

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





.



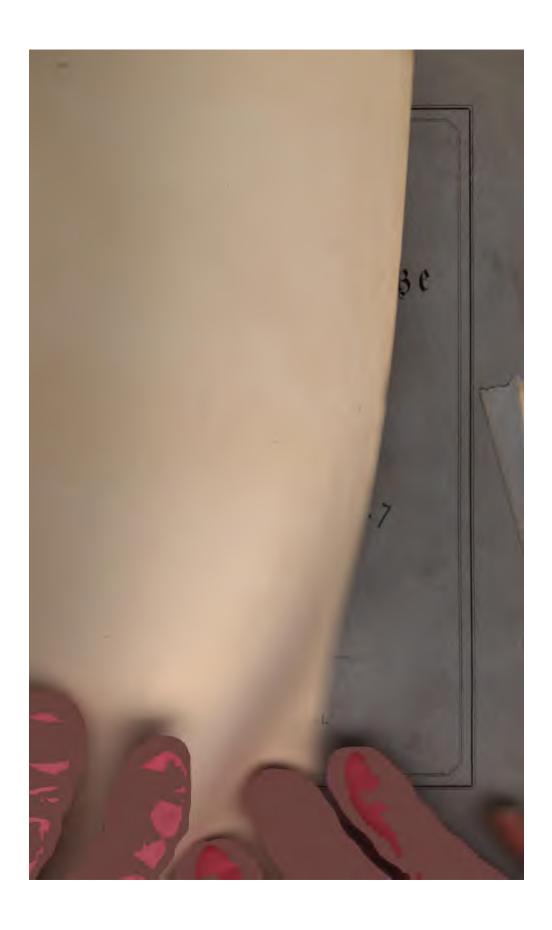



### Bistorische

ımb

## Politische Auffätze

HOT

Beinrich von Treitichte.

Dierte vermehrte Auflage.

L.7

Dritter Banb.

Greifeit und Ronigthum.

Leipzig

Berlag von C. Birgel.

1871.

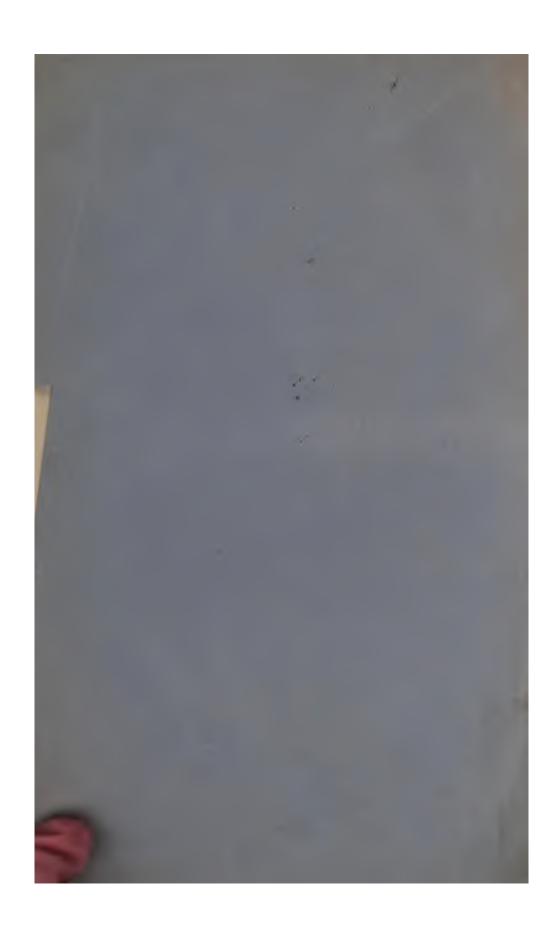

### Historische

unb

# Politische Aufsätze

von

Beinrich von Treitschte.

Pierte vermehrte Auflage.

Dritter Banb.

Freiheit und Königthum.

Leipzig Berlag von S. hirzel. 1871.

2227

3



BEQUEATHED TO THE UNIVERSITY BY SIR PAUL VINOGRADOFF 1926

#### Inhalt.

|            |                             |       |         |       |   |      |        |   | Seite |
|------------|-----------------------------|-------|---------|-------|---|------|--------|---|-------|
| Die Sreil  | geit                        |       |         |       |   | •    | •      |   | 1     |
| Bolit      | ische und sociale Freiheit  | •     |         |       |   |      |        |   | 3     |
| Das        | Recht ber freien Perfonlich | leit  |         |       |   |      |        |   | 19    |
| Frankrei   | chs Staatsleben und der     | Bone  | parti   | smus  |   |      |        |   | 43    |
| 1.         | Das erfte Raiferreich       |       |         |       | • |      |        |   | 45    |
|            | Der Sieg ber Einheit un     | b (B1 | eichhei | t     |   |      | •      |   | 48    |
|            | Europäische Bolitit .       |       |         |       |   |      |        |   | 73    |
|            | Rapoleone Charafter         |       |         |       |   | •    |        |   | 91    |
|            | Die bauernben Ergebniffe    | fein  | es Wii  | rtens |   |      |        |   | 96    |
|            |                             |       |         |       |   |      |        |   | 99    |
| 2. 9       | lte und nene befigen        | be s  | Riaff   | e n   |   |      |        |   | 114   |
|            | Die Reftauration eine Fre   |       | • • •   |       |   |      |        |   | 118   |
|            | Die focialen Gegenfate      |       | •       | •     |   |      |        |   | 126   |
|            | Fortbauer ber napoleonife   | den   | Verwa   | ltung |   |      |        |   | 132   |
|            | Die napoleonische Legenbe   |       |         |       |   |      |        |   | 142   |
|            | -1 M - 1 16                 |       |         |       |   |      |        |   | 156   |
| 3. 3       | ie golbenen Tage be         | r 28  | ourae   | oifi  | t |      |        |   | 162   |
|            | Berrichaft ber Bourgeoifie  |       | -       |       |   |      |        |   | 163   |
|            | Unfruchtbarteit und Berfa   |       |         |       |   | en E | bsteme | 8 | 173   |
|            | Auswärtige Politit          |       |         | •     |   |      |        |   | 186   |
|            | Amtliche Begunftigung be    | 8 M   |         |       |   |      | -      |   | 203   |
|            |                             |       |         |       |   |      |        |   | 208   |
|            | Rabicalismus und Comm       |       |         |       | • | •    | ·      | • | 221   |
| <b>4</b> 3 | ie Republit und ber         |       |         | reid  | , | •    |        | • | 236   |
| 7. 4       | Berrüttung ber Befellichaf  |       |         |       | , | •    | •      | • | 237   |
|            | Die republikanische Berfas  |       |         |       | : | •    | •      | • | 253   |
|            | Die Brafibentenwahl         | 14.19 | •       | •     | • | •    | •      | • | 259   |
|            | Barlamentarifche Rampfe     | •     | •       | •     | • | •    | •      | • | 267   |
|            | D. States States            |       | •       | •     | • | •    | •      | • | 201   |

.

•

|        | O a construction for the                                                           |           |                                         |       |                                         | 8   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----|
| 5.     |                                                                                    | •         | •                                       | •     | •                                       | . 2 |
|        | Uebersicht                                                                         |           |                                         | . •   | •                                       | . 2 |
|        | Die Berfassung. Herrschaft be                                                      |           |                                         | ibes  |                                         | . 2 |
|        | Die Berwaltung                                                                     |           |                                         |       | •                                       | . 3 |
|        | Birthschaftliche Zustänbe .                                                        |           |                                         |       |                                         | . 3 |
|        | Berfall ber Sitte und Bilbun                                                       |           |                                         |       | •                                       | . 3 |
|        | Europaifche Politit                                                                |           |                                         |       |                                         | . 8 |
|        | Shluß                                                                              |           |                                         |       |                                         | . 4 |
| Partei | en und Fractionen                                                                  |           |                                         |       |                                         | . 4 |
|        | Bolitifche Lehren bee beutichift                                                   | anzöfisch | en Krie                                 | ges . |                                         | . 4 |
|        | Befen ber Parteiung .                                                              |           |                                         |       |                                         | . 4 |
|        | Englische Parteien .                                                               |           |                                         |       |                                         | . 4 |
|        | Deutsche Barteien .                                                                |           |                                         |       |                                         | . 4 |
|        | Unfer Fractionstreiben .                                                           |           |                                         |       |                                         | . 4 |
| Das c  | onstitutionelle Königthum in De                                                    | utschla   | nd .                                    |       |                                         | . 4 |
|        | Siftorifder Rudblid .                                                              |           |                                         |       |                                         |     |
|        |                                                                                    |           |                                         |       |                                         |     |
|        | Theoretische Anfänge<br>Die Spoche Stein's und Harb<br>Das Berfassungsleben ber Mi | enbera'   |                                         |       |                                         | ` . |
|        | Das Berfaffungeleben ber Mie                                                       | einflaate | 17                                      | Ţ.    |                                         |     |
|        |                                                                                    | •         |                                         | ·     |                                         |     |
| _      | Die confervativen Rruft                                                            |           |                                         |       | Staat                                   |     |
|        | Die Krone                                                                          | •         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ` . |
|        | Das Beet                                                                           | •         | •                                       | •     | •                                       | . 5 |
|        | Das Beamteuthum                                                                    | • •       | •                                       | •     | •                                       |     |
|        | Sociale Berhältniffe .                                                             |           | •                                       | •     | •                                       | . ; |
|        | Falsche Ibeale                                                                     | -         | •                                       | •     | •                                       | . : |
|        |                                                                                    |           |                                         | •     | •                                       |     |
|        | Parteiregierung                                                                    |           |                                         | •     | •                                       | -   |
|        | Unbeschränltes Steuerverweige                                                      | _         |                                         |       | •                                       |     |
| •      | Erreichbare Biele .                                                                |           |                                         |       | •                                       | . ! |
|        | Rechtliche Schranten für bie                                                       |           | -                                       |       |                                         |     |
|        | Selbstverwaltung ber Proving                                                       |           |                                         |       |                                         |     |
|        | Freiheit ber geiftigen Bilbung                                                     |           |                                         |       |                                         | . ! |
|        | Das beutsche Reich .                                                               |           |                                         | •     | •                                       | . 5 |
|        | Seine Berfassung                                                                   |           |                                         | •     | •                                       | . 5 |
|        | Mudlichten                                                                         |           |                                         |       |                                         |     |

## Die Freiheit.

(Leipzig 1861.)

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW

emedica to eleker redución (felompal), pore e ele artestialor, ma sicilpen ince bratidos d'aribeth alor de come compiler Tentral, aber ele deribeth alor de policiones político Tentral describeth alor delene el cociones continues and contral eller describen d'ar latere villable de en Gundeltelle Berton d'are la mente latere villable de en Gundeltelle Berton d'are la mante contelle co Stanta que espan mente collègian estable

Bann werben fie jemals aussterben, jene angitlichen Gemuther, benen es ein Bedürfniß ift, fich bie Mühfal bes Lebens burch felbitgeicaffene Bein zu erhöhen, benen jeder Fortidritt bes Menschengeistes nur ein Anzeichen mehr ift für ben Berfall unferes Geichlechtes, für bas Raben bes jungften Tages? Die große Mehrheit ber Zeitgenoffen beginnt, Bottlob, wieber recht berb und berghaft an fich felber zu glauben, boch find wir fcwach genug, minbeftens einige ber truben Borberfagungen jener ichwarzfichtigen Beifter nachzusprechen. Ein Bemeinplat geworben ift bie Behauptung, Die Alles beledenbe Cultur werbe endlich auch die Bollsfitten burch eine Menschheitefitte verbrangen und bie Belt in einen fosmopolitischen Urbrei verwandeln. Aber es waltet über ben Bolfern bas gleiche Gefet wie über ben Ginzelnen, welche in ber Rintbeit geringere Berichiebenheit zeigen als in gereiften Jahren. hat andere ein Bolf überhaupt bas Zeug bagu, in bem erbarmungelofen Raffentampfe ber Gefdichte fich und fein Boltsthum aufrecht gu erhalten, fo mirb jeber Fortidritt ber Befittung gwar fein außeres Befen ben anberen Bolfern naber bringen, aber bie feineren, tieferen Eigenheiten feines Charaftere nur um fo icharfer ausbilben. Wir fügen une alle ber Tracht von Baris, wir find burch taufend Intereffen mit ben Nachbarvölfern verbunden; boch unfere Empfindungen und 3been neben beute ber Webantenwelt ber Frangofen und Briten unzweifelhaft felbftanbiger gegenüber als por fiebenbunbert Jahren, ba ber Bauer überall in Europa in ber Gebunbenbeit altväterischer Sitte bahinlebte, ber Beiftliche in allen ganbern aus benfelben Quellen fein Biffen idepfte, ber Abel ber lateinischen Chriftenheit fich unter ben Mauern ton Berufalem einen gemeinfamen Ehren- und Sittencober fchuf. Roch it ber lebenbige 3beenaustaufch zwifden ben Bolfern, beffen bie Gegenwart mit Recht sich rühmt, niemals ein bloßes Geben und Empfangen gewesen.

In biefer tröstlichen Erkenntniß werben wir bestärft, wenn wir feben, wie die 3been eines beutschen Claffiters über ben bochften Begenstand männlichen Denkens, über die Freiheit, neuerdings von zwei ausgezeichneten politischen Denkern Frankreichs und Englands auf sehr eigenthümliche Weise weitergebildet worben find. Als vor einigen Jahren Wilhelm von humboldt's Versuch über bie Grenzen ber Wirtfamteit bes Staates zum erften Male vollständig erschien, ba erregte bie geistvolle Schrift auch in Deutschland einiges Aufsehen. Wir freuten ums einen tieferen Einblick zu gewinnen in ben Werbegang eines unferer erften Manner. Die feineren Geifter fpurten mit Entzuden ben belebenben Sauch bes golbenen Zeitalters beutscher Humanität, benn wohl nur in Schiller's nahverwandten Briefen über die afthetische Erziehung bes Menschengeschlechts ift bas beitere Ibealbild schöner Menschlichkeit, bas die Deutschen jener Zeit begeisterte, ebenso beredt und vornehm geschildert worden. Unsere Bolitiker aber blieben von der Schrift fast unberührt. Dem geiftvollen Junglinge, ber foeben ben erften Blid gethan in bas felbftgenugfame Formelwefen ber Bureaufratie Friedrich Wilhelm's U. und sich von diesem leblosen Treiben erkältet abwandte, um daheim einer äfthetischen Muße zu leben — ihm war wohl zu verzeihen, daß er febr niedrig bachte vom Stagte. Dalberg hatte ihn aufgeforbert bas Büchlein zu schreiben — ein Fürst, ber alle Güter bes Lebens burch eine allwissende und allfürsorgende Berwaltung mit vollen Händen über sein Land auszustreuen gedachte. Um so eifriger betonte ber junge Denker, ber Staat sei nichts Anberes als eine Sicherheitsanstalt, er burfe nimmermehr weber birect noch inbirect auf die Sitten ober ben Charafter ber Nation einwirken, ber Menich fei bann am freieften, wenn ber Staat bas Minbefte leifte. Bir Nachlebenden wiffen nur zu wohl: bas alte beutsche Staatswesen ging eben baran zu Grunde, daß alle freien Köpfe sich so trankhaft feinbselig zum Staate stellten, daß fie ben Staat flohen, wie ber Jungling Humboldt, statt ihm zu bienen, wie Humboldt ber Mann, und ihn zu beben burch ben Abel ihrer freien Menschenbilbung. Die Lehre, welche im Staate nur eine Schranke, ein nothwendiges llebel sieht, erscheint ber beutschen Gegenwart als überwunden. Doch seltsam, biese Jugenbichrift Humboldt's wird jett von John Stuart Mill in ber Schrift on liberty und von Ed. Laboulave in dem Auffate l'État et

ses limites als eine Fundgrube politischer Beisheit für die Leiden ber neuesten Zeit verherrlicht.

Mill ift ein treuer Sohn jener echtgermanischen Mittelflaffen Englands, welche feit ben Tagen Richard's II. im Guten wie im Bofen, burd ernften Babrheitstrieb wie burd finfteren, fangtischen Glaubenseifer, die Innerlichfeit, die geiftige Arbeit biefes Landes vorzugsweise vertreten baben. Er ift ein reicher Mann geworben, feit er bas foftlicite Rleinob unferes Bolfes, ben beutschen Ibealismus, entbedt und erfannt bat. Bon biefer freien Barte berab fagt er ber Befangenheit feiner gandsleute und leiber auch ber beutschen Wegenwart Borte bes Tabels, bittere Borte, wie fie nur ber gefeierte Nationalotonom ungeftraft reben burfte. Aber als ein echter Englander, als ein Schüler Bentham's, prüft er die Ideen Rant's an bem Mage bes Nütlichen, natürlich bes "wohlverftanbenen, bauernben" Rugens, und zeigt bamit felber bie tiefe Rluft, welche bas geiftige Schaffen biefer beiben Bolfer immer trennen wird. Er ichwantt gwifden englischer und beuticher Beltanichauung - in ber Schrift über bie Freiheit wie in feinem ipateren Berfe Utilitarianism - und hilft fich enblich, inbem er ben rein materialiftifchen Gebanten Bentham's einen ibealen Ginn unteridiebt, ber fie bem beutschen Wefen nabe bringt. Un ber Sand bes Apostele beutider humanität gelangt er bagu, bas nordamerifanische Staatsleben zu preifen, welches von ber iconen Menichlichfeit bes beutichbellenischen Clafficismus wenig ober gar nichts aufzuweisen bat. Laboulabe bagegen gabit zu jener fleinen Schule einfichtiger Liberaler, welche in ber Centralifation Frankreichs die Schwäche ihres Baterlandes erfennt und die Reime germanischer Gesittung, die bort unter bem feltifc romanischen Befen folummern, wieber zu erweden trachtet. Debr fühn ale grundlich fpringt ber geiftreiche Mann mit ben hiftorischen Thatfachen um; er meint furzweg, erft bas Chriftenthum babe ben Berth und die Burbe ber Person erkannt. Run muß unser herrlicher Beibe Sumboldt burchaus ein driftlicher Philosoph fein, nun muß im neunzehnten Jahrhundert bas Zeitalter naben, ba bie 3been bes Sbriftenthums fich vollftanbig verwirklichen und bas Individuum berrichen wird, nicht ber Staat. Der Frangofe wird unter gablreichen Lefern nur eine fleine Gemeinde von Gläubigen finden. Mill's Buch bagegen ift von feinen Lanbsleuten mit bem bochften Beifall aufgenommen worden. Man hat es das Evangelium des neunzehnten Jahrbunberts genannt. In ber That ichlagen beibe Schriften Tone an,

welche in der Brust jedes modernen Menschen mächtigen Widerhall sinden; darum ist sehrreich zu prüfen, ob sie wirklich die Grundsätze echter Freiheit predigen.

haben wir auch gelernt die Worte bes griechischen Bhilosophen tiefer zu begründen und ihnen einen reicheren Inhalt zu geben, so ist doch fein Denker über jene Erklärung ber Freiheit hinausgekommen, welche Aristoteles gefunden. Er meint in seiner erschöpfenden empirischen Beife, bie Freiheit umfaffe zwei Dinge: bie Befugniß ber Burger nach ibrem Belieben zu leben, und die Theilnahme ber Bürger an ber Staatsregierung (bas Regieren und zugleich Regiertwerben). Die Ginseitig= teit, welche ber Bebel alles menschlichen Fortschreitens ift, bewirkt, bag bie Bölfer fast niemals dem vollen Freiheitsbegriffe nachstrebten. Bielmehr ift bekannt, wie die Griechen sich mit Borliebe an bieses lettere, an die politische Freiheit im engeren Sinne, hielten und einem schönen und guten Gesammtbasein willig die freie Bewegung bes Menschen zum Opfer brachten. Gar so ausschließlich, wie gemeinhin behauptet wird, war die Borliebe der Alten für die politische Freiheit freilich nicht. Jenes Wort bes griechischen Denkers beweist ja, daß ihnen das Verständniß für bas Leben nach eigenem Belieben, für bie bürgerliche, perfönliche Freiheit keineswegs fehlte. Aristoteles weiß febr mohl, bag auch eine Staatsgewalt bentbar ift, welche nicht bas gefammte Boltsleben umfaßt; er fagt ausbrudlich, die Staaten unterscheiben sich von einander besonders badurch, ob Alles ober Nichts ober wie Vieles ben Bürgern gemeinsam sei. Jebenfalls blieb in bem ausgewachsenen Staate bes Alterthums die Borftellung vorherrschend, daß ber Bürger nur ein Theil bes Staates ift, die rechte Tugend nur im Staate fich verwirklicht. Darum befaffen fich bie politischen Denter ber Alten blos mit ben Fragen: wer foll herrschen im Staate? und wie foll ber Staat geschützt werden? Nur als eine leife Uhnung regt sich bann und wann die tiefere Frage: wie soll ber Burger vor bem Staate geschütt werben? Den Alten steht fest, daß eine Gewalt, welche ein Bolf über sich felber ausübt, keiner Beschränkung bedarf. Wie anders die Freiheitsbegriffe ber Germanen, welche burchgängig auf bas unbeschränkte Recht ber Perfönlichkeit bas hauptgewicht legen! lleberall im Mittelalter beginnt ber Staat mit einem unverschnlichen Kampfe ber Staatsgewalt gegen bie staatsfeindlichen Unabhängigkeitsgelufte ber Einzelnen, ber Genoffenschaften, ber Stände; und wir Deutschen haben am eigenen Leibe erfahren, mit melchen Berluften an Macht und echter Freiheit die "Libertät" ber Kleinfürsien, die "habenden Freiheiten der Herren Stände" erkauft werden. Ist dann endlich in diesem Streite, den bet den Neueren die absolute Menarchie glorreich hinausgeführt hat, die Majestät, die Einheit des Staates gerettet, so geht eine Wandlung vor in den Freiheitsbegrissen der Bölker, und ein neuer Haber beginnt. Nicht mehr versucht man den Einzelnen loszureißen von einer Staatsgewalt, deren Nothwendigkeit begrissen worden. Aber man verlangt, daß die Staatsgewalt nicht unabhängig dem Bolke gegenüberstehe; eine wirkliche Bolksgewalt soll sie werden, wirkend innerhalb sester Formen und an den Willen der Mehrbeit der Bürger gebunden.

Jedermann weiß, wie unendlich weit unfer Baterland noch von viesem Ziele entsernt ist. Noch immer ist für den Deutschen eine schwiedige, lohnende Aufgabe, was vor nahezu hundert Jahren Bittorio Alsieri als seinen Lebenszweck hinstellte:

di far con penna ai falsi imperj offesa.

Noch beute wiederholt mancher beutiche Beigiporn bie grimmige Frage Alfieri's: ob ein Dann voll Burgerfinnes unter bem Joche ber Gewaltberrichaft es verantworten burfe, Rinder zu erzeugen? - Befen in's Dafein zu rufen, welche, je wacher ihr Gewiffen, je fefter ihr Rechtsgefubl, mir um fo fdwerer leiben muffen unter jener Berfebrung aller Begriffe ben Ebre, Recht und Edam, womit bie Thrannei ein Boll verpeftet? Aber es ift ben Bölfern geicheben , mas Alfieri an fich felbit erlebte. Mis er im Mannesalter bas wilbe Bampblet "über bie Tprannei" berausgab, bas ber Jüngling einft in beiligem Gifer niebergeschrieben, ba mußte er felbit gesteben : mir würde beute ber Muth ober, richtiger ju reben, bie Buth mangeln, welche nöthig war ein foldes Buch ju berfaffen. Dit abnlichen Empfindungen bliden beute bie Boller auf ben abstracten Thrannenbag bes vergangenen Jahrhunderts. Wir fragen nicht mehr: come si debbe morire nella tirannide, fonbern mit gefanter, merichutterlicher Zuversicht fteben wir immitten bes Rampfes um bie politifche Freiheit, beffen Ausgang längit nicht mehr bezweifelt werben fann. Denn auch über biefem Streite bat bas gemeine Loos alles Menichlichen gewaltet, auch biesmal find bie Gebanken ber Bolfer ben Buftanben ber Birtlichfeit um ein Großes vorangeeilt. Wie leblos, wie unfruchtbar fteben bod bie Manner bes Abfolutiomus ben Freiheitsforberungen ber Bölfer gegenüber! Richt zwei machtige Gebantenftrome taufden in mächtigem Wogenschwall auf einander, bis endlich aus bem wilden Wirbel eine neue mittlere Strömung gelaffen entweicht. Rein, ein Strom brandet gegen einen festen Damm und bahnt sich durch taufend und tausend Rigen seinen Weg. Alles Neue, was dies neunzehnte Jahrhundert geschaffen, ist ein Werf des Liberalismus. Die Feinde der Freiheit wissen nur beharrlich zu verneinen oder die Gedanken längst versunkener Tage zum Scheine eines neuen Lebens wachzurufen, oder endlich sie entlehnen die Waffen ihren Feinden. Auf der Rednerbühne unserer Kammern, mit der freien Presse, die sie den Liberalen verdanken, mit Schlagwörtern, die sie den Gegnern abgelauscht, versechten sie Grundsäte, welche, durchgeführt, jede Preffreiheit, jedes parlamentarische Leben vernichten müßten.

Ueberall, fogar in Stanben, bie bor fünfzig Jahren noch jebem politischen Gebanten fich verschloffen, lebt ftill und fest ber Glaube an Die Babrbeit jenes großen Bortes, bas mit feiner bewußten Beftimmtbeit ben Marfftein einer neuen Zeit bezeichnet, an ben Ausspruch ber Unabhängigfeitserflarung ber Bereinigten Staaten : "bie gerechten Bewalten ber Regierungen tommen ber von ber Zustimmung ber Regierten." Go unzweifelhaft ift biefe 3bee ben mobernen Meniden, baß fogar ein Gent ben gehaften Bortampfern ber Freiheit wiberwillig gufrimmen mußte, als er fagte, nur fo lange burfe bie Staategewalt Opfer bon bem Burger forbern, ale biefer ben Staat feinen Staat nennen fonne. Und fo alt, fo nach allen Geiten burchgearbeitet, fo bem Mustrage nabe find bieje Freiheitsfragen, bag bereits über bie meiften berfelben eine Berföhnung und Läuterung ber Meinungen fich vollzogen bat. Begriffen warb enblich, bag ber Rampf um die politische Freiheit fein Streit ift gwifden Republit und Monarchie, fonbern bas "Regieren und zugleich Regiertwerben" bes Bolfes in beiben Staatsformen gleich ausführbar ift. Rur Gin Folgefat ber politischen Freiheit bleibt noch beute ein Gegenstand erbitterten, leibenschaftlichen Meinungsfampfes. Bilbet nämlich bas fittliche Bewußtfein bes Bolfes in Babrbeit bie lette rechtliche Grunblage bes Staates, wird bas Bolf in Babrheit nach feinem eigenen Willen und zu feinem eigenen Glüde regiert, fo erhebt fich von felbit bas Berlangen nach nationaler Abichliefung ber Staaten. Denn nur wo bas lebenbige zweifellofe Bewußtfein bes Zufammengehörens alle Glieber bes Staates burchbringt, ift ber Staat, mas er feiner Natur nach fein foll, bas einheitlich organifirte Bolf. Daber ber Drang, frembartige Bolfelemente auszuscheiben, und in zersplitterten Rationen ber Trieb, bas engere ber beiben "Baterlanber" abgufdutteln. Es ift nicht unfere Abficht ju ichilbern, wie vielfachen nothwendigen

Beschränkungen und Abschwächungen biese politische Freiheit unterliegt. Genug die Forderung einer Regierung der Bölker nach ihrem Willen besteht überall, sie wird erhoben so allgemein und gleichmäßig wie nie zuvor in der Geschichte, und wird schließlich ebenso gewiß besriedigt werden, als das Dasein der Bölker dauernder, berechtigter, stärker ist denn das Leben der widerstrebenden Mächtigen.

Doch feben wir ben Dingen auf ben Grund, betrachten wir, wie ganglich unfere Freiheitsbegriffe fich verwandelt haben in diefem vielgestaltigen Rampfe, beffen Bufchauer und Mitfpieler wir felber find. Micht mehr mit bem lebermuthe, mit ber unbeftimmten Begeifterung ber Jugend fteben wir ben Freiheitsfragen gegenüber. Bolitifche Freibeit ift politifch befchrantte Freiheit - biefer Gat, por wenigen 3abrgebnten noch fnechtifch gescholten, wird beute von Jebem anerfannt, ber eines politifden Urtheils fähig ift. Und wie unbarmbergig bat eine barte Erfahrung alle jene Bahnbegriffe zerftort, welche fich unter bem großen Ramen Freiheit verftedten! Die Freiheitsgebanten, welche mabrent ber frangöfischen Revolution vorherrichten, maren ein unflares Gemifd aus ben 3been Montesquieu's und ben halb-antifen Begriffen Rouffeau's. Man mabnte ben Bau ber politischen Freiheit vollenbet, wenn nur bie gesetgebenbe Gewalt bon ber ausübenben und bon ber richterlichen getrennt fei und jeber Burger gleichberechtigt bie Abgeordneten gur Rationalversammlung mablen belfe. Diefe Forberungen wurten erfullt, im reichften Dage erfüllt, und was war erreicht? Der ideuglichfte Despotismus, ben Europa je gefeben. Der Botenbienft, ben unfere Rabicalen allzulange mit ben Greueln bes Conventes getrieben, beginnt endlich zu verstummen vor ber trivialen Erwägung: wenn eine allmächtige Staatsgewalt mir ben Mund verbietet, mich wingt meinen Glauben zu verleugnen und mich guillotinirt, sobalb ich blefer Billfür trope, fo ift febr gleichgiltig, ob biefe Gewaltherrichaft genbt wird bon einem erblichen Gurften ober bon einem Convente; Anechtschaft ift bas eine wie bas andere. Gar zu handgreiflich scheint bod ber Trugichlug in bem Cate Rouffeau's, bag wo Alle gleich find, Beter fich felber geborche. Bielmehr, er geborcht ber Debrheit, und was hindert, bag biefe Mehrheit ebenfo thrannifch verfahre wie ein gewiffenlofer Monarch?

Wenn wir die fieberischen Zudungen betrachten, welche feit siebzig Jahren die trot alledem große Nation jenseit des Rheins geschüttelt wen, so finden wir beschämt, daß die Franzosen trot aller Be-

geisterung für die Freiheit immer nur die Gleichheit gefannt baben. boch nie die Freiheit. Die Gleichbeit aber ist ein inhaltsloser Begriff, fie kann ebensowohl bedeuten: gleiche Knechtschaft Aller - als: gleiche Freiheit Aller. Und sie bedeutet dann gewiß das erstere, wenn sie von einem Bolke als einziges, bochftes politisches But erstrebt wirb. Der böchste benkbare Grad ber Gleichbeit, ber Communismus, ift, weil er bie Unterbrückung aller natürlichen Reigungen voraussett, ber bochfte benkbare Grad ber Anechtschaft. Nicht zufällig, fürwahr, regt sich ber Leibenschaftliche Gleichheitsbrang vornehmlich in jenem Bolte, beffen keltisches Blut immer und immer wieder seine Lust baran findet, sich in blinder Unterwürfigkeit um eine große Cäsarengestalt zu schaaren, mag diese nun Bercingetorix, Ludwig XIV. oder Napoleon beißen. Wir Germanen pochen zu trotig auf das unendliche Recht ber Berson. als bağ wir bie Freiheit finden könnten in bem allgemeinen Stimmrechte; wir entsimmen uns, bag auch in manchen geistlichen Orben bie Oberen burch bas allgemeine Stimmrecht gewählt werben, und wer in aller Belt hat je bie Freiheit in einem Nonnenklofter gefucht? Der Geist ber Freiheit, mahrlich, ist es nicht, ber aus ber Verkündigung Lamartine's vom Jahre 1848 rebet: "jeder Frangose ist Babler, also Selbstherricher: tein Frangose kann ju dem anderen fagen: bu bift mehr ein Berricher als ich." Welcher Trieb bes Menschen wird burch folde Borte befriedigt? Kein anderer, als ber gemeiuste von allen, ber Reib! Auch bie Begeifterung Rouffeau's für bas Bürgerthum ber Alten halt nicht Stand vor ernster Brüfung. Die Burgerherrlichkeit von Athen rubte auf der breiten Unterlage der Stlaverei, ber Digachtung jedes wirthichaftlichen Schaffens, mabrend wir Reueren unferen Ruhm finden in der Uchtung jedes Menschen, in der Erfenntnig des Abels ber Arbeit, jeglicher ehrlicher Arbeit. Der ftarrfte Ariftokrat ber mobernen Welt erscheint als ein Demokrat neben jenem Aristoteles, ber unbefangen die Worte schrecklicher Bergensbärtigkeit spricht: es ist nicht möglich, bag Werke ber Tugend übe, wer bas leben eines Sandarbeitere führt."

Durch solche Erwägungen wurden schon längst die tieferen Naturen veranlaßt sorgsamer zu betrachten, auf welchen Grundlagen die vielbeneidete Freiheit der Briten ruht. Sie fanden, daß dort keine allmächtige Staatsgewalt die Geschicke der fernsten Gemeinde bestimmt, sondern jede kleinste Grafschaft ihre Berwaltung selber in der Hand hält. Diese Erkenntniß der segensreichen Wirkung des Selfgovernment war ein ungeheuerer Fortschritt; benn ber entnervende Einfluß eines Alles bevormundenden Staates auf bie Burger lagt fich faum buffer genug schildern, er ift barum fo unbeimlich, weil die Krantbeit bes Bolles erft in einem fpateren Beichlechte in ihrer gangen Große fic offenbart. Go lange bas Muge bes großen Friedrich über feinen Preufen machte, bob ber Unblid bes Selben auch fleine Geelen über ibr eigenes Dag empor, feine Bachfamfeit fpornte bie Trägen. Doch ale er babinging, binterließ er ein Geschlecht ohne Willen, gewohnt wie Napoleon III. von feinen Frangofen rühmt — jeden Antrieb zur That vom Staate zu erwarten, geneigt zu jener Gitelfeit, welche bas Begentbeil echten nationalen Stolzes ift, fabig einmal aufzuwallen in flichtiger Begeifterung fur bie 3bee ber Staatseinheit, aber unfabig felber zu beberrichen, unfähig zu ber größten Arbeit, die ben mobernen Bolfern auferlegt ift. Bu colonifiren, ben Segen abendlanbifder Befittung unter bie Barbaren zu tragen vermögen nur folche Bürger, welche im Gelfgovernment gelernt haben, im Nothfalle als Staatsmaimer zu handeln. Die Beforgung ber Gemeindeangelegenheiten burd befolbete Staatsbeamte mag technisch vollkommener fein und bem Grundfage ber Arbeitstheilung beffer entfprechen; jedoch ein Staat, ber feine Burger in Ehrenamtern die Sorge für Kreis und Gemeinde freiwillig tragen lagt, gewinnt in bem Gelbftgefühle, in ber lebenbigen, braltifden Baterlandeliebe ber Bürger fittliche Krafte, welche ein alleinberricbenbes Staatsbeamtenthum niemals entfesseln tann. - Sicherlich, Diefe Ertenntnift mar eine bebeutsame Bertiefung unserer Freiheitsbegriffe, aber fie enthielt feineswegs bie gange Bahrheit. Denn fragen wir , wo bies Gelfgovernment aller fleinen örtlichen Kreise besteht , fo entreden wir mit Erstaunen, bag bie gablreichen fleinen Stamme ber Turfel fich blefes Segens in bobem Mage erfreuen. Gie gablen ihre Steuern, im Uebrigen leben fie ihrer Reigung, huten ihre Schweine, baen, fcblagen fich gegenseitig tobt und befinden fich vortrefflich babet - bis ploblich einmal ber Pajcha unter bas Bolfchen fahrt und burch Biablen und Gaden bandgreiflich erweift, bag bie Gelbftregierung ber Gemeinben ein Traum ift, wenn nicht bie oberfte Staatsgewalt innerbalb fefter gefetlicher Schranten wirft.

So gelangen wir endlich zu ber Einsicht: die politische Freiheit ist micht, wie die Napoleons fagen, eine Zierde, die man dem vollendeten Staatsbau wie eine goldene Ruppel aufsehen mag, sie muß den ganzen Etaat durchbringen und beseelen. Sie ist ein tiefsinniges, umfassendes, undernammenbängenrei Sufiem politischen Rechte, bes feine Lidte bulder. Kein Barlament ebne freie Gemeinten, riefe nicht ebne jenes, met beite nicht auf tie Damer, wenn nicht auch tie Mittelzlierer zwischen der Stipe des Staates und dem Gemeinden, die Kreise und Bezirke, verweltet werden unter Zuziehung der Selbstidiziehet unabbängiger Bürger. Diese Lidte empfunden wir Demichen seit Lungen ihmerzlich und machen seben die erften beicheiden Berinde sie ausknichten.

Dech ein Staat, beherricht von einer rund die Meleibeit bei Belle aerragenen Regierung, wit einem Bortomente, mit ungehönigigen Gerichten, mit Kreifen unt Gemeinden, tie fich feiber verwetten, ift mit allerem ned nicht fiet. Er mut feinem Birten eine Schranfe beren, er mus anerfennen : es giebt verfenliche Guter, fe bod unt unantaiter, daß ber Staat fie nimmer fit unterverfen deri. Srette man nicht alleutzeift aber tie Grundrechte ber neueren Berfaffungen. Sie embalten mitten unter Phraien um Therbeit rie Marna Charta ber perfeuliden Areibeit, werauf tie mebenne Belt nicht wieber bersideen wirt. Areie Bewegung in Glauben und Biffen, in Duntel mer Bantel in rie Leinng ber Beit: auf riefem Geliete bat fie ihr Griftet geleiftet: riefe fociale Arribeit bilbet für tie grege Mebrahl ber Meniden ben Inbegriff aller relitifden Banide. Dan barf fagen, we immer ber Staat fich entichles, einen Breig bes gefelligen Birfens ungebemmt fich emfalten ju laffen, ba word feine Magigung bereich belebnt: alle Babriagungen ängütider Schwarzieber fielen zu Beren. Bir fint ein anteres Bell gewerten, feit une ter Beltreiteler bimeinjeg in fein Bagen und Berben. Ber wei Menidenaltern nech erflarte Inewig Binde ale fergfamer Praffrent feinen Befirbalen, wie man et amfangen muffe, nur nach englischem Mufter eine gantifrafe uns Action ju benen. Louise überframm ein richtes New irrier Geneffenichaften jeder Itt ben bentichen Beben. Bir wiffen : rund feinen Kanimann minteftens wirt auch ber Deutiche theilnehmen an ber erlen Befimmung unierer Naffe, baf fie bie weite Erze befruchten fell. Und ichen int fein leerer Traum, daß aus riefem Belmerfebre bereinst eine Staatstung entsteben wirt, ver beren weltumipennenbem Blide alles Schaffen ber beutigen Grefmachte wie armielige Rleinnaaterei ericeinen wirt. — Se unermeftlich reich und vielgestaltig ist bas Beien ber freibeit. Darin liegt bie treftliche Gemifteit, baf qu feiner Zeit unmöglich ift für ben Gieg ber Freiheit zu werten. Denn gelingt webl einer Regierung zeitweise bie Theilnabme bee Bolles an

beitsdrang der modernen Menschen auf das wirthschaftliche ober Freibeitsdrang der modernen Menschen auf das wirthschaftliche ober auf das geistige Schaffen werfen, und die Erfolge auf dem einen Gebiete greifen früher oder später auf das andere hinüber. Ueberlassen wir den knaben und jenen Bölkern, die immer Kinder bleiben, mit leidenschaftlicher Haft der Freiheit nachzusagen wie einem Phantome, das den Vierigen unter den Händen zerstießt. Ein reifes Bolk liebt die Freiheit wie sein rechtmäßiges Weib; sie lebt und webt mit uns, sie entzückt uns Tag für Tag durch neue Reize.

Aber mit ber fteigenben Gesittung ergeben fich neue, ungeabnte Gefahren filr die Freiheit. Nicht blos die Staatsgewalt tann thrannisch fein; auch bie nicht organisirte Mehrheit ber Gesellschaft kann burch bie langfam und unmerflich, boch unwiderstehlich wirfende Macht ihrer Meinung bie Gemuther ber Burger gehäffigem Zwange unterwerfen. Und obne Zweifel ift die Gefahr, bag bie felbständige Ausbildung ber Berfonlichteit burch bie Meinung ber Gefammtheit in unguläffiger Beije beidrantt werbe, in bemotratifden Staaten besonbere groß. Denn, mar in ber Unfreiheit bes alten Regimentes minbeftens einigen bevorzugten Bolfeffaffen vergount, Die perfonliche Begabung ungehemmt und im Guten wie im Bofen glangenb zu entfalten, fo ift ber Mittels ftand, welcher Europa's Zufunft bestimmen wird, nicht frei von einer gewiffen Borliebe für das Mittelmäßige. Er ift mit Recht ftolg barauf, bağ er Alles, was über ihn emporragt, zu sich herabzuziehen, alle unter ibm Stebenben ju fich emporzubeben fucht; und er barf fein Berlangen, im geben ber Staaten ju entscheiben, auf einen rubmlichen Rechtstitel ftugen, auf eine große That, welche er und mit ihm die alte Monarchie vollzogen bat: auf bie Emancipation unferer nieberen Stanbe. Mer mebe uns, wenn diefer Gleichheitstrieb, ber auf bem Gebiete bes gemeinen Rechtes bie foftlichften Früchte gezeitigt bat, fich verirrt auf bas Gebiet ber individuellen Bilbung! Der Mittelftand haßt jebe offene gevalttbatige Ebrannei, boch er ift febr geneigt, burch ben Bannftrabl ber Effentlichen Meinung Alles ju achten, was fich über ein gewiffes Durchichnittsmaß ber Bilbung, bes Seelenabels, ber Rühnheit emporbebt. Die Friedenstiebe, welche ibn auszeichnet und ihn an fich zu bem wiltisch fähigsten Stande macht, fann nur zu leicht ausarten in trages Bebagen, in das gebantenloje, ichläfrige Beftreben, alle Begenfate bes minigen Lebens zu vertuichen und zu bemanteln, nur im Bereiche bes mteriellen Wirfens (bes improvement!) ein reges Schaffen gu

bulben. Richt leere Bermuthungen find es, die wir hier aussprechen. Bielmehr brudt in ben freieften Grofftaaten ber Rengeit, in England und ben Bereinigten Staaten, bas 3od ber öffentlichen Meinung schwerer als irgendwo. Der Kreis beffen, was bie Gefammtbeit bem Bürger als ebrbar und anftanbig zu benten und zu thim erlaubt. ift bert unvergleichlich enger als bei uns. Wer Kunde bat von ben bentwürdigen Berfaffungs - Berathungen ber Convention von Maffadufette aus bem 3abre 1853, wer es weiß, wie bamale mit Beift und Leibenschaft bie Lehre verfochten warb: "ein Bürger fann wohl Unterthan einer Bartei fein ober einer thatfachlichen Gewalt (!), aber niemale Unterthan bes Staates," ber wird bie Gefahr eines Rudfalles in Buftanbe barter Sitte und ichmachen Rechtes, Die Gefahr einer focialen Thrannei ber Mehrheit nicht unterschäten. Dies bat Mill portrefflich erfamt, und bierin liegt bie Bebeutung feines Buches für bie Gegenwart. Er unterfucht, gang abgefeben von ber Regierungsform, bie Natur und bie Grengen ber Bewalt, welche füglich bie Gefellichaft über ben Gingelnen ausüben foll. Sumbolbt fab bie Gefahr für bie perfonliche Freiheit nur im Staate, er bachte taum baran, bag bie Befellichaft iconer und vornehmer Beifter, welche mit ibm vertehrte, ben Einzelnen je an ber allseitigen Ausbildung feiner Berfonlichfeit hinbern fonnte. Wir aber wiffen nunmehr, bag es nicht blos eine "freie Befelligfeit", fonbern auch eine thrannifde öffentliche Meinung geben famt.

Um zu verstehen, in welcher Ausbehrung die Gesellschaft ihre Gewalt über den Einzelnen ausüben solle, gilt es zunächst eine Frage wohlsgemuth über Bord zu wersen, womit die politischen Denker sich unsnöthigerweise viele böse Stunden bereitet haben, die Frage nämlich: ist der Staat nur ein Mittel zur Beförderung der Lebenszwecke der Bürger? oder hat die Bohlfahrt der Bürger nur den Zweck, ein schönes und gutes Gesammtdasein herbeizussühren? Humboldt, Mill und Laboulape, sowie der gesammte Liberalismus der Kotteck-Welcker'schen Schule entscheiden sich für das erstere, die Alten bekanntlich für das letztere. Mir scheint, die eine Meinung taugt so wenig wie die andere; der Streit betrisst, wie Falstass sangt so wenig wie die andere; der Streit betrisst, wie Falstass sing gegenseitiger Rechte und Pflichten den Staat mit seinen Bürgern verdindet. Zwischen Wesen aber, welche sich zu einander nur wie Mittel und Zweck verhalten, ist eine Gegenseitigkeit undenkbar. Der Staat ist sich selbst Zweck wie

alles Lebenbige: benn mer barf leugnen, bag ber Staat ein ebenfo wirfliches leben führt wie jeber feiner Burger? Wie munberlich, bag wir Deutschen aus unferer Rleinstaaterei beraus einen Frangofen und einen Englander mabnen muffen, größer ju benten vom Staate! Dill und Laboulave leben beibe in einem machtigen, geachteten Staate, fie nehmen biefen reichen Segen bin als felbiwerftanblich und feben in bem Staate nur bie erichredenbe Macht, welche bie Freiheit bes Menichen bebrobt. Une Deutschen ift burch fcmergliche Entbehrung ber Blid geicarft morben für bie Burbe bes Staats. Benn wir unter Fremben nach unferem "engeren Baterlanbe" gefragt werben, und bei ben Namen Reif füngerer Linie oder Schwarzburg-Sonbershaufens Oberherrichaft en fpottifdes gaden um bie Lippen ber Sorer fpielt, bann empfinden vir mobl, bag ber Staat etwas Grogeres ift als ein Mittel gur Erleichterung unferes Brivatlebens. Seine Ehre ift bie unfere, und wer nicht auf feinen Staat mit begeiftertem Stolze ichauen fann, beffen Seele entbebrt eine ber bochften Empfindungen bes Mannes. Wenn beute uniere beften Manner barnach trachten, biefem Bolfe einen Staat ju ichaffen, welcher Achtung verdient, fo befeelt fie babei nicht blos ber Bunfd , fortan geficherter ihr perfonliches Dafein zu verbringen; fie miffen, bag fie eine fittliche Pflicht erfüllen, welche jebem Bolte aufrefegt ift. Tilled and seem arrested at tilled and the seem all tegets

Der Staat, ber bie Uhnen mit feinem Rechte ichirmte, ben bie Bater mit ihrem Leibe vertheibigten, ben bie Lebenben berufen find andubauen und bober entwickelt Rindern und Kindesfindern zu bererben, ber alfo ein beiliges Band bilbet zwischen vielen Geschlechtern, a tit eine felbitanbige Ordnung, bie nach ihren eigenen Gefeten lebt. Riemale tonnen die Ansichten ber Regierenden und ber Regierten fich linglich beden; fie merben im freien und reifen Staate gwar gu bemfelben Biele gelangen, aber auf weit verichiebenen Begen. Der Burger intert bom Staate bas bodftmögliche Dag perfonlicher Freiheit, weil t fich felber ausleben, alle feine Rrafte entfalten will. Der Staat gesibrt es, nicht weil er bem einzelnen Bürger gefällig fein will, fonbern well er fich felber, bas Bange, im Auge hat: er muß fich ftugen auf feine Burger, in ber fittlichen Belt aber frügt nur mas frei ift., mas mo miberiteben fann. Go bilbet allerbinge bie Achtung, welche ber Etaat ber Berion und ihrer Freiheit erweift, ben ficherften Magitab der Gultur; aber er gewährt biefe Achtung junachft beshalb, weil bie Mitifche Freiheit, beren ber Staat felber bebarf, unmöglich wird unter Bürgern, die nicht ihre eigenften Angelegenheiten ungehindert felbft beforgen.

Dieje unlösbare Berbinbung ber politifchen und ber perfonlichen Freiheit, überhaupt bas Befen ber Freiheit als eines fest zusammenbangenben Spftemes ebler Rechte bat weber Mill noch Laboulave recht verstanden. Bener, im Bollgenuffe bes englischen Bürgerrechts, fest bie politifche Freiheit stillschweigend voraus; biefer, unter bem Drude bes Bonapartismus, magt borberband nicht baran zu benfen. Und boch führt bie perfonliche Freibeit ohne bie politische zur Auflojung bes Staates. Ber im Staate nur ein Mittel fieht für bie lebenszwede ber Burger, muß folgerecht nach gut mittelalterlicher Beife bie Freiheit vom Staate, nicht bie Freiheit im Staate forbern. Die moberne Welt ift biefem Irrtbume entwachsen. Roch weniger inbeg mag ein Geschlecht, bas überwiegend socialen Zweden lebt und nur einen fleinen Theil feiner Zeit bem Staate widmen tann, in ben entgegengesetten Errthum ber Alten verfallen. Diese Beit ift berufen, Die unvergänglichen Ergebniffe ber Gulturarbeit, auch ber politischen Arbeit res Alterthums und bes Mittelalters in fich aufzunehmen und fortzubilben. Go gelangt fie zu ber vermittelnben und bennoch felbftanbigen Erfenntniß: für ben Staat beftebt bie phpfifche Rothwendigfeit und bie fittliche Pflicht, Alles zu beforbern, mas ber perfonlichen Ausbilbung feiner Burger bient. Und wieder beftebt fur ben Gingelnen bie phyfifche Rothwenbigfeit und Die fittliche Bflicht, an einem Staate theilzunehmen und ihm jebes perfonliche Opfer zu bringen, bas bie Erhaltung ber Gefammtheit forbert, fogar bas Opfer bes Lebens. Und zwar unterliegt ber Mensch biefer Pflicht nicht blos barum, weil er nur als ein Bürger ein ganger Menich werben tann, fonbern auch weil es ein hiftorifches Gebot ift, bag bie Menschheit Staaten, icone und gute Staaten bilbe. Die biftorifde Belt ift überreich an folden Berbaltniffen gegenfeitiger Rechte, gegenfeitiger Abbangigfeit; in ihr ericheint jedes Bedingte jugleich als ein Bedingendes. Eben bies erschwert scharfen mathematischen Röpfen, Die wie Mill gern mit einem radicalen Gefete burchidneiben, oftmals bas Berftanbnig ber politifchen

Mill versucht nun ber Wirfjamkeit ber Gesellschaft ihre erlaubten Grenzen zu ziehen mit bem Sate: eine Einmischung ber Gesellschaft in bie persönliche Freiheit rechtfertigt sich nur bann, wenn sie nothwendig ift, um bie Gesammtheit selbst zu schügen ober eine Benachtheiligung

Anberer ju verbindern. Bir wollen biefem Borte nicht wiberiprechen - wenn es nur nicht gar jo inbaltlos ware! Wie wenig wird mit felden abstracten naturrechtlichen Gagen in einer hiftorifden Biffenidaft ausgerichtet! Denn ift nicht ber "Gelbftichut ber Befammtheit" biftorifd manbelbar? 3ft nicht ein theofratifder Staat um bes Gelbitidutes willen verpflichtet, fogar in bie Gebanten feiner Bürger berrifd einzugreifen? Und find nicht jene "für die Gefammtheit unentbebrlicen" gemeinsamen Berfe, wozu ber Bürger gezwungen werben muß, nach Zeit und Ort von grundverschiedener Art? Gine absolute Schrante für bie Staatsgewalt giebt es nicht. Es bilbet bas größte Berbienft ber mobernen Biffenschaft, bag fie bie Bolititer gelehrt bat nur mit Begiebungsbegriffen zu rechnen. Jeber Fortidritt ber Gesittung, jebe Erweiterung ber Bolfsbilbung macht nothwendig bie Thatigfeit bes Staates vielfeitiger. Auch Norbamerita erfahrt biefe Bahrheit; auch bort find Staat und Gemeinbe gezwungen in ben großen Stabten eine mannichfaltige Wirffamfeit zu entfalten, beren ber Urwald nicht bebarf.

Der vielgerühmte Boluntarismus, Die Thatigfeit freier Brivatgenoffenfdaften, reicht ichlechterbings nicht überall aus, um ben Beburiniffen unferer Gefellichaft ju genugen. Das Ret unferes Berfebrs bat so enge Maschen, bag fich nothwendig taufend Collisionen ber Rechte und ber Intereffen ergeben; in beiben Fällen bat ber Staat bie Bflicht, ale eine unparteiffche Macht verföhnend und vorbeugend einmidreiten. Desgleichen entsteben in jedem bochgesitteten Bolfe große Brivatmachte, welche thatfachlich ben freien Bettbewerb ausschließen; ber Staat muß ihre Gelbitfucht banbigen, auch wenn fie nicht bie Rechte Tritter verlett. Das englische Barlament befahl vor einigen Jahren bin Gifenbahngefellichaften, nicht blos für die Gicherheit ber Reifenben m jorgen, fonbern auch eine gewiffe Angabl fogenammter parlamentarifder Buge mit allen Wagentlaffen für ben gewöhnlichen Breis abiben ju laffen. Riemand wird in biefem Befete, bas ben nieberen Ständen bas Reifen ermöglicht, eine Ueberschreitung ber vernünftigen Grenzen ber Staatsgewalt finben. Wer aber im Staate nur eine Elderheitsanftalt fiebt , tann biefe Magregel nur mit Silfe einer febr finfiliden und baltlofen Schluffolgerung vertheibigen. Denn wer bat ein Recht zu verlangen, bag er für brei Schillinge von A nach B beferdert werde? Die Eisenbahngesellschaft besitzt ja kein rechtliches Monorol, und es ftebt Jedem frei, eine Barallelbabn gu bauen! Dein,

ber moberne Staat barf auf eine ausgebebnte positive Thatigfeit fur Die Boblfahrt bes Bolfes nicht verzichten. In jedem Bolfe giebt es geiftige und materielle Guter, ohne welche ber Staat nicht befteben fann. Der constitutionelle Staat fest ein bobes Durchichnittsmaß ber Bolfsbilbung voraus; nimmermebr mag er bem Belieben ber Eltern überlaffen, ob fie ihren Kinbern ben nothbürftigften Unterricht gewähren wollen; er bebarf bes Schulzwanges. Der Kreis diefer für bas Dafein ber Gefammtheit nothwendigen Guter erweitert fich unvermeiblich mit ber gunehmenben Gefittung. Wer möchte im Ernft unferen Staaten ibre foitbaren Runftanftalten ichließen? Bir alten Culturvöller werben boch nicht in die robe Borftellung gurudfallen, welche in ber Runft einen gurus fiebt; fie ift une wie bas tägliche Brob. In ber That, ber Ruf nach außerfter Beidranfung ber Staatstbatigfeit wird beute bon ber Theorie um jo lauter erhoben, je mehr bie Braris, auch in freien Lanbern, ibm widerspricht. Im Rampfe mit einer alles umfaffenben Staatsgewalt, welche bie Befellichaft nicht leiten, fondern erfegen möchte, ift unter bem zweiten Raiferreiche bie Schule ber Tocqueville, Laboulane, Ch. Dollfus groß geworben, welche ihrerfeits über bas Biel binausichlägt und im Staate nur eine Schrante, eine unterbrudenbe Gewalt fieht. Auch Mill ift beberricht von ber Meinung: je großer bie Macht bes Staates, befto geringer bie Freiheit. Der Staat aber ift nicht der Feind bes Bürgers. England ift frei, und boch bat bie englische Polizei eine febr große biscretionare Gewalt und nuß fie baben : genug wenn ber Burger jeben Beamten gur gerichtlichen Berantwortung gieben barf.

Glüdlicherweise wirkt dieser steigenden Ausbehnung der Staatsgewalt ein anderes historisches Gesetz entgegen. In demselben Maße als die Bürger reiser werden für die Selbstthätigkeit, in demselben Maße ist der Staat verpflichtet, ja phhsisch gezwungen, zwar dem Umsange nach vielseitiger, aber der Art nach bescheidener zu wirken. War der unreise Staat ein Bormund für einzelne Zweige der Bolksthätigkeit, so umfaßt die Fürsorge des hochgebildeten Staates das gesammte Bolksleben, aber er wirkt, soweit möglich, nur anspornend, belehrend, hindernisse wegräumend. Diese Forderungen also muß ein reises Bolk zur Sicherung seiner persönlichen Freiheit an den Staat siellen: als ein Rechtsgrundsatz ist anzuerkennen das fruchtbarste Ergebniß der metaphhsischen Freiheitskämpse des vergangenen Jahrhunderts, die Wahrsheit, der Bürger soll vom Staate nie blos als Mittel benutzt werden.

Sobann: jede Wirsjamseit der Regierung ist segensreich, welche die Selbstthätigkeit der Bürger hervorruft, fördert, läutert; jede von Uebel, welche die Selbstthätigkeit der Einzelnen unterdrückt. Denn am Ende beruht die ganze Bürde des Staates auf dem persönlichen Werthe seiner Bürger, und jener Staat ist der sittlichste, welcher die Kräfte der Bürger zu den meisten-gemeinnühigen Werken vereinigt und dennoch einen jeden, underührt vom Zwange des Staats und der öffentlichen Meinung, aufrecht und selbständig seiner persönlichen Ausbildung nachgehen läßt. So stimmen wir in dem letzten Ergebnisse, in dem Berlangen nach dem höchstmöglichen Grade der persönlichen Freiheit, mit Mill und Labouslave überein, während wir ihre Anschauung vom Staate als einem Gegner der Freiheit nicht theilen.

Hier endlich ift uns vergönnt, auszuruhen von der ermüdenden allgemeinen Untersuchung und zu sagen, was denn dies Nachdenken über die persönliche Freiheit für uns bedeute. Das Borgefühl einer großen Enticheidung zittert durch den Welttheil und legt jedem Bolke die Frage nade, welchen Hort es besitze an der persönlichen Freiheit, der persönlichen Selbständigkeit seiner Bürger. Wir Deutschen zumal können diese Frage nicht umgehen, wir, deren ganze Zukunft nicht auf der gessesteten Macht alter Staaten, sondern auf der persönlichen Tüchtigkeit unseres Bolkes beruht. Denn in diesem unseligen, selten verstandenen Firsel bewegen sich ja die historischen Dinge: nur ein Bolk voll starken Sinnes für die persönliche Freiheit kann die politische Freiheit erringen und erhalten; und wieder: nur unter dem Schutze der politischen Freiheit ist das Gedeihen der echten persönlichen Freiheit möglich, da der Despotismus, in welcher Form er auch erscheine, blos die niederen reidenschaften, den Erwerdstrieb und den alltäglichen Chrzeiz entsessen

Sehen wir, wie weit der Sinn für persönliche Freiheit in unserem Bolte sich entwickelt habe, so dürsen wir wohl jenen Kleinmuth verstammen, womit uns das Betrachten unserer Lage so leicht erfüllt. Auch wir tragen an dem gemeinen menschlichen Fluche, daß die Bölser ihrer tiefften und eigensten Borzüge sich selten klar bewußt sind. Mit undezeistlich leichtblütiger Hossinung redet man von jener gewaltigen Macht, welche "die Million Bajonette" des einigen Deutschlands dereinst vorstellen werde. Und doch, gelingt einst das Werf der nationalen Resorm, it wird zwar die Schande ein Ende haben, daß ein großes Bolt durch

:-:= TETT II SIMPA NA Committee of the teachers and the teachers · \_- E E may irin and the second s \_\_\_: 22. · man and and an area and a second a second and a second and a second and a second and a second an Control of the second of the s and the second of the second o ner and the second of the seco and the state of the control of the same of the Smiles and the control of the control of a feel of the control of the neren nicht wie der der der mit der beit einem Reite to be a sure of the control of the second section of the second and the companies of the companies of the fifthers with mind many and the companies of the the first the second state of the second section of married with the six eine eine eine der bine ban ban binger erreit, bie bag bie Winem rent in liche mehrenen Reftonorif riefes Beltes in ben bild feit, eine geleben nerern ils in tem Gangen, entlich auch im geffe t entild an gu ihrem fielde gelangte? Erft beginnen mürten mir im. um ab bentifte in jemen germen ber politifchen Greibeit gu bemign. noble antere Peller bereits feit Babrbunterten ausgebilbet baben

 Taufenbe, viele Taufenbe nieberträchtiger Denunciantenfeelen und noch meit mehr unterthänige Leisetreter bat bies eble Bolf erzeugt mabrend weier Menichenalter. Doch wer bas Bolfsleben als ein Ganges überidaut, entbedt nothwendig Spuren ber Kraft und Gefundheit, welche ibm bie gebäffige Berbitterung bes Urtbeils verbieten. Wenn wir, mobin wir treten in ber Frembe, ber Ralte ober einem noch tiefer verletenben Mitleib begegnen, jo burfen wir une wohl jeber Anertennung unferer nattlichen Befähigung freuen, welche uns, aufrichtig weil unwillfürlich, and frembem Munbe gespendet wird. Mill ift weit bavon entfernt unfer Bolf zu vergöttern; er fühlt, wie man ihm nicht mit Unrecht nachgefagt, im Stillen feine nabe Bermanbtichaft mit bem beutschen Bening, aber er fürchtet bie Schwächen unferes Befens, er vermeibet gefliffentlich zu tief in die beutsche Literatur einzubringen und halt fich an frangofifche Mufter. Und berfelbe Mann gefteht: in feinem anberen Bande außer Deutschland allein ift man fabig, Die bochfte und reinste perfonliche Freiheit, die allfeitige Entwickelung bes Menschengeiftes gu berfteben und zu erftreben!

Unfere Wiffenschaft ift bie freieste ber Erbe, fie bulbet einen Amang weber von außen noch von innen; ohne jebe Borausjegung fucht ne bie Bahrheit, nichts als die Bahrheit. Die Rechthaberei unferer Gelebrten ward fprichwörtlich, boch fie verträgt fich febr mobl mit ber unbefangenen Anerkennung ber wiffenschaftlichen Bebeutung bes Gegners. Trot bes Raftengeiftes, ber auch unter unferen Gelehrten fputt, barf ein freier Ropf, ber auf feinem eignen Wege, nicht auf bem breitgetretenen Bfabe ber Schule, ju bebeutenben Ergebniffen gelangt, mit Sicherheit zulett auf warme Buftimmung gablen. Der rudfichtslejeften polizeilichen Bevormundung, welche begbalb um fo ichwerer brudt, weil fie im engften Kreife und von unnatürlichen Mittelpunften berab wirft, ift trot allebem nicht gelungen ben Drang bes Deutschen nach perfonlicher Eigenart zu brechen. Dag in allen Fragen bes Gewiffens ein Jeber für fich felbft allein ftebe, ift eine Ueberzeugung, welche bereits in ben unterften Schichten Diefes Bolfes fefte Burgeln geschlagen. In Zwergftaaten, bie jebes anberen Bolfes Charafter bis jum Unfenntlichen verfünmern mußten, prebigt man ber Jugenb bas Breal freier Menichenbildung: ben rudfichtslofen Bahrheitstrieb, bas Berben bes Charafters aus fich felbft beraus, barmonifche Ausbildung aller menichlichen Gaben. Und wie nothwendig Freiheit und Dulbung Sand in Sand geben, jo ift auch nirgendwo die Milbe gegen Anders-

benkende so beimisch wie bei und: wir baben sie gelernt in ber barten Soule jener Religionstriege, welche bies Bolf zum Beile ber gamen Menjobeit gesochten bat. Und auch ber erelfte Segen ber inneren Freibeit ist uns geworten: bas schöne Wak. Die verwegensten Gebanken über bie bochften Brobleme, bie ben Menschen qualen, find von Deutschen getacht, aber nie fintet fich bei unseren großen Dentern eine Sour jener fanatischen Berbiffenbeit, welche bie fühnen Körfe umfreier Bolfer entstellt: ein Mann, ber über bas Christenthum bas eerasez l'infame gesprochen, batte bei uns nie als ein Beros bes Beistes gelten konnen. Die menschliche Achtung vor allem Menschlichen wart bem Deutschen zur anderen Natur. Darum steben, trok alles Ständebabers, ber unfer Land zerfleischt hat, bie Bolksklassen in Deutschland in Sitten und Gebanten einander naber als in ganbern mit freieren Staatsformen. Man fiebt bem Deutschen nicht jo rasch, wie bem Ruffen ober bem Briten, von fernber an, wen Bolles Lind er fei, aber wir find von jeber reich gewesen an eigenartigen Charafteren. Und weil bas Bolf fich bie Freibeit seiner persönlichen Bilbung niemals bat rauben lassen, so rubt in feinen Tiefen ein ungehobener Schat ftarter nachbaltiger Leibenschaft. ben bann und wann ein einfichtiger Frember, ein Capobistrias, eine Frau von Stael, bewundernd erfannte. Bas beutsche Leibenschaft bebeute, bas wird Jeber begreifen, ber beutsche Dichtungen mit romanischen ober englischen aus ber Zeit nach ber Buritanerberrschaft vergleichen will: fie hat fich noch an allen Wenbepunkten unserer Geschichte alorreich bewährt.

Das ist der Segen der perfönlichen Freiheit. Und glaube Keiner, daß das freie wissenschaftliche Schaffen der Deutschen den bestehenden Staatsgewalten als ein willsommener Blizableiter diene. Jeder geistige Erwerd, dessen ein Bolf sich rühmen darf, wirkt hinüber auf das staatliche Leben, ist ein Unterpfand mehr für seine politische Größe. Jederzeit wird unter selbstgefälligen Fachgelehrten die Rede gehen, die Wissenschaft habe nichts zu schaffen mit dem Staate: die echten Größen der Wissenschaft benken anders. Man lese die Briese von Gottsried Hermann und Lobeck. Unwiderstehlich werden die beiden großen Philologen, beide durchaus unpolitische Raturen, in den Kampf um die politische Freiheit hineingezogen; wie tapfer streiten sie bald mit attischem Wige, bald mit muthigem Zornwort, dald mit entschlossener That gegen die tenedriones! Die Welt ringt nach Freiheit, und es bleibt in alle Wege unmöglich, auf dem einen Gebiete dem Lichte zu dienen, auf dem anderen

ber Kinfternig. Bor wenigen Jahrzehnten noch bilbeten bie Männer ber daffifchen Gelebrfamfeit unzweifelbaft bie geiftige Ariftofratie unferes Bolles. Dies Berbatnig beginnt fich ju anbern, benn wenn auch für nabrhaft vornehme Naturen bie claffifche Bilbung eine unerfetlich fegensreiche Schule bleibt, fo fteht boch ber gemeine Durchschnitt ber indirten Leute beute ben Raufleuten, ben Technifern weit nach : ber gebilbete Gewerbtreibenbe beberricht in ber Regel einen weiteren Sprigont, er ift unabhangiger in feinem Denfen, und ibn befeelt bas ftolge Bewußtfein , ber Civilifation eine Baffe zu brechen , welches bem fleinen Theologen und Juriften ganglich fehlt. Immerbin laft Deutschlands nenefte Beichichte flar ertennen, bag wir von bem geiftigen Schaffen langfam jur politischen Arbeit übergeben. Der Trieb bes freien genoffenidaftlichen Zufammenwirfens, ber in biefem Jahrhunbert alle Bolfer ergreift , zeigte fich bei uns zuerft lebhaft auf bem Bebiete ber Biffenidaft und Runft: unfere Runftvereine, Gelehrtenversammlungen, Lieberfefte find alter ale bie bermanbten Erscheinungen bei fremben Bolfern, mabrend unfere politifden und wirthichaftlichen Bereine bem Beifpiele ber Nachbarn erft nachhinten. Go fteht benn auch mit Sicherheit gu erwarten, daß bie freie und allfeitige Bilbung, ber felbftanbige Bahrbeitemuth ber beutiden Belehrten rudwirfen wird auf bie gesammte Nation. Reigung und Fähigfeit jur Gelbitverwaltung find bei uns in reichem Mage vorhanden. Städte wie Berlin und Leipzig fteben mit ber Rübrigfeit ihrer Berwaltung, mit bem Gemeinfinn ibrer Burger ben großen englischen Communen minbestens ebenbürtig gegenüber. Und wie viel Begabung und Luft zur echten perfonlichen Freiheit in unferem vierten Stanbe wohnt, bas offenbart fich flarer von Jahr gu Babr in ben Arbeitergenoffenschaften.

Ein Bolf, das, kaum auferstanden aus dem namenlosen Jammer ber dreißig Jahre, die frohe Botschaft der Humanität, der echten Freibeit des Geistes, an alle Welt verkündet hat — ein solches Bolf ist nicht dazu angethan, gleich jenen verdammten Seelen der Fabel, in Ewigkeit in der Nacht zu wandeln, suchend nach seiner leiblichen Hülle, seinem Staate. Es ist unser Loos — und wer darf sagen: ein trauriges Loes? — daß die innere Freiheit bei uns nicht als die seinste Blüthe der politischen Freiheit zu Tage tritt, sondern den sessen wird. Und wessen wirdem ein freier nationaler Staat sich erheben wird. Und wessen wirden die Beließen Breiheit ungeduld der verschlungene Werdegang dieses Bolses wer zu langsam scheinen will, der soll sich erinnern, daß wir das jugend-

lichfte ber europäischen Bölker sind, ber soll sich bes Glaubens getrösten: kommen wird die Stunde, da mit größerem Rechte als Bergil von seinen Römern ein deutscher Dichter von seinem Bolke singen wird: tantae molis erat Germanam condere gentem. Es mag heute Bielen wie Prahlerei klingen, aber die Zukunft ist nicht sern, da ein Deutscher den Schriften Mill's und Laboulape's ein Buch entgegenstellen wird, welches das Wesen der Freiheit, der politischen und der versönlichen, tiefer, lebensvoller darstellt als jene Beiden.

Betrachten wir noch einige Lebensfragen ber perfonlichen Freiheit, beren Löfung jumeift ber Sittlichkeit jebes Einzelnen in bie Sand gegeben ift. Mill's Grunbfat : "in allen Dingen, bie mir bes Gingelnen Seil berühren, foll Beber nach feiner eigenen Billfur banbeln burfen", ift eben wegen feiner Ginfachbeit und Debnbarfeit unanfechtbar. Gingig auf bem religiöfen Bebiete bat er fich uneingeschränfte theoretische Unerfennung erobert, weil bier nicht blos feine Partei einen vollständigen Sieg erfochten bat, fonbern in Babrbeit unverföhnliche Gegenfate einanber gegenüberfteben. Aber wie weit find wir ftolgen Gulturvoller felbst auf biefem einen Gelbe noch bon echter Dulbsamfeit entfernt! Beld' fdwere Unflagen muß Mill bier gegen feine Landsleute erbeben! Richt genug, bag bas Befet jeben ehrlichen Ungläubigen, ber ben driftlichen Gib nicht leiften will, bes gerichtlichen Schutes beraubt. Bo bas Gefet milber geworben, erbebt fich ber finftere Fanatismus ber Gefellichaft, besteht mit jubifder Barte auf ber puritanischen Feier bes Sabbaths, brudt bem ehrlichen Freibenter bas fociale Brandmal auf bie Stirn, welches tiefer ichmergt ale alle Strafen bes Staates. macht ihn brotlos und achtet ihn aus ben Kreifen ber Bilbung und ber feinen Sitte. Und wie Bieles ließe fich noch fagen gegen jene Engbergigfeit, welche die freie Bewegung bes Menichengeistes in Ewigfeit einzwängen will in ben beidränften Gebanfenfreis ber standard works of theology!

Und haben wir Deutschen ein Recht, blos mit pharifäischem Behagen dieser Schilderung englischer Unfreiheit zu lauschen? Auch unser Staat ist aus seiner theokratischen Spoche noch nicht ganzlich herausgetreten; noch sehr dielen unserer Gesetze steht auf der Stirn geschrieben, wie unendlich mühsam die Ideen der Toleranz dem unduldsamen Staate und der noch unduldsameren Macht geschlossener Kirchen
abgerungen werden mußten. Auch in der Gesellschaft lebt noch weit
mehr Unduldsamkeit und — was desselben Dinges Kehrseite ist —

meit mehr religioje Feigheit, ale bem Bolle Berber's und Leffing's getemt. Ber irgend einen Begriff bavon bat, in welcher ungeheuren Ausbebnung ber Blaube an die Dogmen ber driftlichen Offenbarung bem jungeren Geschlechte geschwunden ift, ber fann nur mit schwerer Sorge beobachten, wie gebantenlos, wie trage, ja wie verlogen Taufenbe diem Lippenglauben bulbigen, ber ihren Bergen fremd geworben. Mur bie Benigften baben nachgebacht über bie grobe Unwahrheit ber jurififden Fiction, in welcher Staat und Kirche bei uns babinleben, ber Annahme : Beber befennt fich zu bem Glauben, worin er geboren ift. Bie jeres ftaatliche Uebel bie Sitten ber Burger berührt, fo bat auch bie lange unfelige Gewohnheit, bor bem Staate ju fdweigen und fich gu bengen, entfittlichend eingewirft auf bas religiofe Berhalten bes Bolles. Die Furcht por einer ftreng gläubigen Beborbe, ja bie Furcht por bem Rafenrumpfen ber fogenannten guten Gefellichaft reicht bin, Unsablige jum Berleugnen ihres Glaubens ju bewegen. In ben bornehmen Rlaffen ift man ftillschweigend übereingefonnnen, gewiffe bodwichtige religiofe Fragen nie zu berühren, und fo traumen ber Gebilbeten viele babin, welche mit Abficht ben Rreis ihrer Gebanten verengern, fich grundfatlich ihres Rechtes begeben, über religiofe Dinge ju benten. In erichredenber Starte muchert auf bem religiofen Gebiete ber Beift ber Umwahrhaftigfeit. Gebeime Borterflarungen, Mentalrefervationen aller Art zwingt man bem wiberftrebenben Denfen auf; bamit gepangert gebt man bin, theilzunehmen an firchlichen Gebrauchen, beren eigentliden Sinn man verwirft. Gange Richtungen ber Theologie, machtige Breige bes vulgaren Rationalismus bangen mit biefem Triebe gufammen : man leugnet bie Dogmen ber Offenbarung, aber man leiht ben alten Borten einen fremben Sim, ftatt mannhaft bem Biberwillen ber tragen Belt ju trogen und offen ein Band ju lofen, bas fur bie Seelen nicht mehr besteht.

Doch wie? Ift dies Geschlecht wirklich so tief gesunken? Steht es so gar jämmerlich um die innere Freiheit der Menschen, wie es nach tiesen bedenklichen und unleugbaren Erscheinungen der Gegenwart icheinen sollte? Man muß sehr unerfahren sein in den Geheimnissen der Menschendruft, um auf einem Gebiete, das der unberechendaren Nacht der Selbstäuschung einen unermeßlichen Spielraum gewährt, einsach mit den Borwürsen der Lüge und der Gleisnerei hervorzutreten. Ind nech weniger wird ein besonnener Kenner der Geschichte die schlichtsiedliche Anhänglichkeit an die Gebräuche der Läter furzerhand als

von jedem religiösen Meinungsstreite zurückgezogen. Und es zählt diese Ansicht, welche sich mit jedem religiösen Bekenntnisse sehr wohl verträgt, ihre stillen Anhänger bereits nach Tausenden. Denn wer unter unseren Freidenkern ist so roh, daß er lachen sollte, weil ein Geist wie Stein an den geschmacklosen Berslein des alten Gleim sich erbauen konnte? Wer, wie verwegen oder bescheiden seine religiösen Begriffe seien, sollte nicht vielmehr seine bewundernde Lust haben an einem Glauben, der den Gläubigen mit so unerschütterlicher Festigkeit des Gemüthes segnete? — Diese humane Aussassung der Religion entbehrt offendar des Triebes, neue kirchliche Genossenschaften zu gründen, sie sieht in dem Christenthume das unvergleichlich wichtigste Element der modernen Cultur, aber doch nur ein Eultur-Element, das mit anderen des antsten Heiden Heidenthums sich vermischen und vertragen muß.

Täufden wir une nicht, die Gultur ber Gegenwart ift burch und burch weltlich. Die Rirche, weiland ber Bannerträger ber Befittung, ift beute unzweifelhaft armer an geiftigen Rraften als ber Staat, bie Biffenichaft, Die Bollswirthichaft. Durch jahrhundertelange Arbeit ift ein Schat weltlicher Renntnig und Erfenntnig aufgeftapelt worben, welcher alle Denkenben in schönem Frieden verbindet und ficherlich weit bebeutfamer ift als jene Dogmen , welche bie Menschen trennen. Der beutsche Ratholit - wenn er nicht zu bem fleinen berrichfüchtigen Breife berer gablt, welche fich als "romifche Burger" gebarben - unfer Ratholit fteht bem beutschen Protestanten auch in feinen religiöfen Borftellungen näher als bem fpanischen Ratholiten. Die ungeheure Mehr jabl ber Menichen lebt beute unbefangen ibren endlichen Zweden, und fie hat barum nichts an Sittlichfeit verloren, benn im irbifchen Birten erprobt fich bie echte Engend. Diefer Weltfinn ber mobernen Welt bricht endlich jebem confessionellen Fanatismus bie Spige ab. Wie oft baben eifrige Protestanten versichert, es fet unmöglich eine Rirche im Staate ju bulben , welche fich für bie alleinfeligmachenbe ausgiebt; und wie wenig hat die Erfahrung bies bestätigt! Bohl zeigt bas firdliche Leben ber Wegenwart fo ungeheure Wegenfate, bag forgenvolle Gemuther verzweifelnd fragen, wie fo grundverschiedene Beftrebungen fich je verföhnen follen. Abermale traumt ber Stuhl von Rom von ben Tagen, ba bie weite Erbe römisch sein wirb, er grundet von neuem jene Bisthumer, welche bie Reformation beseitigt bat, er verfündet ungeideut bie ungebeuerlichen Grundfate beibnischen Gewiffenszwanges. Und gur felben Zeit ichreitet eine mächtige Richtung bes Protestantismus

bereits weit über gutber und Calvin binaus, fie ftellt bie verbangnifebolle Frage, wie es benn mit jenen beiligen Schriften ftebe, welche von ben Reformatoren als eine Offenbarung anerfannt wurden. Wer tiefer blidt, wird tropbem auf eine Berföhnung hoffen. Gie ift möglich, aber nicht auf firchlichem Boben. Schon beute ift von bem unvergangliden Kerne bes Chriftenthums bei ben Weltlichen mehr zu finden als in ber Kirche. Die driftliche Liebe vornehmlich lebt unter ben vielgescholtenen Ungläubigen bäufiger als unter ben Geiftlichen. In bem großen Berte ber jungften bunbert Jahre, an ber Befreiung bes Deniden von taufend Schranfen undriftlider Billfur, bat bie Rirche gar binen Antheil genommen. Die Bertheibiger ber Rirche beanspruchen sae Borrecht, auch die beste Sache burch die unvergleichbare Gemeinbeit ihrer Bertheibigungsmittel zu verberben. Und biefe Ericeinung wird nach menfchlichem Ermeffen fortbauern. Mehr und mehr wird ber fittliche Behalt bes Chriftenthums von weltlichen Sanden ergrundet und ausgebildet werben, und mehr und mehr wird fich berausstellen, bag gefchloffene Rirchen ben geiftigen Beburfniffen reifer Bolter nicht genügen.

So besteht außerhalb ber Lirche ein bodwichtiges, tiefbewegtes religiofes Leben, welches voraussichtlich nie zu einer neuen Rirche fich aufammenichließen wird. Und weil von ben fortichreitenben regfamen Belftern , welche allein Bewegung bringen in bas geiftige leben , eine große Rabl bie Sallen ber Rirden nicht mehr betritt, ebenbesbalb treibt in ber Rirche bie gebankenlose Trägbeit, bie beschränkte Undulbsamfeit ein fo arges Wefen, ebenbesbalb geben Staat und Rirche babin in bem bebaglichen Babne, bag unfer Bolf noch immer aus lauter gläubigen Ratholiten, Brotestanten, Juben bestehe. Gine lange Frift mag noch berfliegen, bis die humane Auffaffung ber Religion fo allgemein und unwiderstehlich geworden, daß die Fiction, ber sittliche Mensch muffe einer Rirche angeboren, aus unferen Gefeten verbannt werben fann. Bis babin bleibt uns noch ein imermegliches Welb ber Arbeit offen, bes Rampfes gegen bie unbulbfame Berrichaft ber Befellichaft und gegen Die theofratifden Ueberlieferungen ber Staaten, auf bag endlich bie perionliche Freiheit bes Menichen zu ihrem unveräußerlichen Rechte gelange. I alle tordingenton ale be mandell applinit

Die völlige Ungebundenheit, welche hier für die religiösen Unichauungen gefordert ward, ift nicht minder unerläßlich für alle anderen venschlichen Meinungen als solche. Denn unter jeder, politischen oder jocialen. Unterbrückung bes Denkens leibet nicht blos ber einzelne von bem Banne ber Gefellichaft Betroffene, fonbern bas gefammte Menfchengeichlecht. Gine entscheibenbe Gewalt steht ber Mehrheit ber Gesellschaft überhaupt nur ba zu, wo der Drang der Noth einen Entschluß, eine That verlangt, also in allen politischen Geschäften. Die Babrbeit aber barf sich Zeit nehmen auf ihrem erhabenen Bange, sie bient nicht bem Augenblicke: barum unterliegt fie nicht bem Belieben ber Reine Kunft der Rede bat je vermocht, den keterrichter-Beiellicaft. lichen Geift zu bemanteln, ber aus ber Behauptung rebet, bie Gefellschaft habe bas Recht, zwar nicht bie Babrbeit, wohl aber die Gefährlichkeit ber Meinungen zu prüfen. Ift einmal ber Staat ben roben Formen der Theofratie, der Massen-Aristofratie entwachsen, bat er einmal die verfönliche Freiheit des Burgers im Grundfate anerkannt, fo bilft fein Sträuben mehr, jo muß er auch gang und mit allen Folgerungen das Recht bes freien Denkens gemähren, bas ben Menschen erft zum Meniden macht. Denn bei ber grenzenlosen Macht ber Trägbeit in ber Welt ift die Gefahr, daß eine vor ber Zeit verfündete Bahrheit die Rube ber Gesellschaft störe, verschwindend flein gegen die andere Befahr, bas auch nur Ein mahrer Gebante in Folge von Gewalt wieber verschwinde.

Wir prablen fo gern mit bem reißend schnellen Fortschreiten ber Besittung. Dies lob ist berechtigt, wenn wir die Begenwart mit anderen Evochen vergleichen. Wer aber bie Menschengeschichte im Gangen überschlägt, tommt zu ber schwermuthigen Betrachtung, wie schwer bas Leben ift, wie unendlich langfam die Welt vorwärts schreitet. Schaut fie an, bie beffifche Bäuerin, wie fie babingeht im felbstgewebten Linnenfleibe, ihr Kind auf ben Ruden gebunden, bas haar auf bem Wirbel in einen Anoten geflochten. Wie Weniges von bem, mas biefes Weib umgiebt und ihr hirn beschäftigt, ift wirklich neu, und wie viel mehr bavon war schon ebenso vor tausend Jahren! Ober man blide auf bie Entwickelung ber Wiffenschaften: alle bie einfachften Grundgefete welche ben Nachlebenden selbstverständlich erscheinen, find erst nach langer Mühfal gefunden. Wie viele Millionen Aepfel mußten zur Erbe fallen, bevor Newton das Geset ber Schwere entbeckte! Und in welchen fünstlichen Irrlehren bat die Bolkswirthschaftslehre sich abgemübt. indem fie bald bas Metallgeld bald bie Grundstude für ben einzigen Beftandtheil des Bolkswohlstandes erklärte, bis endlich die neueste Zeit ben trivialen Sat fand, daß jede Thätigkeit, welche neue Werthe erzeugt. bas Bollsvermögen vermehrt! Ber Solches erwägt, fann nur mit Lächeln ber Besorgniß gebenken, es könnte je zu hell werben unter uns bloben Sterblichen!

Und ift es benn mahr, daß die freie Forschung jemals die Rube ber Befellschaft gewaltsam erschüttert habe? Dein, wo immer bie Deniden um Meinungen fich zerfleischten, ba geschab es, weil bas unterbrudte Denken mit leibenschaftlicher Wildheit bas alte 3och zerbrach. Laffen wir une ja nicht einwiegen in trugerifche Sicherheit von ber immer wieber nachgebeteten Lehre, bag ber Bahrheit eine Allmacht innewohne, welche ihr aller Berfolgung zum Trot immer wieber zum Siege verhelfe. Das ift, in folder Allgemeinheit bingestellt, ein gefabrlicher Brrthum. Nicht fie freilich irrten, Die Sofrates, Bug, Sutten und wie fie fonft beigen, die gewaltigen Dulber, welche noch in letter Qual die Unfterblichkeit ber Bahrheit verfündeten. Denn es giebt eine tornehme Bobe bes Beiftes, von welcher berab bem Sterblichen verwinnt ift, bie Schranfen ber Zeit lächelnd zu überbliden. Bewiß, eine Babrbeit, welche beute erft einen einfamen verachteten Denfer in feinem Rammerlein mit feliger Freude burchschauert, irgendwo und irgendwann wird fie bereinft von ben Dachern geprebigt werben, auch wenn Er fie schweigend in fein Grab nahm. Dies leugnen biege an ber gettlichen Ratur ber Menschheit verzweifeln. Bir aber, bie wir in ber Beit leben, follen ernfthaft bem rechten Ginne bes zweibeutigen Bortes nachforfchen, baft jebes Bolt feine geiftigen und leiblichen Beburfniffe auf bie Dauer wirklich befriedige. Das jagt in Babrheit nur; von ben imvergänglichen menichlichen Gütern, an Freiheit, Bahrheit, Schonbeit, Liebe erwirbt jedes Bolf genau jo viel als es burch eigene Kraft u erringen und zu bewahren weiß. Bange Jahrhunderte, gange Bolfer tomen und gingen, welche große, fruchtbare Bahrheiten fanben, aber nicht zu bewahren wußten in dem harten Kampfe mit ben Mächten ber Tragbeit und ber Luge. Wanbelt es nicht noch unter uns, jenes Saus Dabeburg, beffen gefammte Beschichte mit unvergeglichen Bugen verfünbet, wie bie Macht ber roben Gewalt ein herr werben fann über ben Beift? Darum follen wir wachen und ftreiten, bag bie Wahrheit, welche nur für die gange Menschheit unverlierbar ift, jest und bier, in Diefer Spanne Zeit, unter biefer Sandvoll Menfchen, Die wir unfer nennen, jur Geltung gelange und ihrer Freiheit genieße.

Aber warum in unseren aufgeflärten Tagen folche Gemeinpläte? 3ft nicht ein uraltes Rleinob unseres Bolfes, find nicht bie beutschen

Hochschulen recht eigentlich auf biefer Freiheit ber Meinung begründet. für bas Blaten ber Geifter auf einander geschaffen? Go bore ich Manchen erwidern. Dich aber gemahnt es an ein bofes Bort, bas ein geiftvoller beutscher Gelehrter einst zu mir sprach — und er meinte, etwas febr freifinniges zu fagen: - \_ ich achte und bulbe jebe Deinung, nur nicht die verberbliche Lebre eines Moleschott." Run, so lange wir noch nicht gelernt baben, all' bie Bbrasen von gottloser Meinung " aus unferem Borterbuche ju ftreichen und auf jenes unselige "mur biefe Meinung nicht" gänglich zu verzichten, so lange lebt in uns noch, ob auch in milberer Form, ber fanatische Beift iener alten Eiferer, welche fremde Meinungen nur besbalb erwähnten, um zu beweisen, daß ibre Urbeber fich gerechte Andrude auf den Köllenpfuhl erworben batten. Gereicht es etwa bem Lanbe Leffing's jur Ebre, bag feine beutsche Hochschule sich getraut, einen David Strauß in ihren Hallen ju bulben? Auch in Deutschland giebt es cobwohl Gottlob weniger als in England) sittliche Fragen von bochfter Bebeutung, über benen "ber tiefe Schlummer einer fertigen Meinung" — bas will sagen: einer verblaften, gehaltlofen, leblofen Deinung - brütet, welche bie gute Gesellschaft niemanden laut besprechen lagt. Sat aber einmal bie schleichende Macht ber socialen Unbulbsamkeit Boben gewonnen, so co weitert fich unter ber Sant ber Rreis ber Dinge, worüber nicht mit geredet wird! - So lange Menschen leben, werden jene fühnen Det nicht aussterben, beren bitteres Loes es ift, bag ibre Lebren bermatk leben verfannt, balt nach ihrem Tote trivial gescholten werben. Ber bem Einen aber fann und foll bie reifente Benttung ber Menfcheit ibre babnbrechenten Beifter bemabren: vor ber Schmach, baf all Gottesläfterer und unfittliche Meniden gefchmabt merten, Die ben ber Luft bes Denkens nicht laffen wollen.

Bie leicht läßt sie sich ausstellen, wie unwiderleglich vertheibign, diese Ferderung einer vollkemmenen Dutbsamkeit der Gesellschaft gegen jegliche Meinung, und dech wie unendtich idwer ift sie durchzuführnt. Die Besten gerade sint ihre Gegner. Tenn jedes Birken eines staden Mannes ist seiner Natur nach einseitig, ist undentbar obne rechtschaffener Haf und tiesen Fel. Und wir am nenigsten wollen jene windel weichen Narren verberreichen, welche beutzutage nur allzuost einen ehrlichen Manne mit dem haut-gout ihrer Bildung die Luft verpesim welche vor lauter Ludvung gegen fremte Ansichen nie zu einer eigem Meimung, vor lauter Anersennung fremden Nedres nie zu entschlossen

That gelangen. Aber es ift eine höchste Blüthe seiner und bennoch träftiger Bildung möglich, welche mit dem raschen Muthe der That die überlegene Milde des Historikers verdindet. Es ist möglich sestzusstehen und um sich zu schlagen in dem schweren Kampse der Männer und dennoch das Geschehende wie ein Geschehenes zu betrachten, sede Erscheinung der Zeit in ihrer Nothwendigkeit zu begreisen und mit liederollem Blicke auch unter der wunderlichsten Hülle der Thorheit das liede, traute Menschenangesicht auszusuchen. Diese zugleich thätige und betrachtende Stimmung des Geistes, welche in sedem Augenblicke reif und bereit ist, abzuschließen mit dem Leben, soll einem geistreichen Bolke immer als ein Ideal vor Augen stehen. Inzwischen wird menschliche Leidenschaft und Beschränkheit dafür sorgen, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

So gelangen wir von felbit zu ber letten und bochiten Forberung ber perfonlichen Freiheit: bag ber Staat und die öffentliche Deinung bem Gingelnen bie Musbildung eines eigenartigen Charafters im Denfen und Sandeln geftatten muffe. Längft marb in Deutschland ein Gemeingut Aller, was Mill feinen gandsleuten als ein Neues verfündigt, jene Sumboldt'iche Lehre von ber "Eigenthümlichfeit ber Rraft und ber Bilbung", bon ber "boditen und verhältnigmäßigen Ausbilbung aller Rrafte", welche durch Freiheit und Damichfaltigfeit ber Gituationen gebeibt, jene einzige Berbindung platonifden Schönbeitsfinnes und lantifder Sittenftrenge, welche ben Sobepuntt bes Zeitalters ber beutiden Sumanitat bezeichnet. Aber ba biefe Lebre, welche ibrer Natur nach nur bon bornehmen Geiftern begriffen werben fann, bereits von ben mittelmäßigften ber mittelmäßigen Röpfe gepredigt wird, fo bat fie unmerflich febr Bieles von ihrem großen Sinne verloren. Man ftrebt nad einem gewiffen Durchichnittsmaße vielfeitiger Bilbung und verliert barüber bas Röftlichfte, bie Gigenthumlichfeit ber Bilbung; man bemüht nd feine Reigungen auf ein Mittelmaß bes Anftanbigen, bes "Menfchliden" berabzuftimmen, und vergigt barüber, welche berrliche Babe harte, aber burch ein reges Gemiffen gezügelte Leibenschaften find.

Zebe gereifte Sittlichkeit beginnt mit ehrlicher Selbsterkenntniß. So gewiß es aber verfrüppelte Leiber giebt, so gewiß giebt es Seelen, welche vieses oder jenes Organes gänzlich entbehren. Und Heil Jedem, ber dies bescheiden zu erkennen weiß, Heil jenen starken einseitigen Nasmren, welche willig an der Breite ihrer Bildung opfern, was sie an kraft und Tiefe tausenbfältig wiedergewinnen! Das sind doch Menschen

welche ben Saft ober die Liebe gebieterisch berausforbern. Mag ibr Sinn immerbin verichloffen bleiben für manches große But ber Menichbeit, fie find boch harmonische Charaftere, benn ein schönes Gleichmaß besteht zwischen ibrer Kraft und ihrem Streben. Wie boch ragen fie empor über bie unerträglichen Durchichnittsmenichen , beren Babl beute fo erschredlich anichwillt, welche jest eine Bemerfung über bie fixtinische Mabonna, bann ein Urtheil über ben Bonapartismus, bann wieber eine Betrachtung über bie Dampfmaidinen zu fagen wiffen, felten eine Dummbeit, aber noch feltener etwas Weicheibtes, und ficherlich niemals eines jener berben urfraftigen Borte , wobei bem Freunde bes Menichliden bas Berg im Leibe lacht, wobei ber Borer im Stillen aufjubelt: das war Er, fo, gerade fo fonnte nur Er fprechen. - Die Gegenwart rühmt fich mit vollem Rechte, bag ju feiner Zeit Wohlftand und Bilbung über fo weite Rreife ber Menichen verbreitet gewesen. Dafür lebt in ber beutigen Gefellichaft ein ftarter Trieb, nichts zu bulben, mas über ein, allerdings liberales, Dag ber Empfindung und bes Dentens binaus gebt, und von jener großen lebre Sumbolbt's nur bie Schale - bie Bielfeitigfeit ber Bilbung - ju bewahren, nicht aber ben Rern, Die Eigenthümlichfeit ber Bilbung und ber Rraft. Gab es vorbem eine Reit, wo die Billfur, die ichrantenlose Unbandigfeit ber Bersonen ber Beftanb ber Gefellichaft gefährbete, boten fpatere Tage bas immerbin noch bunt bewegte Schaufpiel mannigfaltiger Stanbesfitten, fo bat bie Gegenwart zu fürchten, bag mit langfamem, unwidersteblichem Drude bie Sitten und Begriffe ber Ginen guten Gefellichaft bie Gigenart per ionlicher Reigungen und Gebanten erftiden.

Die natürlichsten vielmehr, die großartigsten Errungenschaften ber modernen Cultur verstärken von selbst diesen Drang der Gesellschaft, die Einzelnen nach einem gleichmäßigen Muster zu bilden. Wir pochen auf unseren vielseitigen Geist, unser Gemäth ist von einer erstaumlichen Reizbarkeit, wir haben gelernt, ums über die mannichsaltigen Geheimnisse der Menschendenbruft mit einer Offenheit Rechenschaft zu geben, welche sebem Hellenen schamlos scheinen würde. Aber sind wir em pfänglicher, reizbarer geworden, so leben wir auch sehr rasch. Eine Fülle von äußeren Gindrücken stürmt auf uns ein, wovon viele an einem minder gebildeten Geschlechte unbemerkt vorüberrauschen würden, doch nur sehr wenige berühren uns tief und gewaltig, und die meisten Menschen leben dahin halb bewußtlos unter dem unausschörlichen Andrang

imerer und äußerer Erlebnisse. Auf Zeitersparniß ist alles in dieser geschäftigen Welt berechnet, sogar unsere Kleidung. Selbst zur Erholung hat man teine Zeit; man will zugleich sich bilden, man liest "historische Romane" und schmeichelt sich neben der Erheiterung zugleich ein Stück Weltgeschichte gratis in die Tasche zu stecken. Aus tausend und tausend Erscheitungen des täglichen Lebens klingen und Goethe's tiesernste Worte entgegen:

Daß in ewiger Ernenung Jeber täglich Nenes höre, Und zugleich auch die Zerstreuung Zeben in sich selbst zerstöre.

In biesem athemlosen Treiben geht den Meisten der Sinn für bas Große gänzlich verloren. Noch am häusigsten sinden wir das Berständulf für echte Größe unter den Frauen, denn sie sind weniger besichäftigt und bewähren die schöne Sicherheit des natürlichen Gefühls. Und tücktige Männer sehen heute die Dinge allein darauf an, ob sie nürlich oder auffällig und interessant sind.

Endlich, bie wenigen Eindrücke, welche bestimment auf une einmirfen, find leiber für die Mebrzahl ber Menfchen die gleichen. Denn unfere Bilbung ift fo uralt und überschwänglich reich; wir baben, ebe wir felbft an bem Fortbau ber Welt mitarbeiten tonnen, eine folche Maife Stoffes - und wie Bieles leiber auf Treu' und Glauben - in uns aufgunehmen, bag gar Mancher über ber harten Arbeit bes Ems pfangens nie zu einem felbständigen Urtheile gelangt. Dit jedem Fortidritte ber Cultur wird die Erziehung zwar humaner, aber auch gleichmaßiger, wird eine immer anwachsende Angahl von Menschen mit ben gleichen Kenntniffen, ben gleichen Anschauungen erfüllt und gewöhnt, iber gemiffe Fragen eifrig nachzudenfen, andere gur Geite liegen gu loffen. Dit bem Steigen bes Wohlftanbes verbreitet fich bie Bewöhnung an bie gleichen Benuffe über immer weitere Kreife, und feit bas Reifen ein fo bemofratisches Bergnugen geworben, wird es balb erlaubt fein ju fagen, bag ziemlich jeber gebilbete Mann basfelbe von ber Welt wieben babe. Trot aller vereinzelter Rudfchläge wird uns bie Zufunft tine fortidreitenbe Erweiterung ber politischen Rechte bringen; immer mehr Menschen werben also fünftig bie gleichen politischen Functionen ansüben. Ueberhaupt find die politischen 3beale, wobon unfere Zeit nicht laffen barf noch wird, nur burch Maffenbewegungen zu erreichen; ie ime nur zu verwirflichen burch geschloffene große Parteien. Und

mela : mnacus buttas. South and the Sel Couradiers if metamental um nad Burgerpflier. Barre is in nieber mit bennech bie umen finbeit fid in bemabren. Door bied beiter bie ungebeure Mebren. bee Beller ibne pontinge Bieber bie Gribungen, welche bie Entenne bee furmermme grundsablie is in bei welche von Namenleien 26 ferieben werten mit ginne bei eine bereiten der fichten anopprechen. Die ber bei ? G. Die gefer bereite achen nierren. Und bei gemanne bie biede bei eine Mebe, bes Beirungelebere. they were bring at the in November of the Cimelner icht mittelmange, bornen, gittelater ber bie auf bie Menichen gemirtt, baf man faber beginnt. Bebei fie beid foren in batten, ber fich gu feiner Beitungemeinam befome Be voor b. form biefer mittelmäßige Lagro, Meratar tien, brantaben and mairet are, teres mabrbaiten Bebene ermangeme. Darridation bie Betrieb mie ein Mufter. Auch bei einem ernften Buch, mit mar ein mitt bie bantbare Dabe nehmen, fid einem ber in bas Leiben und Leinen bee Schriftstelleit. Man famabt aber unbaren Borriog beiden Einer Die Dinge fo barufiellen magt, ma in in windn beide id mit mobile, febalt Jemant ned ten Matt bat einen indir battet. Git in imreiben, Wer je m einem Sam fige bee Budbanbeit in in bie bei meine Menge fich lider Gaben unt Neugunger geft in Bried, aber muß, bevor bie 25 bung eines "gelgemagen" Garbritaure bour bet ift. Rirgente m mie bie finichtene Gewalt, welde bie Geren abei bie perfentie Breibeit anenbt, unbeimidet eind ein bie nom uit une fragen, wie mir anvieben, wie wir aus fliche i Gin feit in biefem Binifte ife unberingten Staven ber Mass, und nacht Miese 35 es ems naturlide, bas mir alleiament from beiere biet baren auf ein Urrecht bee Meniden . auf bae babt bue in faber nad anferem Belieben unt min vermiglich ale eine bleiberemie fangemerem. Beerbe einher tenbend biedt auffalle, biegende auflichent - biefen Gruntig perfecte Allera, fiebt bid im Gir mit mir bemaine berrint bie Reiging and the first of the first the second form and the second fine and the second fine and the second fine and the second fine and the second form and the second fine and Ber beite bereite beite bem Einernen generaten baf er fic in the second of the second of the well-

der gestellt der gestellt bei Trum und bei beim mittlich bie gestellt bei gestellt bei gestellt bei beiter geit bei Gestellt bei beite gestellt beite geste

ioneibenbe Unflage gegen einen gangen Zeitraum zu erheben? Gine Beit, welche mit fo ftarter Borliebe ben biftorifden Biffenicaften fich bingiebt, beren Sprache neben einer Fulle von Reminiscengen und Unfpielungen nur felten bie wuchtige Enticiebenbeit bes icopferifden Bebantens zeigt, eine folche Zeit ift feine Epoche fertiger Bilbung, ift eine Beriobe bes Uebergange. Gie gleicht einem Menichen, ber gurudblidt auf fein Thun und Treiben und fich sammelt, gelaffen lauschend auf bie Stimme in feinem Innern; ihr ift auferlegt, bie probehaltigen Ergebniffe eines Zeitraumes geiftiger Rampfe in die Birflichfeit befennen einzufügen. Und ift nicht ichon biefer Uebergang zu reinerer Menfchenbilbung ein großer Gegen? Gollen wir uns etwa gurudfebnen nach bem Zeitalter ber Driginale, nach ber erft balb übermunbenen falfchen berfonlichen Freiheit bes ftaatlofen Bhiliftertbums? Allerbings baben wir gelernt ber politischen Freiheit manches Opfer perionlicher Freiheit zu bringen. Es ift bem treuen Sohne biefer Beit nicht mehr gestattet, fich ein Staatsibeal aufzubauen nach feinem fouveranen perfonlichen Belieben. Be mehr uns ein freieres Staatswefen an bie tagliche Erfüllung politischer Pflichten gewöhnt, je mehr wir unfere politifden Forberungen an ben wirklichen Staat anfnupfen, befto unelgennütiger vergichten wir auf perfonliches Beffermiffen. Und mabrlich, es gereicht ber Wegenwart nicht gur Schanbe, bag wir endlich bie uns gemeinsamen Ungelegenheiten auch burch gemeinsames Denken und Santeln forbern, bag wir willig unfer Belieben babin geben, mo es fic banbelt um unfer Bolf ober bie Bartei, von ber wir bas Beil bes Staates erwarten.

Dabei bleibt bem hervorragenden Talente noch immer ein weiter Spielraum; wir sind noch nicht so bettelhaft arm an begabten Menschen, wie das gedankenlose Gerede über unser Epigonenthum behauptet. Denn daß die moderne Gesellschaft als ein Ganzes fortwährend erstaunlich sortschreite, wird nur ein Verblendeter leugnen; jeder Antried aber zu einer wirklichen Verbesserung geht nicht aus von der Masse, sondern mispringt aus einem einzelnen lichten Haupte. Sehr wenig dankbar steilich ist diese rastlose moderne Welt; denn wo immer ein heller Lepf einen guten, der Zeit gemäßen Gedanken gediert, da bemächtigt sich seiner die gebildete Gesellschaft, verarbeitet ihn als ihr Eigenthum, mb rasch ist der Urheber vergessen. Darum soll, wer heute die Kraft in sich fühlt emporzuragen über den Durchschnitt der Wenschen, seine Seele frei halten von dem unmännlichen Gesühle der Verbitterung und

Berfennung und fich fest ftuben auf ben freudigen Glauben ebler Beifter. auf ben Glauben an bie Unfterblichfeit nicht bes Namens, fonbern ber 3bee. - Gang arm an eigenartigen Naturen ift biefe Zeit noch nicht. Auf weiten Gebieten ber Biffenschaft und ber Runft tummelt fich noch ein mahrhaft ursprüngliches Schaffen, bas ben Stempel ber mobernen Gefittung auf ber Stirn tragt. Und auch bie Daffe bes Bolfes ift noch feineswegs geneigt, als eine unterschiedslose, gleichbenkenbe und gleichgefittete Menge babinguleben. Benn ber Chineje und ber Europäer bes vergangenen Jahrhimberts fich mit altflugem Wohlgefallen an feiner geschmacklosen einförmigen Tracht weibete, fo regt fich beute, feit bem Biebererftarten bes germanischen Geiftes, in immer weiteren Kreifen ber Wiberwille gegen bas gleichmäßig langweilige, farblofe Leben unferer guten Gefellichaft. Huch bie zunehmenbe Mannichfaltigfeit ber Beschäftigungen, die Arbeitstheilung wirft in biefer Richtung. Und wer mit feinem Ohre die Naturlaute bes Bolfslebens zu belauschen weiß, wird in ber Geschichte aller mobernen Boltsbewegungen an gablreichen Ericeinungen erfennen, welcher ftarte Ginn für perfonliche Selbftbehauptung, für individuelle Sitten noch in unferem Bolfe lebt. Richt als eine abgeschloffene Bergangenheit liegt bie Geschichte vor uns. Sie ift nicht tobt, nicht für immer verschwunden, die Berrlichkeit bes alten beutschen Bürgerthums, bas einft in farbenreichem, wogenbem Gewimmel burch bie geschmudten Stragen thurmeftolger Stabte fich brangte. Die Mobe freilich wird ihre Berrichaft behampten, fo lange unfere Cultur bauert ; fie entftebt von felber in jedem Bolfe, fobalb ber Trot bes Einzelnen fich bem Staate gebeugt hat und ein lebenbiges Gemeingefühl fich bilbet. Es ift bamit wie mit ben Namen. Bobl war es eine poetische Sitte, bag in ber Jugenbzeit ber Bolfer bie Eigennamen etwas bebeuteten, ben Träger bezeichneten; überwiegend ift boch ber praftische Bortbeil, bak unsere leb- und finnlosen Namen unveranberlich feftstehen. Desgleichen wird bie phantafielofe Mobe bleiben : aber bas öffentliche leben eines freien Bolfes bietet auch in nüchternen Epochen einige Gelegenheit, Die Schönheit und Mannichfaltigfeit perfonlicher Sitten zu entfalten. Beil wir ohne phantaftifche Gebufucht, mit flarer, bewußter Bewunderung auf die Tage Bircheimer's und Beter Bifcher's ichauen, ebenbeshalb ift bie hoffnung unverloren, bag bie Bracht und Luft ber alten Burgerfeste ber beutschen Bufunft nicht gänzlich fehlen werbe.

Soweit aber bie Gefahr bod vorhanden ift, bag ber bie Beit be-

berischende Mittelstand die Freiheit der persönlichen Ausbildung auf ein Mittelmaß des Denkens und Empfindens beschränke, so liegt das Heilmittel dagegen, wie dei allen socialen Fragen, in der reiferen Gesittung der Einzelnen. Lernen wir wieder in allen Dingen, die mur uns selbst angehen, recht trohig uns selbst zu behaupten. Will ein Mensch einmal gedankenlos handeln, so ist ihm besser, er läßt sich leiten von einem unklaren Einfalle seines eigenen Kopfes, als daß er sich, nach der heutigen unsreien Beise, die jämmerliche Frage vorlege: was thut man, was thuen die Anderen in solchem Falle? Eine Gesellschaft aber, deren Beste in selbständigem Geiste handeln, wird nothwendig duldsam gegen das Salz der Erde, die starken, eigenthümlichen, ganz auf sich selbst stehenden Menschen, gewährt die Freiheit der persönlichen Selbstbehauptung.

Ueberall erwächst ber Mensch in einer natürlichen Gebundenheit, befangen in fertigen Begriffen, welche ihm bas Saus, bie Lanbichaft, ber Stant, worin er geboren warb, in bie Biege legten; und überall beginnt bie Arbeit der perfonlichen Freiheit bamit, bag er folche Borurtheile nicht geradezu abschüttelt, aber vergeistigt und in Einflang bringt mit ber humanen Dulbung gegen alles Menschliche. Denn ein freier Geift erträgt nichts in fich, was ihm blos von außen zugeflogen, was nicht burch feine eigene Arbeit zu feinem Gigenthume geworben ift. Bleichwie die Bilbung bon uns verlangt, bag wir die Eigenheiten bes Dialeftes ablegen, foweit er nur eine verberbte Schriftsprache ift, aber micht, bag wir unfere Borte feten wie ber Bettelmann bie Rruden, fondern vielmehr bag wir auch unferer gebilbeten Sprache bie Raturfraft bes Dialefts und feiner anschaulichen Rebeweise erhalten: ebenfe forbern wir nicht mit ben Rabicalen bes letten Jahrhunberts, baß ein freier Mann feine ftanbifden und lanbichaftlichen Reigungen ganglich aufgebe, sonbern nur bag er fie zu läutern wiffe burch bie 3been ber Freiheit und Dulbung.

Insbesonbere von Standesvorurtheilen zu reben ist noch immer sehr wohl an der Zeit. Ein niederschlagender Gedanke, fürwahr, daß dieses große Culturvolk noch den bardarischen Nechtsbegriff der Missbeirath kennt, welchen die Alten schon zu Anfang ihres Culturlebens über Bord warfen. Von jenem rohen Junkerthume freilich, welchem die Stalkarriere anständiger scheint als ein wissenschaftlicher Beruf, das Faustrecht adlicher als der gesetzliche Sinn des freien Bürgers — von ihm reden wir nicht: dies Zerrbild des Abels hat seinen Lohn dahin.

. : .:... THE PERSON NAMED IN STREET IN ----TO DEED HELL THE TAX And I would be bet T. Primer : By more \_ - - - the second section in the The section of the second . Dine uni der Gunde Eine Einerfalter # The first being the : minic mente Tarpinit tar and the second s the state of the s in the treatment of the principal contraction all mart a comment mart . ..: and the second s renter beite ber beite b The state of the s \* \* \*\*\*\*\*\* The state of the s and the second of the second o real = A STATE OF THE STA The second of the comment of State of Europe and the second s And the second of the second o agiftet. the state of the first print and it maintiffer The same of the sa tien ber ein beramenne. Seminar. ordered the control of the American state and The second secon and the Properties of the Company submits that

Moren bill geftenter. Er baf bir bie Beit be-

berrschende Mittelstand die Freiheit der persönlichen Ausbildung auf ein Mittelmaß des Denkens und Empsindens beschränke, so liegt das Seilmittel dagegen, wie bei allen socialen Fragen, in der reiferen Gesittung der Einzelnen. Lernen wir wieder in allen Dingen, die nur ums selbst angehen, recht trohig uns selbst zu behaupten. Will ein Mensch einmal gedankenlos handeln, so ist ihm besser, er läßt sich leiten ven einem umklaren Einfalle seines eigenen Kopfes, als daß er sich, nach der heutigen unsreien Weise, die jämmerliche Frage vorlege: was thut man, was thuen die Anderen in solchem Falle? Eine Gesellschaft aber, deren Beste in selbständigem Geiste handeln, wird nothwendig duldsam gegen das Salz der Erde, die starken, eigenthümlichen, ganz auf sich selbst stehenden Menschen, gewährt die Freiheit der persönlichen Selbstbehauptung.

Ueberall erwächst ber Mensch in einer natürlichen Gebundenheit, befangen in fertigen Begriffen, welche ihm bas Saus, die ganbicaft, ber Stant, worin er geboren warb, in bie Wiege legten; und überall beginnt bie Arbeit ber perfonlichen Freiheit bamit, bag er folde Borurtheile nicht geradezu abschüttelt, aber vergeistigt und in Ginklang bringt mit der humanen Dulbung gegen alles Menfchliche. Denn ein freier Beift erträgt nichts in fich, was ihm blos von außen zugeflogen, was nicht burch feine eigene Arbeit zu feinem Gigenthume geworben ift. Gleichwie bie Bilbung von uns verlangt, bag wir die Eigenheiten bes Dialettes ablegen, foweit er nur eine verberbte Schriftsprache ift, aber micht, bag wir unfere Borte feten wie ber Bettelmann bie Rruden, fonbern vielmehr bag wir auch unferer gebilbeten Sprache bie Naturtraft bes Dialette und feiner anschaulichen Rebeweife erhalten : thenjo forbern wir nicht mit ben Rabicalen bes letten Jahrhunderts, baß ein freier Mann seine frandischen und landschaftlichen Reigungen ginglich aufgebe, fonbern nur bag er fie gu läutern wiffe burch bie Iteen ber Freiheit und Dulbung. Wie ich ber ber in fin ber ber ber ber ber bei beit und Dulbung.

Insbesonbere von Standesvorurtheilen zu reben ift noch immer ichr wohl an der Zeit. Ein niederschlagender Gedanke, sürwahr, daß diese große Culturvolk noch den bardarischen Rechtsbegriff der Mißbeitath kennt, welchen die Alten schon zu Anfang ihres Culturlebens über Bord warsen. Bon jenem rohen Junkerthume freilich, welchem die Stalkarriere anständiger scheint als ein wissenschaftlicher Beruf, das Faustrecht adlicher als der gesetzliche Sinn des freien Bürgers — von ihm reden wir nicht: dies Zerrbild des Abels hat seinen Lohn dabin.

- المارة المارة المنظم المنظمة والمنظمة المنظمة المنظم - A to the second record Burney And the first of the same of t المجاوي المعلوم موات the market throughout the and a come fine come from the minimit اليولاد جيرموب بدحا الد IN ANY DESCRIPTION OF THE PARTY Cità de la mitter mile anne anne a beiter Beiter server serfe er ser bereitet in beiter im in Seriebertätig अन्य अर्थ े लाग ज्यास्त्राम्य मा स्थापित जात - 14 to the American for the following on the line of the والمسال والمساور المساور المسا المنافل A report of the force of the continue of the continue of الموادين والمامات والوادي

Saffances on Agic of the to the Lambert and Lambourett والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمراجع والمراع والمراجع والمراع والمراع والمراجع وال ede o sakrála no establició do Zindo – con se and the fig. to of the forestions named online — to minimize Addition to all the western the same and to the same of the forest the first than the contract the same of Conservation & output that has a serious Committee Char The Millery Congress of South for the limit are and while to me with our start tufficial to an aprecial Morne and Wide the long that the fire the former on Strongward for ere ein inde intent ente Statt jant gefort mitt ibnette \* beite fi and the state of the contract Der nere sinn sin Generall, spreifen gerichte um bir Sein mehr 🥞 and when annulation Marks in the tier of King or Friedlich . A no min fill kill deutig med die zur eine Sane bes näuerem Bir Survey are sufferent major or Respi<del>ting</del> his <del>Franklige</del> in Indian me and mile, the Authorithment by Friedling retail with a recent fire and the state of t gere er reigen Genenn gen gen benefden Frauen auflich fo menta. but mit me een, be marten jemale geeleiftener, female fich ben Kerf melden ber Genne bemein um, Sonnelbrettrage? Und bod bietet ene enterfiche Glane einfen Inflog eine rein menichliche Seite, melde een een Brunen melleicht tiefer, feiner, inniger verstanten merten fann ale ann und Gull tenn non blefer Gulle bes Enthufiasmus und ber Liebe, vor ber wir so oft kalt und bettelarm und herzlos bastehen, nicht ein ärmliches Bruchtheil bem Baterlande gelten? Muß erst die Schande den Franzosenzeit sich erneuern, wem unsere Frauen wieder, wie längst son alle ihre Nachbarinnen in Ost und West, sich empfinden sollen als die Töchter eines großen Bolkes? Wir aber haben in unfreier Engberigteit allzulange vor ihnen geschwiegen von dem, was uns das Imerste bewegte, wir hielten sie gerade gut genug, um ihnen von dem Nichtigen das Nichtigste zu sagen, und weil wir zu klein dachten, ihnen die Freiheit der Bildung zu gönnen, ist heute nur eine Minderzahl der beutschen Frauen im Stande, den schweren Ernst dieser bedeutungsvollen Zeit zu verstehen.

Gewaltsam müssen wir unserer Feber ein Ziel setzen, benn unjählig sind die natürlichen und conventionellen Schranken, welche die Gesimmung bald einzelner Alassen bald der gesammten Gesellschaft verengern und dem Gedanken der persönlichen Freiheit entsremden. Mögen diese Andeutungen daran erinnern, wie Großes ein Ieder in seinem Innern zu wirken hat, ehe er sich einen freien Mann nennen darf, und wie unendlich Bieles enthalten ist in der aristotelischen Forderung der persönlichen Freiheit, in jenem "Leben nach eigenem Belieben." Nicht blos die Zwangsgewalt des Staates soll dem Bürger die Ausbildung eines eigenartigen Charakters unversümmert vergönnen. Die Gesellschaft soll hinausgehen über diese wohlseile theoretische Anerkennung, soll praktisch duldsam werden gegen das Thun und Meinen der Einzelnen. Se verwandelt sich jenes politische Berlangen unter der Hand in eine sutliche Ansorderung an die Humanität jedes Einzelnen.

Wenn wir aber heute noch die Worte Humboldt's von der allseitigen Ausbildung der Persönlichkeit zur Eigenthümlichkeit der Kraft und Bildung freudig wiederholen, so liegt doch heut ein anderer Sinn in der alten Rede; denn diese Zeit ist eine neue, sie zehrt nicht blos von der Beisheit der Altvordern. Sie genügt uns nicht mehr, jene innere Freiheit, welche leidlos und freudlos sich abwandte von dem nothwendigen Uebel des unfreien Staates; wir wollen die Freiheit des Menschen im freien Staate. Wie die persönliche Freiheit, welche wir meinen, mur gedeihen kann unter der Segnung der politischen Freiheit; wie die Alseitige Ausbildung der Persönlichkeit, welche wir erstreben, nur da wahrhaft möglich ist, wo die selbstthätige Ausübung mannichfaltiger Kürgerpflichten den Sinn des Menschen erweitert und abelt: so führt we heute jedes Nachdenken über sittliche Fragen auf das Gebiet des

| · |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## 1. Das erfte Kaiserreich.

(Freiburg 1865.)

Die Berindung bem Genius Altare zu bauen ift unter allen Gefibren, welche ben Sistorifer beirren, leicht bie größte. Immer wieber ben gettlichen Sinn im menschlichen Unfinn aufzusuchen scheint auch bem Mutbigen leicht ein ermübendes Kandwerk. Tritt uns kann entlich aus bem Einerlei balben Bollens und balben Bollbringens, welches tie meiften Blatter ber Geschichte füllt, einer jener Gewaltigen tes herrn entgegen, die bas Gefet alles Lebens in ber eignen Brust zu tragen scheinen, da regt sich jubelnt tie Künstlerseele, welche in jedem rechten Menschen schlummert. Rur ftarke Geister vergeffen iber bem Glange, ben ein Helrenbilt um fich verbreitet, nicht bie entibeitenze Frage, ob tie ursprüngliche Kraft, bie uns zur Bewunderung binreifit, treulich verwendet wart im Dienste jenes Geistes ber Gestichte, welchem auch die Häupter unseres Geschlechts nur bemutberell p felgen vermögen. Die blinde Beroenverebrung wird gur weitverbreiteten Krankbeit nur in Zeiten, tie mit Stol; eine ungebeure Culturaufgabe auf ihren Schultern fühlen, boch mit gebeimer Angst fich belemen, bağ ibre Araft ber Laft kaum gewachsen sei. So erklärt nich, warum in unseren Tagen Thomas Carlvle's Lebre vom hero-worship entsteben und Burgeln schlagen konnte. Aber wie wenig es bem Meniden frommt zu knieen vor Göttern von Fleisch und Blut, bas begreifen wir erft, wenn ein verschlagener Lorf tie praktischen Folgerungen aus ben Gagen bes hercencultus zieht, wenn ber Despotismus feine Bloge mit tem Namen eines Genius teckt.

Seit er bie Raiferfrone trägt bat Napoleon III. nur felten burch ein achtlos entfallenes Bort verratben, welch' ein ftarfes cafarisches

Selbftgefühl er binter ichweigsamer Gulle birgt: jo bei jenem Bespräche zu Plombieres, als er zu Cavour sagte: "in Europa leben nur brei Männer, wir Beibe und noch ein Dritter, ben ich nicht nennen werbe." Da trieb ihn einmal literarische Citelfeit gang und gar aus jener Zurudbaltung beraus, welche gefronten Sauptern anfteht; m ben vielen Rathseln, bie er ben Zeitgenoffen aufgegeben, fügte er ein neues, gröftes. Unverhoblen fundete er bie Lebre von ben bevorrechteten Befen, bie, boch erhaben über ber gemeinen Regel bes Sittengefetes, wie Leuchtthurme in bie Nacht ber Zeiten ragen und mit bem Siegel ibres Genius eine neue Aera stempeln. Jebermann las in ben Reilen. raf ber Kaifer felbst bas Recht seines Thuns von ber erlauchtesten : Ahnenreihe berleitet, die ein Menich fich wählen kann, von Cafar, Rad rem Großen, Napoleon. Alle rie alten fabenscheinigen Kraftworte bes Bonapartismus, die man bem Bratenbenten verzeihen mochte, borten wir mit Befremben wieber aus bem Munte bes Kaisers: bas ver joworene Europa bat, ruchlos und verblendet, seinen Messias gefreu zigt, aber bas Werk bes Erlösers, bas Kaiserreich, ist wieber and erstanden! Und biefe Borte unbeimlicher lleberhebung standen in ber Borrebe eines verungludten biftorifden Berts, beffen unbeftreitbat Schwäche ben wohlerworbenen schriftstellerischen Ruhm bes Berfaffint nabezu zu vernichten brobte. Sie waren gefdrieben zur Berberrlichen eines politischen Spitems, bas freilich einigen eblen und vielen gefahr lichen Reigungen ber Frangofen entspricht, aber ben Beweis feiner Lebenstraft und Dauer noch ju führen bat.

Es ware wunderbar, wenn dieses Siegeslied vor dem Siege nickt in dem Hohne der misachteten Millionen kleiner Leute ein häßliches Echo gefunden hätte. Wenn der Kaiser selber seinen Thron dicht neben die Senne stellt und der seile Schwarm adorirender Diener die Very götterung des Casars seiert, dann darf — das ist der Lauf der Welt—der Seneca nicht sehlen, der mit beißendem Wise die Verkürdissung des Claudius singt. Am lautesten spotteten, wie billig, die extremes Parteien, die dem Kaiser seine Tugenden nicht verzeiden. Vor Allem die Ravicalen: sie grollten dem Staatsmanne, der die Lehre von der alleinseligmachenden Republik Lügen gestraft und den freiheitsmörderischen Sinn des allgemeinen Stimmrechts aller Welt bewiesen hat. Nicht minder des Kaisers alte Freunde in der dunklen Kutte. Die sichen Zeit war ja bahin, da das ultramontane Lager den Retter der Gesellschaft seinen Gottes-

mann pries. Geit ber Raifer an bem beiligen Bater und bem breimal beiligen Defterreich gar fo gröblich fich vergangen batte, ftromten von frommen Lippen die Bermunidungen wieder ben Schlächter bes zweiten Decembers, und die histoire de Jules Cesar ward als eine Schule Deineibe geschilbert. Auch bie Unspielungsjäger batten gute Tage. Die Einen fanden in Achille Fould ben Cornelius Balbus bes muen Cafar, die Anderen in dem Herzog von Mornh den Agrippa des nebernen Augustus, und ber Kaifer durfte fich ichwerlich beflagen, renn Die Bergleiche nicht immer zu feinen Gunften ausfielen. Der fluge infiler batte felber unbedacht bie Thuren feines Zaubertempels gefinet: begreiflich, bag beim grellen Tageslichte mancher Borhang, anches Decorationsstud morid und verschlissen ericien, bas bei wohl mbeiltem Lampenscheine fich gar prächtig ausnahm. Zu allem Unglud at das faiferliche Geschichtswert in einem Augenblicke bervor, ba man Deutidland bas lautere Gold ber fittlichen Entruffung auf die Strafe werfen pflegte. Das Buch ift befanntlich überreich an moralischen emertungen von theilweis zweifelhafter Babrbeit aber burchgängig umeifelbaftem Alter. Un diefe balt fich nun die Gefinnungstüchtigelt, fie foldat fich an ihre baarige Bruft und fragt feierlich: wie barf mann bes Staatsftreichs fagen, bag vergoffenes Blut eine unüberrigliche Scheibewand bilbe zwischen Göhnen eines Lanbes? Das les ware febr tugendbaft, wenn es nicht so gar lächerlich wäre. Der Mann, ber fo falbungevoll von bem Fluche bes Burgerblute unt on ber Schmäbsucht siegenber Barteien rebet, weiß auch und geubt, baf ber Baumeifter mit ben Stoffen bauen muß, Die er nabe jur Sand hat. Dit ben wohlfeilen Borwürfen ber Seuchelei und Inconfequeng ift ein ichriftstellernber Staatsmann fo leicht nicht ju benegen.

Noch jedes politische Spstem des modernen Frankreichs mähnte sich in dem Angenblicke am sichersten, da seine Tage bereits gezählt wenn. Als die Adler des rückfehrenden Napoleon von einem Kirch-harm Frankreichs zum andern flogen, versicherte Tallebrand in Wien: Millionen Fänste würden sich erheben wider den Ruhestörer. Mit weiselloser Zuversicht harrte Karl X. auf den Erfolg der Juli-wonnanzen, und kurz vor dem Februar 1848 schrieb General kadowit, unter dem Eindruck der Gespräche mit Guizot, das lattenigthum habe niemals sester gestanden. Sollte diese unheimliche erabrung, deren regelmäsige Wiederkehr auf einen Grundschaben im

frangofifden Staate binweift, beute fich wieberbolen? Sollte bas zweite Raiferreich bereits am Borabent feines Falles fteben, mabrent es feinen böchften Trumpf ausspielt und ben größten Ramen aus ben Annalen ber Monarchie auf fein Banner ichreibt? Wir überlaffen Unberen ben Schleier ber Zufunft ju luften und begnugen uns bie Fragen zu ermägen : 3ft ber Bonapartismus in bem Charafter und ber Geschichte bes frangofischen Bolts begrundet? Bilbet er ben enbailtigen Abschluß von gebn Revolutionen? Und welches Recht haben biefe Bonapartes, fich ju bruften mit bem Rubme bes erhabenen Berrichers, ber einmal boch bas ichreckliche Wort bes Aristoteles bewährte, bas Bort : nur ein Gott tann Konig fein -? Bielleicht ift gerabe unferen Lefern willfommen, foldem Gebankengange ju folgen. Wir haben einst die ruchlose Meinung vertheidigt, daß die beutsche Nation einer Million bon Deutschen und Danen nicht gestatten burfe, nach souberanem Belieben über Fragen zu enticheiben, welche bes gangen Baterlandes Bobl berühren - besgleichen bie noch ruchlofere Behauptung. baß Deutschlands Einbeit nicht geforbert werbe, wenn man zu fo vielert Königen von Napoleon's Gnaben noch einen Bergog von Frang Joseph's Gnaben bingufuge. Bir baben von jeber ben liberalen und liberali= firenben Particularismus als bie für Deutschland verberblichstert Barteien befämpft und bie Bernichtung ber Bielberricaft burch bie Monarchie verlangt. Folglich - fraft jener wunderbaren Logit, welche in Zeiten bes Gefinnungsterrorismus zu blüben pflegt - folglich ftebt ber Borwurf fest, bag wir mit bem Cafarismus liebaugeln. Geben wir zu, ob die Anklage fich aufrecht balten läßt. Die boblite aller Bhrafen versucht beute bem Deutschen die Freude zu vergallen an ber gesetzlichen und nationalen Monarchie, bie gufunftenicher in unferem Norben fich aufbaut. Leuchten wir bem Schreckgespenfte bes Cafarismus in's Angesicht, um zu erfennen, ob es von unserem Blute fei. -

Das Gewölf pomphafter Rhetorif, das die Ereignisse des 18. Brumaire allzulange umhüllte, ist endlich zerstoben. Wir wissen jett: die That jenes Tages war ein schlecht vorbereiteter Staatsstreich, ausgesichtt ohne Geschick und Sicherheit und mit einem unbilligen Auswande von Brutalität und Lügen. Daß sie trothem gelang, ist der sicherste Beweis für ihre historische Nothwendigkeit und Größe. Als Bonaparte auf der Heimschr aus Aeghpten in Frankreich landete, grüßte ihn das Jauchzen der Masse, die von dem Helden Schutz erwartete wider den

Einfall ber fremden Heere; und nicht minder aufrichtig als dieser Jubel war die Abstimmung der Millionen, welche die neue Gewalt des Usurpators bestätigten. Nichts kann grundloser sein als das von der Demokratie beharrlich nachgesprochene Schlagwort Lamartine's, der erste Consul habe den Berlauf der Revolution in dem Augenblicke unterbrochen, da sie aufhörte convulsivisch zu sein und fruchtbar zu werden begann. Bielmehr hatte ein zehnjähriger Fieberzustand die politische Schöpferkraft der Nation vorderhand zerstört. Selbst der Wunsch nach einer geordneten constitutionellen Monarchie, den die Mehrzahl der Denkenden hegte, trat zurück vor dem allmächtigen Berlangen nach Rube um jeden Breis.

Bon jeber mar Franfreichs trauriger Rubm, bag bie großen Brincipientampfe unferes Belttheils auf biefem Boben mit beigerer Leibenidaft, mit wilberem Blutdurft benn irgendwo fonft burchgefochten murben. Beim erften Gange burch bie Strafen von Baris empfinbet bet Frembe, welche Raferei bes Barteihaffes, welcher vollftanbige Mangel an Bietat bie Geschichte Frankreichs auszeichnet. Bier bas Grab eines Denfere, beffen Gebeine einft Rachtens von muthenben Begnern aus ber Rubeftätte geraubt murben : bort bas Denfmal eines Beurbonen an berfelben Stelle, wo borbem die Statue eines bonapartifden Generals und vor biefem wieber eine Phramibe gu Ehren ber Siege ber Republif und vorber abermale eine fonigliche Bilbfaule gestanden bat. Bebermann weiß, wie schrecklich biefe altfrangofische Bilbbeit bes Barteifampfes in ben Revolutionsjahren fich bewährte. In Strömen war bas Blut aller Barteien gefloffen, jebes Dorf bes Lanbes batte ber erbarmungelofe Bauernfrieg mit feinen Schreden erfüllt. In einem Jahrzehnt hatte Frankreich alle erbentliden politifden Spfteme verfucht, Recht und Sitte grundverichiebener Beitalter, bis auf die Trachten berab, in athemlofem Bechfel nachgeabmt, ben gefammten Grundbefit einer rabicalen Ummalzung unterporfen. Run lag bie Leitung bes ermatteten Staats in ber Sand jenes Directoriums, bas, wuchernb und zwieträchtig, gewaltthätig und dennech fraftlos, mit ben Factionen auf Tob und Leben fampfte. Bonaparte batte bereinft mit eigenen Augen geschaut, wie am 10. August 28 Ronigthum gu Grunde ging durch die Zagheit feiner Bertheibiger, und aus foldem Unblid bie Lehre gezogen, die er fpater bei feiner Thronbesteigung ale bochfte politische Beisheit feinen Rachkommen einidarite: " bie Bernichtung ber Gefete und bie Ericbutterung ber focialen

Ortsung fint nur die Arlgen der Schwäcke und Unficherheit der Fitben." Er hatte feborm vie renublifanischen Kenteien benutet um fein jebem Menichen überlegenes Genie an bie ibm geführende Stelle gu bringen, aber feinen Augenblick war rie unbeimlich frühreise Beitfingbeit riefes Kapfes barüber in Ameifel gewesen, daß die Mernhal ebenso mmöglich fei, wie rie Riellehr ber Bourbonen. Zest bandte er feine krerrichaft dem Säbel, und sie wart ibm geweicht wurd die vellstemmene politifiche Semikung bei ganbei. Er war Perr bei Staates bevor er ihn fannte, und mit dem Ange bes Genins begriff er, was bem zerisienen Gemeinweien zunächn neth that. Er verfündet: "ich geben feiner Partei, ich gebere Aranfreich an; wer Aranfreich liebt und ber Renierung gebercht ift von meiner Kortei" und üchert üch also vie Unterfrijeung Aber berer, Die ber ber Billift ber Sactionen gitterten. Er beit pie granfamen Gefete gegen bie Priefter unt Emigranten auf, aber bie polingene Beränferung ber Staats. Lieben- und Arelbaüter balt er aufrecht und berubigt bergeftalt nicht nur jene Berfenmanner, Die bas Someleit bes 18. Brumaire verbereiten balfen, jentern die Sunderttomiente, welche um ibren ungeficherten neuen Befit banaten.

Somit war rie Buth bes Parteifamries verlänfig gebandigt und rie Unmandiung affer Befigverbaltniffe wurd ben neuen Letricher go ienlich beseitigt. Roch eine andere große volitische Arbeit, baran bie acianume französische Geichichte gewirft, bat Napoleon L zum Abichlich gebracht: vie firaffe Staatseinheit Kranfreide ware wurd ihn vollendet. Mit Bibermillen ichant ber Dentide auf ein Belfethum, welchem ber Rame Proving nabezu gleichbebeutent ware mit Dummbeit mer Beidramtibeit. Sir betrachten ben Charafter von Paris, ber in seiner mettermentrichen Beweglichkeit mabrent eines balben Jahrtaufents fic ie wunderdar tren geblieben — die Stadt, die ichen im Mittelatter ein Liebetaarten war und eine Letberge aller füben Sünden und bed angleich ein Tummeltlat aller greßen, die Welt erichätternten Iben - piefen emigen Betriet von Lochberzigfeit und entjefielter Begierte, ries behen voll rafileser Arbeit und rafilesen Genufies, das doch den Segen ver Arbeit, maspoolle Freideit unt Zufriedenbeit, niemals tannte — une wir fragen terficultelne, wie nur ein grefes Bell pie Dictatur biefer State ertragen mag. Selten mitrigen wir genugian. welche umidätharen Güter Frankreich ieiner berrichenten Dauptstatt verrantie: vie finte aggreffice Kraft bes Staats, bie Berichmelzung fe vieler verichievengeanteter Stämme zu einer Nation von fcarf

ausgeprägtem Charafter. Huch ber Deutsche, wenn er bie Graberwiben bes Bere Rachaife burchwanbelt, gebenft nicht ohne Bewegung, welche Gulle bebeutender Menschenfraft bier in ber glangenbiten Etabt ber Welt gewirft bat. Wie gewaltig muß ben Frangofen ber Ebrgeig, ber eble wie ber gemeine, fich regen in biefem Bewoge allfeitigen Lebens, wo jedes Talent, jeder Gebante, jede Berechnung eine grefe weithin fichtbare Bubne finbet; wie ftart bat biefer Brennpuntt bes nationalen Lebens bie bem Frangofen eigenthümliche Babe bes Faifeure entwidelt, Die Gabe auch geringe Unlagen raich und praftifch m verwertben. Genug, die ungebeure Mehrheit ber Frangofen ift nicht ber Meinung, bag bie Berrlichfeit bon Baris zu theuer erfauft fei um bie geiftige Berarmung ber Brovingen. Wenn eine große, geiftreiche Nation eine folde Unficht burch allen Wechfel ber Gefchide feftgehalten bat, fo giemt bem Fremben nicht fie barum zu meiftern. Es gilt beideiben zu verfteben, bag bier eine von bem unferen grundverschiebene Richtung bes Bolfelebens vorliegt, bie fortan burch menfchliche Dacht vielleicht ermäßigt bod nicht mehr geanbert werben fann. Dit Stol; erinnert fich Franfreich an ben Rampf feiner Ronige wiber bie Barone mb an jenen großen Carbinal, ber fich rubmte, bie Rivellirung bes frangofifden Bodens burchgeführt zu haben.

Mis Die Revolution alle gebeimften Reigungen bes Bolts an ben Tag brachte, trat biefer Drang nach unbedingter Staatseinheit gebieterifd bervor. "Und noch einmal", rief Mirabeau zornig, "wir find nicht eine Nation, fonbern ein zusammengewürfelter Saufe von Brovimen unter einem Oberhaupte." In ber Racht bes 4. August murben nicht blos bie Borrechte ber boberen Stanbe geobfert, fonbern auch bie Privilegien ber Provingen. Gelbit bie Mamen ber altehrwürdigen Provinzen mußten fallen, bas Land zerfiel fortan in gleichförmige Debartements. Freilich führte bie zuchtlofe Ungebundenheit ber Epoche ju einem fcbeinbaren Biberfpruche. Die Conftituante fcbentte allen Bemeinden und Begirten gewählte, nach Dben unabhängige Behörden, und mabrent einiger Jahre ber Anarchie bestand bas Reich scheinbar aus mehreren taufent unabhängigen Gemeinwefen. Aber fogar in biefer Zeit warb bas Gefchid bes Lanbes burchaus burch bie Saltung ber Sauptftadt bestimmt, und balb, auf Danton's Ruf nach einer farfen und nationalen Regierung, begann ber Convent ben Bernichamasfrieg gegen bie Probingen. Die eine und untheilbare Republik marb verfündigt, bas Borbild ber großen germanischen Bunbesrepublit

ausbrücklich verworsen. Nach den blutigen Kämpsen in der Bendee, in Lyon und Toulon war das Land der alleinherrschenden Centralgewalt vollständig unterworsen. Seitdem erschien der Mehrzahl der Franzosen die Behauptung, daß selbständige Berwaltung der Provinzen mit der Staatseinheit sich verträgt, ebenso unbegreislich, wie umgesehrt den Deutschen die Wahrheit, daß das Selbstbestimmungsrecht der Theile an den Interessen des Ganzen seine rechtmäßige Schranke sindet. In jäher Zuckung regte sich wohl noch dann und wann der municipale und provinciale Trotz, so 1815, als die Alliirten gebeten wurden, Lyon zur freien Reichsstadt zu erheben. Der Ersolg hat gezeigt, daß solchen Wünschen keine Lebenskraft inwohnt. "Die Localitäten sind nicht, sie verlangen gar nicht zu sein," schrieb kürzlich Herr Dupont-White und sprach die vorherrschende nationale Meinung aus.

Unter bem alten Regime war ber Wille ber Krone und ibrer breißig Intendanten nur burch fortwährende Ufurpation burchgesett worben, indem man bie Rechte ber Butsberrichaften, ber Stabtratbe, ber erblichen Amtsförperichaften auf taufent Wegen ber Bewalt, ber Lift, bes Ginfluffes umging ober untergrub. Ebenfo tumultuarifch batte ber Convent regiert burch feine Commiffare und ben Maffenbespotismus ber Clubs. Erft Napoleon L. fand für bie centralifirte Bewaltung bie ihr allein angemeffene, wohlgeordnete Form, welche leiber im Befentlichen fortbesteben wird, fo lange bie Bedurfniffe und Anfchau ungen biefes Bolles fich nicht bon Grund aus anbern. Alsbald nad ber Einsehung bes Confulats fenbet er feine Delegirten in alle Mille tärdivifionen mit ichrankenlofer Bollmacht zur Ueberwachung und Abfetung ber Beamten. Dann grunbet bas Befet von 28. Bluviofe bes Jahres VIII. Die Sierarchie Des neufrangofischen Beamtenthuns. Einzelbeamte treten 'an bie Spite aller Berwaltungsbezirfe, und ein jeber ift, nach Bonapartes Borten, ein fleiner Erfter Conful in feinem Begirfe; fammtliche Brafeften, Unterprafeften und Maires werben burd bas Staatsoberbaupt ober burch feine Organe ernannt. Die Ortsge meinben, die ber Convent vernichtet batte, werben bergeftellt, aber bem monarchifden Beamtenthum bedingungelos untergeben. Inmitten biefes ungeheuren Reges fitt ber Staaterath, wie eine große Spinne, bie tuchtigften Kräfte bes Beamtenthums an fich ziehend und mit immer neuen Faben bas Gewebe ber monardifden Dacht ergangent. Für bie Sectionen bes Staaterathe weiß ber Berricher mit ficherem Huge bie " Specialitäten" zu finden, gefügige Manner obne Barteigefinnung, welche die Bildung der alten Zeit mit der Arbeitskraft der neuen verbinden. Ihnen theilt er die 350 Auditeurs zu, die bestimmt sind, hier in sich ausunehmen was man den Geist dieser Bureaukratie neunen mag und es später in der Departementalverwaltung anzuwenden. Das ganze Shstem schlagsertig, gleichsörmig, zweckmäßig, nach dem Grundsate der Arbeitstheilung übersichtlich geordnet, thatkräftig genug, um binnen sechs Monaten die Ordnung in dem zerrütteten Reiche herzustellen — aber kostspielig, geistlos und durch und durch despotisch. Diese Berwaltungsordnung ist Frankreichs heutige Bersassung. In ihr lag "das Capital von Autorität", das der Kaiser, wie die Napoleoniden heute mit Recht versichern, allen späteren Regierungen Frankreichs hinterslassen hat. In einem solchem Staate durste jeder Herrscher getrost das Bort des Kaisers wiederholen: "mit meinen Präselten, Gensbarmen und Priestern werde ich immer thun was mir beliebt."

Durch biefe centralifirte Berwaltung, welche naturgemäß bas techniich vollkommenfte Berwaltungsrecht ber Welt in fich ausbilbete, war Die Ginbeit Franfreiche mit rabitaler Folgerichtigkeit verwirklicht, und bie Gripe bes Spftems tonnte nur monarchifch fein. Die Stimmführer bes jungen Deutschlands pflegten vor Zeiten uns bobnifc vorzuhalten, ber fubne Frangofe fei ein geborener Republitaner, ber gehorfame Deutsche geborener Monardift. Seute ftebt unter ben Ginfichtigen feit, bag nur Leibenschaft und Befangenheit in Abstraftionen ben burchaus menardifden Inftintt bes frangofifden Bolfes verfennen tonnten. Die frangoffiche Sprache allein fennt ben Ausbrud Couberanitat, und in Frangoje, Bobin, bat biefen Begriff zuerft wiffenschaftlich erflart. Jahrbunderte lang, mabrend bas erftarfende Konigthum um feine Bollgewalt fampft, verfechten bie Legiften ber Krone bie Majeftat bes in ber Monarchie am Rraftigften verforperten Staatsgebantens. Ste rufen bie politifden Begriffe bes römifden Raiferrechts wieber in bas leben, fie tonnen fich taum genug thun in Paromien, welche bie Ginbeit, bie Univerblichteit, bas lediglich politische Dafein bes bem Privatrechte entwachsenen Monarchen aussprechen. Diese Bioniere ber Monarchie baben in Thierry, Mignet und ber großen Mehrzahl ber frangöfischen Beidichteidreiber berebte Lobrebner, neuerbinge in Tocqueville und Frantreiche englischer Bubliciftenschule beftige Untläger gefunden. Der Deutsche tann in ber gewaltthätigen Bolitif ber abfoluten Krone bes Bewundernewerthen nur wenig entbeden, boch er muß befennen, bag fie eine barte Nothwendigfeit war. Mit Nichten waren biefe monarchischen Traditionen durch die Revolution entwurzelt. Nirgendwo zeigt das Bolf im Jahre 1789 die unerläßlichste der republikanischen Tugenden, den ernsten Willen, die harte Pflicht der Selbstverwaltung in freiwilligem Schrendienst zu übernehmen. Man fordert lediglich Wahl der Behörden durch die Bürger, und als dies anarchische Berlangen zu dem undermeidlichen Rückschlage geführt hat, stehen sich abermals wie unter dem alten Regime zwei große Klassen gegenüber, die verwaltende und die große Mebrheit derer, welche der Berwaltung nur mit kritischen Auge zuschauen.

In bem wiberfpruchevollen Charafter biefes großen Bolfe lag von Altereber bicht neben bochbergiger, in Tagen ber Wefahr bis gum Selbenthum gefteigerter, Baterlandeliebe eine entschiebene Abneigung gegen bie alltägliche aufopfernbe Bflichterfüllung bes freien Burgers, neben ftarter politischer Leibenschaft ein febr unentwidelter Sinn für bie Orb. nung und bas Recht bes Einzelnen. Auf folde Untugenben, bie Rapoleon III. icon als Pratenbent icharf und iconungelos erfannte, ftutte fic bie bureaufratische Monarchie. Ebenso nothwendig ward die Denarchie burch die Centralifation hervorgerufen. Bur verblenbete Selbsttäuschung mochte bie Rebner ber Conftituante, einen Thouret u. A., ju ber zuversichtlichen Behauptung bewegen, auf ber Centralifation rube bie Geftigfeit, Die Stätigfeit ber politifden Entwidlung. Bielmehr, mit ber Bereinigung aller treibenben Rrafte bes Gemeinwefens in Baris mar für jebe Minberbeit bie Möglichfeit gegeben, burd einen verwegenen Sanbitreich fich bes gefammten Staates zu bemach. tigen. Gegen biefe ungeheure Gefahr bot allein eine fraftvolle monardifde Gewalt einen Schirm. Go mochte benn immerbin ber erfte Conful noch eine Beile bie Schlagworte ber Republit im Munte fübren und mit pomphafter Trauer ben Tob Bajbington's feiern, ber für biefelben Guter gefampft baben follte wie bie Solbaten Bonaparte's: - feit bem 18. Brumaire batte Franfreich einen Beren. Schon im Jahre 1801 rebet ein Staatsvertrag ber Republit von ben Unterthanen bes erften Confule, und mit ber Errichtung bes Raiferthums warb enblich auch bem Namen nach jene Staatsform wieberbergeftellt, bie, eine Nothwendigfeit für Frankreich, lediglich im Taumel ber Leibenschaft preisgegeben worden.

Mit Nichten war die Wiederherstellung der Monarchie eine Restauration der alten Ordnung. Napoleon erkannte, daß er durch die einsache Rückschr zum Alten sich selber verbannen würde. Er wußte, welch' ein gewaltiger Riß im Jahre 1789 die Geschichte Frankreichs

zerichnitten batte, und ging bereitwillig ein auf bas nationale Borurtheil, bağ bies Bolf ber Belt - bie Freiheit gelebrt und eine ichlechts bin neue Epoche begonnen babe. Er erfennt bie Bolfsfouveranität an, leitet feine Gewalt von bem allgemeinen Stimmrecht ber: le vieux système est à bout. Damit ichmeidelt er ben bemofratischen Reigungen ber Epoche und vermehrt unermeglich bie Machtfülle feiner Arone. Der Erwählte ber nation besitt eine ichrantenlose, unbefimmte Gewalt, wie fie einem legitimen Könige in ber mobernen Zeit niemale gufteben tann. Bebe anbere Dacht im Staate verschwindet ver ber feinen, bie auf bem Bertrauen ber Millionen rubt. Er allein ift ber Bertreter ber Ration, er verbietet feiner Gemablin von ben Bellevertretern im gesetgebenben Rörper zu reben. Riemals bat fich genaltiger bie innige Berwandtschaft von Demofratie und Ebrannis effenbart. "Es ift bie Natur ber Demofratie fich in einem Manne gu personificiren," fagt ber Reffe - ein Bort von erschredenber Babrbeit in einer centralifirten Nation.

Berabe ber Lieblingegebante ber frangofifden Demotratie marb tund ben Selbitherricher vollenbet: bie 3bee ber Gleichheit. Die egalité, obicon erft im Jahre 1793 unter bie lodenben Schlagworte ber Menschenrechte aufgenommen, batte fich boch als bie lebensfräftigfte ber revolutionaren Errungenschaften bemabrt. IIm ben Gleichheites imatismus bes neuen Franfreiche billig ju würdigen, muffen wir uns bes grafflichen Baffes entfinnen, ber bier von Altersber bie Stande idiet. Mit grengenlofer Berachtung ichaute jebe bobere Rlaffe ber Befellicaft auf bie nieberen. Der alte Rame bes vierten Stanbes, ber vilains, ift noch beute ein Schimpfwort. Der Abel überfette, vie Rapoleon III. treffend fagt, bas gute Bort noblesse oblige nit noblesse exempte. Bahrend im achtzehnten Jahrhundert Beblitant und Bilbung bes britten Stanbes gewaltig ammuchjen und bie Lebre von bem unendlichen Rechte bes Menichen gabltride begeifterte Apostel fant, wurden bie rechtlichen Schranken wifden ben Stanben noch bober als im Mittelalter aufgebaut. Die Diebrgabl ber Frangofen mar an ben Beruf ihres Baters gebunden, ber größte Theil ber Staatslaften warb bon bem gereinigten vierten Stanbe getragen. Noch mabrent ber Revolution verfündeten Flugidriften ber Ariftofratie mit chnifcher Offenheit Grundfate wie biefe: "bie Befellichaft barf Denichen gn Stlaven maden, wenn baraus für einige ihrer Mitglieber Bortbeil erwächft; bas Gesetz darf in einer Klasse von Bürgern Gewaltthaten und Berbrechen bulden, die es in einer anderen mit Strenge bestraft. Solche Worte allein erklären den Bernichtungskrieg gegen die höheren Stände, welcher die Revolutionsjahre erfüllte. Offenbar lag in dem Wesen der Franzosen lediglich Nichts von demokratischer Schlichtheit und Einfachheit. Sie waren es ja, die in den Tagen des Ritterthums die Lehren der Cavaliers Shre und Galanterie über die Welt verbreiteten, und diesen ritterlichen Charafter mit all' seinem Heroismus und all' seiner Eitelkeit hat die Nation die zur Stunde bewahrt. Das Wort des Machiavelli, der Bürger dürse nur durch den Staat groß werden, verstand man hier im häßlichsten Sinne. Bon allen Seiten drängten sich Ehrgeiz und Eigennutz an die Krone, Nemter, Titel, nuthare Rechte heischend. Man gewöhnte sich den Staat mit begehrlichem Auge zu betrachten. Wenn ein solches Bolt den Ruf nach Gleichheit erhebt, so tritt das harte Dichterwort in Krasse:

le rêve d'envieux, qu'on nomme égalité!

Mannichfache Beweggrunde zwangen Napoleon I. ben Traum bes Reibharts, ben man Gleichbeit nennt, vollständig zu verwirklichen. Der Emporfommling mußte in ben bevorrechteten Stanben ber alten Beit feine unverföhnlichen Feinde feben. In Augenbliden ber Schwäche fühlte er fich wohl geschmeichelt, wenn ein Sofmann ihm von bem uralten Abel bes Saufes Bonaparte fprach. In ben Tagen feines bochften lebermuthe jog er gefliffentlich bie alten Weichlechter an feinen Sof und versuchte fogar burch bie öfterreichische Beirath feiner jungen Krone ben Glanz ber alten Legitimität zu geben. Doch in allen Zeiten ber Roth tehrte er gu ber flaren Gelbfterfenntniß gurud: "für mich giebt es einen Abel nur in ben Borftabten, einen Bobel nur in bem Abel." Auch war er felber von ber Nothwendigfeit ber burgerlichen Gleichheit fo aufrichtig überzeugt wie irgent ein Remane. Er wußte, bag er feiner nation aus ber Geele fprach, wenn er in feiner Berfaffung jeben Berfuch, bas Feubalfpftem berguftellen, für nichtig erflärte. Er mabnte auch bie anbern Bolfer von bemfelben Gleichbeitseifer befeelt. Unermublich icharfen feine Briefe ben Bafallenfürften ein, "bieje leeren und laderlichen Stanbesunterichiebe" gu befeitigen. Die Boller Deutschlands, fagt ein Brief an Berome vom Rovember 1807, begen feinen lebhafteren Bunich, als bag auch ber Richtebelmann gut allen Memtern Zutritt babe, jebe Art von Leibeigenschaft und jebe Bwifdengewalt zwifden ber Daffe und bem Fürften verfdwinde. Einen Staat, ber biefe Reform vollführt, nennt er constitutionell; burch folde Mittel werbe Bestphalen ein natürliches lebergewicht über basabsolutistische Preußen erhalten. Sein Scharfblid erkennt in ber völligen Zerstörung ber alten Standesunterschiebe ben gewaltigsten hebel des Despotismus. Noch heute wollen die Männer der strengen altbonapartistischen Richtung in den Ereignissen von 1789 nichtssehen als eine rein sociale Thatsache, die Bernichtung der seudalen Stände.

Die Gleichbeit, bie Napoleon burchführte, war bie Gleichheit ber Ebinefen por bem Cobne bes Simmels. Er fant - fo lauten bie Borte bes Meffen - la société en poussière; und er schicte sich an, de Gefellicaft zu organifiren, Jebem feinen Blat anzuweisen, bas gome Bolf einzuregimentiren," an bie Stelle ber alten Stanbe "bie Merarchie bes bom Staate anerfannten Berbienftes" gu feten. Rudfictoloje Befriedigung ber trivialen Chriucht wird bie Triebfeber bes neuen Staats. Die Freiheit besteht fortan nicht in bem Rechte fein eigenes Gelbft ungehindert auszubilben, fondern in bem unbeschränften Bettbewerb Aller um bie bon ber Staatsgewalt angewiesenen Blate. Die gefammte Nation burchbringt fich von foldem eitlen nach außers lider Ehre jagenben Ginne - ber Anabe ber mit Stolz bas Blechfreng am breifarbigen Banbe, ben prix de sagesse, tragt, fo gut wie ber Mann, ber nach bem Sterne am rothen Banbe bafcht. Mit unvergegliden Borten geftand ber Imperator, wie flein er von feinem Bolfe bacte. "Es ift nicht mabr", fagt er zu feinem Staatsrathe, "bag bie Frangofen Freiheit und Gleichheit lieben. Dem Bolfe ift Alles gleichgiltig, man muß ihm bie Richtung geben. Durch Kinberfpielzeug leitet man die Menschen." Und ein Kinderspielzeug waren auch die Titel bes bonapartifchen Abels. Mit Unrecht bat man bie Grundung biefes neuen Abels bem Raifer als einen Abfall von feinen eigenen Grundfinen vorgehalten. Ein Abel folder Art, weber burch große biftorische Erinnerungen, noch burch mächtigen Untheil an ber Gelbstverwaltung mit ber Nation verbunden, fonnte dem nivellirenden Absolutismus nie gefährlich werben; er war nur ein Mittel mehr um ben gemeinen Ehr= geig in ble Dienfte biefer Monarchie zu führen. Huch bas berüchtigte Decret vom Jahre 1810, bas bie Gründung von Majoraten ohne Abelstitel gestattete, ftebt nicht im Biberfpruche mit ber 3bee ber Gleich= beit, wie ber Bonapartismus fie verfteht. Burbe bies ungeheuerliche Befet ausgeführt, fo mar freilich ein großer Theil bes Bobens bem freien Berkehre entzogen; aber jedem Franzosen stand frei sich die Gütermasse zu erwerben, die zu einem Majorate gehörte, und durch die Abhängigsteit des Grundeigenthums ward die gleichmäßige Unterwerfung der Nation unter die Staatsgewalt nur um so vollständiger.

Wie bie Staatseinbeit, fo war auch die Allmacht ber Staatsgewalt bie Napoleon ausbilbete, wohlbegrundet in ber Gefchichte bes Lanbes. In allen icopferifchen Epochen zeigt bie Gefetgebung Frantreiche ben vielgepriesenen caractère d'abondance inspirée. Bon jeber findet bier ber Staat fein Beil nicht in ber Gelbittbatigfeit freier Menichen, fonbern in bem gewaltsamen Busammenraffen aller Grafte bes Bolfs ju mächtigen Schlägen gegen bas Ausland und ju großen nationalen Unternehmungen im Innern. Schon Beinrich III. erflärt, baf bas Recht auf Arbeit bon ber Krone verlieben werbe, und feit Colbert wird bie Bollswirthichaft einer berrifd eingreifenden Staatsleitung unterworfen. Nicht zufällig alfo gelangten in Franfreich viele begabte Röpfe zu ben Lebren bes Communismus, ber in Deutschland und England faft allein unter armfeligen Beiftern Unbanger fand. Dort find jene Utopien nur eine verwegene Beiterbilbung ber im Staate langft por berricbenben Richtung, mabrent fie bei uns Germanen alle Gewohnbeiten von Staat und Gefellichaft rob verleten.

Unidatbare Guter bat Franfreid ber Allmacht feiner Staatsgewalt geopfert, por Allem bie freie Bewegung bes religiöfen und bamit bes gefammten geiftigen Lebens. Man verfucht mobl bie fatbolifche Treue ber Frangofen aus bem Bemuthe ber Nation gu erflaren. Man fagt, bas oberflächliche Befen bes Bolls, bas für bie tiefinnerlichen Gewiffenstämpfe bes Protestantismus wenig Berftanbnig batte, und bie beitere iconheiteluftige Sinnlichfeit ber Gublanber feien ichlieflich ftarter gewesen als ber icharfe fritische Berftand. In Babrbeit entichieben politifche Motive ben Sieg ber fatholifden Rirche. Es liegt ein tiefer Sinn, eine unbewußte Ironie in ben Namen les réligionaires und ceux de la réligion, ble man ben Sugenotten gab; nur biefer Bartei, nicht ihren Gegnern war ber Glaube bas bochfte But. Die Nation war gewöhnt an eine Ginformigfeit ber Bilbung, eine Bebunbenheit ber Gitte, bie man wohl ale focialen Ratholicismus bezeichnen barf: fie erlaubte feinem Einzelnen fich allzuweit bon ben Durchichnittempfindungen ber Mehrbeit zu entfernen. Die Krone fab in ber religiöfen auch bie politifche Anarchie; ber Inftinft ber Maffen fürchtete von ber Glaubensfpaltung bie Zerftörung ber einen allmächtigen

Staatsgewalt; bie Berrichfucht ber fatholifden Sauptftabt fampfte wiber bie frandifden, forberaliftischen Gebanten ber evangelischen Berrengeidlechter in ben Brovingen. Dann ichentte bie Beisheit Beinrichs IV. bem fampfesmiten Lanbe brei Menschenalter leiblich geficherter Glaubenefreiheit, eine fruchtbare Zeit, welche in Wahrheit ben Grund gelegt bat für ben mächtigen Aufschwung ber frangösischen Bilbung, für Die Literaturepoche Lubwigs XIV. Doch berfelbe König, ber bie Krone auf bie Sobe ibrer Macht emporbob, magte auch bie gräßlichfte und folgenreichste Gewaltthat ber neuen frangofischen Geschichte; er vertrieb Die Sugenotten, und die Mehrheit ber Nation half ihm treulich bie ungludliche "Rirche ber Bufte" ju migbanbeln. Seitbem zeigt bas geiftige Peben jenes haltlofe Schwanten gwifchen plumpem Autoritäteglauben und frevelhafter Frivolität, bas une Deutsche fo wiberwartig berührt; altfeltische Bigotterie und freche Spotterei fteben bicht bei einanber, oftmale in Giner Menichenfeele vereinigt; ber freie Gebante ericeint ale zuchtlofe Freigelfterei, ale eine revolutionare Rraft. Aber bie Staategewalt hatte einen neuen Machtzuwache erhalten; ber eine Glaube entsprach bem einen Könige und bem einen Gefete. Der Brotefrantismus warb einem Boltaire ebenfo unverständlich wie einem Boffuet, warb von ben Gläubigen wie von ben Spottern als unfrangofifc verachtet, und bie alleinberrichenbe Kirche mar eine Stlavin bes Staats.

Babrend ber Revolution fobann fdweift die Thatiateit bes Staats in's Gremenloje. Der Convent magt bas mahnfinnige Experiment bes prattifden Communismus, er bermigt fich nach Billaub's Untrag bas frangefifde Boll "umgufchaffen." Bang im Beifte biefer altfrangofifchen Erabitionen erflart napoleon fogleich nach ber Errichtung bes Confulate, feine Abficht fet "ben öffentlichen Beift zu ichaffen." Er nennt fich felber ben Schutgeift Franfreiche, bei beffen Ericbeinen bie aufathmenbe Befellichaft gerufen babe : le voilà! Als Raifer rühmt er fich mit burren Borten, bag er ben Rubm und bie Ehre babe "Franfreich ju fein." Alle Zweige bes Bolfslebens werben einer raftlofen Bevormunbung unterworfen. Die riefenhafte Thätigkeit bes Monarchen umfaßt bas Größte wie bas Rleinfte, ben Neubau ber Rechtsorbnung wie Die Breife ber Blate im Opernhaufe. Bebes Departement bankt bem Raifer bebeutenbe lofale Berbefferungen, bie Mauerfelle barf nicht ruben unter bem Empire. Satte ein Lieblingsfat bes alten Regimes gelautet: la gensd'armerie c'est l'ordre, fo beift unter bem Bonapartismus

bie Bolizei - bie Borfebung bes friedlichen Burgers und ber Schreden bes Rubeftorers. Rur Gine Schrante wird von biefer allumfaffenben Staatsgewalt innegehalten. Der Raifer weiß, bag bas Eigenthum mächtiger ift als er und feine Beere, und ertlart barum im Gingange ber neuen Berfaffung : "fie ift gegrundet auf bie geheiligten Rechte bes Eigenthume, ber Gleichbeit und ber Freiheit" - eine lehrreiche Reihenfolge. Seitbem ift bie überspannte Staatsthätigfeit bie Erbtrantheit Franfreiche unter allen Shitemen geblieben, und ein großer Theil ber Frangofen preift bie fürforgliche Allmacht bes Staats als einen Borgug mit Grunden, die ein Germane taum verftebt. In individualistischen Bölfern, pflegen fie zu verfichern, begnügt fich ber Staat bas Unrecht zu verbieten; in centralifirten Bolfern stellt er fich ein ebleres Biel, bier will er felber bas Gute und Große ichaffen, bier wird jebes Unternehmen, bas ben Rubm ber Nation vermehrt, von Rechtswegen gur Staatsanftalt. "In biefem Lanbe ber Centralifation", fagt Napoleon III. febr richtig, "bat bie öffentliche Meinung ohne Unterlag Alles, bas Gute wie bas Bofe, bem Saupte ber Regierung jugefdrieben."

3m Zusammenbange mit ber Centralisation ber Berwaltung ftebt Die Neugestaltung bes Rechtswefens. Babrend ber Revolution waren bie Gerichte auf ben Sand ber Bolfsmahl gegründet worben. Die Monarcie giebt ihnen wieber Salt und Stätigfeit, fie ernennt bie Richter und ftellt unter ben von ber Revolution geschaffenen Caffationsbof ein wohlzusammenbangenbes Spitem von Appellhöfen und Tribunalen erfter Inftang. Dann wird bie von bem Convente versuchte umfaffende Codification in großartiger Beije vollenbet, Ginbeit und Gleichbeit bes Rechts für alle Rlaffen und Provingen burchgeführt. Bortalis und Tronchet, ausgezeichnete Romanisten und Kenner bes Rechtes ber coutumes, arbeiten vereint an bem gemeinen Rechte bes Lanbes. Das neue Gefetbuch entspricht allen Reigungen ber Maffen und bes Despotismus zugleich, indem es zwischen dem Staate und bem Einzelnen feine irgend felbständige Gewalt anerfennt; feine folgerichtige, überfichtliche Einfachheit forbert und bebt bie Rlarbeit ber Rechtsbegriffe bes Privatrechtes im Bolfe. Als ein Zugeftandniß an bie 3been ber Revolution bleibt das Schwurgericht bestehen, aber ber ftarte Einfluß ber Brafetten auf bie Bilbung ber Geschwornenliften, bie ubermächtige Stellung ber Gerichtspräsibenten und vor Allem bas Antlagemonopol ber Staatsanwaltichaft erfüllen auch bas Strafverfabren mit bureaufratischem Beifte. Bubem ift bie Unabhängigfeit ber Richter nach ber neuen Diensterdnung nicht mehr vollständig. Die unbarmherzigen Strafen des alten Regime's stellt das Raiserreich großentheils wieder ber.

In bemielben Sinne verfährt Napoleon auf bem Gebiete ber Minangen. Durch bie Revolution waren alle Exemtionen vernichtet und ein neues Shitem birefter Steuern geschaffen. Der Convent hatte, auf Roeberer's Boridlag, bas buntichedige Durcheinander ber alten Rollrollen beseitigt, bas Reich zu einer hanbelspolitischen Ginheit mit gleichmäßigen Bollen erhoben, aber, um ben Leibenschaften bes Bolls - bas beifit befanntlich: ber ftabtischen Massen - zu genügen, alle anberen inbireften Steuern aufgehoben. Bonaparte entfaltet in biefem feinem Lieblingsfache bie gange Dacht feines mathematischen Genies. Much bier findet er fofort die Fachmanner erften Ranges, die Mollien und Gaubin, beraus. Mit ihnen bringt er Ordnung in bas Chaos bes Staatsbaushalts, führt bie zwedmäßige taufmännische Buchführung ein, giebt bem gesammten Rechnungswesen einen fraftigen Schlugftein in bem Rechnungshofe. Durch bie Ginfetung von Steuereinnehmern, melde Bedfel unterfdreiben muffen für jeben fälligen Abgabenbetrag, wird ber mittellofen Staatstaffe ein regelmäßiger Bufluß gefichert. Die Selbftbesteuerung ber Gemeinben wird mit einem Schlage beseitigt, bas bureaufratifche Regiment fo folgerecht burchgeführt, bag ber Finangminister nicht einmal von einem Fachrathe umgeben ift. Den bireften Steuern ichafft bie Monarchie eine fichere Grundlage in bem Ratafter; als Ergangung fügt fie bie tlug berechnete Mannichfaltigfeit ber inbiretten Abgaben bingu. Daburch wird ber Grundfat ber Gleichbeit vollständig gur Babrbeit, die Steuerfraft bes gandes an ungabligen Stellen gepadt und ber Staatsbaushalt ben friegerischen Blanen bes Berrichers angepaßt; benn ber Raifer weiß, bag in Rriegszeiten fich nur bie bireften Steuern mit Erfolg erboben laffen, er fpricht offen ben Grundfat aus: bie Steuer bat feine Grengen, fie findet ihr Mag allein in ben Bedürfniffen ber Regierung. Dem Belbmarfte giebt ber erfte Confut einen neuen Mittelpunft: Die Bant bon Franfreich wird bon Berregaur und anderen ergebenen Bantherren gegrundet. Much fie wird mehr und mehr im bureaufratifchen Ginne umgeftaltet: ben Ausschuß an ihrer Spite verbrängt fpater ein vom Raifer ernannter Gouverneur. Die Ginheit des Dag- und Gewichtswesens, von ber Conftituante vorbereitet, wird unter bem Confulat vollenbet.

Gleich bem Rechtswefen und ben Finangen ift auch bas Beer

Franfreiche bis jur Stunde auf ber Babn fortgeschritten, bie Napoleon porgezeichnet. "Ehre, Rubm und Reichthum" verfprach icon ber General Bonaparte feiner italienischen Armee und bezeichnete bamit bie Riele, welche feitbem ben Offigieren biefes Beeres immer vorschwebten. Die Conscription, ein Werf Jourbans und bes Directoriums, balt ber Monarch feft. Er butet fich bie 3bee ber Gleichbeit auf bie Webrpflicht anzumenben. Der Ufurpator muß bie Gelbitfucht ber befitenben Rlaffen iconen, bem Despoten ift ein Bolf in Baffen bebroblich; felbit in ben Röthen bes Binterfelbzugs von 1814 barf er fich nicht zu einer levee en masse entidliegen. Dagegen trägt jeber Solbat ben Maricallftab in feinem Tornifter, ber freie Bettbewerb bilbet ben Stol; bes Beeres. Sogar bie Bourbonen mußten biefen Grundfat in bem Gefete bon 1817 lediglich anertennen. Wie febr bie Schlagfertigfeit ber Armee baburd gewann, liegt auf ber Sand, aber auch, wie mächtig ber in ben Revolutionsfriegen großgezogene Langfnechtsgeift, ber rantefüchtige Chrgeig, bie unftate Eroberungeluft und bie blinbe Unterwerfung unter ben Berricher geforbert wurden. Unfere Demofratie thate wohl, auch biefe Rebrieite bes fo maglos gepriefenen freien Abancements gu betrachten. Bolfsfreiheit und rubige politifche Entwidlung gebeiben ficherer bei ber Scharnhorft'ichen Regel, bag im Frieden wiffenfchaftliche Bilbung, im Briege Auszeichnung bor bem Feinde ben Ansbruch auf bie Epauletten geben foll - wenn nur biefe Regel vollständig und unparteitich angewendet wirb. - Die Organifation ber Militärgerichte, gleichfalls ein Berf bes Directoriums, bleibt unter bem Raiferthum besteben. Das burch wird ber Solbat aus ber Ordming bes burgerlichen Lebens berausgehoben und willenlos in die Sand bes Führers gegeben. Gin fein erfonnenes Shitem von Belohnungen und Schmeicheleien und bie Bilbung einer bevorzugten Garbetruppe - bies uralte Rennzeichen aller Militarftaaten - thun bas llebrige um ben gunftigen Golbatengeift zu fräftigen.

Offenbar, das gewaltige Raberwerk dieses Spstems ist das Rüstzeug des verständigsten, stolzesten, consequentesten Absolutismus, den die neue Geschichte kennt. Auf die schlechten, oder doch auf die niederen Leidenschaften der Menschen ist dieser Staatsbau gegründet. Er stütt sich nach der Weise sedes Despotismus auf den gemeinen Ehrgeiz, welcher der Scheelsucht so nahe steht, auf Habsucht und Eitelkeit und nicht zulett auf die Furcht. Mit scharfem Blide durchschaut der Herrscher das knechtische Bedürsnis der Ruhe und Sicherheit, das die

Trembleurs ber besitzenden Rlaffen erfüllt. Gleich nach bem 18. Brumaire führt er bas große Spettafelftud mit bem treuen Grenabier Thome auf. Der Badere, welcher bas angeblich bebrobte Leben bes erften Confule vor ben angeblich gegudten Dolchen ber Boltsvertreter gerettet, wird mit Ebren überschüttet und bem begeifterten Theaterpublifum vorgeführt. Dann folgt bie lange Reihe ber politischen Broceffe. Alltäglich fann ber Bhilifter fich überzeugen, wie bie Sicherbeit ber Gefellichaft auf ben Schultern Gines Mannes ruht und wie ichwere Wefahren biefen Ginen umgeben. Bas noch übrig ift von politifchem 3bealismus wird erftidt in bem Taumel ber Sinnlichfeit, ben ber Berricher grundfatlich beforbert. Safard und Lotto, Genug und Ungucht jeder Urt follen die Leibenschaft der beifblutigen Barifer von bem politifchen Gebiete binweglenten. Beranger bat bie wenigen mabrhaft unfittlichen feiner Gebichte unter bem Raiferreiche gefchrieben. Er geftand fpater, in folden Tagen bes Despotismus icheine bas Bift ber Unfittlichfeit burch alle Boren ber Gefellschaft zu bringen. Gine bogantinifche Etifette mit gabllofen Rangftufen balt bie Gitelfeit ber Barifer in Athem, und aus ben Saufern ber neuen Bringen und Berfentonige, ber Maridalle und altfrantifden Großbeamten ergießt fich über bas Land geschmadlofe lleppigfeit, plumper Gelbftolg, brutale Benuffucht. Banglich fremt bleibt biefem Sofe ber fiegestrunfenen Bluderitter und geiftlofen Langfnechte jener bolbe Bauber leichtfertiger Anmuth und bornehmen Runftgenuffes, jener liebensmurbige, fconheitstrunfene feltifche Leichtfinn, welche bereinft am Sofe Frang bes Erften und in ben befferen Tagen Lubwig's XIV. gewaltet batten. Und nicht blos ber politische Freiheitsfinn und bie fittliche Reinheit verfummern, auch bas eigenthumliche Talent, ber felbitanbige Charafter geht unter in biefer nivellirenben bureaufratifden Ordnung mit bem ieben anderen Beift erbrudenben Benius an ber Gpige. Bir verfuchen die Gemuther ber Belfer bes Gewaltigen zu versteben und wir erichreden, wie obe, wie arm, wie platt alltäglich biefe Beifter find mit all' ihrem Stolze, ihrem Ruhme, ihrer technischen Birtuofitat, wie nichtig ihnen bas Dafein verlief in fo ereignifreichen Tagen. Raum jebn barunter, bie man mit voller Babrbeit Berfonen, eigenartige Menichen nennen barf. Die lebrigen biefer gewandten Faifeurs feben fich burchgebende zum Bermechfeln abnlich, unterscheiben fich lediglich burd einen etwas boberen ober nieberen Grab von Sochmuth, Gewaltthatigfeit, Unbanglichfeit an ben Beren, Beididlichfeit in bem Specialfache. Man halte die Charafterbilber der napoleonischen Marschälle — ich sage nicht neben die Helben unseres Befreiungstrieges, sondern nur neben die Feldberren und Staatsmänner Friedrich's des Großen oder Ludwig's XIV., die sich doch auch beugen mußten vor einem gewaltigen Selbstherrscher. Für einen Turenne, einen Podewils oder Ferdinand von Braunschweig war kein Raum in dem Reiche Napoleon's.

In lichten Augenblicken hat ber Kaifer wohl die Ohnmacht ber Gewalt zugestanden und versichert, wer die Ibeen unterbrude arbeite an seinem eigenen Berberben. Thatsächlich war sein Regiment ein unabläffiger Kampf gegen jebe Regung bes freien Beiftes. Dem ägpp tischen Feldzuge banken einige Fachwissenschaften mannichfache Bereicherungen. Laplace barf unter bem Kaiserreiche bie Gesetze ber Mechanif bes himmels ergründen. Die eracten Biffenschaften finden Förberung burch bie polytechnische Anstalt, eine Schöpfung ber Revolution, die erst burch ben großen Mathematiker auf bem Throne ibre Bebeutung erhält. Die bistorischen Fächer aber, welche unmittelbar ber Freiheit bienen und ben Charafter erheben, find verwaift; ibnen muß es genügen, baß ber Raifer bie Geschichte Marlboroughs von Lediard überseten läßt. Die Runft entflieht aus bem banaufischen Staate. Massenhaft, anspruchevoll, boch ohne Anmuth und Abel, gemabnen bie Bauten bes Raifers an bie Werfe ber verfinkenben romischen Welt. Babrend felbst unter Cromwell's freudloser Herrschaft ein Milton bichten konnte, steht an ber Spike ber Boefie bes Empire ber Belb ber correcten Rlarbeit, ju bentich ber iplitternacten Brofa, Fontanes. Bas irgend nach ber Beije ber echten Dichtung bie Seele binauslockt in bämmernbe Fernen, alles Tiefe, Schwärmerische, Sehnsuchtsvolle verfällt als vage Ibeologie bem Bannipruche biefer regelrechten böfischen Runft. In Deutschland wagt die junge romantische Dichtung ihre fühnen Flüge, in dem faiserlichen Frankreich gebeiht nur jene althergebrachte literarische Unterwürfigkeit, welche sich willig von ber Mabemie Die Lange ber Gate vorschreiben lagt und Boileau's ungebeure Langeweile pflichtschuldigft bewundert. Derweil Frau von Stael in der Berbannung lebt und selbst Chateaubriand die Luft bes Despotismus julest nicht mehr zu athmen vermag, wetteifern die Hofpoeten mit ben Senatoren und Staatsrathen, wer bas ruere in servitium am Besten verstehe, wer mit plumperen Schmeichelworten bem (Memaltbaber zu fagen miffe, es fei Beit d'éterniser l'ère de la

gloire. Ein einziger wahrhaft bebeutenber Künstler hat seine Werke mit dem Geiste des ersten Empire erfüllt: in Spontini's brausenden Trommelwirbeln hallt etwas wieder von der anspruchsvollen Glorie der großen Armee.

Wie bie Berwaltung in bem Staatsrathe, fo finbet bas Unternichtemefen feinen Mittelpunft in ber Universität. Reine Schule im Reiche barf gegrundet werben ohne Benehmigung Diefer Rorpericaft, alle Lehrer ber Liceen geben aus ihr hervor. In jedem Liceum berfelbe Unterrichtsplan, biefelben Bucher in ber Bibliothet, biefelbe Uniform für bie Schüler - natürlich nur bamit bie armeren Anaben fid nicht burd ibre bescheibene Rleibung gebemuthigt fühlen, wie Dareleen III. febr beweglich auseinanderfest. Der Elementarunterricht liegt vollig barnieber: ber Schulzwang, ben felbft bie wilbe Energie bes Convents nicht batte burchfeten fomen, wird nicht wieder eingeführt; Smittaufgabe bes Religionslehrers in ber Bolfeschule bleibt, ben Geberfam gegen ben Raifer als bas Ebenbild Gottes auf Erben einguicarien. Die Breffe nabezu vernichtet burch einen Drud, ber nur einmal, unter ber Schredensberrichaft, überboten morben; jeber gefellige Berein von mehr als zwanzig Berfonen abhängig von polizeilicher Erlaubnif: Die perfonliche Freiheit aufgehoben burch jene graufamen Befese, welche ber Berwaltung beliebige Berbaftungen im Namen bes effentlichen Boble, ohne Angabe weiterer Grunde gestatten; bas weite Reich bis binauf zu ben Sospigen einfamer Alpenftragen von Taufenben gebeimer Spaber überwacht. Gelbft im Sanbel und Banbel erweift fic bie gerühmte Gleichbeit julett als Gleichheit bes Zwanges für Alle, da bas immer barter ausgebilbete Continentalipftem die Freiheit bes Berfehrs gründlich zerftort.

Bielleicht am beutlichsten offenbart sich ber Charafter bes Bonapartismus in seinem Berhältniß zur Kirche. Obwohl Napoleon sich
niemals völlig befreite von ben Eindrücken seiner katholischen Erziehung,
so gaben doch bei seiner Haltung gegen Nom politische Rücksichten immer
ben Ausschlag. Der Deutsche Friedrich ward unter schweren Zweiseln
und Seelenkämpsen zum Freidenker, der Corse durch politische Berechnung zum Papisten. Eine Moral ohne Religion ist wie eine Gerechtigkeit ohne Gerichtshöse, sagte sein getreuer Portalis, und noch befrimmter sprach schon im Jahre 1801 der erste Consul selbst zu dem
Elerus von Mailand: "die katholische Kirche ist die einzige, welche die
Frundlagen einer Regterung besessigen kann." In solchem Sinne, als

ein Mittel zur Knechtung der Geister, erhob Bonaparte den Katholicismus wieder zur herrschenden Kirche, und Jedermann sieht, wie nahe diese Kirche dem Geiste des bureaufratischen Absolutismus steht. Denn wie einst die katholische Kirche ihre Hierarchie der Amtsordnung des Byzantinerreichs abgesehen hatte, so ward sie später selber ein Borbild für den Beamtenstaat der französischen Könige. Noch aussälliger ist die Berwandtschaft des Katholicismus mit der Idee der Weltmonarchie. Keiner von Allen, die in neuerer Zeit Europa zu beherrschen trachteten, hat Roms Beistand missen können.

Raft acht Millionen Ratbolifen waren unter bem Directorium au ber alten Kirche freiwillig zurudgefehrt; boch folde Trennung ber Rirde vom Staate wibersprach ben Trabitionen ber Staatsallmacht. Die boch ariftofratische Ordnung ber alten gallifanischen Rirche mar ju eng verwachsen mit bem alten Regime, als bag ber Ufurpator fie batte wieber aufrichten burfen. Ebenfowenig tonnte ber Abfolutismus ein wirkliches Nationalconcil berufen, ein Repräsentatiofofiem in ber Rirche bulben. Bonaparte fant: "bas Bolf muß eine Religion baben, und biefe Religion muß in ber Sand ber Regierung fein;" barum ichuf er eine Staatsfirche, in beren Beberrichung Bapit und Monarch fic ju ungleichen Galften theilten. Durchgangig neue Sprengel, fammtliche geiftliche Stellen neu befett, Die Beiftlichfeit vom Staate befolbet und ohne jeden Unfpruch auf bas geraubte Rirchengut, bie Seminare unter ber Aufficht bes Staats, Die Ghe ein burgerlicher Bertrag, bod jugleich ber Ginfluß bes Bapftes auf ben Clerus ftarfer ale er je gemefen feit ben Tagen Ludwig's bes Beiligen: - bas Bange eine ftramme geiftliche Bureaufratie. Erzbifchof, Bifchof und Pfarrer fteben ju einander und ju ihrer Seerbe ziemlich ebenfo wie fich Brafett, Unterpräfeft und Maire unter fich und gu ber Daffe ber Regierten verhalten. Das Gefet leibt gefällig bem Fanatismus ber Theologen feinen Urm, verbietet "jebe birefte ober inbirefte Uniculbigung gegen eine anerkannte Rirche" - bas will fagen: jebe ernfthafte religiöfe Debatte; und bie bantbare Clerifei von Lon erflart: "wir verherrlichen in Gurer Dajeftat bie Borfebung felber!" Auch ale fpaterbin ber Raifer, feinen eigenen Planen ungetreu, die Curie mit brutaler Gewaltthat beimfucte und bie beständigen Pralaten anschnaubte: "Guer Gewiffen ift ein Narr" - auch bamals verließ ihn nicht bas Bewußtsein, bag er ber Rirche bedurfe, bag bie unite catholique ein Pfeiler feiner Beltherrichaft fei. Bur Beit ber Banbel mit bem Bapfte bat er wohl gedroht sich zu verbünden mit den Protestanten, mährend er in den Tagen der Eintracht versicherte: "ich glaube Alles was mein Pfarrer glaubt." Die Herzensmeinung des innerlich frivolen, aber um der Knechtschaft willen auf Rom angewiesenen Despotismus brach doch heraus, als der Berbannte auf St. Helena die Zeit vorausigte, da England wieder tatholisch, Frankreich wieder religiös sein werde.

Ber fich nicht felbft verblenbet, wird befennen : in biefem Staate, no jebes fleinfte Gemeinwefen bem Unftoge von Oben folgte, mußte in parlamentarifcher Körper haltlos in ber Luft ichweben. Chicaner le pouvoir war nach Napoleon's Auffassung ber Endzweck aller Boltsvertretungen, und für feinen Staat fprach er bie Babrbeit. Tris bmat und gesetgebenber Körper fomten Richts fein als ein läftiges Beimert, ein wiberwilliges Zugeftanbniß an bie Ibeen ber Revolution. Meifterbaft batte ber erfte Conful ben Bleichheitseifer ber Mation für bie Berbindung ber parlamentarifden Gerpericaften ausgebeutet. Die Befigenben gitterten bor biretten und allgemeinen Bablen, unb tod wellte man einen Cenfus nicht ertragen; baber ermablt bas femerine Bolf einmal für allemal eine Canbibatenlifte, woraus ber Smat bie Tribunen und Abgeordneten ernennt. Roch burchichlagenber wirfte ber bespotische Gebante, Berathung und Beschluffaffung gu trennen : bas Tribunat bebattirt, ber gesetzgebenbe Rörper beschließt. Damit war ber Rerv bes parlamentarifden Lebens getroffen. Die Bollevertretung betrachtet, nach bem Geftanbnig ihres Brafibenten, ate ibre wichtigfte Aufgabe "bie Bobltbaten ber Regierung aufzufuden und ihre Berbienfte befannt zu machen. " Niemand barf fich verwundern, wenn ber Raifer nach Laune die Opposition ausstoßen ließ und bas Tribunat erft auf die Salfte ber Mitgliebergabl berabfette, bann ganglich aufhob. Die Gefetgebung verschwindet neben ber Bemaltung, bie Stlaven jubeln: "bie Schöpfung ift vollenbet, bas Leben beginnt." ... am delle and an anna delle and an anti-

Nach ber Rückfehr von Elba verkündete ber Despot, er habe vorbem wider Willen, durch Englands Feindschaft gezwungen die Freiheit
vertagen muffen um das europäische Föderativspistem zu vollenden, und
verlieh der Nation jene Zusahacte, welche allen Modewünschen des Tiberalismus genug that und sogar die Militärgerichtsbarkeit beschränkte. Bertrauensvoll lieh der geseierte Theoretifer des Liberalismus, Benjamin Constant, dem bekehrten Despoten seinen Beistand; das Drgan ber Constitutionellen, Dunoper's Cenfeur, jubelte, mit ber ermablten Bollsvertretung, ber freien Breffe, bem Betitionsrechte, fei ber freie Staat gegrundet; und feitbem baben faft alle Bortführer bes framöfischen Liberalismus, von Thiers bis auf Offivier, einmuthig verficbert, niemals fei bie Freiheit vollständiger anerkannt worben. Dem Unbefangenen aber zeigen gerabe folde Lobipriiche, wie wenig bie elementaren Rechtsbegriffe bes freien Staatslebens in Frankreich fest fteben. Gine wirkliche Bolfsvertretung neben bem Erwählten ber Millionen, bem Abgott bes Beeres, beffen berrifche Menschenverachtung fich noch verschärft batte feit ber zweimal wiederholten allgemeinen Kabnenflucht ber wetterwendischen Nation - neben ber bespotischen Berwaltung bes militärischen Absolutismus, die unter ben Bourbonen und in ben bundert Tagen ebenfo unverändert fortarbeitete wie unter bem Confutat - biefer Biberfinn verfprach feine Dauer. Bare bet Feldjug von 1815 für ben Raifer glüdlich verlaufen, Franfreich batte nur zu rafch erfahren, was icharfe Röpfe alsbald nach ber Rückfehr Rapoleon's in bie Tuilerien erfannten, bag ein conftitutioneller Fürft in ben Augen biefes Mannes ein cochon d'engrais war und blieb.

Trop feiner burchgebilbeten bureaufratischen Maschinerie bat bas Empire nie bas Befen einer ungesetlichen, thrannischen Bewalt verleugnet. Much bies ift leiber ein altfrangöfischer Charaftergug. In ben langen Jahrhunderten, ba bie Krone nur über wenige unbedingt abbangige Beamte gebot und burch beharrliche Berletung ber Befete, burch Musnahmegefete und willfürliche Berhaftungen ihre Gewalt bebauptete, war bas ohnebin nicht fraftige Rechtsgefühl ber Frangofen von Grund aus vermuftet worben. Die Ration gewöhnte fic an ben Glauben, ben Chateaubriand in ben naiven Worten ausbrudt: "bie Mittel einer Regierung find ftete mermeglich." Die Revolution hatte fobam bas alte Regime mit feinen eigenen Baffen befampft. Die Bluttribungle bes Convente und Die Specialgerichte Richelieu's fint Gines Beiftes Rinber. Als Bonaparte enblich bem centralifirten Staate bie unentbehrlichen gefetlichen Organe gab, lag boch in bem Befite biefer ungeheuren Staatsgewalt eine fast übermenschliche Bersuchung fie ju migbrauchen, und in ber That bat bis gur Stunde fein politifches Spftem in Franfreich, auch bas Julifonigthum nicht, ohne Ansnahmegefete regiert. Bonaparte erbte von bem Directorium ein furchtbares Ruftgeng von Rothgeseben über ben Belagerungszuftanb, gegen bie Breffe u. f. w. Seine Regierung verfloß unter fortwabrenben Kriegen, dem Usurpator sehlte das Gefühl der Sicherheit auf dem Throne, seine soldatische Natur neigte zur Gewaltthat. Um so weniger war er gewillt die schneidige Wasse der Ausnahmegesetze aus der Hand zu geben, ja, die Unbestimmtheit der Gewalt galt ihm als oberster Regierungsgrunds. Der Senat, das blinde Werfzeug des Kaisers, "beschließt über alle in der Verfassung nicht vorhergeschenen Angelegenheiten"—tieser Satz bildet einen Eckstein des napoleonischen Systems. "Eine Verfassung ist das Werf der Zeit, man muß einen möglichst breiten Weg für Verbesserungen offen lassen" setzt der Oheim erläuternd hinzu, und der Nesse, der weislich dies Kleinod des Vonapartismus in sein tigenes Versassungswerf ausgenommen hat, bewundert den weltersassenen Staatsmann, welcher nicht nach der Weise der Doktrinäre Alles im Voraus regeln wollte.

Danach fant ber Bille bes Despoten nicht einmal an ber Dienfteremung feines Beamtenthums eine Schranfe. Kraft alter und neuer Siberbeitegesetse mochte er nun nach Willfür balb feine Feinde an bie Riebertlifte von Gubana ichiden, balb bie Jury in 14 Departements inspendiren ober bie auffäffigen Zöglinge eines Briefterfeminare Mann far Mann in ein Artillerieregiment verweisen, bald burch ein Militargericht einen Juftigmord vollziehen laffen, ober auch die Geschworenen ben Antwerpen vor Gericht stellen, weil ihr Bahrspruch nicht nach bem Buniche bes Raifers gelautet hatte. 3m Jahre 1810 gründet er acht neue Staatsgefängniffe "für Bene, bie man nicht wohl vor Gericht ftellen, aber auch nicht wohl in Freiheit laffen fann." Und bag ber Tourm von Bincennes unter bem Empire grauenvolle Beheimniffe barg wie nur die Baftille unter Ludwig XV., bavon haben une fürzlich Tecqueville's nachgelaffene Schriften nach ben Berichten von Mugenjengen eine unbeimliche Schilberung gegeben. Der Geift ber Billfür frift fich endlich ein in alle Zweige bes Staatslebens. Fortwährenb übertritt ber Raifer feine eignen Gefete, er fperrt ben Sanbel mit England und giebt einzelnen Begunftigten bie Erlaubnig bas Sanbelsverbot ju übertreten. Die Gleichheit unter bem Bonapartismus ents bullt langfam ibr mabres Beficht: Niemand in Franfreich geniegt ein Borrecht, außer burch bes Raifers Gnabe. Diefe Unficherheit aller Berbaltniffe mar von ben Leiben ber Raifergeit bas ichwerfte. Reiner burite bes erträglichen Beute fich freuen, benn Beber gitterte bor bem ungewiffen Morgen. Der Raifer enbet wie ber Conful begann: mabrent bes Krieges von 1814 ichickt Napolen, wie einst nach bem 18. Brumaire, Commissare mit unbeschränkter Bollmacht in die Provinzen. Die Schlange bif sich in den Schwanz, der Despotismus hatte seinen unseligen Kreislauf vollbracht.

Nach allebem erflart fich leicht, warum Frau von Stael ben Raifer ben Robespierre à cheval nannte und unfer Schloffer bie Begeifterung für ben bemofratischen Selben nie bezwingen fonnte, mabrend andere Liberale ibm fluchen als bem Tobfeinde ber Freiheit, bem Berfteller ber alten Zwingberrichaft, und ber Deffe ibn vergottert ale ben Teffamentsvollftreder ber Revolution, ber ibre tauben Früchte mit gewaltiger Fauft berabicbuttelte, Die probehaltigen forgfam gur Reife brachte. Reine biefer Behauptungen ift gang verfebrt, feine fagt bie gange Babrbeit. Bas man gebankenlos mit ber Bhrafe "Ibeen von 1789" bezeichnet, war in Birflichfeit ein trübes Chaos von bespotischen und liberalen Gebanten, Die fich gegenseitig ausschloffen. Naboleon bat mit bewunderungswürdigem Taft von den Bestrebungen ber Revolution Alles verwirklicht mas bem nivellirenden Absolutismus biente, Alles erftidt was ber Freiheit frommte. Dies ift ber mabre Sinn bes Prablerwortes, bas ber Confularverfaffung vorausgeschickt warb: "Die Revolution ift gurudgeführt auf die Grundfate, womit fie begann, fie ift vollendet." And total grant free till a see a see

Die Allmacht bes Staats, bie unbebingte Ginbeit und Centralifation, Die Bleichheit aller Frangofen, Die Begründung ber Staatege walt auf den Willen bes fouveranen Bolts - bas Alles find "Ibeen von 89, " welche bie Freiheit vernichten. Napoleon bat fie ausgeführt und zugleich bas von der Revolution bervorgerufene neue wirthichaft liche Leben anerkannt und beffen fegensreiche Früchte geerntet. 3nfofern ift er ber Sobn ber Revolution, und wir verfteben, warum die unbelehrbaren Dottrinare unferer bemofratischen Emigration noch immer auf die weit glücklicheren focialen Zuftande ibres Baterlanbes ju fcmaben und "die fcone Gleichheit" bes Bonapartismus zu preifen lleben. Die Rechtspflege, bas Beer, bie Finangen, ber Gelbverfebr, bie gesammte Bermaltung erhielten burch Bonaparte bie Form, welche bisber allem Banbel ber Gefchicke getrott bat. Reine ber neueren Revolutionen bat an biefer für bie Daffe bes Bolfe wichtigften Seite bes Staatslebens Wejentliches geandert. Sie alle berührten nur die Spike bes Staats. Der gemeine Mann fab in jebem Spftemwechfel lediglich einen Bechiel ber Berrichaft und eine Beranberung bes Steuerfates; benn gleichmäßig unter allen Spitemen fliegen aus ber Brafeftur gabl-

loje Berordungen mit bem majestätischen nous prefet, welche alles Gröfte und Rleinste ber Ortsverwaltung mit Allwiffenheit und Allmacht regeln. Da nun Regierende und Regierte auf die Dauer niemals gleichen Sinnes fein fonnen, und eine an ber Berwaltung burch freis willigen Ehrendienft betheiligte Rlaffe, welche zwischen Jenen mittenime frante, ganglich febit: fo treibt unter folder Bevormundung bas geiftreiche bewegliche Bolf immer neuen Erschütterungen entgegen. Treebem ichaut die Mehrzahl ber Frangofen noch immer mit Stolz auf ibre bureaufratifch-militärifche Umtsorbnung, und infofern ift Napoleon abermale eine nationale Große. Dagegen vernichtete er bie perfonliche Reibeit und Gicherheit, die Freiheit bes Sanbels und bes geiftigen Lebens, Die Theilnahme bes Bolls an ber Gefetgebung und Bermaltung. Infofern war er ein Feind ber Revolution und ein Feind feines Bolfs, bas zu reich ift an Beift und Schönbeitefinn und allzu oft bochbergig gegen bie Eprannei gefochten bat, um in ber geiftigen Debe bes Despotismus auf die Dauer Bernhigung zu finden.

Bei Diefer eigenthumlichen Mittelftellung bes Mannes läßt fich bas bifteriiche Urtheil über ihn nicht in furgen Worten gufammenfaffen. Die Page, bie biabolifche Salbmahrheit ift bas Befen bes Bonapartismie, wie einer jeben nivellirenden bespotischen Gewalt. Wenn Naroleon feine acht Baftillen errichtet und befiehlt, biefem Defrete gwei Seiten voll liberaler Enticheibungegrunde vorangufeten - ein Borfall, ber wie fein zweiter bie Bergensgebeimniffe bes Spftems aufbedt jo meinen wir ben Tiberius bes Tacitus zu boren. Und weit greller not ale in anderen Despoten tritt ber Charafter ber Zweiseitigfeit, ber Salbmabrbeit in Napoleon bervor. Man hat ben Raifer oft ben Letten ber aufgeflärten absoluten Monarchen bes achtzehnten 3ahrbimberte genannt und gemeint : Frankreich, bas bor ber Revolution nur bir böfifche Monarchie gefannt, fei durch ihn erft in die Epoche des aufgeflärten Despotismus eingeführt worben. Allerbings, fein Bablfpruch: "Alles fur, Richts burch bas Bolf" bezeichnet auch bie Bolitif Friedrich's bes Großen und Joseph's bes Zweiten; er vollbrachte mas jene Beiben begannen, ohne bas erhabene fürftliche Pflichtgefühl bes Breugenfonige, bod burchgreifenber, rabifaler ale Bener, ba er eine Belt in Trummern fand. Aber biermit ift feine Stellung in ber Beicidte Franfreiche nicht erschöpfend bezeichnet. Er fteht feineswege auf einer Linie mit jenen legitimen Reformatoren. Er war Ufurpator, erbte feine Macht von ber rabicalen Berftorung bes biftorifden Rechts und stand darum die in den Tod verseindet dem legitimen Herrscherhause gegenüber. Das Bewußtsein der Usurpation hat ihn nie verlassen. In den ersten Monaten seiner Herrschaft schreibt er den berusenen schneidend harten Brief an Ludwig XVIII. Bald darauf zeigt die Ermordung des Herzogs von Enghien, wie er sich zu den Bourdonen stellte, und die zum Ende seines Glücks hat er unablässig das Treiben des verbannten Hoses angstwoll beobachtet, noch im Jahre 1814 einen bourdonischen Parteigänger erschießen lassen. Dieser Hos aber und sein Abel verhielt sich zu den Werken der Revolution noch weit seinbseliger als Napoleon, besämpste nicht nur wie dieser die liberalen Ideen von 1789, sondern auch die Nivellirung der Gesellschaft, welche der neue Gewalthaber vollendet hatte.

Go verbankt Napoleon ben Ruf eines Selben ber Freiheit mefentlich ber unbelehrbaren Berftodtheit ber Legitimiften. Das follte fich bemabren in ben bunbert Tagen. Bon ber versuntenen Belt, barin bie Legitimiften lebten und webten, führte feine Brude hinuber gu bem Bergen bes Bolts. 218 nun ber Berbannte feinen abenteuerlichen Bug wagte - jenen glangenben Triumph ber Macht bes Genius, jene Thatber nenen Geschichte, welche nächft bem fiebenjährigen Rriege am frartfien jum Beroencultus verführt - ba jubelte "eine Revolution ber Souslieutenante und bes armen Bolts" bem Raifer ber Blebejer entgegen. Neben ben Artois und Blacas ericbien er wirflich als ein Dann ber Freiheit, neben ben Schütlingen ber fremben Bajonette als ein Selb ber Ration. Rur die benfende und rechnende Mittelflaffe ftand grollend abseits, fie fannte ben Despoten, fie abnte neue Rriege, neue Berrüttung bes Boblitanbes. Bare aber Rapoleon erft im 3abre 1820 gurudgefehrt, wie ber ichlaue Fouche rieth - wer weiß, ob nicht bann die Gunden ber Restauration innerhalb und außerhalb Frantreiche auch ben Mittelftand unter bie faiferlichen Abler getrieben und bem 3mperator einen bauernben Sieg bereitet hatten?

Also war ber revolutionare Despot ein Feind zugleich bes Feudalstaates und bes Liberalismus, und mit Nichten können wir dies mit dem Neffen als eine weise, maßvolle Mittelstellung preisen. Bir lassen ihn nicht gelten, den knechtischen Gemeinplat, daß ein Zeitalter der Parteikämpse nothwendig in der absoluten Monarchie enden musse. Der Sat ist eine Wahrheit nur für Bölker, deren sittliche Kraft erstarb. Wie sollte diese Entschuldigung dem Corsen zu Gute kommen, der dies zum lleberdruß sein Thun mit den Sünden der Franzosen rechtsertigte

und boch Tag für Tag baran arbeitete alle Untugenben biefes Bolfes foftematifd groß ju gieben? Wie anbers batte einft Cromwell feines Amtes gewartet, ber, einmal bas Seft in Sanben, in reblicher Anftrenama fic abmubte ein freies Gemeinwefen, ein settlement ber Ration m idaffen! Der zweiseitige, balbmabre Charafter bes Bonapartismus verrath fich febr auffällig in ber unsicheren Haltung Napoleons gegeniber ben 3been feiner Zeit. Balb fpottet er ber 3beologen, balb firctet er fie, balb empfinbet er, bag er felber nur burch bie Revolution riftirt und feine Große ber Triebfraft biefes mutterlichen Bobens banft, und gulett versucht er immer wieber nach Despotenart ben freien Bedanten zu erftiden. Man errath leicht, wie beguem gerabe biefes Spitem, bas nach zwei Seiten zugleich Front macht, von rubrigen Epigonen ausgebeutet werben fann, wie man bente bie Demofraten mit ber Gleichbeit bes Empire fobern, morgen ben ichlummerfüchtigen Bbilifter bethören mag burch bas Scheinbild jener taiferlichen Ordnung, welche bie Anarchie ber Beifter, biefe furchtbarfte Teinbin ber mabren Reiheit," im Zaume batt! Und am Ende bleibt bem Bonapartismus, ber nie um ein wohllautenbes Schlagwort verlegen war, noch bie lette Abfertigung : Bogmaen wie wir erbliden immer nur eine Geite bes Roifers, niemals bas gange Riefenbild. Polis (Endergrand)) 1942 of the politics were Single Single

marking State good counterfrom make the found and an Roch weit unglüdlicher besteht Rapoleon's auswärtige Bolitif bor bem rubigen hiftorifden Urtheile, und gerabe fie galt ihm felber als ber wichtigfte Inbalt feines Lebens. Alle feine burgerlichen Schöpfimim bienten ihm nur gum Schemel feines friegerischen Ruhms. Der Reffe überzeugt uns nicht, wenn er bies beftreitet und fich bawiber auf bie anerfannte Thatfache beruft, bag Rapoleon fein Gabelregiment führte und ben burgerlichen Beborben immer ben Bortritt einraumte ber ben Generalen. Dun mohl, Cromwell bat eine Gabelberrichaft geführt, er bielt bis zu feinem Tobe bie auffäffigen Grafichaften unter tem Commando feiner Generalmajore. Und boch ftebt ber englische Dietator ale ein Staatsmann, ein burgerlicher Berricher neben bem Solbaten Bonaparte. Bener war, ein friedlicher Burger, als Barteifübrer in bie Bobe gestiegen und führte bas Schwert nur um ben Gieg feiner Bartei zu bollenben, ben inneren Saber beigulegen, bie brei Ronigreiche zu einer Gefammtmacht zu verschmelzen und fein Baterland

tion the Lin ober Rett ten than service are being without

jur führenben Dacht bes Brotestantismus zu erbeben. Reinen Mugenblid verlor er bas Biel einer friedlichen freien Berfaffung aus ben Mugen, nur bag ibm in ben Birren feiner furgen Berricaft nicht vergomt war bies Biel zu erreichen. Richt alfo Bonaparte. Solbat von Saus aus, verfündete er icon mahrend bes Staatsftreiches ben Beift feines Regiments. "Erinnert Guch," rief er brobend, "baß ich marfdire begleitet von bem Gotte bes Krieges und bem Gotte bes Glude." Glangenbe Bilber von Rampf und Gieg ichritten burch feine Traume; bie Stamm= und Rangliften feiner Armee, er geftand es felber, at mabrten ibm boberen Genuß als irgent ein Bert ber Dichter um Denfer. Wenn er auf St. Belena von bem Leben nach bem Tote ichwarmte, bann ichilberte er beredt, wie er im Jenfeits bie Sannibal und Friedrich, bie Rleber und Defair finden, mit ihnen reden werde über fein Sandwerf (notre métier) - und mit bem Borte "Armee" auf ben Lippen ift er gestorben. Er batte nicht wie Cromwell zeitlebens meuternbe Provingen zu banbigen, er fant nicht wie biefer ein Land von ericbuttertem Unfebn vor, bag erft wieber binaufgeführt werben mußte ju ber ihm gebührenden Beltftellung. Er tonnte feit bem Jahre 1801 in Ehren ben Frieden mabren und feinen Staat auf einer nie gubor et reichten Sobe ber Macht und bes Rubmes erhalten. Gein Bille allein fein Eroberermuth trieb ihn weiter von Sieg ju Sieg, fein Solbate finn bieg ihn ohne Noth ben Bang ber burgerlichen Ordnung burd militarifche Standgerichte unterbrechen und bas faum auffpriegende freie vollewirthichaftliche Leben burch endlofe Rriege erftiden. Darum bielt bas Beer bis gulett begeiftert bei ibm aus, als langft icon bie Ration fich ibm entfremdet batte. Darum empfingen ibn, ale er in ben bui bert Tagen gurudfebrte, bichte Schaaren entlaffener Offigiere jubelnb auf ben Treppen und Gangen ber Tuilerien; bies Beer ber Langtnechte war Napoleone Bolf. Darum wird er in ber Dichtung aller Bolfer gefeiert als ein großer Rriegesfürft wie Attila und Dichengischan mabrent ber Philosoph, ber Menfch, ber König Friedrich nicht feltener von ber Kunft verherrlicht wird als ber Seld von Leuthen. Als Go fetgeber und Staatengrunber leben bie echten Monarchen im Gebacht niß ber Menfchen, fie waren im Frieden größer benn im Kriege. Bon Friedrich's Abler rubmt ber ichmabifche Ganger, bag er bie Berlagnen, Beimathlofen mit feinen golbnen Schwingen bedt. Napoleon's Name wird noch fommenben Gefdlechtern wie Ranonenbonner und gellenbet Bfeifenklang in's Dhr tonen.

und bod Tag für Tag baran arbeitete alle Untugenben biefes Bolfes inftematifd groß zu gieben? Wie anders batte einft Cromwell feines Amtes gewartet, ber, einmal bas Seft in Banben, in reblicher Unftrengung fic abmubte ein freies Gemeinwefen, ein settlement ber Nation ju ichaffen! Der zweiseitige, halbmabre Charafter bes Bonapartismus verrath fich febr auffällig in ber unficheren Saltung Napoleons gegenüber ben 3been feiner Beit. Balb fpottet er ber 3beologen, balb fürchtet er fie, balb empfindet er, bag er felber nur burch bie Revolution eriffirt und feine Broge ber Triebfraft biefes mutterlichen Bobens banft, und julett versucht er immer wieber nach Despotenart ben freien Bebanten zu erstiden. Dan errath leicht, wie bequem gerabe biefes Spitem, bas nach zwei Seiten zugleich Front macht, von rührigen Spigonen ausgebeutet werben fann, wie man beute bie Demofraten mit ber Gleichheit bes Empire fobern, morgen ben ichlummerfüchtigen Philifter bethören mag burch bas Scheinbild jener faiferlichen Ordnung, melde "bie Anarchie ber Beifter, biefe furchtbarfte Teinbin ber mabren Beibeit," im Raume balt! Und am Ende bleibt bem Bonapartismus, ber nie um ein wohlfautenbes Schlagwort verlegen war, noch bie lette Abfertigung: Bhamaen wie wir erbliden immer nur eine Geite bes Raifers, niemals bas gange Riefenbild.

in the state of th

Noch weit unglücklicher besteht Napoleon's auswärtige Politif vor bem ruhigen historischen Urtheile, und gerade sie galt ihm selber als ber wichtigste Inhalt seines Lebens. Alle seine bürgerlichen Schöpfungen dienten ihm nur zum Schemel seines triegerischen Ruhms. Der Nesse überzeugt uns nicht, wenn er dies bestreitet und sich dawider auf die anerkannte Thatsache beruft, daß Napoleon kein Säbelregiment sährte und ben bürgerlichen Behörden immer den Bortritt einräumte vor den Generalen. Nun wohl, Eromwell hat eine Säbelherrschaft geführt, er hielt die zu seinem Tode die aufsässigen Grafschaften unter dem Commando seiner Generalmajore. Und doch steht der englische Dictator als ein Staatsmann, ein bürgerlicher Herrscher neben dem Soldaten Bonaparte. Zener war, ein friedlicher Bürger, als Parteisührer in die Höhe gestiegen und führte das Schwert nur um den Sieg seiner Partei zu vollenden, den inneren Haber beizulegen, die drei Königreiche zu einer Gesammtmacht zu verschmelzen und sein Baterland

gur führenden Macht bes Brotestantismus zu erheben. Reinen Augenblid verfor er bas Biel einer friedlichen freien Berfaffung aus ben Mugen, nur bag ibm in ben Birren feiner turgen Berricaft nicht vergömt war bies Ziel zu erreichen. Nicht alfo Bonaparte. Solbat von Saus aus, verfundete er icon mahrend bes Staatsftreiches ben Beift feines Regiments. "Erinnert Guch," rief er brobend, "baß ich marichire begleitet von bem Gotte bes Krieges und bem Gotte bes Gluck." Glangenbe Bilber von Rampf und Sieg ichritten burch feine Traume: bie Stamme und Rangliften feiner Armee, er geftand es felber, gemabrten ihm boberen Genuß als irgent ein Bert ber Dichter und Denfer. Benn er auf St. Belena von bem Leben nach bem Tobe idwarmte, bann ichilberte er berebt, wie er im Jenfeits bie Sannibal und Friedrich, Die Rleber und Defair finden, mit ihnen reben werde über fein Sandwerf (notre metier) - und mit bem Borte "Armee" auf ben Lippen ift er geftorben. Er batte nicht wie Cromwell zeitlebens meuternbe Provingen gu bandigen, er fand nicht wie biefer ein gand von ericuttertem Unfebn vor, bag erit wieber binaufgeführt werben mußte ju ber ihm gebührenden Beltftellung. Er tonnte feit bem 3abre 1801 in Ehren ben Frieden mabren und feinen Staat auf einer nie guvor erreichten Sobe ber Macht und bes Ruhmes erhalten. Gein Wille allein, fein Eroberermuth trieb ibn weiter von Sieg ju Sieg, fein Solbatenfinn bieß ibn ohne Noth ben Bang ber burgerlichen Ordnung burch militarifche Standgerichte unterbrechen und bas faum auffpriegende freie vollswirthichaftliche Leben burd enblofe Rriege erftiden. Darum bielt bas heer bis zulett begeiftert bei ihm aus, als längft icon bie Nation fich ihm entfrembet batte. Darum empfingen ibn, als er in ben bunbert Tagen gurudfehrte, bichte Schaaren entlaffener Offigiere jubelnd auf ben Treppen und Gangen ber Tuilerien; bies Beer ber Langinechte mar Rapoleons Bolf. Darum wird er in ber Dichtung aller Bolfer gefeiert als ein großer Rriegesfürft wie Attila und Dichengischan, mabrent ber Bhilosoph, ber Menich, ber Konig Friedrich nicht feltener von ber Kunft verberrlicht wird als ber Geld von Leuthen. Als Gefetgeber und Staatengrunder leben bie echten Monarchen im Bebachtniß ber Meniden, fie maren im Frieden größer benn im Rriege. Bon Friedrich's Abler rubmt ber ichmabifche Ganger, bag er bie Berlagnen, Beimathlofen mit feinen goldnen Schwingen bedt. Rapoleon's Name wird noch fommenben Befchlechtern wie Ranonenbonner und gellenber Bfeifenklang in's Ohr tonen.

Der Brieg blieb mirthichaftlich und fittlich bie belebenbe Rraft feiner Regierung - wirthichaftlich, benn bei ber beicheibenen Entwidlung bes Bolfewohlftanbes mußte bie Beute aus fremben ganbern belfen bie toftspielige bureaufratische Bermaltung zu bezahlen - fittlich. benn er wußte, was ber Bratenbent Ludwig Bonaparte oftmals zugeftamb, bag man ben Ruf nach Freiheit allein burch friegerischen Brunt und Rubm übertäuben fann. Er war ein zu großer Serricher um ju mabnen, ein Reich fonne befteben obne Begeifterung und Leibenicaft. Der einzige Enthusiasmus aber, ben er felber empfant und in ber Seele feiner Anechte bulben fonnte, war die Begeifterung für feine eigene Große und fur ben Rubm ber frangofifden Baffen. Gie marb bas Bathos feiner Regierung. Mun weiß bie Belt, wie febr bier abermale bas Bort gutrifft, bag napoleon fich nur auf bie gefährlichen Leibenfchaften ber Frangofen frütte. Es ift gar nicht auszufagen, wie entfittlichend ber Ariegelarm bes Empire auf bie Nation wirfte, wie fief Gewaltthätigfeit, abenteuerlicher Ginn, bie Gucht zu baben und gu berrichen in Die Stille jebes frangofifchen Saufes brang. Bebe Danis aung, jebe Bietat bor bem Beftebenben mußte entwurgelt werben in einer Generation, die fo viele Throne gefturgt, fo viel Bolferglud gerftort und blefe Siege mit braufenbem Jubel gefeiert hatte, inbeg von ben Siegern mir Giner wußte, was all' ber Jammer bebente.

Bir fauben in bem fümmerlichen Rechtsgefühle ber Frangofen eine mejentliche Urfache ber immeren Leiben ihres Staats. Für bas Recht frember Bolfer bat bie Nation von jeber noch weniger Berftanbniß gemigt. Bas bie Raubfriege Lubwig's XIV. und bes Convents bavon noch übrig gelaffen ging ju Grunde in bem Raufche ber Giege bes Empire. Es icheint oft, als fühlten unfere Rachbarn im Stillen bie Babrbeit, bag bies begabte Bolf faft allein im Rriege mabrhaft idepferifc und genial gewirft bat. Alle Barteien begegnen fich in folder blinden Kriegeluft. Den Rabitalen ftebt feft, bag bie bewaffnete Demofratie Franfreiche natürliche Berfaffung fei; ber Legitimift Chateaubriand versichert : la France est un soldat, die Freiheit muß m biefem Lande ihre rothe Mute unter bem Selme verbergen. Gelbft Lamartine, einer ber gabeften Teinbe bes Bonapartismus, ergabtt boch bathetifc, auf die Revolution ber Freiheit fei die Gegenrevolution bes Rubmes gefolgt, und ergött feben wir, wie in bem Berte bes Friebensapoftels Broudbon über ben Rrieg burch alle Friebensmahnungen bunbertmal bie Begeifterung für bie phénoménalité de la guerre bin-

wir in bem gemachten Catonenthum ber republikanischen Tage nur ein Spuptom berfelben Gitelfeit, berfelben politifden Rrantbeit erfennen. Damals wie früher betrieb bie Ration bie barten Gefcafte ber Bolitif mit ber Phantafie, fie schwelgte in leeren Traumbilbern, ichwarmte für einzelne Berfonen, ftatt mit taltem Sirn bie gegebenen Inftitutionen zu versteben und fortzubilden. Ja, bem ehrlichen Muge muß bas Catonenthum ber Revolution noch weit unwahrer und fragenbafter ericeinen ale ber Cafarencultus ber Bourbonenzeit. Denn foll einmal geschauspielert werben, jo mable man minbeftens eine Rolle, bie bem Talente bes Mimen entspricht. In bem leichten gallischen Blute flieft aber fein Tropfen von römischer Chrbarteit und Bietät, von cate nifdem Stoicismus. Dur in vereinzelten gang fonberbaren Naturen ruft ber Wiberwille gegen bie ber nation eigene leichte Beife zu lieben und zu leben einen berben ftoischen Eigenfinn bervor. Bon folden Catonen, von den Carnot und Cavaignac entstammen jene allquoft nachgesprochenen Urtheile über Die unbeilbare Berberbtheit ber Fransofen: - Urtheile, die barum jedes Werthes baar find, weil Riemand befugt ift bon einem großen Bolle zu verlangen , bag es feinen Charalter wechfele wie ein Rleib, Diemand ein Recht bat von einem beigblus tigen, geiftreichen Manne gu forbern, bag er bas leben eines Gaulenbeiligen führe. At monograff planner Abelindungsten zumilgrangen

Der theatralifche Bombaft ber republifanifden Rhetoren mar burdaus beuchlerisch und unnatürlich. Dit ibm verglichen erscheint es als eine Rudfebr gur Natur, bag unter Napoleon ber altnationale Cafarencultus auf's Reue in feine Rechte trat. Sier wieber feben wir mit Grauen, mit welcher bamonischen Sicherheit ber Imperator bie Schwächen feines Bolles erfannte. Er fprach als Grundfat aus, baf man im Thun und Reben immer auf bie Bhantafie ber Menichen wirfen muffe, und wunderbar verftand ber Schuler Talma's, die Phantaffe ber nation burch pomphafte Spettatelftude ju beschäftigen. Er verschmabte nicht felber eine Rolle zu fpielen in politischen Mastenjugen, bielt als Raifer, angethan mit ber wurmftichigen Confular-Unis form, die Beerschau auf bem Felbe von Marengo, jog in Tricots und antifem Mantel auf bas Maifelb. Gelbft ba er vom Throne nieber fturgte, legte er als ein geubter Schaufpieler bie Toga noch einmal in malerische Falten: "wie Themistofles", schrieb er bem Bringregenten, "fuche ich eine Buflucht am Seerbe bes englischen Bolfe." - Commediante, Commediante! murmelte Papft Bius, als ber Raifer nach einer

thetoriiden Boltericene ibn verließ. Dit ficberem Blide für bie Schwächen tee Gegnere ftellen bie englischen Berrbilber jener Beit ben fleinen Benn ale einen theatralifden Bramarbas bar. Die prablerifde, balb an bas geipreigte Bathos offianischer Belben, balb an ben Schwulft ber Conventereben erinnernde Sprache feiner Bulleting und Proclamationen par wie geschaffen für bas eitelfte ber Bolter. Bie meifterhaft mußte at aus ber romifden Gefdichte gerabe jene Bilber neu zu beleben, nelde ber "bewaffneten Demofratie" bes neuen Frankreichs jum Bergen ibrachen. Geinen Regimentern ichenfte er jene Abler, bie einft ber Demofratenfelbberr Darins ben romifchen Legionen gab und ter bemofratifche Monarch Cafar burch ben Erbfreis trug. Dit unfeligem Gifer lebte bie Ration fich ein in bie Unfitten ber romifchen Raifergeit. Der Senat bes Tiberius bat nicht fnechtischer gerebet, de jener Daru, ber ben Deutschen jurief: "ber Bille bes Raifers it mabanberlich, wie bas Fatum," ober jene Staaterathe, bie zu bem Berifder fprachen : "erft bie Nachwelt wird Gie würdigen , Gie fteben m bed, um von ber Mitwelt verftanben zu werben." 3m Unfang mar Die Nation in ber That begeiftert, fie fab ibre liebsten Traume vermitflidt, & nach bes Raifere glangvollftem Felbjuge, nach ber Schlacht ben Aufterlit, Die Gallier als bie Erben ber romifden Cafaren erfdienen.

Bleich ben Beerfahrten ber Cafaren waren bie Kriege Napoleon's mit blos Eroberungsfriege. Dem Deutschen fällt schwer, über biefe Beite ber frangofifden Gefchichte unbefangen gu reben; er foll nicht bergeffen, baf Franfreich über bie Schultern unferes Baterlanbes immeg gur Bobe ber leitenben Dacht bes Festlandes aufftieg. Ruhiges Urtheil wird bennoch gesteben, bag nicht allein uneble Motive ber anspruckevollen Berrichsucht unferer Nachbarn zu Grunde liegen. Brobaganda ju machen icheint biefer Nation Bedürfniß. Alle 3been Europas will fie bei fich babeim centralifiren, und ben Belttheil mabnt ne verpflichtet, jeben Bebanten, jebe Laune, bie ihr burch bas Sirn bligen, bantbar aufzunehmen. "Ift Frantreich befriedigt, fo ift bie Welt tubig" - mit folden Worten folig Napoleon III, in feiner berufenen Priedensrede ju Borbeaux einen Ion an, bem fein frangofisches Ohr viverfieht. Und nie zuvor mar biefer Stolz, biefer propaganbiftifche Trieb ber Ration fo gewaltig angeschwollen, wie bamale, ba fie mit bem Seubalismus grundlicher gebrochen batte als irgend ein anberes Bolf und mm, gemäß bem ichablonenhaften, unbiftorifchen Charafter

ibrer neuen Bilbung, fich berufen mabnte bie Segnungen ber Civilifation über bie Belt zu verbreiten. Den gewaltsamen Ginfturg alles Beftebenben fdrieb bie Gitelfeit ber Frangofen nicht bem Umftande gu, baf bei ihnen bas alte Spitem noch weit verfaulter gewesen benn irgendwo fonft, fonbern ber genialen Kraft und Rühnheit bes esprit gaulois. Man weiß, welch ein unvergleichliches Wertzeug bie revolutionare Bropaganda in Napoleon fand, wie meisterhaft er im Muslande die Arbeit der Revolution genau foweit forberte, als er fie in Franfreich anerfannt batte. In ber auswärtigen Bolitit wie in ber inneren bankt er einen Theil feiner Große ber Richtigkeit und Berblendung feiner Gegner. Er ftritt, bas Saupt eines mobernen, neugeftaltenen Abfolutismus, begeiftert für feine eigene Größe, mit genialer Rraft wiber Teinbe, die eine nicht minter felbftfüchtige Cabinetspolitif befolgten, aber feig und zwieträchtig, obne bie Begeifterung bes Belben, ohne Genie und belaftet mit bem gangen Unfegen ber alten feubalen Unerbung, unfortunal Series thandalle ale the art bord and back

So war er wirklich - wie alle Frangofen und felbit Proubbon ibn nennen - bas Schwert ber mobernen 3bee, weniger burch bas was er fcuf, als burch bas was er zerftorte. Eine Welt verrotteter Staatsformen, berlaffen bon bem Glauben, ber Liebe ber Boffer, umgab Frankreichs Grengen und brach vor bem barten Griffe bes Eroberers zusammen; Europa bedurfte bes Zwingberrn um zu genefen. Bielleicht am großartigften ericbeint biefe Stellung Napoleon's als eines Babnbrechers neuer Zeiten in jenem Lande, wo ihm bie alte Beit ganglich unvermittelt gegenübertrat, in Spanien; bier burfte ber Bändiger der Revolution in Wahrheit fagen : "ich bin die Revolution, ich!" Bobin fein Arm reicht, entstehen die neuen constitutions regulières, wie er einmal mit darafteriftischem Bort an feinen Bruber Jerome ichreibt. Rur wo bie letten Trummer bes Tenbalismus gefallen fint, erfennt er fraatliche Ordnung. Gine ungeheure Zeit bob ben Belben auf ihre Schultern; und wenn bas Bilb bes Raifers in biefer feiner biftorifden Stellung nur um fo bamonifder ericeint, fo liegt boch bierin zugleich ber Grund, warum ber unbeirrte Inftinkt ber Nachwelt, ben fein Schmeichlerwort betbort, ibm ben Namen bes Grogen verfagt bat. Die Gerechtigfeit ber Geschichte gewährt folde Bierbe allein jenen Selben, welche burch ibre perfonliche Große eine fleine Beit. ein robes Bolf emporboben, nicht ben Glüdlichen, bie von einer reichen Epoche getragen wurden.

Der nivellirenbe Eroberer findet Bunbesgenoffen in weitverbreiteten 3beenströmungen bes Jahrhunderts. In großen Boltstlaffen - fo in der Maffe ber Salbgebildeten und in ber Bureaufratie, Die iberall bewußt ober unbewußt bem Geifte bes Bonapartismus nabe febt - bilbet ber Gleichheitstrieb bie machtigfte von allen politischen Relamgen. Rapoleon's Berricaft, indem fie bie Grengen aller ganber in's Banten, alle politischen Berbaltniffe in Flug brachte, bat weit iber Franfreich binaus ben verbangnifvollen Glauben begründet, ber in ber Durchichnittsbilbung ber mobernen Menfchen vorberricht, bak pir in einer burchaus neuen Zeit leben und mit ber Geschichte gebrochen baben. Gebr oft flingt aus ben Reben bes Imperators ein Ton ftolger Frende bervor über ben Untergang ber legitimen Gewalten. Er fammelt brafam Die untertbanigen Briefe, welche ibm Die geängsteten Gürften Guropas fenben, er weibet fich an bem Anblic ber im Staube friechen-Majeftat. Wenn er - gegen bie uralte Klugheiteregel ber Eroberer - ble Bringen und bie Minifter ber feinblichen Sofe mit Schmäbungen u überichutten pflegt, fo rebet nicht blos ber leibenschaftliche Mann, ber raube Golbat, fonbern auch ber Blebejer. Den meiften Cabinetten war er nie etwas anberes als ber Revolutionar auf bem Threnc. Gelbit ein Stadion verfolgte ihn mit bem Saffe bes Batrioten ine bee Chelmanns, Ciar Alexander, bem boch Stein ben boben Ginn 366 Befreiungstampfes gelehrt batte, fiel ichen während bes Krieges in bie alten böfifden Borftellungen jurud und begrüßte Bent als ben Ritter ber Legitimität, ber bie Spora ber Revolution am bartnäcfigften befampft babe. Die Gunben ber legitimen Machte nach Napoleon's Eturg batten fobann für ben Welttheil biefelbe Wirfung wie bie Ber-Mendung ber Bourbonen für Frantreid. Den Bolfern ericbien Rapoleon meter ale ein Belo ber Freiheit.

Insoweit darf man sagen, daß Napoleon's auswärtige Politik nächtigen Leidenschaften und Ueberlieserungen der Franzosen entsprach mo einer neuen Zeit die Bahnen ebnete. Doch hier abermals enthüllt ich die schwer verständliche zweiseitige Stellung des Bonapartismus, der selten eine Lüge spricht, die nicht ein Körnchen Wahrheit enthielte, me seltener noch eine Wahrheit ohne einen starken Zusat von Lügen. Ber schwert zuschaut, entbeckt alsbald sehr unfranzösische Charaktering in der europäischen Staatskunst des Imperators und sindet, daß win rasender Berblendung dem Wagen des Jahrhunderts auf seiner

natürlichen Bahn in die Speichen griff. Diefer lettere Einbrud bleibt für ben Unbefangenen ber überwiegenbe.

Napoleon war ein Frembling auf Frankreichs Thron. Alle Bemantelungen und Berbrehungen liebebienerifcher Siftorifer beben bie Thatfache nicht auf, bag Bonaparte's Mutter ibn unter bem Bergen trug, als am Bonte Ruovo Corfica's Freiheit ben frangonifden Baffen erlag. Ber jum erften Dale eines jener Reliefs ichaut, bie ben Raifer in romifcher Tracht barftellen, bebarf einiger Befinnung um gu erfennen, daß bier wirklich fein Romer abgebilbet ift. Dan betracht bie claffischen Züge biefes Augustustopfes, wie wenig bat er gemen mit ben fleinen feltischen Schabeln, und vornehmlich ben feften Blit biefes mächtigen Auges, wie liegt barin fo gar Nichts von bem unftaten Reuer, bas in ben Augen ber Frangofen fladert. Den esprit bes iconen Frankreiche bat ber Imperator weber befeffen noch gewärbigt, bie Macht und Tiefe feiner Leibenschaft find echt italienisch, fein games Gein und Fühlen ericeint bem Frangofen zu entier. Stolze Italiener grußten ihren Landsmann als einen romifchen Imperator, ben bie gallifden Legionen auf ben Schild gehoben. Corfifde Batrioten ber alten Schule faben in bem Banbiger Franfreiche ben Racher bet beimischen Infel. Er felber batte einft, fo lange fein Berg noch einiger Liebe fabig mar, glubenbe Briefe geschrieben an Basquale Baoli, ben Beifen Corfica's, und tolle Blane gefdmiebet, wie er bie Beimath befreien wolle von ben Frangofen, bie, an biefen Strand "gefpieen", bie Sitten einfalt zugleich mit ber Freiheit vernichtet batten. Gobald ibm bas Bewußtsein feiner Rraft erwachte fpottete er ber Beimath und ibm fleinlichen Banbel. Gin Belb Franfreiche marb ber Corfe lediglich, weil bort die Revolution feiner ungeheuren Rraft ein freies Gelb be Birfens eröffnete. Unter andern Umftanben batte er gleichgiltig jebes andere Land gur Staffel feiner Große genommen , wie er ja wirflich in ben Jahren ber unbefriedigten Ehrsucht mit bem Bebanten fpielte, in ruffifche ober turfifche Dienfte zu geben. Der Krang bes bechfien Berricherruhms gebührt aber nur ben nationalen Selben, in berei Bilbe ein ganges Boll fein eigenftes Befen verflart und berrlich wieder fand. Bu ihnen murbe napoleon gablen, wenn er mit ber Rraft Italiens bie Welt beberricht batte; benn in ibm verforperte fic ein uraltes Traumbild ber italienischen Sehnfucht, ber principe tel Machiavelli. Ale Raifer ber Frangofen ift er boch nur ber großte aller beimathlofen Abenteurer ber Beschichte. Die Frangofen baben

feinen Siegen zugesubelt und zu ihm gebetet wie zu einem Gotte, aber niemals ihm jenes tief gemüthliche Berständniß entgegengebracht, das einst jeden Scherz und jede Galanterie, jede Unart und jede Großthat Heinrich's des Bierten begrüßte. Auch über des Kaisers eigene Empfindungen darf uns die pathetische Bersicherung nicht täuschen, die er auf St. Helena im Munde führte: "ich habe das französische Boll so sehr geliebt." Bohl mußte er den flammenden friegerischen Ehrgeizder Nation als ein köstliches Berkzeug seiner Pläne schähen; über ihre Schwächen urtheilt er mit der schneidenden Kälte des Fremden, und bald sollte seine europäische Politif bewähren, daß ein Heimathsloser Frankreich regierte.

Der ausgreifenben eroberungsluftigen Staatsfunft ber franjofifden Krone waren feit Jahrhunderten burch bie Intereffen und Meberlieferungen bes Lanbes febr befrimmte Grengen gezogen. Richt nach vollständiger Weltherrichaft trachtete ber cafarifche Chrgeig Ludmig's XIV. Er wollte burch bie Eroberung ber fogenannten natürlichen Grengen fein Gebiet in eine unangreifbare Festung verwandeln, Eranien burch einen abhängigen Sof beherrichen, auf bag es feine Burenaen mehr gebe, in Italien ben Ginflug Defterreichs und Spaniens burch ben feinigen verbrängen und bas Mittelmeer als einen fran-Biffden Gee behandeln. Baren bergeftalt bie Bolfer bes lateinifden Stammes unter frangofifcher Oberhoheit vereinigt, fo follten wir Inbern burch bie gefammelte Macht ber romanischen Nationen in Edach gehalten, die fleinen beutiden Staaten bem moblwollenben Soube ber frangofischen Krone untergeordnet, Englands Seeberrichaft gebrochen werben. Dieje Blane haben im Befentlichen Franfreichs Belitit in ber mobernen Geschichte bestimmt und find jeberzeit, getragen bem Beifall ber Nation, von Neuem aufgetaucht. Gie gefährben mi bas Schwerste bie Freiheit ber Welt, weil fie ein nicht unerreichbares Biel verfolgen, wenn bie germanischen Bolfer nicht beständig auf ber Bacht fteben. Franfreich mare banach nicht bie unmittelbare Beberricherin bes Welttheile, aber ber "erorbitante Sof," bie überviegende Macht bes Feftlands. Manche Thaten ber napoleonischen Belitif - und, bezeichnend genug, Die in Franfreich populärften blieben biefen alten Ueberlieferungen getreu: fo ber beharrliche Kampf für bie fogenannte Freiheit ber Meere, fo ber Berfauf Louifiana's an Rorbamerifa, ein Meifterftreich bes Raifers, fo auch bie Grundung bes Abeinbunds. In feinem berufenen Briefe an ben Fürften - Primas

Dalberg vom 11. September 1806 nennt Napoleon die Amahme der Protectorwürde über den Rheinbund eine That conservativer Staatsfunst, die rechtliche Feststellung eines seit Jahrhunderten thatsächlich bestehenden Verhältnisses. Nicht ohne Erbitterung können wir Deutschen diese echt bonapartistische Halbwahrheit lesen. Sie gänzlich Lügen zu strasen ist leider unmöglich, denn der Rheinbund war in der That nur die Vollendung jener schimpslichen Abhängigkeit, welche die geistlichen und weltlichen Herren unserer rheinischen Lande, die Wittelsbacher, Fürstenberge, Galen, seit Langem begründet hatten.

Mber bei biefen überlieferten Grundfaten blieb Napoleon's auswartige Bolitit nicht fteben; im Großen und Bangen ift fie ein willfürlicher Abfall von ber alterprobten nationalen Staatsfunft. 2118 jebes Beer Europas vor ben Schlägen bes Eroberers gufammenbrach und bie Belt fich wie eine grenzenlofe table Flache, bes Bebauers barrend, por ihm auszudebnen icien, ba ward ihm Franfreich eben fo gleichgiltig wie irgent ein anberes Bolf. Das Raiferreich bes Abentlandes, bavon er träumte, ließ fich nur aufrechthalten mit Opfern von But und Blut, benen Franfreichs Rraft nicht gewachsen war. Gelbit bie friegerifden Brobingen bes Rorbens und Oftens fluchten gulet ber Ländergier bes Berrichers. Man mußte bie Refruten in Retten zu ben Regimentern ichleppen, nach bem Borbilde ber Dragonaben Ludwig's XIV. ben Eltern ber entflobenen Fahnenpflichtigen 3mange einquartirung in bie Saufer legen. Das ber Steuerlaft erliegenbe Boll begrüßte die Alliten mit bem Rufe: à bas les droits réunis! Mit radicaler Barte batte bie Nation bas Conberleben ihrer Brovingen gerftort, vollende bas Berftanbnig für frembes Bolfsthum bat ibr ftets gemangelt. Aber als die Eroberungsluft bes Raifers bis an die Ofifee und über die Abria ichweifte, ba begann felbit in diefem die Geschichte migachtenden Bolfe die Frage laut zu werben, ob bas Departement ber Elbmunbung fich ebenfo willig bem Empire einfügen werbe, wie bie Brovence ertragen batte als Departement ber Monemundungen in bem flachen Ginerlei bes Frangofenreiches unterzugeben. 3a, jeber Beiterschauende erfannte, bag bas neue Reich Rarl's bes Großen bie frangösische Nationalität zulett unfehlbar vernichten werbe. Der Raifer prablte gern, Franfreich folle bie Sonnen-Ration fein, umgeben bon Trabanten-Nationen, und erffarte ben Bafallen, baf ihre Staaten nur burch Franfreich und für Franfreich beftunden. Geltfame Berblenbung! Die eigenthumliche Besittung Frankreichs wie jebes anberen ganbes

mußte verschwinden in einer neuen weltbürgerlichen Cultur des Abendsandes, wenn erst das große "Föderativspftem" sich vollendete, und in Paris die europäische Afademie erstand pour animer, diriger, coordonner les institutions savantes de l'Europe, wenn dort jene Beltsteratur erblühte, die Napoleon unserem großen Dichter anpries, und an der Seine ein europäischer Cassationshof die Händel des Weltscheils schlichtete.

Der Plan bes napoleonischen Weltreichs war unfranzösisch, und was er für Europa bedeutete, das wird noch fernen Zeiten des beutschen Dichters mächtiges Zornwort fünden. Heinrich von Kleist rief bem Berthelbiger Saragossa's zu, er habe

> bes Stromes Buth gewehrt ber ftinkend wie die Beft, ber Golle wie entronnen, ben Bau sechs festlicher Jahrtausende gerftort.

Der Gefangene von St. Belena liebte zu verfichern, bie 3bee ber biligen Alliang fei ibm geftoblen, er babe eine beilige Alliang ber Boller fdaffen wollen, eine Befriedung bes Belttheils bergeftalt, bag timftig nur Burgerfriege in Europa möglich maren. In Babrbeit mete Rapoleon's Weltreich unrettbar bie foftlichften Früchte ber mebernen Gefchichte zerftoren, jene reiche Mannichfaltigfeit nationaler Bilbungen ftreichen, worauf bie lleberlegenheit ber Gultur Europa's bembt. Es war eine Luge, wenn ber Enttbronte versicherte, mit einem Ber wurde er fich verftanbigt haben; fein Brite, ber ein Brite mar, tomte auf bie Dauer biefem Beltreiche fich fügen. Wenn bas neunwhate Jahrhundert fich rubmt, bag nie zubor bas unenbliche Recht bes nationalen Lebens in Staat und Rirche mit hellerem Bewußtfein teffanten worben, fo erscheinen Napoleon's Kriege boch nur wie ein letter gigantischer Ausbruch jener Cabinetspolitif bes achtzehnten 3abrunderte, welche, jedes Recht, jedes Bolfsthum migachtend, nach duftenlaune mit ben Bolfern umfprang wie mit Schachfiguren. Dit miem Grunde erblichten bie Bolfer in dem Raifer febr balb nur ben Despoten , ben Reactionar , ber bie freie Entwicklung jebes vollethumliden Lebens frevelhaft zu unterbinden trachtete. Der Raifer felbft sefiel fich während feiner letten Bergweiflungsfämpfe in biefer Rolle: im Jahre 1813 fab er fich wieber als ben Banbiger ber Revolution, berufen bie Ibeologen Deutschlands und Spaniens ju Baaren gu meiben. Dit perfonlichem Saffe verfolgte er jebe populare Bewegung. Ungablige ber beutschen und spanischen Freiheitskämpfer bat er als

Brigands an die Ruberbanke geschmiebet. Begreislich also. daß an einzelnen Hösen die Wortführer des Absolutismus zu Napoleon hielten — so, natürlich, die Bureaufratie der Rheinbundsstaaten, so am Berliner Hose die Bartei des Grafen Bok.

Der Untergang bes Imperators erfolgte burch einen Bund ber legitimen Machte, bie ben revolutionaren Emporfommling bagten, mit ben Bolfern, die von bem Sturge bes Zwingherrn die Freiheit erhofften. Das populare Element aber war die treibende Rraft in diefem Rriege. Der Ruhm bes Sieges gebührt jenen Männern, welche nach Stein's Rathe bie Revolution mit ihren eigenen Baffen befämpften, freien Sinnes alle wirthichaftlichen und fittlichen Rrafte ber Bolfer entfeffelten. Erft nach bem Siege gewann jene Armfeligkeit wieber bie Oberhand, welche mit Gent barum forgte, bag ber Befreiungefrieg nicht zu einem Freiheitstriege werbe. Bor bem ungebeuren Saffe, ber bie Millionen gegen ben Imperator unter bie Fahnen rief, muß jebe Bertbeibigung verstummen. D'ogni Dio sprezzatore nennt ibn ber Italiener, und wer gablt bie taufend und taufend Flüche ber beften Deutschen wiber ben Bertrummerer alles Bolfergluds, die Gottesgeißel ber neuen Zeit? Solche Gefinnung ber Bolfer blieb unverändert, als Napoleon von Elba zurudfehrte und von einem Theile ber Frangofen bereits wieder als Befreier begruft warb. Gewiff, die Mechtung bes Raifers burch ben Wiener Congreg, biefer menschenfrefferifche Befchlug, wie die Rapoleoniben fagen, war eine fchreiende Berletung bes Bolterrechts, aber fein ichlechterer Mann als Stein bat ihn ersonnen, und unter unferen Batrioten war nicht Einer, ber baran Anftog nabm. Bahrend bes Krieges von 1815 war ber legitimistische Groll wiber ben militärischen Jacobinismus noch weit mehr als zwei Jahre zuvor ber leitende Gebanke ber Sofe; tropbem ward auch biefer Felding von ben preußischen Solbaten mit ber lobernben Begeisterung eines Bolfsfrieges burchgefochten.

Wenn Napoleon auf St. Helena von den Wohlthaten redete, die er den undankbaren Bölkern zugedacht, und sein Nesse heute diese Worte pathetisch wiederholt, so hört für und Deutsche die ernste Debatte auf. Im Schlosse von Versailles prangt ein Gemälde: "der Kaifer Wohlthaten spendend in Ofterode." In höchst fragwürdiger Gestalt bezegenen und hier unsere altpreußischen Landsleute. Ein winterliches Barbarenvolk in mächtigen Pelzen, mit langen Bärten, der Rassenthpus zweiselbaft, unzweiselbaft nur die Rähe des Nordpols. Mitten binein

in biefe race inférieure tritt mit majestätischem Bubnenschritte und bodtragischer Armbewegung ber Raijer und sein reichgeschmücktes civilifirtes Gefolge. Ein weftpreußischer Ebelmann, ber mit mir bor bem luftigen Bilbe ftanb, fagte lachend : "Bor bies Bilb follte man bie Bonabartiften führen. Bielleicht begreifen fie bann, warum unfere Bater rob genug waren, bie Bobithaten ber Balichen mit bem Flutichen ibrer Flintenfolben zu erwiebern." Dhne Freude feben wir, wie ein Mann von ber Bebeutung Rapoleon's III. in einer gar fo roben, außerlichen Schätzung ber biftorischen Groke fich gefällt und einen Cromwell, einen Friedrich tief unter feinen Obeim ftellt. Bobl bat Priedrich's Benius nur zwei Provingen feinem Staate erobert und fein friedliches Wirfen auf ben engen Raum einer werbenben Großmacht beidranft. Doch über ben Bfeilern, die Friedrich gründete, baben feitbem bie Beschlechter bantbarer Entel Stein auf Stein gebäuft; ber Bau, ben er begonnen, wird einft bas gange Deutschland mit feinen ftarten Rinnen fcuten. Napoleon's Bert warb unter ben Sanben bes Bertmeifters zusammengeschmettert, nicht burch Berrath ober bie Laune bes Blude; es ging zu Grunde an feiner eigenen Unvernunft, als eine Sinde wiber ben Beift ber Beschichte. Un bem Firmamente unferes Staatenipftems fteigt ber Gewaltige jählings auf wie ein Banbelftern, ber mit grellem Feuerscheine bie Sterne rings verbunfelt; nur wenige Racte, und ber milbere Glang ber anberen Geftirne, bie rubig ibre Babnen gieben, tritt wieber in fein Recht.

Napoleon hat seine beste Araft an unmögliche Unternehmen verschwendet, ja, wir sinden mit Erstaunen, daß seine große Politis nur den Eindrücken des Augenblicks, der Leidenschaft, dem rasch auftauchenden genialen Impulse gehorchte. Er prahlte gern: "mein Herr hat sein berz; dieser Herr ist die Natur der Dinge." Nein, dieser Herr war die Billfür. Bergebens suchen wir in seinem Wirken nach Außen einen bestimmten, durch alle Wechselfälle zäh sestgehaltenen Plan, wie die Idee der Hellenissirung des Ostens, welche verheißend von Anbeginn vor Mexander's Seele stand, oder der Gedanke eines selbstständigen nordbeutschen Staats, dem Friedrich sein Leben weihte. Mit dem Gefühle einer ungeheuren Begadung beginnt Bonaparte seine Herrschaft, und da nun die faule Ordnung der alten Staaten vor ihm kläglich zusammensinkt, eilt er rastlos vorwärts von Triumph zu Triumph, immer neue, immer maßlosere Pläne bauend. Ein mächtiger Orang nach dem Winsterdaren, Unerhörten, Grenzenlosen arbeitet in seiner Seele. Sehr

früh - früher ale man gemeinbin fagt - icon in ben Tagen bes Confulate fteht ibm ber Gebante feft, bag er berufen fei bie Belt qu beherrichen. Rein noch fo glangenber Erfolg genugt biefer rafenben Berrichfucht, "Die Bolfer fint beute zu aufgeflart, es giebt nichts Großes mehr zu thun - fagt er traurig bei feiner Raiferfroming. Meranber konnte fich ben Sobn bes Jupiter Ammon nennen, und ber agnie Drient glaubte ibm : mich wurde jebes Rijdweib auslachen, wollte ich mich für ben Gobn bes ewigen Baters ausgeben!" - Selten bat ein Sterblicher mit folder Thatfraft bem einen Bebanten gelebt, baf bas leben im Munbe ber nachwelt bas bochfte Biel bes irbischen Schaffens fei : und eben biefer Bebante, ber bochfte fittliche Grundfas bes Alterthums, zeigt ben Imperator abermals als ben echten Gobn bes balbantifen Bolfs ber Italiener. Niemals ficerlich war ein Dann fo gang burchbrungen von bem Bewuftfein ber Grofe feiner Zeit. "Dies Gewölf von Zwergen will nicht feben, bag man die Seitenftucke zu ben Ereigniffen ber Gegenwart in ber Geschichte suchen muß, nicht in ben Beitungen bes letten Jahrhunderts. Best ift bie Beit gefommen für große Menberungen" - fo ichreibt er bem Caren im Jahre 1808, nach Acappten und Marengo, nach Aufterlit und Jena.

Sein Beift gemabnt an bie tropifche Ratur. Bie biefe mit unenplider Schöpferfraft alltäglich andere riefenhafte Bunberbilbungen bervortreibt, um fie plotlich in ungebeuren Orfanen und Erbbeben ju bernichten - fo er, gewaltig im Schaffen, ichredlicher im Berftoren bes faum Begründeten. "Alle Welt muß auf ihrer Sut, auf ihrem Boften fein; ich allein, ich weiß was ich zu thun babe," ichreibt er einmal. Und ficherlich befaß er im bochften Dage jene Gabe, einen Gebanten unermübet burchzubenten bis jum Enbe, jene Geftigfeit und Ausbauer, bie er feinen Dienern beständig als die ersten Tugenben bes Staatsmannes einschärfte. Er wußte im einzelnen Falle fein Biel mit falter Berechnung, unergrundlicher Lift und, that es noth, mit lauernber Gebult im Auge zu behalten, ohne jemals burch Rebenrucffichten abgelenft ju werben von dem Kerne der Sache. Er fonnte, derweil feine Phantafie in ungemeffenen Fernen fcweifte, bennoch mit ber Genauigfeit eines Gubalternen bem Beichafte bes Mugenblick leben, als ob es nie ein Morgen gabe. Tropbem ift niemand berechtigt von Napoleon zu rubmen, bas Werf feines Lebens fei planboll gewefen. Bielmehr, wie fein Shitem im Innern barum fo fcwer brudte, weil fortwährend Ausnahmegegete die Regel ftorten, fo warb feine auswärtige Politil vornehmlich beshalb ber Welt unerträglich, weil jeber neue Tag bas Bestebenbe umftofen tonnte. Solche Ungit por bem Unberechenbaren bewog die Pforte gur ichimmften Stunde ben verbängniftvollen Frieden von Buchareit mit Rufland abzuschließen, benn wer verburgte, bag ber Frankenfultan nicht auch nach bem Bosporus feinen Arm ausstreden werbe? Belde lange Reibe von Gintageftaaten, alle biefe Reiche von Berg, Etrurien, Beftphalen, bie, taum gefchaffen, wieber verschwanden ober ibre Grengen anderten! Die gefammte Bolitit ift in ewigem Bechfel wie ber Flngfand ber Dunen. Bu gleicher Zeit fobert ber Imperator bie Kronen von Breugen und von Schweben mit Bommern, England und Preugen mit Sannover. Seute benft er Raffau zu mediatifiren, morgen giebt er bem Saufe ben Borfit im Rurftenrathe bes Rheinbunds. 3m Jahre 1805 erffart er feierlich, bas Raiferreich werbe niemals mehr feine Grengen erweitern; taum ift bas Wort gesprochen, fo wird Genua einverleibt. 3m felben 3abre verfpricht er, bag bie Krone Italiens fünftigbin von ber frangofischen getrennt bleiben folle; zwei Jahre barauf nimmt er fein Wort gurud. In Tilfit ichreibt er bem Czaren - bamale unzweifelhaft im vollen Ernft - feine unmittelbare Berrichaft burfe bie Elbe niemals überidreiten; brei Jahre fpater ift bie Einverleibung Samburge "burch bie Umftante geboten." Nachbem er bie legitimen Ronige gebemutbigt, beraubt er feine Bruber. Immer frecher, rober, frivoler lauten bie Entschuldigungen biefer muften ganbergier: Solland ift eine Inidwemmung frangofifder Bluffe, Italien bie Seite, Spanien bie Fertfetung Franfreiche. Jeber Sieg bebt biefe gabrenbe Phantafie ju fibneren Flügen empor, beraufcht ben Unerfättlichen mit begebrlideren Träumen. Bahrend bes fpanifden Aufftandes vermigt er fich: ich tann in Spanien bie Gaulen bes Bercules finden, boch nie die Grengen meiner Dacht;" und als nun bie gange Salbinfel von Baffen ftarrt, ein furchtbares Auflobern ber nationalen Leibenschaft bie Franwien zu vernichten brobt, alle erbenflichen Grinbe ber Politif und Strategie ben Raifer mabnen, feine gesammte Macht auf Spanien gu werfen, ba beginnt ber Raftlofe bie ruffischen Sandel. Raum winft ibm in Rugland ein erfter Erfolg, fo plant er icon feine Operations bafis an bie Bolga zu verlegen, in ungeheurem Unprall auf bas englifche Inbien zu fturgen. Da er endlich als ein lanbflüchtiger Mann in Frejus bie Anter lichtet, fagt er gu feinem Augereau: "Ufien bebarf rines Mannes!"

Sethit an Unternehmungen von echter ftaatsmamifcher Große ichiefen ibm leicht phantaftifche Blane an, ober er jerftort felber bas gental Gebachte burch bie Geftigfeit feiner Leibenfchaft. Der Felbug nach Aegopten war ficerlich ein Gebante, bes größten Staatsmanns mirrig, echt-frangefifch, im Beifte per beften Tage bourbonifder Bolltit. Doch icon auf ber lleberfahrt wird bie Ginnahme von Malta gewagt - eine Eroberma für England! - und fobald bie Mame Infengeschwaber vor feinen Bataillonen gerftieben, liegt ber Sieger bereits wieder mit glübenden Augen über feinen Rarten, brutet über ver Abiicht vas oftrömtiche Reich zu ernenern. Ein untrüglicher Ir ftinft bewegt ibn, feinen Frieden mit Rom ju ichließen; balb baron jagt er burch Sochmuth und Sarte bie Gurie feinen Feinben in bie Arme. Das Tilfiter Bunenig, ein Bert feinfter Menfchentembil und Marer Berechnung, treibt augenblicflich phantaftifche Blane berver: per Raifer will mit bem Garen Stambul erobern und in Affien verbringen - ungeheuerliche Berirrungen, die ein frangösischer Gericht niemale venten burfte! Desgleichen bem Bollfriege gegen England liegt eine gewaltige vollswirthichaftliche Ibee ju Grunde, und wir be greifen, warum begeifterte Schutzölfner ben Bergog bon Gaeta ale bei framösischen Lift verherrlichen. Aber alsbald treibt den Raifer sein Sag gegen England über alles Maag binaus jur Einverleibung von Holland, ju einer Anebelung bes Handels, die ben Lebensgesetten ber movernen Welt Sohn fpricht, und feine bespotische Willfur wirft bas Wert über ben haufen. Er foliegt bie Grenzen Frankreichs ben Rabriten ber Bafallenftaaten, mabrent biefe bie frangofifche Ginfubt ertragen muffen - womit offenbar bie große continentale Sanbels politif aufgegeben wirb. Bon fo jaber Leibenicaft, foldem Schwelgen in wechselnben Blanen fiicht bann munberbar ab bie fouverane Ralte und Marbeit in ber Ausführung bes Einzelnen. - Da bas Berbangnif über ihn bereinbricht, wird er nach wie vor hingeriffen von ber Leibenichaft. Gein Trop und Stolz ober, wie er felber fich ausbrudt, feine Seelengroße beißt ihn alle vortheilhaften Friedensvorschläge verwerfen. Noch auf bem Felbe von Leipzig vermißt er fich Munchen zu verbrennen und bas Raiferreich zu balten, bas Amfterdam, Rom und hamburg ju feinen guten Stabten gabite.

Wir beginnen ju zweifeln, ob biefem Genie, bas fein Dag gu balten weiß, ein Blat gebühre unter ben reinen biftorifden Größen; uniere Zweifel mebren fich, wenn wir die Berfon bes Belben icharfer in's Auge faffen. - Die Armuth ber Sprache, von tieferen Geiftern feit Langem ichmerglich empfunden, reicht am Wenigften aus für bie Sbarafterzeichnung. In mobernen Naturen mischen fich wiberspruchsvoll taufend feine Buge, und unfer Auge, bas längft gelernt, biefen leifen Farbentonen ber Seele mit reizbarem Berftanbnig zu folgen, indt umfonft nach Borten für ben Tieffinn ber pfpchologifchen Betractung. Klingt es nicht lächerlich zu fagen, bag ber größte Mann bes Jabrbunderts im Grunde geiftlos war? Und boch muß das Abgeimmafte ausgesprochen werben. Diefer erhabene Berftand, beffen Wacht, Scharfe, Sicherheit über bas Dag bes Menschlichen binausteldt, bat nie einen Blid getban in ben gebeimnigvollen Rern bes Pafeins, nie geabnt, bag bie Menschheit etwas Anberes ift als eine meblgeordnete Mafchine, bag ein Bolt unter ftraffer Berwaltung, mit geordineten Finangen und ichlagfertigen Golbaten fich bis jur Berpreifing ungludlich fühlen fann. Das Bochftperfonliche im Leben bee Gimelnen wie ber Bolfer, die Welt ber 3beale blieb ibm unfagbar. Die meite Belt burchschaute bie Grunbe feines Sturges, er allein nicht; benn wie follte ber Beimathlofe verfteben, bag ben Bolfern idbft bie beimische Unsitte theurer ift als bie frembe Sitte? Erwägen pir bies, fo erfennen wir bie fdreckliche Babrbeit in bem tollen Borte Blücher's: "lagt ihn machen, er ift boch ein bummer Rerl."

Die Fruchtbarkeit der Einbildungskraft des Corsen überbietet die verwegensten Dichterträume. Riesenhaft sind seine Kriegsentwürse. Belch ein Plan, den er im Lager von Boulogne beschloß: seine Flotte sellte die englische nach Westindien locken, dann umkehren, die Schisse des Feindes im Canal zerstreuen und dem Kaiser die Ueberfahrt erwöslichen; und gleich darauf der glänzende Zug vom Canal zur Donau! Und doch ist der Mann mit seiner unerschöpslichen Phantasie eine prositische Natur. Bon jener Fülle des Schönen, darin das achtzehnte Jahrstumdert schwelgte, ist selten ein Strahl in dieses Herz gedrungen: kum daß Werther's Leiden oder Ossian ihn ein wenig beschäftigen. In der langen Bänderreihe seiner Briese wird man vergeblich nach einer Stelle suchen, die ein uneigennütziges, menschliches Wohlgefallen an Kunst md Wissenschaft verriethe. Mag er auch dann und wann versichern, einzelne ehrliche Freunde der Wahrheit seinen vielleicht zu sinden unter

ben Heuchlern, die man gebildete Leute nenne — er glaubt doch nicht an die Hoheit der Menschensele. Alle idealen Gedanken sind ihm "Romane," gut genug für Proklamationen und gedruckte Reden. Darum ist in ihm wie in allen glaubenlosen Naturen keine Entwickelung zu sinden; härter, grausamer wurde seine Art in den Kämpsen des Lebens, doch im Wesentlichen ist kein Unterschied zwischen dem Militärschüller und dem Kaiser. Man höre den dreiundzwanzigsährigen Jüngling über die Franzosen reden: "sie sind ein gealtertes Bolk, ohne inneren Zusammenhang; seder denkt nur an sich; mit 5000 Franken Rente seiner Familie zu leben, das ist die höchste Weisheit." Man sese was Lemercier, der tägliche Tischgast Josephinen's in Malmaison, von dem durch und durch despotischen Gebahren des jungen Helden erzählte — und vergleiche damit die Hohnreden des Weltherrschers über die Canaille. Welch' ein abschreckendes Einerlei in diesem arosen Dasein!

Bie viel reizvoller ift es boch, ben barten Seelentampfen nachzugeben, bie ben gottfeligen Sausvater Cromwell, ben weichen Schöngeift Friedrich jum Gelbenthum erzogen. Wie viel gunftiger bat fich bas Urtheil ber Menfchen über die Beiben geftaltet, feit wir burch die Sammelwerte Carible's und ber Berliner Afabemie einen Ginblid erhielten in ibr inneres Leben. Unbers ber Einbruck, ben wir aus Napoleon's Briefen empfangen : eine enschieden unedle Natur tritt uns bier entgegen. Es ift unmöglich ben Gewaltigen nicht zu bewundern, aber noch ummöglicher ibn zu lieben. Auf Augenblicke mochte er binreifent liebenswürdig ericeinen, wenn er etwa einen Grenabier am Obrläppchen zupfte. und felbft einen Gothe bat bie gewinnenbe Beife bes bamonifchen Mannes bezaubert. Er fann tofen und ichwarmen in jenen Stunden ber Gelbstvergeffenheit, die in feinem Menschenleben feblen : babei bleibt fein Berg boch eifigfalt, verschloffen jeber holben Empfindung, In ben furgen barichen Briefen an jene Jojephine, Die er auf feine Beije liebte, emport uns die Armuth und Trodenheit bes Gemuthe. Als er fich von feiner Gemablin trennen will, ba muß ber Gobn, Bring Eugen, die Unterhandlung mit ber Mutter führen und die Chefcheibung bor ben großen Staatsforperichaften vertheibigen. Bann murbe jemals ruchlofer gefpielt mit ben beiligften Befühlen? - Echte Freundschaft hat er nie gefannt, noch minber jenen poetischen Drang fich ein 3bealbilb von feiner Umgebung zu ichaffen, welcher bem großen Friedrich fo viel Bein und fo viel Seligfeit bereitete. Schwerlich wird man in feinen Worten ober Werfen auch nur einen Bug entbeden, ben man ichlichtweg ebel nennen konnte. Bas bem oberflächlichen Blicke fo icheinen mag find zumeift pathetische Effectstude, schlau berechnet auf die Leichtalaubigfeit bes ftumpfen Saufens. Gin brutgler, gewalttbatiger Trieb wogte von Anbeginn in biefem Beifte. Er liebte zu ichreden nach Jacobinerart. "Die Belt foll miffen, weifen wir fabig find", rief er bei ber Ermordung bes Herzogs von Enghien. 3hm war eine Luft, ieine Zwede mit unnötbiger Sarte und Graufamteit zu erreichen zon jenem fleinen 18. Brumaire an, ber bem jungen Offizier eine Befehlsbaberftelle in ber Nationalgarbe verschaffte, bis zu bem großen 18. Brumaire und ben gabllofen Robeiten ber Raiferzeit. Sogar in feiner Kriegführung ift biefer gewaltthätige Bug zu erfennen; bie brutale Priegsweise ber Jacobiner ward burch ihn geordnet, nicht aufgegeben. Seine Mittel zu ichonen war er nicht gewillt, mit übermaltigenben Maffenschlägen, mit graufamer Gleichgiltigfeit gegen bie Berwundeten erfocht er feine Siege. - Bon jenem vornehmen Befen, bas tie Baupter ber echten Cafaren wie ein Glorienschein umleuchtet, ja felbft bon bem guten Tone, ber aus bem Bergen tommt, ift an ibm Richts zu fpuren. Er war eine bulgare Natur, gab fich fcamlos und geschmadlos ben Trieben ber Ungucht und ber schlechten Laune bin. Beld ein baglides, muftes Bilb bot fein Sauptquartier im Jahre 1813, nach ben Schilberungen bes Sachfen Obeleben. Der Raifer finfter brutend am Bachefener, brobend und berrifch in jeder Miene; um ibn mmeitem Rreife, icheu flüsternd, bas Gefolge; ba plötlich bringt ein jabes i cheval! Bewegung in ben ftummen Troß; ein Schwall jener groben Edimpfwörter, Die bes Raifere Beifpiel jum Gemeingut feiner Umgebung gemacht, ertont vom Marschall bis jum Stallfnecht bernieber; bann fprengt ber Bug in wilber Gile von bannen. — Unversieglich er-Rangen feine Schmähreben über ben gaillard und archifou, ben Ronig ben Schweben, über bie vieille bete, ben König von Sachsen u. f. f. Belbft Damen, Die er nicht leiben mochte, fcbleuberte er gemeine Boten in's Geficht. Huch Friedrich II. bat feine Gegner mit graufamen Epi= grammen verfolgt, boch er fant nach ber Beife witiger Naturen in idarfen, ichonungelofen Scherzen eine afthetische Befriedigung, die Napoleon nicht fannte. Der unauslöschliche Sag, ben bie ebelften beutschen Frauen, Luife von Preugen, Amalie von Beimar, Karoline ben Baiern, bem Menfchen Napoleon entgegentrugen, überhebt mich iebes weiteren Bortes.

Ber bie roben Schmabworte bes Raifers mit feiner leibenichaft-

lichen Seftigfeit entichulbigen will, ber betrachte, wie murbelos er ben Banbel bes Schicffals trug. Er verftand bie feltene Runft, ben Beder bes Gludes bis ju Befe gur leeren, jeben Gieg ju verfolgen bis jum letten burchichlagenden Erfolge. Bobl nur einmal trat in einem Augenblide bes Triumphes auch biefen eifernen Nerven bie menschliche Schwachheit nabe: an ber Mostwa fand er nicht mehr ben Entichlus. ben geschlagenen Keind zu verfolgen. Aber wenn er bie Bunft bes Gludes ju benuten mußte, fie groß zu ertragen verftand er nicht. Da bie Belt zu feinen Fugen lag, bat er bie plumpe Prablerei und Schaben freube bes orbinaren Gluderittere nicht verschmabt. Er war im Stante. ben gefronten Sauptern ber alten Beit ladelnb ju ergablen : "ale ich noch ein einfacher Artillerieleutnant war" — ober ben Bringen Bilbelm von Breugen gur Safenjagt am Jahrestage von Jena einzulaben. Benn er bei feinen Aubiengen ben fleinen Rheinbundsfürften mit einem barichen "ancienne connaissane" ben Ruden brebte ober bem Ronia von Baiern fein bonnerndes il faut, il faut gurief, jo gab er ben Rnechten freilich nur was ihnen gebührte; boben Sinn befundet folde Saltung nicht. Wie niedrig wacht ber geniale Mann, nach ber Urt bes jum herrn geworbenen Lafaien, über ben Formen ber Etifette: bem Ronige von Breugen tonnte er nie verzeihen, bag biefer zu Tilfit im Tichado und mit einem fleinen Schnurrbart auf ber Lippe ericbien. Huch Napoleon's Familienpolitit, Die Fürforge für Die Umwürdigften feiner Bermanbten, die weber aus Geschwisterliebe entsprang noch ben Beltherrichaftsplanen frommte, muß man fleinlich und vulgar finden. Noch bezeichnenber ift feine Saltung im Unglud. Man fennt jenen Auftritt in Dresben, ba Friedrich August von Sachien ben aus Rugland plötlich zurudgefehrten Raifer im Borgimmer erwartete. Sunbetttaufenbe lagen im Schnee begraben um biefes Mannes willen, gräßlich wie nie hatte bas Schicffal gesprochen. Er aber trat in bas Gemach, ein Barifer Schlemperlied trällernd: ber Satrap follte fühlen, ber Muth bes herrichers jei nicht gebrochen. Dreimal, bei Smorgoni, bei Leipzig, bei Belle - Alliance, entfloh er unritterlich von feinem preisge gebenen Seere. Friedrich II. war entschloffen, ben Untergang feines Staats nicht zu überleben, und boch, wer burfte es ichmachvoll finden, wenn ein Land von fünf Millionen bem verbundeten Europa erlag? Napoleon hatte ber Belt Gefete gegeben, und ba fein Reich in Stude brach, fant er nicht ben Muth, burch einen eblen Tob bie ungeheure Schuld zu fühnen. Es ift lächerlich, folden Rleinfinn mit einigen drift

wie ein lettes gräßliches Auflobern jener thierischen Leivenschaften, die vor Zeiten das jugendliche Europa zerrütteten, wie eine Mahnung, daß auch in der Seele gereifter Culturvölker die Bestie schlummert. Naposleon wollte das Festland gegen England in die Schranken führen. Unmittelbar nach seinem Untergange rust eine segensreiche Nothwendigsleit, den gegenseitigen nationalen Borurtheilen zum Troß, jenes Einverständniss der Bestmächte hervor, das die zur Stunde nicht wieder auf die Dauer gelöst ward. Er erstrebte ein Bestreich und eine Bestcultur. Sein Fall bewies, daß in dieser freien Bruderschaft selbständiger Nastionen sein Kaum ist für einen Cäsar, und seitdem haben alse Bölker schäfter, bewußter denn se ihre nationale Eigenart behütet und auszehisbet.

Der Reffe rühmt bem Raifer nach, er habe bie Reime ber nationalen Bewegung in Deutschland und Italien gelegt. Ja wohl, bas rob geveitschte Rog, bas aufbäumend bas Beite fucht, bankt ficherlich bem Unverftande bes Treibers feine Freiheit. Genau mit bemfelben Rechte bari Napoleon bie Danfbarfeit unferer Batrioten verlangen. Er vollbrachte bas Nothwendige, bas wir aus eigener Kraft bamale nicht vollenden tounten ; er zerschmetterte einige bundert verfaulte Rleinstaaten und bie leblofen Formen bes beiligen Reichs - ober, wie ber Reffe bewundernd fagt, er befreite Gudbeutschland von bem Joche bes romiiden Reiche - und ichuf fich ein Bollwert in ben fouveranen Mittelfraaten. 3m Rampfe mit ihm erhob fich fobann bas verjüngte Breugen und jene nationale Leibenschaft, welche junächst die unmittelbare Berridaft ber Fremden zerftorte und eber nicht raften wird, als bis auch bie Comperanität aller Rheinbundsfronen vernichtet ift. Go hat Napoleon ben entichtummerten Nationalftolz ber Deutschen erwedt, ber ihn felber illimen follte; fo hat er mitgebaut an ber beutschen Einheit, die er verabideute, aber für mahricheinlich bielt. Desgleichen für Italien warb er ber Mann bes Schidfals, obwohl er feine Landsleute verachtete und gleich im Beginn feiner Laufbahn bas befiegte Defterreich in die Lagunenitabt einführte. Er fegte verlebte Staaten binweg, versammelte in toon bie beften Manner bes Landes zu gemeinsamer politischer Berathung : er zerstörte uralte particularistische Abneigungen, indem verfeindete Nachbarn lernen mußten, sich in ben neuen frangofischen Satrapien zu vertragen, gab bem verweichlichten Bolfe friegerischen Rubm und bas ftolge Bewußtsein, bag ein Staliener Europa beberriche. So wirfte er fur bie Ginheit Italiene, welche er hafte und ale 6. n. Zreitfote, Muffage. III.

eine Utopie betrachtete. In Spanien wedte ber Rampf gegen Napoleon ein ichlummerndes Boltsthum ju neuem Leben. Der Raifer ichentte ben Bolen einen halbfertigen Staat und rief gelegentlich im Rriege mit Defterreich die Magyaren unter die Baffen ; boch nirgende ift erwiefen, bag er in beiben ganbern eine fo ftarte Entfaltung ber nationalen Rraft wünschte, wie fie fpater erfolgte. In ben Rieberlanden festigte er bas beilfame Wert ber Revolution, ben Ginbeiteftaat, burch nicht minder nothwendige monarchische Inftitutionen; boch bald zerichlug er felber feinen Bau, und nach feinem Falle erhob fich bie nationale Monarchie ber Dranier, Die er bafte. Die Schweit empfing ans feiner Sand Die Mediationsacte. Gelbft Diefe, ohne Zweifel Die befte Berfaffung, bie er einem fremben ganbe gegeben, mar eine Gunbe wiber bie Natur ber Dinge, benn fie beseitigte bie in bem Wefen bes europäischen Staatenspftems tief begrindete Neutralitat bes Landes. Bleich nach bem Frieden ward bie Neutralität ber Gibgenoffenschaft fester benn je bergestellt.

Dergestalt hat die Geschichte fast in allen Ländern Europa's das Gegentheil ber napoleonischen Pläne verwirklicht. Derweil der Kaiser nach der Schlacht von Uspern im Sbersdorfer Schlosse lange in dumpfem Schlummer lag, beriethen seine Marschälle leise, wie das Heer den Rhein erreiche, wenn er nicht wieder erwache. Sie abnten die Wahrheit: Napoleon's europäische Politik war die vermessene Laune Eines genialen Hirns, sie mußte zerfallen, sobald zwei Angen sich schlossen.

Das Raiserreich, in der Geschichte des Welttheils eine kurze schreckliche Episode, war für Frankreich von dauernder Bedeutung. Freilich, das Zeitalter der Revolution war nicht geschlossen, wie auch die Schmeichter des Herrschers prahlen mochten. Die Stunde kam, da keine Beute mehr die Gier des Landsknechts locke, da die Furcht vor dem Allgewaltigen entschwand, die einzige Begeisterung des Militärstaates in unglücklichen Schlachten verranchte, der unnatürliche Bund des napoleonischen und des alten Adels sich löste. Da hob der Liberalismus wiederum sein Haupt, Laine verlangte Herstellung der dem Bolke entzogenen Rechte. Der rücklehrende Rapoleon brach selber über sein inneres Regiment den Stad: "das Genie hat gegen das Jahrhundert gekännsft, das Jahrhundert hat gesiegt." In nachdenklichen Stunden bekannte er sich zu der Weinung, die sein Bruder Joseph immer gehegt hat: "ich din nur ein Buchzeichen in dem Buche der Revolution. Sie wird von Neuem be-

gimen auf berselben Zeite, wo ich sie verlassen habe." Trop solcher Geständnisse irrte Fürst Metternich, als er sprach: "der Bonapartismus ohne Bonaparte ist unmöglich." Das Wort trifft zu für Europa, nicht sur Frankreich. Auch die Historie unterschätzte des Kaisers Werke, wenn sie sein Spstem mit allen wissenschaftlichen Ehren begrub und ihn mit Eremwell verglich. Dem Protector, dessen hoher Seelenadel die Selbstincht Napoleon's glänzend überstrahlt, war doch nicht vergönnt, seinem Baterlande dauernde Gesetz zu geden. In Frankreich blieb nach des Kaisers Falle die volle Hälste seiner Einrichtungen aufrecht: die desposische Ordnung der Verwaltung und des Heeres stand seindselig neben dem neuen parlamentarischen Spsteme.

Das französische Bolk hatte, wie schon einmal in dem Zeitalter der Resormation, zum Unglück für sich und Europa, in dem großen deineinienkampse der neuen Zeit keine klare, sichere Stellung einzummenn: in seiner Seele stritten sich liberale Ideen und despotische Begierden. Sollte der Bonapartismus für immer verschwinden, so muste die Nation in der harten Schule der Selbsterkenntniß jene acsähnlichen Leidenschaften ablegen, daraus das Kaiserreich seine Kräfte ies — Eitelkeit und gewaltthätige Kriegslust, Habgier und maßlosen Meridzeitsfanatismus — und sie mußte dem Parlamentarismus den Boden verschaffen, worin er allein fräftige Wurzeln schlagen kam: die Selbstverwaltung von Kreis und Gemeinde. Gelang von Alledem lichte, so mochte leicht geschehen, daß zur günstigen Stunde ein Erbe Rapeleon's wieder die Zügel eines Gemeinwesens ergriff, das noch archendigert war mit dem Geiste des Bonapartismus.

Der Tieffinn der historischen Wissenschaft offenbart sich nicht zulest tarin, daß dieselben Thatsachen der Borzeit, welche dem strengen Denker die sittlichen Gesetz des Bölkerlebens erschließen, tagtäglich von der Frischlitzt mißbraucht werden, um durch Auspielungen und Bergleiche den Bit zu beschäftigen oder neue Sünden mit dem Borbist alter Frevel zu beschäftigen. Schon lange vor dem Buche Napoleon's III. stand den klinden Bewunderern des ersten Napoleon fest, daß der corsische Held der moderne Easar sei: — als ob nicht Bonaparte selbst am 18. Brusmaire das gute Bort gesprochen hätte: "Nichts in der Geschichte ähnelt dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts." Ernster historischer Sim beseitigt spielende Bergleiche solcher Art mit der einen Bemerkung, daß

Served von Mage's a medicine titte plane to the

Cafar teinmphirte, Rapoleon unterlag, ber Gine bas Rothmenbige wollte, ber Unbere bas Unmögliche. Das Königreich Westphalen brach vor einem Kosakenangriffe zusammen, und auch die anderen Bajallenstaten bes Kaiferreichs sind verschwunden wie der Schnee vom vergangenen Jahr; Casar's Wert hat den Jahrhunderten getroht, steht in verwandelten Formen dis zur Stunde aufrecht. Die Erinnerung an einige allbefannte Thatsachen genüge um die Berschiedenheit der Werke wie des Charalters der beiden Weltherrscher zu zeigen.

Ginfeitigteit, barte Ginfeitigfeit ift ber Grundzug ber antifen Bilbung in ihren großen Tagen. Gelbft jene Staaten ber neuen Beit, welche bem raich Sinblidenben nur wie Begenftude antifer Bemein mefen ericheinen, überragen unendlich ihre alten Borbilber burch bie Mannichfaltigfeit ihrer Gefittung. Das Rartbago ber mobernen Be-Schichte war zugleich bie Wiege ber Brotius und Spinoza, und biefelben Raufberren von Amfterbam, bie ihren Staat oftmals gleich ben Buniern ale eine Erwerbegenoffenicaft betrachteten, baben ibre Republit gegrundet im Rampfe für die bochften geiftigen Buter; unter ibren Bagrenspeichern fant ber verfolgte Denfer Schut und Obbach. oft warb bie Gibgenoffenichaft ber Actoler mit ber Schweig verglichen. und boch wie arm, rob, banaufifch ericbeint bas Banb ber Reislaufer bes Alterthums neben ber Beimath bes Calvinismus. Der verbrande Gemeinplat, ber bie Briten bie Romer ber Neugeit nennt, zeigt alebalt feine Michtigfeit, wenn wir Englands berrliche Dichtung neben bie Armuth ber national-romifden Runft ftellen ober bie gewaltige Enfmithatigfeit bes Barlamente neben jenen rauben romifden Senat, ber ein einziges mal ein literarifches Unternehmen geforbert bat, als er bie Ueberfetung von Mago's Anweifung jum Plantagenbau verbreiten lieft! Dem geiftreichften und beweglichften Bolfe bes Alterthums anbererfeite fehlte bie Rraft einen Staat im großen Stile auf bie Dauer au erbalten. Die Alten tennen nicht bie friedliche Gefellichaft freier Rationen, nicht bas icone Geben und Empfangen gwifden felbftanbigen Culturvolfern. Go lange einem Bolfe bes Alterthums bie nationale Rraft jugenbfrifch in ben Abern fliegt, will es bie Nachbarn unterwerfen ober vernichten. Gewaltig ift bie Lebensfraft biefer Rationen: mitten in ber Agonie ber Revolution bat Rom dem Anpralle ber Metgenlanber unter Mithrabates miberftanben, und noch unter Mare Aurel fab Athen eine Nachbluthe alter Berrlichfeit. Aber bie Berjungung frankenber Belfer erfolgt nicht, wie neuerdings fo oft in Deutschland, Spanien, Italien, burch freiwilliges Aufnehmen und felbständiges Berubeiten fremder Culturelemente. So ftarte Empfänglichkeit für fremde Bilbung zeigen die alten Nationen erst, wenn ihr Jugendmuth gebrochen ih, ihr Bolksthum sich verflüchtigt hat.

Dieje abweisende Barte ber nationalen Gefittung, Dieje Unfabigleit bes Alterthums, ein friedliches Gleichgewicht ber Staaten zu ertragen, bat ben romifchen Genat in bie Eroberungspolitit bineingezwungen. Mie enblich bie Bolfer bes Mittelmeeres ber italischen Stabt geborchten, da verwischte fich freilich bie Einseitigfeit ber antifen Cultur; aber auch die nationale Rraft ber vereinigten Bolfer, und bamit die Burgel alles Großen und Eigenthümlichen ber alten Welt, war erftorben. In biefer Belt war fein Raum mehr für einen zugleich nationalen und civilifirten Staat. In ber Daffe ber Provingen hatte ber Drud phonififcher und apptifder, affatifder und griechifder und nicht jum Wenigsten ber mifchen Landvögte jebe ibeale Empfindung erftidt. Die Cultur Rarhago's war gefnickt. Bon ben unterworfenen Barbaren waren bie Einen bereits mit ber humanität bes Weltreiches getränft, bie Anberen namen ihr noch fo roh und fremd gegenüber, bag ein nationaler Staat bier ben Tob aller Civiligation bedeutet hatte. Die Bellenen hatten den feit ben Tagen Alexander's aufgehört eine abgeschloffene Nation I fein. Der weltbürgerliche Sellenismus burchbrang befruchtend alle Boller, er ward, wie ber Sieger von Phona ahnungsvoll erfannte, bie Gultur bes finfenden Alterthums. Die Rraft zu nationalem Staatsleben war bem hellenischen Bolfe in foldem Mage abhanden gefommen, bif ein einsichtiger Augenzeuge feiner letten Kämpfe, Polybios, bas dredliche Wort iprechen tonnte: "wären wir nicht rafch zu Grunde gegangen, fo wären wir nicht gerettet worben."

In diesem Gewirr verfallender Bölker stand Rom als das einzige mit ausgebildetem Staate: populos imperio regere war wirklich des Kömers Beruf. Auch die altrömische nationale Gesittung war längst verdorrt, so sehr, daß in Cäsar's Tagen ein latinisirter fremder Stamm, die cisalpinischen Gallier, treuer als die Hauptstadt selber das römische Wesen bewahrte. Sogar die physische Ledenskraft des Kömervolkes begann zu versiegen. Schon längst war die Hauptstadt, wie Dionys von Halifarnaß sie später schon längst war die Hauptstadt, wie Dionys von Halifarnaß sie später schon längst war die gemeinste und weltbürgerlichste der Städte. Menschen aller Zungen strömten hier miammen, neben den Götterbildern der Lateiner ward der Leghpters gott mit dem Hundskopse verehrt. Griechische Bildung, die Sitten und

Cäfar triumphirte, Napoleon unterlag, ber Eine das Nothwendige wollte, der Andere das Unmögliche. Das Königreich Westphalen brach vor einem Kosafenangrifse zusammen, und auch die anderen Basallenstaaten des Kaiserreichs sind verschwunden wie der Schnee vom vergangenen Jahr; Cäsar's Werk hat den Jahrhunderten getrott, steht in verwandelten Formen dis zur Stunde aufrecht. Die Erinnerung an einige allbekannte Thatsachen genüge um die Berschiedenheit der Werke wie des Charakters der beiden Weltherrscher zu zeigen.

Einseitigkeit, barte Ginseitigkeit ift ber Grundzug ber antiken Bilbung in ihren großen Tagen. Selbst jene Staaten ber neuen Zeit, welche bem rafch Sinblidenben nur wie Gegenstilde antifer Gemeinmefen ericbeinen, überragen unendlich ihre alten Borbilder burch bie Mannichfaltigfeit ihrer Gesittung. Das Karthago ber mobernen Beicidte mar zugleich bie Wiege ber Grotius und Spinoza, und biefelben Raufberren von Amfterbam, die ihren Staat oftmale gleich ben Buniern als eine Erwerbsgenoffenschaft betrachteten, haben ihre Republit gegründet im Rampfe für bie bochften geiftigen Guter; unter ibren BBaarenspeichern fant ber verfolgte Denfer Schut und Obbach. Bie oft ward bie Eidgenoffenschaft ber Aetoler mit ber Schweiz verglichen, und boch wie arm, rob, banaufifch erscheint bas Land ber Reisläufer des Alterthums neben ber Beimath bes Calvinismus. Der verbrauchte Gemeinplat, ber bie Briten bie Romer ber Reuzeit nennt, zeigt alebalb feine Nichtigfeit, wenn wir Englands berrliche Dichtung neben bie Armuth ber national-römischen Kunft stellen oder die gewaltige Culturthatigfeit bes Barlaments neben jenen rauben romifchen Senat, ber ein einziges mal ein literarisches Unternehmen geförbert bat, als er bie Uebersetung von Mago's Anweisung jum Plantagenbau verbreiten ließ! Dem geiftreichften und beweglichften Bolfe bes Alterthums anbererfeits fehlte bie Rraft einen Staat im großen Stile auf bie Dauer ju erhalten. Die Alten kennen nicht die friedliche Gesellschaft freier Rationen, nicht bas icone Geben und Empfangen gwijchen felbitanbigen Culturvölfern. Go lange einem Bolfe bes Alterthums bie nationale Rraft jugendfrifch in ben Abern fließt, will es bie Nachbarn unterwerfen ober vernichten. Gewaltig ift die Lebensfraft biefer Nationen : mitten in der Agonie der Revolution hat Rom dem Anpralle der Morgenlander unter Mithrabates widerstanden, und noch unter Marc Aurel fah Athen eine Nachblüthe alter Berrlichfeit. Aber die Berjüngung frankenber Bolfer erfolgt nicht, wie neuerbings fo oft in Deutschland. Spanien, Italien, burch freiwilliges Aufnehmen und felbständiges Berarbeiten fremder Culturelemente. So ftarke Empfänglichkeit für fremde Bildung zeigen die alten Nationen erst, wenn ihr Jugendmuth gebrochen ift, ihr Bolfsthum sich verflüchtigt hat.

Dieje abweisende Barte ber nationalen Gefittung, Dieje Unfahigteit bes Alterthums, ein friedliches Gleichgewicht ber Staaten gu ertragen, bat ben romifchen Genat in bie Eroberungspolitif bineingezwungen. Mie endlich bie Bolfer bes Mittelmeeres ber italifden Stadt gehorchten, ba verwischte fich freilich bie Einseitigfeit ber antiten Gultur; aber auch bie nationale Rraft ber vereinigten Bolfer, und bamit bie Burgel alles Großen und Eigenthumlichen ber alten Belt, war erftorben. In biefer Belt war fein Raum mehr für einen zugleich nationalen und civilifirten Staat. In ber Maffe ber Brovingen hatte ber Drud phonififcher und agpptifcher, afiatifcher und griechischer und nicht zum Wenigsten ber römischen ganbvögte jebe ibeale Empfindung erftidt. Die Gultur Rarthago's war gefnicht. Bon ben unterworfenen Barbaren waren bie Einen bereits mit ber Sumanität bes Weltreiches getränft, Die Unberen ftanben ihr noch fo roh und fremd gegenüber, bag ein nationaler Staat bier ben Tob aller Civilifation bebeutet batte. Die Bellenen batten iden feit ben Tagen Alexander's aufgehört eine abgeschloffene Nation ju fein. Der weltbürgerliche Bellenismus burchbrang befruchtent alle Bolfer, er ward, wie ber Gieger von Bobna abnungsvoll erfannte, bie Cultur bes fintenden Alterthums. Die Kraft zu nationalem Staatsleben war bem hellenischen Bolfe in foldem Mage abhanden gefommen, bağ ein einsichtiger Augenzeuge feiner letten Rampfe, Bolybios, bas idredliche Wort iprechen fonnte : "wären wir nicht rafch zu Grunde gegangen, so wären wir nicht gerettet worden."

In diesem Gewirr verfallender Bölker stand Rom als das einzige mit ausgebildetem Staate: populos imperio regere war wirklich des Römers Beruf. Auch die altrömische nationale Gesittung war längst verdorrt, so sehr, daß in Cäsar's Tagen ein latinisirter fremder Stamm, die cisalpinischen Gallier, treuer als die Hauptstadt selber das römische Wesen bewahrte. Sogar die physische Lebenskraft des Römervolkes begann zu versiegen. Schon längst war die Hauptstadt, wie Dionys von Halikarnaß sie später schol längst war die Hauptstadt, wie Dionys von Halikarnaß sie später schilderte, die gemeinste und weltbürgerlichste der Städte. Menschen aller Jungen strömten hier zusammen, neben den Götterbildern der Lateiner ward der Aeghpterzott mit dem Hundskopse verehrt. Griechische Bildung, die Sitten und

Une Göhnen jugendlicher Bolfer gefriert bas Berg beim Rudichauen auf bas faiferliche Rom. Ein greifenhaftes Befen baftet an bem Beltreiche. Patet exitus ift ber Troft ber tieferen Geifter, benen Die altersichmache Welt nichts Großes mehr bieten mag. Mit faltem Gleichmuth bliden die Gotter Des Tacitus auf Die Qualen ber Sterblichen bernieber. Die Cultur biefer Epoche gemahnt an bie Bauwerte Conftantin's; auch fie find ftattlich, nicht ohne einen Bug von Große, boch aus Trümmern aufgebaut, aus Gäulen und Bogen, Die einft iconeren Gebäuben bienten. Bergil und Borag ichreiben griechijde Berje mit lateinischen Borten, wir fühlen nicht felten, bag Treibband warme biefe Früchte gezeigt bat. Tropbem bilben biefe Berte bie reichfte und fraftigfte Beltliteratur, bie je beftanben bat, fie find gam jo ursprünglich wie eine Literatur nur fein tann, die bes nationalen Charaftere entbehrt. Es ift boch fein fleiner Rubm, bag unter bem Schute bes Raiferreichs fo bebeutenbe Schöpfungen noch entfteben tomten in ber Geele ermubeter Bolter, bag Rom, vorlängft gefättigt mit ben Benuffen und ben Laftern aller Lanber, jett auch mit ben fünftlerischen Reizen ber weiten Belt fich schmidte und fein Pract gewand von Gold und Marmor anlegte. Die weltbürgerliche Runft ber Epoche ber Cafaren mar die natürliche Frucht ber Auflofung aller nationalen Bilbungen bes Alterthums. Rapoleon träumte von einer Beltliteratur in einem Bolte, bas foeben in Boltaire und ben Enchelopabiften echt nationale Schriftsteller befeffen hatte und balb nachber in Beranger und Georges Sand Dichter von noch weit icharfer and gesprochenem nationalem Charafter begrußen follte.

Der normale Zustand der modernen Welt ist der Friede. Gerade im achtzehnten Jahrhundert fand inmitten der Schrecken der Cabinetstriege die Lehre vom ewigen Frieden beredte Fürsprecker unter den vornehmsten Geistern. In diese nach Frieden dürstende Zeit tritt der Kriegefürst Bonaparte als ein Störer des natürlichen Laufes der Dinge; erst sein Sturz gewährt der Welt was sie längst ersehnt. — Die Regel des Alterthums ist der Krieg. Seinem Staate zu leben mit ganzer Mannestraft, dessen Macht zu wahren und zu mehren im Kampse mit den Fremden galt dem antisen Menschen als höchster Lebenszweck, so lange die Welt noch jung war. Der antise Staat in seiner großen Zeit ist das souveräne Bolt in Bassen. Das Kaiserreich bringt dem Alterthume den Frieden, entwassent den Bürger, verweist die ungeheure Wehrheit der Menschen auf ein lediglich sociales Dasein: auf die

Bie einst bas Griechenvolf, so treibt ber alte Römerstamm seine fraftigste Blüthe hervor einen Augenblick bevor er selber vertrocknet und
seine Kraft nur noch in unzähligen Trieben und Schößlingen fortlebt.
Cafar und Alexander sind ebenbarum nationale Helben, weil sie die
Stunde erkannten, da ihrem Bolke geboten war den nationalen Beruf
mit dem kosmopolitischen zu vertauschen.

Run ftelle man ben Römer, ber als ein Wertzeug ber ewigen Borficht die Miffion feines Bolfe mit genialer Sicherheit vollführt, neben ben beimathlofen Selben unferer Zeit, ber eine Welt jugendfrijder nationaler Bilbungen in die Form zwängen will, die fein Sirn erfann - und man wird befennen, bag ein schärferer Wegenfat nicht bentbar ift. Der Corfe gerftort beute was er geftern ichuf, ber Romer verfahrt magvoll nach einem großen Plane, er erweitert bas Reich genau fo weit ale bie Sicherung ber Grengen es forbert, fehrt freiwillig um mitten in feiner Siegerlaufbabn ; und welche bober fliegenden Entwürfe er auch mit in das Grab genommen hat - das Eine burfen wir ficher fagen, bag Napoleon's Cafarenwahnfinn bie erhabene Rube biefes Hauptes niemals geftort hatte. Wohl hat inzwischen bie Boge bes orientalischen Bölferlebens machtig angeschlagen gegen Cafar's Bau, ber Gliben und Diten bes Mittelmeers verfiel wieber bem morgenlandischen Befen. Der Rern von Cafar's Werten bauert. Cafar ift, gludlicher benn Alexander, mit ber Beidichte abenbmarts geidritten. Ohne ihn und bas Raiferreich ber Romer bestände nicht iene gesegnete Berbrüberung ber abendlanbischen Bolfer, die beute nach jeber friegerischen Erschütterung immer von felbst sich berftellt. Er ficherte ben muben Bolfern bes Alterthums eine lette Frift fich völlig anszuleben, und als zulett unfere Bater bas moriche Beltreich geridlugen, ba waren fie nicht mehr frembe; fie haben was unfterblich war in Diefer alten Welt getreulich ihren Enteln überliefert. Wenn beute bie frangösischen Demofraten, erbittert über ben tenbengiösen Cafarencultus ber Bonapartiften, bem Romer fluchen ale bem Bertrammerer ber feltischen Freiheit, so erwidern wir : 3hr wift nicht was 3br rebet; ibm banft 3br, bag 3br Frangofen feib, nicht 3ren! Und wer barf fagen, ob bie 3bee bes Raiferthums, bie, in Cafar's Baupt geboren, feitbem fo vielen eblen Bolfern bie Geele fcwellte, nun für immer erftorben ift? Db bas Raiferthum nicht bereinft wieber aufleben wird in menichlicherer Bestalt als ein freies Schiederichteramt über befreundeten Nationen?

Une Gobnen jugendlicher Boller gefriert bas Berg beim Rudichquen auf bas faiferliche Rom. Ein greifenhaftes Bejen baftet an bem Beltreiche. Patet exitus ift ber Troft ber tieferen Beifter, benen Die altersichwache Welt nichts Großes mehr bieten mag. Mit faltem Gleichmuth bliden die Gotter bes Tacitus auf Die Qualen ber Sterbliden bernieder. Die Cultur Diefer Epoche gemabnt an Die Banwerte Conftantin's; auch fie find ftattlich, nicht obne einen Bug von Große, boch aus Trummern aufgebaut, aus Gaulen und Bogen, bie einft iconeren Gebauben bienten. Bergil und Borag ichreiben griechische Berfe mit lateinischen Worten, wir fühlen nicht felten, bag Treibbauswarme biefe Fruchte gezeigt bat. Tropbem bilben biefe Berte bie reichfte und fraftigfte Beltliteratur, Die je bestanden bat, fie find gang jo ursprünglich wie eine Literatur nur fein fann, bie bes nationalen Charaftere entbehrt. Es ift boch fein fleiner Rubm, dag unter bem Schute bee Raiferreichs fo bedeutenbe Schöpfungen noch entfteben tonnten in ber Seele ermubeter Bolfer, bag Rom, vorlangft gefättigt mit ben Benuffen und ben Laftern aller Lander, jest auch mit ben fünitlerischen Reigen ber weiten Belt fich ichmudte und fein Bracht gewand von Gold und Marmor anlegte. Die weltbürgerliche Runft ber Epoche ber Cafaren war bie natürliche Frucht ber Auflösung aller nationalen Bilbungen bes Alterthums. Napoleon traumte von einer Beltliteratur in einem Bolfe, bas foeben in Boltaire und ben Encuclopabiften echt nationale Schriftfteller befeffen batte und balb nachber in Beranger und Georges Sand Dichter von noch weit icharfer ausgesprochenem nationalem Charafter begrüßen follte.

Der normale Zustand der modernen Welt ist der Friede. Gerade im achtzehnten Jahrhundert fand inmitten der Schrecken der Cabinetestriege die Lehre vom ewigen Frieden beredte Fürsprecher unter den vorsnehmsten Geistern. In diese nach Frieden dürstende Zeit tritt der Kriegsfürst Bonaparte als ein Störer des natürlichen Laufes der Dinge; erst sein Sturz gewährt der Welt was sie längst ersehnt. — Die Regel des Alterthums ist der Krieg. Seinem Staate zu leben mit ganzer Mannestraft, dessen Macht zu wahren und zu mehren im Kampfe mit den Fremden galt dem antiken Wenschen als höchster Lebenszweck, so lange die Welt noch jung war. Der antike Staat in seiner großen Zeit ist das souveräne Bolk in Wassen. Das Kaiserreich bringt dem Alterthume den Frieden, entwassinet den Bürger, verweist die ungeheure Mehrheit der Menschen auf ein lediglich sociales Dasein: auf die

beideibenen Bflichten bes Gemeinbelebens, auf Die Birthichaft und geiftige Thatigfeit. Noch einmal, nach Cafar's Tobe, brauft über ben Erdfreis jene Furie bes Krieges, Die Bergil's Georgica fo fcbredlich iden befingen; bann ichlieft für lange Zeit ber Janustempel feine Bforten. Gewiß mußte bie eigenfte Rraft und Großheit ber antifen Boller von Grund aus verwüftet fein, wenn ber Rrieg verschwand und bie bobe politische Leibenschaft und somit Alles, mas bisher bem Burger bas leben erfüllt hatte. Wie bie Dinge lagen, mar nach bem Untergang ber Freiheit ber Friede wirflich bes Lebens bochftes But. Das pacis imponere mores ift bie hiftorifche Rechtfertigung bes Raiferreiche. Bobl ericeint auch ber Friede bes Alterthums graufam, nichles neben ben milberen Sitten ber driftlichen Beit, und wir lefen mit Schauber, wie bie Cafaren im Bollgenuffe gottergleicher Berridaft ichwelgten, mit barten Radenichlagen bie ftolgen Saupter ber Cornelier und Claubier gwangen fich zu neigen. Für bie Millionen Meiner Leute, die nun ficher ihre Strafe gieben fonnten, war boch eine leibliche Zeit gefommen. Gelbst Tacitus befennt mit wiberwilligen Borten, bag bie Brovingen von bem neuen Zuftanbe befriedigt waren nec abnuebant). Das Menschenleben wird in feinem Berthe erfannt und geschont; feinere Bilbung bringt bis in bie nieberen Bolfsidicten, Die Mittelflaffen ber fleinen Lanbftabt Bombeit erfreuen fich an bem Bobllaut ber Berfe Dvib's. Der ebelfte Beruf ber Monarchie, bie Schirmberrichaft über bie Urmen und Schwachen, wird bon ben Imperatoren vollführt - fo gut bie Bergenshärtigfeit bes Alterthums ibn perfieht. Muf allen Gebieten bes Sanbels und Banbels treibt biefe ftille Zeit bes Friedens Berbefferungen und Erfindungen berbor. Die Barbaren, weit über bie Grengen bes Reichs binaus, befreunden nich mit ben Elementen ber Befittung. Bis jum Norben von England erftredt fich bie Romerftrage, bicht am Atlasgebirg prangt ber berrliche Bictoriatempel von Lambeifa, und im ichattigen Thalbufen bes Schwarzmalbs behütet ber Altar ber Diana Abnoba bas üppige Römerbab.

In bieser gleichmäßigen Civilisation bes Abendlandes erweitert fich unendlich ber Gesichtstreis bes Menschen. Schon träumt Seneca von sernen Tagen, "denen der Ocean die Fesseln der Welt lüsten und bie unermeßliche Erbe sich öffnen und Thule nicht mehr das letzte der Länder sein wird." Da das Reich fast an die Grenzen der bekannten Erbe sich ausdehnt, so nähert sich langsam das Alterthum, das bisher nur in dem Bürger den Menschen geachtet, der großen Erkenntniß der

Rechte bes Menfchen. In ber ftillen Sammlung feines rein focialen Lebens, nicht befriedigt von den Werten einer efleftischen Gultur, Die bes Neuen nichts mehr ichafft, beginnt ber Menich in fein eigenes Berg einzufebren, und endlich ertont aus ber muben Welt ber Aufschrei ber Ereatur nach Berföhnung mit ihrem Schöpfer. Dergeftalt bilbet bas Reich ber Imperatoren ben lebergang von bem Stadtstaate ber Alten au bem Alächenftaate ber neuen Zeit, vom Seibenthum jum Chriftenthum. Bei bem Schlachtgeschrei ber Cafarianer, bei bem Venus victrix ber glorreichen gehnten Legion, burchschauert uns wohl ber wehmutbige Gebante, wie viel Berrliches zerftort warb burch bie Triumphe bes Imperators. Zulett verföhnt uns boch die Erinnerung, bağ bamale bas unabanberliche Schidfal fich erfüllte, bag in ben Beben jener Bürgerfriege eine neue Ordnung ber Dinge geboren ward, eine Belt, ber wir felber einen guten Theil unferes menschlichen Glüdes ichulben. Das vive l'empereur ber napoleonischen Seere erinnert uns nur an ben roben Bufall, an grengenlojes Elend, bas burch eines Menschen Laune über bie Welt verhängt warb. An Cafar's Leiche wachten brei Nachte lang bie Juben Rom's, trauernt um ben Schirmheren ber Bebrückten. napoleon brach zusammen unter ben Racherufen ber fremben Nationen, berweil fein Bolf, bas er felbst ber freien Thatigfeit entwöhnt, gleichgiltig abseits ftand. Wie damals die Urmen im Geift, fo urtheilt noch beute die Geichichte.

Doch die europäische Politik Napoleon's I. wird von den klügeren Bonapartisten im Stillen schon längst als ein verlorener Posten der trachtet, wenngleich das Shstem den unbedingten Napoleonscultus verlangt, also das offene Aussprechen so ketzeischer Meinungen verdietet. Um so steiser beharren sie dei dem Sate, daß der Kaiser für Frankreichs Bersassung dasselbe that was Cäsar sür den römischen Staat. Auch diese Bergleichung hält nicht Stand vor schärferem Urtheile. Säsar war der Schöpfer einer neuen Staatssorm, Napoleon stellte die in Frankreich althistorische Versassung wieder her, wenn er auch keineswegs alse Institutionen des alten Regime's erneuerte. Die normale Form des modernen Staats ist die Monarchie, die des antisen in seiner Blüthezeit die Republik. Mit voller Unbesangenheit nennen die Alten in ihren schönen Tagen das monarchische Staatsleben servitium, das republikanische libertas, und ein Tacitus bezeichnet die schredlichste Thorheit der alten Geschichte, die Ermordung Cäsar's, als libertas

walling and einer Reprifensativerraffung inferience febit biefe Italifer fint, ale ber fabellide Gier gegen bie Belfin in bem idreeffichften aller Burgerfrege fich erhoe. an erftaate baften geblieben: ibre Bunbesftaat Italia fuilte femme pie borbent Rom. Eine ebrentvertfie Demofratie in ben 105 Stabtflaute mar folechtbin untentbar, feit bie Italifer verrecht befahren mie mit bas Geffindel ber Japoffiltte in bie m Urverfammfungen ber berricbenben Stadt ftrimte. In age blieb mur übrig ber abfolutionner bas fonterane Boil utet die Theorie per laiferlichen Ibriffen — bat burch die len ine Gewalt auf ben gatfer übertragen. Bir Mobernen erper biefer ichrantenlefen und eben barnen nicht erblichen de in ber Kant Eines Menichen und aveifeln, of wir fie mit um Königthum ehren vierfen. Das Kniferreich ift bie Bereiner tiefperberbten, abiterbenten Billergefellicuft: Gafar's nte überdies ourch feine Nachfolger verstümmelt. es wurd ein nat wider die Absicht von Stifters. Trosbem bilbet bas Imwich ben einzig bentbaren, nothwendigen Abichtus bes veilberbeganges ber aften Belt. Gegen bas Empire erbeb fich. fein mabres Befen jeigte, ber Rem ber Ration, ber Mittel-Mar betampfte eine verlebte Ariftofratie, bie ben Job im mu. In Napoleme's Reiche webten und wirften im Stillen intionellen Ibeen; beschämt und bewundernd schauten die pfe auf die Areibeit ber angelfächlichen Bolfer. Im faifer m brannte bas Feuer ber republifanischen Gebanfen langfam fein neibifder Sinblid auf frembe Bolfer ftorte ben Grieben eien Staates: Rom war Die Erbe, Die Barbaren gibiten

veren benutzte die republikanischen Parteien um mit ihrer verzusteigen, er haßte die Legitimisten als die Feinde seiner t. Tädar war demokratischer Parteimann, er liedte das Bolk makre den napoleonischen Spott über die Tanaille. Er hat das Tyrannis sir seine demokratische Ueberzengung gelitten; nezen die Aristokraten galt nicht dies seinen Feinden, auch m des Volks. Er knüpste seine Gewalt an das volksthümlichste Tribimat, und da er als Monarch, wie dem Genius ziemt, die Emseitigkeit der Partei erhob, führte er dieh alle probewie den demokratischen Programme in's Leben. So weit

daß es zu Ende gehe mit der alten Zeit. Nichts schrecklicher in den letzten Bürgerkriegen als der Mangel an idealen Empfindungen hüben wie drüben. Der große Hause der Demokratenpartei schwärmte für das freie Folium, für den Communismus, verstand die Freiheit wie sie einst in Korkpra verstanden ward. Die einsichtigen Demokraten waren zu dem Gedanken der Monarchie bekehrt. Immer wieder, mit dem sicheren Instinkte der Berzweissung, war das versinkende Gemeinwesen in die Bahn der Monarchie eingelenkt, unter den Gracchen, unter Cinna und Marius. Selbst Sulla konnte das aristokratische Regiment nur herstellen durch eine vorübergehende monarchische Herrschaft. Reine Aristokratie bedeutete damals Knechtung der Welt zum Besten der Herrengesichlechter, reine Demokratie — die Herrschaft der Faust.

Rom war gestiegen burch bie Bucht und Mannheit feines Bolls, es brach zusammen als ber alte Römergeift verflog. Man bente an bie uralte Krantbeit ber römischen Gefellichaft, an jenen Rampf bes Capitale mit ber freien Arbeit, ber ben Mittelftand fast vernichtet batte, an bie Latifundien und bie Beerben migbanbelter Sflaven, an bie Graufamfeit diefes Bolts, bas an bem Röcheln fterbenber Glabiatoren fich weibete, an ben plump = naiven Gelbstol; bes Abels, ber in ben Berfen feiner Mobephilosophen befriedigt las, baf nur ber Reidthum sittlich und anständig fei, endlich an ben tiefen Efel ber leber fättigung, womit biefe Welt ihr eigenes Thun beschaute - und man wird gesteben, daß dies Rom trot einiger äußerlicher Aebnlichkeiten mit bem Baris bes achtzehnten Jahrhunderts nicht verglichen werben bari; benn bie Frangofen bewahrten noch einen Grundstock nationaler Rraft und nationalen Stolzes, ber in ber Revolution fich gewaltig entfalten follte. Dazu in Rom ein Beer, bas feit ben Tagen bes Marins gur gunftigen Sölbnerschaar berabfant, geschult nach ber Beife ber Glabiatoren, bes Felbberrn williges Werfzeug, verlangend nach monarchifder Ordnung, burch eine blutige Erfahrung mit bem Bewußtfein erfüllt, bag bas Schwert in bem Saber ber Barteien enticheibe.

Die Republik war sittlich und wirthschaftlich eine Unmöglichkeit. Den socialen Krieg zwischen Arm und Reich, zwischen den Skaven und den Herren konnte nur eine monarchische Gewalt durch einen leidlichen Frieden beenden, und die Monarchie mußte absolut sein. Man weiß, daß das Alterthum nicht vermochte von den engen Begriffen des Stadtstaats sich gänzlich zu befreien und den Tiefsinn repräsentativer Formen zu verstehen. Selbst die Bundesgenossen, denen doch das eigene In-

tereffe ben Bunfch nach einer Reprafentativverfaffung aufbrangen mußte - felbit biefe Italifer find, als ber fabellifche Stier gegen bie romifche Bolfin in bem ichredlichften aller Burgerfriege fich erhob, an bem Stadtftaate baften geblieben : ihre Bunbesftabt Italia follte fortan berrichen wie vorbem Rom. Gine ehrenwerthe Demofratie in ben formen bes Stadtftaats war ichlechthin unbentbar, feit bie Stalifer bas Bürgerrecht befagen und nun bas Befinbel ber Lanbstäbte in bie iemberanen Urversammlungen ber berricbenben Stabt ftromte. In folder Lage blieb nur übrig ber Abfolutismus; bas fouberane Bolf - fo lautet die Theorie ber faiferlichen Juriften - bat burch die lex regia feine Gewalt auf ben Raifer übertragen. Wir Mobernen eridreden por biefer ichrantenlosen und eben barum nicht erblichen Rachtfülle in ber Sand Gines Menschen und zweifeln, ob wir fie mit tem Ramen Königthum ehren burfen. Das Raiferreich ift bie Berfuffung einer tiefverberbten, abfterbenben Bolfergefellicaft: Cafar's Bert wurde überdies burch feine Nachfolger verftummelt, es ward ein Militärftaat wiber bie Absicht bes Stifters. Tropbem bilbet bas 3mperatorenreich ben einzig bentbaren, nothwendigen Abichlug bes poli= tifchen Berbeganges ber alten Belt. Gegen bas Empire erhob fich. febald es fein mahres Befen zeigte, ber Rern ber Nation, ber Mittelftanb : Cafar befampfte eine verlebte Ariftofratie, bie ben Tob im Bergen trug, In Napoleon's Reiche webten und wirften im Stillen bie conftitutionellen Ibeen; beschämt und bewundernd schauten bie bellen Kopfe auf bie Freiheit ber angelfachiifchen Bolter. 3m faiferlichen Rom braunte bas Geuer ber republifanischen Gebanten langfam in Miche; fein neibischer Sinblid auf frembe Bolfer ftorte ben Frieden bes unfreien Staates: Rom war bie Erbe, bie Barbaren gablten

Napoleon benutte die republikanischen Parteien um mit ihrer Silfe emporzusteigen, er haßte die Legitimisten als die Feinde seiner Serrschaft. Cäsar war demokratischer Parteimann, er liebte das Bolk und verschmähte den napoleonischen Spott über die Canaille. Er hat unter Sulla's Thrannis für seine demokratische lleberzeugung gelitten; sein Haß gegen die Aristokraten galt nicht blos seinen Feinden, auch den Feinden des Bolks. Er knüpste seine Gewalt an das volksthümlichste Amt, das Tribunat, und da er als Monarch, wie dem Genius ziemt, sich über die Einseitigkeit der Partei erhob, führte er doch alle probedaltigen Sähe des demokratischen Programms in's Leben. So weit

Pin

tol

und die Welt in if bem Bilbe bes Me Neue das Erstauwar. Der gebben kleinen M er den gangzu Kapoles Häßliche voll und Germa alle

## Atte und nene befigende Blaffen.

(Riel 1867.)

henneligen Weinberge meiner Beimath ftebt ei and Schiller an bem Den Carles gefdrieben habe Den bei unbachtigen Gremben betrachten alljährlich bas br and Diete, bue bem Dichter ale Papierters viente. war much unter erhebenten Weihereben eine Schiller-Gide u and ante ber bie Thir gepflangt, ein Schiller-Album au auffer Eufel in die Maner eingelaffen. Auf einige Gine mit gemifchen Empfindungen ber iconen Zeier bei beg bies Dans erft zwei Jahrzehnte nach bes Dudner worte, both fie fichriegen, unr auch biefe Zeilen begen fein willige, ben fremmen Babn ber Glaubigen ju fieren. W de bei unferer Lefer werten an Smilden Erlebniffen erpreist adding bas berufene unthenbilbente Princip mitten im liditer Gugen Inhebumbert felbst unter ben Gebilbeten wirft. Dieje alle and the state of t dieser vor folgenreichften Fälle uneverner Mothenbilbung zu fie membreide jungfte Gefcichte fpielt jum guten Thelle

Achten des vierten Standes. Noch dem Stutze des ersten Kait ist den Binnuharrismus fort in dem Gemäthe und dornehmlich vontalle der Massen des französischen Bolls. Wenn wir ich der notwespeheimmissen der niederen Stände unsener eigenen anathen als degretsen, so sieden wir vollends unschliftig anathen die einer fremden Nation allmählich ein gehalter siedereth, ein harter Zwingherr als ein Gion erschien. Die kröfte den Vollends unschlichten Die

und mehrt bie gemeine Angit bes Philifters wie ein werbenbes Capital und fturgt bas Boll von Baris in ben Taumel ber Genuffe, bamit es ber Freiheit vergeffe. Bener verschmaht bie verächtlichfte ber Leibenibaften auszubeuten, ichlagt bie Unardiften in ber Stille nieber und flemmt fich mit feinen ftrengen Chegefeten traftvoll wiber bas bereinbredenbe fittliche Berberben - foweit Gefete ben Berfall ber Sitten u bindern vermögen. Nullis polluitur casta domus stupris! - jingt Borag bantend bem Muguftus gu; in biefer ftarten Spperbel liegt boch bie Babrbeit, bag ber fittliche Zuftand unter ben erften Raifern weniger ideuflich mar als jur Zeit Catilina's. Den auffälligften Gegenfan ber Bolitit beiber Berricher ermabnen wir gulett: Cafar mar Staatsmann, Napoleon Solbat. Bir fcilberten oben ben überwiegenb militarifden Charafter ber napoleonifden Staatsfunft und fugen jest noch einen ausnehmend lehrreichen Zug bingu: Napoleon's wegperfenbes Urtheil über ben nordamerifanischen Unabhängigfeitefrieg. Sier verrath fich bie Ginseitigfeit bes technischen Militars; ber Raifer Seareift nicht, bag gerabe in Bafbington's gaber Defenfive, in biefer Rette armfeliger Borpoftengefechte und mühfamer Congregverhandlungen bas eigentliche Befen bes Krieges als ber gewaltsamen Form ber Bolitif fich zeigt und Washington eben beshalb zu ben großen Feltberren gablt, weil er nicht blos ein General war. Cafar führte Rrieg in bemfelben Ginne wie ber Amerifaner, nur mit reicherem Benie. Erft als ein Bierziger vertauschte er bie Toga mit bem Burpurmantel, niemals mar bem erften Gelbberen ber Beit ber Rrieg mehr ale ein Mittel: fobald ber politische Zwed erreicht war rubten bie 

Wenn es mistich ift die Werte Cajar's und Napoleon's mit einander zu messen, so fällt jede Bergleichung der beiden Menschen und ihres menschlichen Seins geradezu in das Lächerliche. Bon Cafar wird berichtet, daß er gern ben Euripideischen Bers im Munde führte:

είπες γάς άδικεῖν χοῆ, τυςαννίδος πέςι κάλλιστον άδικεῖν τάλλα δ'εὐσεβεῖν χοεών —\*

und er lebte biefem Spruche treu. Er hat bie ungeheure Schuld auf fich genommen, die Reiner icheuen barf, ber einen Ihron ju grunden

Muß Unrecht fein, fo fei es um ben herricherthron. In allem Anbren übet Bucht und fromme Schen.

2. Alte und neue befigende Klaffen.

(Riel 1867.)

In einem freundlichen Beinberge meiner Seimath ftebt ein baus, wo einst Schiller an bem Don Carlos geschrieben haben Sunderte bon andächtigen Fremben betrachten alljährlich bas brei Loch in ber Diele, bas bem Dichter als Papiertorb biente. Tages warb unter erhebenben Weihereben eine Schiller-Giche und Schiller-Linde vor die Thur gepflangt, ein Schiller-Album aufg eine Schiller-Tafel in bie Mauer eingelaffen. Dur einige Ginger wohnten mit gemischten Empfindungen ber iconen Reier bei. wußten, bag bies Saus erft zwei Jahrzehnte nach bes Dichters erbaut warb, boch fie ichwiegen, und auch biefe Beilen begen feines bie Absicht, ben frommen Babn ber Gläubigen zu ftoren. Bo Meiften unferer Lefer werben an abnlichen Erlebniffen erprobt b wie mächtig bas berufene motbenbilbenbe Brincip mitten im lichten i zehnten Jahrhundert felbft unter ben Gebilbeten wirft. Diefe alte b Erinnerung fommt uns unwillfürlich in ben Ginn, ba wir verf einen ber folgenreichften Falle moberner Debthenbilbung gu fcbil

Frankreichs jüngste Geschichte spielt zum guten Theile in Reihen des vierten Standes. Nach dem Sturze des ersten Kaiser lebt der Bonapartismus fort in dem Gemüthe und vornehmlich i Phantasie der Massen des französischen Bolts. Wenn wir schor den Herzensgeheimmissen der niederen Stände unserer eigenen N mehr errathen als begreifen, so stehen wir vollends unschlässig vo Räthsel, wie einer fremden Nation allmählich ein gehaßter Wiedenswerth, ein harter Zwingherr als ein Gott erschien. Die elt taren Kräfte des Bolksinstinktes sind hier thätig; wir müssen un

venigen Andeutungen begnügen und im Uebrigen verweisen auf die malte Erfahrung, bag es allein ben Brieftern und ben Felbberren geingt vollethumliche Belben im vollen Ginne zu werben. Rur bem felben bes Glaubens und bem Belben bes Schwertes, nicht bem Staatsmanne, nicht bem Dichter und Denter, ift jene bochfte Boltsund beidieben, welche die Millionen begeiftert und ber Sage Die Lipten loft. Die Beschränktheit, Die Unsicherheit alles bistorischen Bissens mit me bei jolchen Stoffen febr nieberfchlagenb vor bie Geele. Richt dies das Urtheil über Recht und Unrecht vergangener Kämpfe ift, wie in con felbst verftebt, in einer ewigen Umbilbung begriffen; auch bie trage, was merkwürdig, was beachtenswerth fei unter bem Gedenen, wird von den Nachlebenden anders beantwortet als von den Bittemoffen. Wie eine öffentliche Bibliothet, wenn fie ihrem Zwede an emprechen will, nabezu Alles enthalten muß mas gebruckt wirb. millebenber abnen fann, ob nicht bie mußigen Träumereien eines miretieten Thoren ber Nachwelt in einem noch unbefannten Ibeenmembange als lebrreich ericheinen werben, jo follte bie Geschichte the überliefern, was im Bolfsleben gefchieht. Aber wir fennen timbber Regel nur, mas bie ichreibenben Beitgenoffen für bentmelten, und willig wurden wir beute bie Reuntniß fo mancher milm vielbesprochenen Kammerbebatte bahingeben, wenn wir ficherer mism, was bie Mütterchen am Spinnroden ihren Enfeln bon bem mim Raifer ergabtt, mas die Bauern ber Provingen über die Bour-Minister Ludwig Philipp's geflagt haben.

Dir haben zu schilbern, wie durch die stille undewußte Arbeit der nammalen Phantasie die napoleonische Legende sich ausbildete, und placentig die bewußte Thätigkeit der Napoleoniden die Wiederherskulung des Kaiserreichs vordereitete. Wir müssen serner betrachten, die die Verwaltungsordnung Napoleon's sich als der lebenskräftigste Idil des französischen Staatswesens bewährte, und endlich fragen, namm die Nation unter dem constitutionellen Systeme keine Beschigung sand. Die parlamentarischen Versuche der Franzosen verstenen seineswegs sene Gleichgiltigkeit, welche man ihnen heute in Lauschland gemeinhin erweist. Viellnehr erschenen hier manche sener wilden Kräfte, welche auch bei uns Deutschen dem parlamentarischen Itaate entgegenwirken, in einer Klarheit und Bestimmtheit, in einer wischen Anschautichkeit, wie nirgendwo sonst. Eine dureaukratische amtsordnung, härter und bespotischer als die deutsche, steht unvers

cath on harm manner Vareleri's its riam politicar passe after anniurities in an anten. In also shought order fell, bid some form and followed as some first political in absolute ordered and political fellowed for the south of the first ordered and political in the south order ordered for the south ordered and some first ordered for the south ordered and the south ordered form and the south ordered form of the south ordered for the south of the south ordered for the so

## 2. Alte und neue befigende Klaffen.

(Riel 1867.)

In einem freundlichen Beinberge meiner Beimath fteht ein Luftbaus, wo einft Schiller an bem Don Carlos gefdrieben baben foll. Sunderte bon anbachtigen Fremben betrachten alljährlich bas breiedige Boch in ber Diele, bas bem Dichter als Bapiertorb biente. Gines Tages warb unter erhebenben Weihereben eine Schiller-Giche und eine Schiller-Linde vor die Thur gepflangt, ein Schiller-Album aufgelegt, eine Schiller-Tafel in Die Mauer eingelaffen. Nur einige Eingeweibte wohnten mit gemischten Empfindungen ber iconen geier bei. Gie wuften, baf bies Saus erft zwei Jabrzebnte nach bes Dichters Tobe erbaut ward, boch fie ichwiegen, und auch biefe Zeilen begen feineswege Die Absicht, ben fremmen Babn ber Glaubigen gu ftoren. Bobl bie Deiften unferer Lefer werben an abnlichen Erlebniffen erprobt baben, wie machtig bas berufene mothenbilbenbe Brincip mitten im lichten neungebnten Jahrhundert felbft unter ben Gebildeten wirft. Diefe alte luftige Erinnerung fommt uns unwillfürlich in ben Sinn, ba wir verfuchen einen ber folgenreichften Fälle moberner Mibthenbilbung zu ichilbern.

Frankreichs jüngfte Geschichte spielt zum guten Theile in ben Reihen des vierten Standes. Nach dem Sturze des ersten Kaiserreichs lebt der Bonapartismus fort in dem Gemüthe und vornehmlich in der Phantasie der Massen des französischen Bolks. Wenn wir schon von den Herzensgeheimmissen der niederen Stände unserer eigenen Nation mehr errathen als begreifen, so siehen wir vollends unschlässis vor dem Räthsel, wie einer fremden Nation allmählich ein gehaßter Würger liedenswerth, ein harter Zwingherr als ein Gott erschien. Die elementaren Kräfte des Bolksinstinktes sind hier thätig; wir müssen uns mit

migen Andeutungen begnugen und im Hebrigen verweisen auf die mitte Erfahrung, baf es allein ben Brieftern und ben Felbberren geingt vollsthumliche Belben im vollen Ginne zu werben. Rur bem felten bes Glaubens und bem Helben bes Schwertes, nicht bem Matemanne, nicht bem Dichter und Denter, ift jene bochfte Boltsmit beschieden, welche die Weillionen begeiftert und ber Sage Die Lipim lift. Die Beschränftbeit, die Unsicherbeit alles bistorischen Wissens it me bei folden Stoffen febr niederfchlagenb vor bie Seele. Richt Med bad Urtheil über Recht und Unrecht vergangener Kämpfe ift, wie ton felbst verstebt, in einer ewigen Umbildung begriffen; auch die mage, was merkwürdig, was beachtenswerth fei unter bem Getienen, wird von den Nachlebenben anders beantwortet als von den schenoffen. Wie eine öffentliche Bibliothet, wenn fie ihrem Zwede mipreden will, nabezu Alles enthalten muß was gebruckt wird, M kingebenber ahnen fann, ob nicht bie mußigen Träumereien eines Mitmitten Thoren ber Nachwelt in einem noch unbefannten Ibeenimhange als lebrreich erscheinen werben, fo follte die Geschichte 100 Es überliefern, was im Boltsleben geschieht. Aber wir fennen Martber Regel nur, mas bie ichreibenben Beitgenoffen für benfbielten, und willig würden wir heute bie Renntniß fo mancher bielbesprochenen Kammerbebatte babingeben, wenn wir ficherer mitm, was bie Mitterchen am Spinnrocken ihren Enfeln von bem wim kaifer ergabit, mas bie Bauern ber Provingen über bie Bour-Minister Ludwig Bhilipp's geflagt haben.

Bir haben zu schildern, wie durch die stille unbewuste Arbeit der wienelen Phantasie die napoleonische Legende sich ausbildete, und biedzitig die bewuste Thätigseit der Napoleoniden die Wiederherstungs die Berwaltungsordnung Napoleon's sich als der lebensträftigste Wil des französischen Staatswesens bewährte, und endlich fragen, dann die Nation unter dem constitutionellen Spsteme feine Beschigung sand. Die parlamentarischen Verschen der Franzosen versiemen seineswegs sene Gleichgiltigseit, welche man ihnen heute in Lutschland gemeinhin erweist. Vielmehr erschenen hier manche sener weltischen Kräfte, welche auch bei uns Deutschen dem parlamentarischen Itaate entgegenwirfen, in einer Klarheit und Bestimmtheit, in einer Winden Anschaulichseit, wie nirgendwo sonst. Eine bureaufratische Amserdnung, härter und bespotischer als die deutsche, steht unvers

mittelt ben revolutionären Gebanken gegenüber, die sich hier gleichfalls energischer als bei uns entfalten. Besitzende und Besitzlose, Bauern und städtische Arbeiter kämpsen hier offen für ihr Klasseninteresse zu einer Zeit, da diese gewaltigen socialen Gegensätze in Deutschland noch schier bewußtlos neben einander hinlebten. Während bei uns der Kampf um die Einheit der Nation alle Parteigegensätze überherrschte, die Angst vor dem nationalen Gedanken die ultramontanen und seudalen Parteien zum Bündniß mit den kleinen Kronen trieb, war in Frankreich die Frage der nationalen Einheit längst glücklich gelöst; in einfacheren und größeren Verhältnissen durfen jene Parteien ihre innerste Natur entsichleiern, sie treten auf als Feinde der Monarchie.

Benn auch bas Ergebnig biefer Betrachtungen nicht anbere als febr nieberichlagend fein fann, fo verwerfen wir boch ben Sochmuth fo vieler englischer und leiber auch beutscher Bolitifer, welche um biefer erfolglosen parlamentarischen Rampfe willen bem frangofischen Bolle furzweg bie Befähigung zur politischen Freiheit absprechen. Ift es bem Chriftenthum gelungen, über fo viele undriftliche Naturanlagen ber Bölfer Europa's zu triumpbiren, so sollen wir auch nicht lassen von der Soffnung, baß ein wahrhaftig bescheibenerer Fortidritt ber Besittung, bie geordnete Theilnahme ber Regierten an ber Leitung bes Staates fich überall im Welttheile verwirklichen muß, wenn auch bie Formen biefer Freiheit jum Beile ber Belt ein febr verschiebenes nationales Beprage tragen werben. Bar jenes verschuchterte, bes öffentlichen Lebens gang entwöhnte beutiche Rleinburgerthum, bem Stein bie Stabteorbnung ichentte, fo gar viel beffer vorgebilbet für bie Gelbftverwaltung, als die bentigen Frangofen? Und boch wuchs in diefen Rreifen bas lebensvolle gefunde Gemeindewesen empor, welches wir als ben bestgesicherten Theil beutscher Bolfsfreiheit preifen. Bie beftig und mit wie gutem Rechte baben wir beutschen Batrioten gegurnt. wenn une bor brei Jahren noch bie Fremben, binweifent auf eine balbtaufenbjährige Berfplitterung, bie Ewigfeit ber beutiden Rleinstaaterei weiffagten!

Nein, die Frage der Freiheit ift nicht eine Frage der Rasse. Doch allerdings glauben wir, daß keinem der großen Culturvölker der Beg zur vernünftigen Freiheit durch die Nachwirkung alter Schuld so sehr erschwert wird wie den Franzosen. Die Geschichte ist nichts für Sanguiniker: wie sie den Segen großer Thaten gnädig noch auf ferne Beschlechter ergießt, so sucht sie auch die Sünden der Bäter an den Söhnen

beim, langfam vergeffent, mit einer unverfohnlichen Barte, wovon bie flace Butmutbigfeit fich nichts traumen lagt. Ber nicht gegeben bat, wie bei Roniggrat ber große Friedrich mitten unter feinen Breugen ftant, wer nicht begreift, bag bie alte Tobfunde bes Rheinbundes fich fedgig Jabre lang an bem Bolfe unferes Gubens beftraft bat, ber bat lein Auge für ben tieffinnigen Zusammenhang ber geschichtlichen Dinge. Franfreich vornehmlich weiß von ber Unfterblichfeit ber biftorifden Sould gu ergablen. Mirabeau ift barum eine fo tragifch ericutternbe Erideinung, weil fich in feinem leben bas Schicfal feines Bolfes wiberfriegelt: wie fich ber Schatten feiner muften Jugend gwifden Mirabeau und Die Krone brangte und ihn binberte, jur rechten Beit Die rechte Stelle m geminnen, fo bat auch bie Nation beshalb ihre erfte Revolution nur balb pollembet, weil fie auf ihren Schultern bie Laft einer ichulbvollen Bergangenheit trug, weil ihr unter bem Drude bes alten Regiments ble idlicten Tugenben bes Burgers verloren waren. Aehnlich beute. Rein bentenber Statistifer bezweifelt, bag bie bochft unerfreulichen forverliden Berhältniffe ber frangofifden Bevölferung, ihre geringe machbarteit, bie lebergahl ber Schwachen und Krüppel, wenn auch nicht ben einzigen, fo boch einen wefentlichen Grund haben in ben Eriegen bes erften Raiferreichs, welche bie gefunde mannliche Jugend mi bie Schlachtbank führten. Mit leichter Mube wird ber Siftorifer in bem politischen Leben bie bauernben Nachwirfungen jener fturnifden Jahre auffinden: bie anardifden Gelufte ber Revolutionszeit, tie bespotifden Gewobnbeiten bes Raiferreichs und vor Allem ben noch immer unberfobnlichen Saft ber alten Barteien.

Noch ift nicht unmöglich, daß unsere Nachbarn dereinst die Kraft webergewinnen, diese schlimme Erbschaft alter Zeiten über Bord zu wersen. Die Nation hat mit unbegreislicher Lebenskraft krampshafte tischütterungen überstanden, welche die meisten anderen Bölker versächtet hätten; ihre wirthschaftlichen Berhältnisse liegen heute understeichschich günstiger, ihre sittlichen Zustände schwerlich schlechter als mter dem alten Regime (denn in so seinen Fragen soll man billig m Bolk nur mit sich selber vergleichen). Die alte Arbeitslust ist noch mgebrochen. Selbst sene nationale Untugend, welche den Gegnern als deweis der Underbessessichteit der Franzosen dienen muß, die rastlose merungssucht, erscheint dem scharfen Blicke in einem anderen Lichte, waht wir erkennen, daß dies unstäte Bolk seine wichtigsten politischen Gewehnheiten mit einer sast gedankenlosen Undeweglichkeit sestbält, daß

ber französische Staat sich in fünfzig Jahren weniger verändert hat als bas Gemeinwesen irgend eines anderen Culturvolkes. Noch besteht kein Grund an der politischen Kraft der Franzosen gänzlich zu verzweiseln, doch nur der Leichtsinn kann das Einlenken des Staates in die Bahnen verfassungsmäßiger Freiheit schon in einer nahen Zukunft erwarten.

Noch immer verfällt jebes bestimmte Urtheil über Franfreiche alte Regierungsschfteme bem Borne ber Parteien. Auf bie Gefahr bin legitimiftifch gescholten ju werben wagen wir bie Bebauptung, bag Franfreich niemals in unserem Jahrhundert glüdlichere Tage gesehen bat als unter ber Restauration. Nachdem die blutige Wildheit ber weißen Schredenszeit verraucht war und bie Krone erfannt batte, bag ber Schlachtruf ber Emigranten vive le roi quand même bon beit gefährlichften Feinden ber Monarchie ausging, trat die Ration gum erften Male in ben bollen Genug jener Segnungen ber Revolution, bie ibr bie Robeit ber Schreckensberrichaft, bie Ausnahmegefete bes Directoriums und bes Raiferreichs bisber verfümmert hatten. Das Königthum bemüht fich, über ben Parteien zu fteben, auch ben Gegnern bie Freiheit bes ehrlichen Rampfes zu gewähren. Als endlich die Beere ber Berbunbeten bas land verlaffen, ba bietet fich ein Schaufpiel wie wenn ber Flogrechen über bem aufgestauten Gebirgsbache geöffne t wird: bies Geschlecht, bas in ber großen Drillanftalt bes Raiferreich S grundfählich belehrt worden Kunft und Wiffenschaft zu mifigebten un um ben Staat nicht zu forgen, entfaltet ploblich eine verschwenderisch e Lebensfraft auf allen Gebieten bes Schaffens und bes Dentens. 311 ben verwaiften Salons regt fich wieder bas bolbe Spiel ber icone m Gefelligfeit, eine Welt bes Wiges und ber Anmuth, Die unfere bort Bolitit und Genuffucht germarterte Gegenwart nicht mehr fennt; eble. geistvolle Frauen wie bie Bergogin von Duras empfangen wieber bie Sulbigungen feingefitteter Männer. Die feden Neuerer ber Romantif, B. Sugo und feine Gefellen, beginnen ihren larmenben Rampf, fie befreien Frankreich endlich von bem Banne ber akabemischen Regeln. Die Dichtung, die bier fo lange nur als Rhetorit, als "bie fconfte Gattung ber Proja" gegolten, versucht jett auch Charaftere zu gestalten, Die Rathfel ber Menfchenbruft zu ergrunden. Gelbit die fatholifche Phantafterei ber jungen Schule fteht biefem romanischen Bolfe natürlich gu Geficht. Mit Sainte Benve beginnt eine neue freiere Richtung ber äfthetischen Kritit, und schon magen Quinet und Coufin ihren Lande

leuten bie Bebanten Berber's und Begel's zu erffaren. Gleichzeitig erheben fich bie besten Ramen, Die Frankreichs bilbenbe Runft feit Bouffin gefannt bat. Auf bem Gebiete ber politisch-historischen Biffenidaft wachft ein fruchtbares neues Beichlecht beran, qualeich fleifig und geiftreich, gelehrt und ben Rampfen ber Gegenwart zugewendet. Mit welchem Bubel begrußte die Jugend in ber Sorbonne bie anregenden Berlejungen Billemain's und Coufin's; mit welcher Freude fprach felbst ber alte Goethe, ben politische Sompathien nicht berührten, ju feinem Edermann bon bem Globe und bem erften Auftreten Mignet's und Guizot's. Allen diesen jungen Talenten winft jener beneibenswerth rafche, burchichlagenbe Erfolg, ben unfer gerfplittertes leben bem Deutiden verfagt. Es war ein burchaus freiwilliges Erwachen ber Beifter: ber Sof ber Bourbonen weiß nur burch Gelbspenben bie Runft gu fertern, ihrem Befen fteht er ebenfo rob gegenüber wie einft Rapoleon. Sanbel und Banbel empfinden wieder bie unermefliche beilende Rraft bes Briebens; noch bleiben bie tiefbuntlen Schattenseiten bes neuen intufriellen Lebens ben Deiften verborgen, die Socialiften werben nur eine fleine Gemeinde von Gläubigen.

Unter ihren Staatsmännern bat bie Restauration Ramen aufzuwifen wie Billele und Louis, be Serre und Martignac, bie Franfreich iebergeit fobalb ber Barteibag ichweigt mit Ehren nennen wirb. Sie tragen raid die barte Kriegsichuld ab und ordnen mufterhaft bie Rinangen, fie reorganifiren bas geichlagene Beer und ichaffen bon Renem bie verlorene Flotte. Die Unverletbarteit bes Haufes und bes Gaentbums, bie perfonliche Freiheit war beffer gefichert als unter traend einem früheren Regimente. Gine edlere, bauerhaftere Erobening, als ber Siegesrausch bes Raiferreichs, schien jest ben Franwien ju gelingen, ba ihre Charte weithin auf bem Festlande wie ber Ratechismus bes Bernunftrechts angesehen warb, ba bie Liberalen aller Länder aus ber Minerva lernten und jeder Leitartifel eines groben Barifer Blattes als ein Ereigniß galt. Auf ben allmächtigen Desrotismus Napoleon's war ploplich ein Königthum gefolgt, beffen Rammern größere Rechte bejagen als bas Parlament von England. Sie bewilligten alljährlich fammtliche Ausgaben und Ginnahmen bes Staats; tein Ministerium burfte wagen fich gegen ben Willen ber Kammern am Ruber zu behaupten. Die Welt ballte wieder von ben großen Borten ber frangöfischen Rebnerbuhne; und nicht perfonlichen Sandeln, wie unter bem Bulitonigthume, galt biefer Glang ber Berebfamfeit.

Es waren ernithafte Rampfe, burdgefochten unter leibenichaftlicher Theilnahme ber Ration; von ben Bablern ericbienen unter ber Restauration nie weniger als 84, mehrmals volle 91 Procent an ber Urne. Ueber biefer gefammten politifden Bewegung liegt etwas von ber naiven Freude ber Jugend; bas freie Bort, fo lange verftummt, wirft wieber mit bem Zauber ber Neuheit. Die Seftigfeit ber Barteifämpfe ericeint als ein Zeichen ber Rraft und Gefundbeit neben ber unnatürlichen Stille bes napoleonischen Bolizeiregiments. Die Belt glaubte wieber hoffnungevoll an politifche 3beale. Starte Barteien aus allen Ständen befreundeten fich ehrlich bem parlamentarifchen Befen, und bie es nicht thaten , bie umbefehrten Republifaner , bie Unbanger Napoleon's, bie fanatifden Legitimiften, faben fich minbeftens gezwurgen, ihre Unterwerfung unter die Charte zu beucheln. Zweimal, unter ber Herrichaft bes Centrums um bas 3abr 1819, und wieber beim Beginne bes Minifteriums Martignac, gewann es ben Anschein, als fei die Streitart ber burgerlichen Rampfe begraben, bas Erbe ber Revolution von ben Bourbonen ohne Borbehalt angetreten, Die alte Blutiduld ber Dhnaftie bon bem Bolle vergeffen. Roch gab es alte glangenbe Beichlechter von großem Bermogen unter bem Abel. Seine Gobne hatten einft auf ungabligen Schlachtfelbern für Franfreich gefochten: jett traten auch einige verbiente Burbentrager Napoleon's ju bem boben Abel ber Bourbonen bingu. Mehrmals murbe bie Kammer ber Baire von bem Bubel ber Daffen begrüßt und galt als ber Schirmer ber Rechte bes Bolfe. Es ichien nicht ummöglich, bag ber Friedeneichluß zwischen ben alten und ben neuen befigenben Rlaffen, die fittliche Grundlage ber Restauration, bauern werbe.

Trot dieser Lichtseiten siel die Restauration nicht blos zufällig durch die Thorheiten Karl's X., wie Guizot behauptet, sie war von Haus aus unhaltbar, sie ist der Masse der Nation nie etwas Anderes gewesen als eine verhüllte Fremdherrschaft. In unserem buchgelehrten Jahrhundert wird die praktische Staatskunst nicht allein durch Leidenschaften und misverstandene Interessen, sondern auch durch wissenschaftliche Irrthümer verleitet. So haben sich jahrelang die deutschen Patrioten in die Irre sühren lassen durch die auf beiden Füßen hinkende gelehrte Bergleichung der Staatenbünde Deutschlands, Amerika's und der Schweiz; so übte damals die wissenschaftliche Erinnerung an das England Karl's II. eine bethörende Wirkung, die uns fast Zweisel erregen kann an dem Segen historischen Wissens. Cromwell's Staatse

bau, ber immer nur ein Rothbach getragen, fturgte gusammen unter bem Sobnrufe ber Ration, ein englischer General rief ben legitimen Ronig gurud; balb gerftob bie Bartei ber Republifaner in alle Binbe, mb erft bie gebäuften Gunben ber beiben letten Stuarte trieben bas treue Boll wider Billen in eine zweite Erhebung. Wie anders Frantreid. Es ift einfach unwahr, wenn bie erbitterten Gegner bes Bonapartismus beute verfichern, Napoleon fei ebenfo febr burch Franfreich wie burch Europa gefturgt worben. Nahm er im Winter 1813 bie mbillig milben Friedensvorschläge ber Alliirten an, fo fonnte er noch auf eine lange geficherte Regierung gablen, und felbft nachbem fein Raiferhochmuth bie fremben Beere auf Franfreichs Boben geführt, mar ba bag bes Bolfes gegen ben Burger bei Beitem nicht ftart genug, m bon innen beraus bas eiferne Gefüge bes Militärftaates ju gerteren. Es waren bie Fremben, bie Napoleon fturgten, und bie Fremvon führten bie alte Dhnaftie gurud. Mochten einzelne entlegene Brobenen im Guben und Beften bas Lilienbanner mit Freude begrufen, in bie ungebeure Mehrheit ber nation bleibt unbedingt mahr die vielberlebente Berficherung Manuel's, bag Franfreich bie Bourbonen mit Biberiffen empfangen habe. Unfere Nachbarn rühmen fich mit Recht rime Berguge vor allen anberen Grogmachten : Franfreich befitt fein Mant, fein Bolen, alle feine Provingen find mit ganger Seele franaffic. Best aber that fich in biefem einbeitlichen Bolfsthum eine Ebaltung auf, fcwerer zu bemeiftern ale ber Conbergeift einer Broim: bas Reich gerfiel gleichsam in zwei Nationen, bie Gieger und bie Beffegten von Baterloo.

Seit ben Tagen ber beiben Carbinale hatte sich Frankreich gestimt die leitende Macht bes Festlandes zu sein. Unter Ludwig XV., de dies Uebergewicht sich bereits merklich geschwächt hatte, war man kiner eigenen Größe noch so sicher, daß die bei Roßbach geschlagenen brurdenischen Ofsigiere daheim unbefangen das Lob des aufgeklärten brußenkönigs verkündeten. Wer hätte auch nur geahnt, daß diese kremden Frankreich je beherrschen könnten? Nachher war in den Coastionskriegen eine leidenschaftliche Erditterung gegen das Ausland aufstrichaft ein von den Fremden eingesetzes Regiment. Noch hatte die kation nicht verschmerzt, daß der große Krieg um die Gerrschaft jenseits der Meere mit dem Siege der germanischen Rasse geendet; jeht schien auch die sestlandische Stellung des Keichs gefährbet, der Staat herab-

gefunten zu einer Macht zweiten Ranges. Der zweite Barifer Friede fcblägt eine Lude in Bauban's gefeierte eiferne Grenze; bie Armfeligfeit ber Diplomaten ber beiligen Allianz verhängt, ftatt Deutschland gu ftarten, über Frantreich ben unvergeffenen Schimpf ber fremben Befatungen. Und, um bas Dag ber Schanbe ju füllen, bei allen Rieberlagen batte bas ffeine mifachtete Breugen bas Gröfte geleiftet! Gelbit Chateaubriand wagte nicht bie Breufen zu vertheibigen, und noch jest reben die landläufigen Geschichtsbücher ber Frangofen von unseren Siegen wie von einem Unrecht, einer unverzeiblichen Unverschämtbeit, mabrent fie bie Siege ber Briten, ber Ruffen, ber Defterreicher nur als Ungludsfälle beflagen. Unter fo fcmeren Erfahrungen bilbet fich eine neue Simesrichtung in ber Seele ber Nation. Dies weiland gaftfreiefte Bolt Europa's, bas die Fremben höflich aufnahm ohne fie je als Fremde zu bebandeln, zeigt von jest an bäufig Anfälle eines rauben und wilben Frembenhaffes; ein feindfeliger Ton gegen bas Ausland burchklingt bie gesammte Preffe jener Epoche. Roch im Jahre 1822 wollte Baris eine englische Schaufpielergesellschaft nicht fpielen laffen, bundertmal jubelte man ben Berfen zu jamais en France l'Anglais ne régnera, und noch beute fällt es leicht burch die Worte étranger und Prussien ben frangofischen Bauer in Sarnisch zu jagen. Und wer waren bie Glüdlichen, welche bas gebaßte Ausland an bas Ruber bes Staates führte? Die Emigranten, jenes ruchlofe abliche Befindel, bas für fein Stanbesrecht bas Schwert gegen bas Baterland gezogen. Ein grengenlofer Saft lebte in bem Bolfe wiber biefe Berratber, jede Gemeinschaft mit ihnen entehrte; es ift Buigot nie vergeffen worben. baß er während ber hundert Tage nach Gent zu ben Emigranten reifte. Much für biefen Inftintt ber Maffen hatte Napoleon ein feines Gefühl bewiesen; icon bei seinem ersten italienischen Rriege ichreibt er bem piemontefifden Welbberen, die Unwesenbeit Diefer Batermorber beflede bie Ebre bes feinblichen Lagers, und fpater erinnert er immer wieber baran, bag nie ein Napoleonibe bie Waffen gegen Franfreich geführt, baß felbft ber General Beauharnais die Guillotine ber Emigration vorgezogen babe. Reine Dacht ber Belt vermochte biefe finfteren Grinnerungen zu verwischen. Bener parlamentarifche Sturm, ber mit ber Musftogung Manuel's enbete, ward erregt, weil Manuel an bie 3nvafion erinnerte. Er hatte bamit ben blutigen Schatten beschworen, ber fich zwischen die Ration und die Regierung stellte.

Befanntlich hat Lubwig XVIII. fich feineswege als jener Sflave

ber Fremben erwiesen, wofür bie erbitterte Opposition ihn ausgab. Obwohl er noch bei ber Abreife aus England gu bem Bringregenten bie unwürdigen Worte fagen tonnte: "ich verbante meinen Thron nadft Gott biefem glorreichen Lande," fo fehlte ihm boch nicht ganglich ber Ginn für bie Ehre feines Staats. Richt am wenigften feinen Bitten verbanfte bas land bie milben Satungen bes erften Barifer friedens. Dann versucht er, natürlich jum Schaben Deutschlands, ben Staat aus feiner Bereinfamung ju reifen, und auf bem Biener Congresse gelingt ibm jenes Bundnig gegen Breufen und Rufland. pas für die Gewandtheit ber bourbonischen Politit ebenfo ehrenvoll vie für Defterreich und England imrühmlich war. Nach ber zweiten Berftellung ber Bourbonen, ba bas Ansehen ber Dynaftie nach außen bereits tief gefunten war, bemüht er fic boch mit Erfolg Franfreich ben ben fremben Garnisonen zu befreien. Indeg blieb bie biplomaniche Lage bes Staates eine febr gebrudte : man batte bie gefchloffene Geelition ber Oftmächte gegen fich und mur zu mablen zwischen ber Belining und bem Kriege gegen bie lebermacht. Roch auf bem Radmer Congresse beichloffen bie Oftmachte fofort mit ben Waffen ensustreiten, fobalb fich in Frankreich bie Auftritte bes Jahres 1789 emmerten. Blieb auch bies Protofoll geheim, fo pflegt boch in Fragen ber nationalen Ebre ber Inftinft ber Maffen felten zu irren. Das Bolf mefand', bag bies ftolge Frankreich unter ber polizeilichen Aufficht ber beiligen Allianz ftebe, und nur zu bald follte jene Beiffagung fich erfillen, bie Bilbelm v. Sumbolbt beim zweiten Barifer Friedensichlug aussprach: Franfreich werbe nie zur Rube gelangen, fo lange Europa 16 ju bevormunden mage.

Rur eine kühne begabte Regierung, die sich Eines wußte mit ber Kation, konnte den Staat aus dieser demüthigenden Lage retten. Die Bourdonen aber wollten und konnten sich nie ein Herz fassen zu ihrem Bolke, ja unter Karl X. tritt das Migtrauen gegen die Heimath der Revolution ganz schamlos hervor: "ich fühle mich gänzlich als ein Schweizer," sagt der verblendete Fürst zu seiner Schweizergarde. Der große Hause der Emigranten treibt nach wie vor die alten niederträchtigen Ränke, er sährt sort um die Hilse des Auslandes zu slehen und sein Baterland bei den Fremden zu verklagen. Bergasse, derselbe Ther, der einst den Rathschlägen Mirabeau's am Hose entgegen gewirkt hatte, überkeicht im September 1820 dem Czaren eine Denkschrift: Frankreich sei der Heerd aller europäischen Berschwörungen, das Haus

vein Congreß thue noth, der feierlich die Lehren des Atheismus und des Umsturzes verdanne u. s. f. Auf dem Congresse von Berona erscheint Graf Joussed als Bertreter eines sogenannten royalistischen Comites und spricht den Bunsch aus, daß die Ostmächte das Pariser Cabinet von seiner liberalen Schwachheit heilen; Billele müsse fortan als ein Minister der heiligen Allianz handeln, nicht blos als Minister von Frankreich\*). Wenn dies vaterlandslose Treiben in dem Pavillon Marsan gehegt ward, wen darf es dann verwundern, daß während des spanischen Krieges im Bolk das unsinnige Märchen erzählt ward: der König will die Armee entsernen, damit unterdessen die Allierten einfallen und die Bollgewalt der Krone herstellen!

In folder Lage vermochten felbft bie begabteren Staatsmanner ber Restauration nicht, große positive Ziele in ber auswärtigen Politit ju verfolgen; man lebte am Tage ben Tag. Babrent ber erften Jahre bes beiligen Bundes handeln nur Rugland und Defterreich als große Machte, nachber tritt Canning, nicht bas Saus Bourbon, ber Uebermacht bes Ditens felbständig gegenüber. Die Bourbonen blieben ber gewaltthätigen Tenbengpolitif ber beiligen Alliang gemeinhin fern. Aber bas glüdlich bergeftellte gute Einvernehmen mit England wurde boch nicht zu einer wirffamen Alliang ber Weftmachte; benn zwischen England und Frantreich ftand Die orientalische Frage, und eine Bolitif bes Liberalismus im großen Stile war ber legitimften aller Dynaftien unmöglich. Das Cabinet fühlte wohl, daß Frankreich die dronifde Intervention Defterreiche in Italien nicht bulben burfe; ichlieglich überwog boch bie Furcht vor ber Revolution, man begnügte fich bas bedrobte Erbrecht Rarl Albert's von Carianan in Schutz zu nehmen. Dann icbien ber ipanische Krieg eine Erneuerung ber glänzenben Tage altbourbonifder Familienpolitif ju bringen; Chateaubriand rubmte fich bie Berrichaft Franfreiche bis zu ben Gaulen bes Bercules ausgebehnt und in wenigen Bochen vollendet zu haben, was Napoleon in vielen Jahren nicht erreichte. Um letten Enbe erwies fich bas larmenbe Unternehmen ale erfolglos für Frankreiche Dacht; Die fpanischen Bourbonen lobnten ihren frangösischen Bettern mit jener undankbaren

<sup>&</sup>quot;) Die oben genannten beiben Dentidriften, befanntlich nicht bie einzigen ibrer Art, wurden von bem babiiden Gesandten zu Berlin bem Carleruber Sofe abidriftlich mitgetheilt.

Hoffahrt, welche ber restaurirte Despotismus seinen maßvolleren Besichützern jederzeit erwiesen hat. Man hatte lediglich die herrschsichtige Ariegslust ber Nation aufgestachelt und einem Jeden nahe gelegt, die wohlseilen Lorbeeren der Liliensahne mit dem Ruhme der Tricolore zu vergleichen.

Und Deutschen ift - mit einziger Ausnahme ber Republit, welche in europäischen Fragen überhaupt feinen Billen batte - feine franwiffice Regierung biefes Jahrhunderts ein treuer, redlicher Nachbar gewesen, und bies Berhältnif wird vermuthlich fortwähren, jo lange unfer rheinischer Bauer ben Frangofen Charlemagne Nachtens ben Abein entlang ichreiten und bie beutschen Reben fegnen fieht, fo lange umfer Bolfelied von bem Zauberringe ber Faftrade fingt und fagt. Go ließ benn auch bie Restauration in ber Stille ihre bofen lleinen Runfte gegen Deutschland fpielen. Man gab bem Ronige Bilbeim von Bürtemberg gute Borte, wenn er nach Paris eilte, um über Derrichfucht ber beutschen Grogmächte zu flagen; man arbeitete beinlich gegen unfere werbenbe Sanbelseinheit und begunftigte ben mittebentichen Sanbelsverein, welchen Gachien und Sannover bem musifchen Bollvereine entgegenftellten. Der Tuilerienhof versuchte, bumale wie jeberzeit, die fübbeutschen Sofe zu bevormunden, erhob beftige Rlagen, weil in München einige Strafen nach ben Siegen von Brienne und Arcis benannt wurden; er unterftütte ben Ronig Ludwig von Baiern, ale biefer, erichredt burch bie erften fühnen Schritte ber brufifden Sanbelspolitit, fich in Baris beschwerte, und überhäufte ibn mit Bormurfen, ale ber unftate Fürft balb nachher felber bem preugischen Zollbunde sich näherte \*). Doch nimmermehr mochten folde fleine Rante bem nationalen Babne genügen. Das Berlangen nach ben natürlichen Grengen frant bem Bolte fest als ein beiliges Recht, es offenbarte fich im Rleinften wie im Größten, in ben Doben bes Tages - man trug damals ben Haarput chemin de Mayence wie in ben Rlagen ber Opposition. Gelbft Chateaubriand fpielte mit bem Blane einer ruffischen Alliang, die ben Frangofen ben Rhein, ben Ruffen ben Balkan erobern follte. 218 endlich Bolignac ernftlicher auf bieje Traume eingeht und, mit Rugland insgeheim verhandelnd, ten Bebanten eines Rheinfeldzuge aufnimmt, ba ift die Nation für

<sup>&</sup>quot;) Rach ben Berichten bes preuß. Gefanbten v. Rufter, München 19. Mai 1826, 26. Marg 1828, 22. Rov. 1829. (Sbf.)

einen Augenblid gänzlich von ben inneren Fragen in Anfpruch genommen, ber frivole Plan fällt zu Boben.

Um meiften erbitterte bas Berbaltniß bes Sofes zu Rufland. Die berrichenbe Stellung, welche Boggo bi Borgo in ben erften Jahren ber Reftauration, bann wieder unter Rarl X. behauptete, war Frantreichs unwürdig; felbit beutide Diplomaten ber confervativen Schule fanben, man wiffe nicht, ob Boggo ber Minifter Ruglands ober Frantreiche fei. Und bies in einem Augenblide, ba bie orientalische Briffs burch periodische Entladungen ben Frieden ber Welt bebrobte! Dan wollte bie von Altereber befrembete, burch Frantreich zuerft in bas europäifde Staatenspitem eingeführte Türfei feineswege preisgeben; man abnte ben Ginn ber griechenfreundlichen Politit Ruglands, ben Cgar Alexander por ber Fürftin Lieben in bem einen Borte gufammen fakte: il me faut une Grèce! Aber man mochte auch nicht ber philbellenischen Schwärmerei ber liberalen Belt widersteben - benn bie erregte öffentliche Meinung war wieber eine Macht geworben, wirffam auch in ber auswärtigen Bolitif - und man wollte noch weniger in bem bie orientalische Frage beberrichenben Antagonismus von Rukland und England Bartei ergreifen fur England, bas am Bosporus ben Ganges vertheibigte. Go lodte Rugland, bas bort im Often allein Das Terrain tannte, ben Parifer Sof aus einer falfden Stellung in Die andere. Die Türken werden bei Navarin verrathen, Die nationale Rriegsluft wieber einmal aufgeregt burch ben unblutigen Giegesang auf Morea, und am Enbe - ift bie Türkei burch ben Abfall ber Grieden geschwächt und Ruftland bringt ungehindert über ben Baltan. Heberichauen wir biefe fruchtlofe europäische Politit ber Bourbonen, jo verfteben wir leicht, warum bamals die Frangofen gurnend mit Cajimir be la Bigne jangen : ces esclaves d'hier, aujourd'hui nos tyrans! - und Beranger's Refrain : en France soyons Français! ale ein Unglimpf gegen bie Bourbonen galt.

Schon diese Berhältnisse würden den Sturz der Bourbonen ertiären. Einer Herrschaft, die für fremd gilt, zu gehorchen wirft entsittlichend, und es ist eine alte Erfahrung, die den Bölfern des Westens zur Ehre gereicht, daß eine schwächliche Haltung des Staates nach außen bei ihnen immer einen Sebel der Revolution gebildet hat. Die

the model and furniturely to a sixty model, and other train and the last

Refrancation nannte fich gern eine Monarchie ber Trabition; Bubmig's XVIII. erstes Manifest versprach die unterbrochene Rette ber Beiten wieder anzufnüpfen. Eine Monarchie ber Tradition in einem Bolle, bas gar feine biftorifchen leberlieferungen mehr befaß, bas bie tene ber Beiten mit vollem Bewuftfein gerbrochen batte! Bas über bie Tage bes Baftillefturme binauslag, mar ben Daffen eine finftere Beit ber Willfür und bes Junferhochmuths, nichts mehr bavon übrig ale ein grengenlofer Sag. Wer fragte noch nach ben Rrengfahrerthaten ber La Tremouille und ber Montmorench? Rach bem Erwachen bes Solles, in ben Tagen ber Bernunft und bes Menschenrechts, in ber Beit ber Giege hatten Danner bes britten und bes vierten Stanbes m ber Spipe ber Nation geftanben ; und eben biefe Beit, bie bem Bolle te gante Geschichte Franfreiche mar, wollte ber Ronig aus feinem Gradbinif freiden! Es war ein Gegenfat zweier burd eine Belt enconter Zeitalter. Das Land fpottete und bohnte, als feine Konige mer Rropfe beilten, ale bie Driflamme und bas beilige Galb Del Mitria's und bie Ebelfnaben und bie grauen Mustetiere und alle tie merichen, verichliffenen Prunfgewänder ber bynaftischen Rumpellemer jur Schan gestellt, ale bas vive Henri IV., bie charmante Chrielle abgespielt wurden vor einem Bolte, bem Die berauschenben Ine bes Marfeillermariches noch im Ohre gellten. An welchen Bilbern 189 Berg ber Ration bing, bas mochte man erfennen, ba General Fop mer braufenbem Beifall bie Tricolore für Franfreich gurudforberte. fift blod ber Spott, eine ichwere berechtigte Gorge warb unter ben Emfenben rege, ale ber Renig bie Charte, welche bie Natur ber Dinge on entrif , freiwillig fraft foniglichen Rechtes ichenfte und zu biefem mes Burgerrechtes froben Bolfe wieder als ju getreuen Unterthanen m weben wagte. Wenn bie Mation ben Ropf ichüttelte ju Ludwig bem Eden und Ludwig bem Beiligen und ben anderen erlauchten Abnen, tie ber Ronig gern im Mimbe führte, fo hatten manche Mitglieber bes Königebaufes nie ein Wort gehört von bem Marichall Ren, und felbit bie Befferen ber Emigranten, wie Richelien, ftanden rathlos, lie jum Lächerlichen unwiffent in Diefem jungen Franfreich, bas fie in fünfundzwanzig Jahren ungeheurer Banblungen nicht mehr betreten

Diefer Gegensat ber Weltanschanung ward verschärft burch bie noch weit unheilvollere Feindschaft ber Personen. Bu viel bes eblen Blutes war vergoffen von beiben Seiten, man hatte einander mehr zu verzeihen als Menichen zu vergeben vermögen. Es blieb unbentbar, baß bie Brüber bes enthaupteten Ronigs mit ben Ronigsmorbern und ben Gottesmörbern rebliche Gemeinschaft halten, es mar noch unmöglicher, baf bie Nation Bertrauen gewinnen follte gu biefem Abel, ber weiland ben Ronig Ludwig XVI. ale einen Belfer ber Revolution gu enttbronen bachte und bann nach vergeblichen Rämpfen gegen bas Baterland feine Gobne beimienbete, um bie Sofamter bes Raifere ber Blebejer ju übernehmen. Schon unter bem Directorium hatte ber icharffte Ropf bes legitimiftifchen Lagers, be Maiftre, bie bojen Folgen biefer unbeilbaren Berfeindung ber Berfonen vorhergefeben Best, ale ber Abel fich wieber anschiefte, wie unter Beinrich IV., ben Ronig nur ale ben erften Ebelmann bes Lanbes zu behandeln, und bas Wort honneur als eine parole toute à nous in Anspruch nahm, warnte General fob : bie Donaftie gebt unfehlbar ju Grunde, wem fie fich auf biefen Abel ftutt. Gelbft bie allfirten Cabinette verichloffen fich nicht gang ber Ginficht, daß die neue Beit neue Menfchen verlange, fie bachten beim erften und vornehmlich beim zweiten Barifer Frieden an andere Throncandibaten, an Eugen Beaubarnais u. A. Sogar Die bitterften Beinde Napoleon's, wie Stein, erblidten in ben Bourbonen bochftens einen Rubepuntt für bas atbemloje Land, nachbem fich bie Schwäche bes Suftems in ben bunbert Tagen fo fläglich offenbart batte. als die Thorbeiten ber Ultras fich bauften, fcbrieb Metternich : "bie Legitimiften legitimiren bie Revolution." Mit frober Buverficht faben Allein die Tories von England bem neuen Gemeinwesen Franfreichs ju, und auch unter ihnen begannen bie Einfichtigen icon im Jahre 1818 an ber Bufunft ber Donaftie ju zweifeln, wie bie jungft veröffentlichten Banbe von Bellington's Depefchen beweifen.

Die Bourbonen famen wie alle die ihnen folgenden Regierungen niemals gänzlich über den Kampf um ihr Dasein hinaus, sie mußten, wie alle ihre Rachsolger, immer wieder erklären, die volle Freiheit könne dem Lande erst zu Theil werden, sobald die Grundlagen des Shitems allgemein anerkannt seien. Ein kleines, aber lehrreiches Shmptom dieser Unsicherheit aller Gewalthaber ist u. A. die außerordentliche Fruchtbarkeit der französischen Münze; jeder neue Herrscher wünschte sein Bild alsbald in Zedermann's Händen zu sehen. Die leichtsertige keltische Untreue, jenes ridendo frangere sidem, das schon die Römer empörte, hatte nach so vielen blutigen Umwälzungen jede Scham verloren; die Ration war gewohnt, mit einem Bonmot, einem Couplet, einem

läckelnben que voulez-vous? c'est plus fort que moi! jede Pflichtverletung zu entschuldigen; sie begann den politischen Siddruch wie ein wohlerwordenes Recht zu betrachten. An Frankreichs neuester Geschichte mögen
umsere Nadicalen lernen, daß hinter dem so läckerlich mißbrauchten Borte
"angestammtes Fürstenhaus" sich ein ernster Sinn verdirgt: auch für
umser demokratisches Geschlecht bleibt eine nationale, mit dem Lande
verwachsene Dhnastie ein imermeslicher polischer Segen.

Bebermann weiß, von ben mabnfinnigen Reactionsplanen, womit bie Ultras ben Sof bestürmten, ift nur febr Weniges in's leben getreten. Man barf fagen, die Restauration ging zu Grunde weniger an ihren Thaten, als an ben Absichten, welche bas Bolf ihr gutraute. Und daß es fo ftand, daß Franfreich von biefer Obnaftie einen unverfobnlichen Rampf gegen alle foftlichen Ergebniffe ber Revolution erwarten mußte, barin liegt icon bas Berbammungsurtheil über bie Bieberberftellung bes alten Königthums ausgesprochen. Raum gurudgelehrt beginnen bie Ultras Alles in Frage zu ftellen, was bem neuen Franfreich lieb und theuer war. Babrend ber erfte Conful bie Umwaltung ber Befitverhaltniffe weise anerkannt hatte, forbern die Emigranten ihr Eigenthum gurud. Der Rampf enbete mit ber Auszahlung einer Milliarbe an bie Emigranten, aber wie biefe barin nur eine Abichlagegablung faben, fo war auch allen Befitern ber Nationalguter bas Befühl ber Sicherheit auf bem moblerworbenen Boben verloren. Daran folieft fich ber Rampf wiber bas neue Erbrecht. Freifimig tomen wir eine Gesetgebung nicht nennen, welche bem Erblaffer bie Berfügung über ben größten Theil feines Bermogens unterfagt, Die jatteften Geheimniffe bes Saufes ber fpurenben Aufficht bes Beamtenthums unterwirft, aber bemofratisch ift fie ohne Zweifel. Und vor Allem, fie war national, fie galt bem Bolfe furzweg ale bie geschriebene Bernunft. In folden Fragen, welche bas Innerfte bes Familienlebens und ber bauslichen Birthichaft berühren, ftebt ber Gefetgeber machtlos neben ber vollsthumlichen Sitte. Gin großer Theil bes lanblichen Mittelftanbes banfte fein Dafein ben Gefegen über bas Erbrecht und Die Theilbarfeit bes Grundbefites, fein Arbeiter wollte auf bie Soffnung verzichten ein fleintes Landgut als bie Frucht feines Fleißes zu emerben. Die bemofratischen Anschauungen ber neuen Befellichaft, Die Bertheilung ber Bevolferung über Stadt und ganb, furg, mehrere ber bebeutfamften focialen Grundlagen, worauf bas neue Franfreich rubte, fanben im Bufammenbange mit biefen Befeten. Dag bie fcmeren

Leiben, an benen ber französische Landbau frankt, keineswegs durch die freie Bewegung des Grundbesitzes verschuldet sind, steht heute allen Unbesangenen sest. An diesen tiesernsten Fragen rüttelte nun die plumpe Faust der Emigrantenpartei, sie forderte geschlossene Güter und wagte endlich den Gesehentwurf über das Borrecht der Erstgeburt. Der Entwurf siel, nur die Begünstigung der Majorate ward erreicht. Aber der Bersuch blieb unvergessen; der Bauer ließ sich nicht ausreden, daß der Abel nach der Herstellung der alten Herrenrechte und Frohnden trachte.

Der wohlhabenbe Bürgerstand, beffen Beiftand die Rüdfebr ber Bourbonen erft ermöglicht batte, fieht fich rob beleidigt burch ben Sochmuth ber Emigranten, er fiebt bie freie Memterbabn gebemmt burch ablichen Nepotismus; auch fein wichtigstes politisches Recht wird gefährbet burch ben Lieblingsplan ber Ultras, bas Wahlrecht an ben Grundbesit zu fnüpfen. Ein gemäßigter wohlwollender Robalift Berr von Sesmaifons faßt bie unerläglichen Reformen für ben Staat in folgenben Gaten gufammen: burchgangig Majorate für ben Abel: Erziehung ber jungen Ebelleute auf Staatstoften; bie bochften Memter und bie Bairie bem Abel allein juganglich; Gerichte von Stanbesgenoffen für ben Ebelmann. Dan ichließe baraus auf bie Soffnungen ber Ultras und ermeffe ben Grimm ber neuen befigenben Rlaffen, aller ber Taufende, die fich als citoyens fühlten! Die Gewerbtreibenben hören täglich, wie die Ropalisten ben Acerbauftaat Frankreich preifen, die Induftrie als unsittlich verwerfen, fie fühlen fich bedrobt, ba jene Rafenden mit bem Gebanken ber Berftellung ber Runfte fpielen. Es blieb bei ben lofen Reben , ber Staat bewahrte fich jene föftliche Freiheit ber Nieberlaffung und bes Gewerbebetriebs, welche felbst bas bonapartiftische Frankreich bem beutschen Arbeiter bis por Rurgem als ein Land ber Freiheit ericbeinen ließ. Dergestalt maren alle wichtigen focialen Intereffen aufgescheucht und gereigt; die Krone, fculblos in ben meiften Fällen, galt als verantwortlich für ben Unfinn ber Emigranten: wedle acquilled and white and athor against bertitt

Ihre schwersten Fehler beging die Restauration auf dem Lirchlichen Gebiete, obgleich auch hier die Schuld der Krone geringer war als die Berblendung fanatischer Freunde. Die Bischöfe des alten Regimes waren ein verweltlichtes Geschlecht, einige dem Jansenismus, viele der Enchclopädie zugethan, aber durch Grundbesitz und abliche Berwandtschaft mit dem Lande verbunden und darum patriotisch, sie

OF TRANSPORT SCHOOL STR.

machten eiferfüchtig über ben Rechten bes nationalen Episcopats. Dann grundete Napoleon ben neuen Briefterftand, eine befittofe Beamtenflaffe, und er ichien wirflich feinen offen befannten Zwed erreicht zu baben: "ber Bapft foll bie Beifter unter feiner Sant vereinigen und bann unter bie meine ftellen." Die Lirche gitterte noch unter ber frifden Erinnerung an die Göttin ber Bernunft, die Briefter beugten fich bem Imperator. Noch in ben letten Tagen feiner Dacht hoffte Rapoleon ben Bapit in Franfreich gurudguhalten und Baris gur hauptstadt ber latholifden Belt zu erheben. Nach bem Sturge bes Raifers fühlte bie Rirche wieber feften Grund unter ben Gugen, und mit Erftaunen erfuhr bie Welt, wie von Grund aus ber Ratholicismus in ben Tagen ber Leiben fich verwandelt und welch' ein zweischneibiges Sowert bie Revolution gegen bie Rirche geschwungen batte. Wie wenig batte felbst ein Mirabean feine Nation gefannt, wenn er hoffte, franfreich zu befatholifiren! Best bestand ein neuer, ein strengromifder Ratholicismus, beberricht von einer centraligirenben Richumg, bie in folder Scharfe felbft in ben Tagen ber Caraffa unb topola nicht bervorgetreten war. Die Reihen bes alten gallitanischen Alerus lichten fich, die junge befitzlofe Priefterschaft ift auch beimathlos, fie fragt nichts mehr nach einer Nationalfirche, fie giebt in bellen haufen in bas ultramontane Lager. Franfreich wird ber Ausgangspuntt bes neu-romischen Beiftes. 3m Guben fommt es gum offenen Glaubenstriege gegen bie Broteftanten, bie Provengalen vermeffen fich Burfte zu machen aus Calvin's Blute. Die centralifirte Rirche idmiebete fich eine neue furchtbare Baffe, bie balb in ebenfo weiten Rreifen und mit berfelben bemagogifchen Rraft wirfen follte, wie einft bie Bettelorben : bie ultramontane Journaliftif. Lamennais war ber Erfte, ber mit ber gangen Gluth bretonifden Glaubenseifers biefe Baffe fdwangs Jamodan ratulm nis siffang I slanolton seis dun

Die ultramontane Partei versucht alsbald sich der Staatsgewalt zu bemächtigen. Gleich im ersten Jahre der Restauration wird die Sonntagsseier verschärft und den Beamten besohlen, sich an den Seresmonien der Kirche zu betheiligen. Dann folgt das Berbot der Kirchenschändung bei Todesstrase und die Wiederherstellung der todten Hand. Endlich wird auch in das wohldurchdachte Rechtsshstem der Twilehe eine Bresche geschossen, die Chescheidung verboten — ein Berbot, das noch bis zur Stunde als eine schreiende Unomalie in der französischen Gesetzebung besteht. Eine noch weiter reichende Bers

bilbung ber Befete fonnte bie Partei weber bei bem ungläubigen Lubwig XVIII. noch bei feinem bigotten Bruber burchfeten. Dafür waren ihre Empfehlungen allmächtig, ber Beichtzettel ber unentbebr liche Schluffel zu jeber Bunft bes Staats, bis berab zu ben Conceffionen für bie Stiefelpuber; man femt Blaten's biffige Berfe über ben unbuffertigen decrotteur. In beiben Rammern find Bifchofsmuten und Brieftergewänder gablreich vertreten. Die Bartei wagt gulett bie wahnfinnige Berfolgung gegen ein Kleinob ber Ration, Die aufgeflatte Literatur bes achtzehnten Jahrhunderts; Boltaire und Rouffeau werben ben Leibbibliothefen und Lefecirfeln verboten. Babrend biefe ultra montanen Umtriebe unter ben Daffen bes Lanbvolts in ber Stille eine Saat ausstreuten, bie erst in spaten Tagen wuchernb aufgeben follte, wurden bie in ben 3been Boltaire's aufgewachsenen geblilbeten Rlaffen auf bas Meußerfte erregt. Preffe und Rebnerbubne ballen wieber von Rlagen gegen bie Thrannei ber Congregation. Der aufgeschrechte Liberalismus greift zu jedem Mittel ber Abwehr, er zwingt endlich ben Ronig Rarl, ber fich barum bemutbig bei bem beiligen Stuble ent schuldigte, die Charte zu verlegen und die Mitglieder ber wiederberge ftellten Gefellschaft Jeju vom Lebramte auszuschließen. Much bann noch bleiben bie Bebilbeten bei ber Meinung, bag eine fanatijor Briefterfafte ben Staat beberriche. Pfaffen und Emigranten gruben br Dhnaftie bas Grab.

Mit Allebem haben wir den Grundschaden des constitutionellen Frankreichs noch nicht berührt. Grad heraus, dieser napoleonische Beamtenstaat mit seinem daran gehefteten Parlamente war ein Unding; auch eine nationale Ohnastie, ein minder undotmäßiges Bolk komten in einem mitten durch das Herz gespaltenen Gemeinwesen den Frieden nicht sinden. Als der Freiherr von Blittersdorff im Jahre 1824 Paris besuchte, hörte er überall die Klage: wir haben den Despotismus Bonaparte's, ausgebeutet durch die Emigranten. Aehnlich schried damals Paul Louis Courier über den Bonapartismus: c'est un empire qui dure encore. Die Klage war wohlgegründet; nur irrte man, wenn man die Schuld der bösen Gesinnung der Regierenden zuschrieb. Der Fehler lag in den Institutionen selber. Die trostlose Unbelehrbarseit Guizot's zeigt sich nie greller, als wenn er noch jest den alten

Brithum ber Doctrinare wieberholt: bas Inftrument, bie Charte, fei vortrefflich gewesen, nur bag es an geschickten. wohlgefinnten Sanbwerfern feblte. Bir Jungeren, burch eine berbe Erfahrung über ben Aufammenhang von Berfaffung und Berwaltung belehrt, begreifen laum noch, wie man biefen buntichedigen Staatebau, beffen Blieber enanber anbeulten, als "bas englische Sbitem" preifen fonnte. Es par ein Marchen, wenn bie Legitimiften ben Schütling bes Muslandes ale ben roi desire begruften; es war nicht minder ein Irrtbum, wenn die Conftitutionellen ben Geber ber Charte ale ben roi législateur feierten. Die Charte verdiente nicht ben Namen einer Gesetgebung: benn an ben Fundamenten bes neuen Staates, an ber Bermaltungsgraanifation Napoleon's anberte fie nichts. Nur ber Staatsrath tritt einige feiner Befugniffe an bie verantwortlichen Minifter ab; boch er bleibt ber bochfte Gerichtshof für bas Berwaltungerecht im weiteften Sinne, er bleibt bas Saupt ber Berwaltung und berath über alle Befete und Berordnungen ber Krone, er ift wie unter Napoleon bie bobe Schule ber Bermaltungsbeamten. Alle übrigen Memter behalten benfelben Birfungefreis, ben ber Golbatenfaifer ihnen angewiefen. Die Berwaltung fteht in abfoluter Gelbftanbigfeit ben Berichten, ben Regierten, ben Rammern gegenüber.

Für bie Stellung ber Berwaltung zu ben Berichten war es verbangnifvoll geworben, bag bie alten Barlamente, bie in ben gabrenben Tagen vor ber Revolution als Beichüter ber Bolferechte gefelert wurden, nach bem Ausbruche ber Revolution als die Bertreter perhafter Privilegien galten. Die Nationalversammlung fucte alfo Die Ausführung ber neuen revolutionaren Gefete bor ben Gingriffen ber feindlichen Gerichte ficherzustellen und beschloß (16./24. August 1790): bie Richter burfen niemals bie Thatigfeit ber Berwaltung fieren noch Berwaltungsbeamte wegen ihrer Umtethätigfeit vor fich laben. Damit war bie Emancipation ber Berwaltung von ben Berichten, welche bie alte Monarchie erftrebt und in ber Regel thatfachlich bebauptet batte, jum Befet erhoben. Alle Brotefte ber liberalen Tenbengbiftorit beben bie Thatfache nicht auf: fcon bie unschulbigen Babre ber Revolution haben bem neuen Bermaltungsbespotismus ben Boben geebnet. Auf biefer Grunblage baut ber erfte Conful weiter und fügt in feine Berfaffung ben berühmten Art. 75 ein. 216 Regel allt nummehr: Ber fich burch bie Berwaltung verlett glaubt, und fei es auch in feinen burch bie Cobes gemährleifteten Privatrechten, verfolgt feine Beschwerbe in bem geordneten Inftamenguge ber Bermaltung bie binauf zu bem Minifter ober zum Staatsrathe. Gerichtliche Berfolgung ber Amtebandlungen ber Beamten ift nur guläffig auf Grund ber autorisation préalable des Staatsraths; dieje Erlaubnik wird gewährt, wenn es fich um Berbrechen ber Beamten hanbelt, in ben meiften anberen Fallen berfagt. Rein Bericht barf ben Competengeonflict gegen eine Berwaltungsbehörbe erheben, nur bie Bermaltung foll por ben Uebergriffen ber Berichte gefidert werben. Der Bermaltungsbeamte ift lediglich ein willenlofes Organ feiner Oberen; ber Rechtsgrundfat, bag Jeber für feine Umtebanblungen einzufteben bat, wirb von bem Staatsrathe nach ber "tradition des bureaux" babin ausgelegt, bag ber Befehl bes Borgefetten ben Subalternen von ber Berantwortung für Uebertretungen bes Befetes entlaftet. Das beutsche Amt, bem bie politifchen Gitten unferes Bolfe immer einige Gelbftanbigfeit nach Dben eingeraumt haben, ift ben Frangofen unbefannt. Rebmen wir bagu bie eines Grofftaats unwürdige färgliche Befoldung ber meiften Beamten in bem theueren Franfreich - mas einerseits bie nunmehr bistorisch geworbene Unreblichfeit bes frange fifden Beamtenthums beförbert und baburch bie obnebin fostspielige Bermaltung vertheuert, andererfeits bie Abhängigfeit von Oben verftärft - fo haben wir bas Bild einer Amtsbierarchte, bie fcranten lofer fich nicht benfen läßt.

Ge mar feineswege ein Regiment ber Billfur. Der collegialifc berathenbe Staatsrath glangte jebergeit burch Gerechtigfeit und Sadtunbe. Aber bie Berwaltung giebt fich felber ihre Rechtsorbnung, fie legt bie Befete aus und ergangt fie nach fouveranem Ermeffen, fie ift baber von ben Berichten fo vollständig losgelöft, wie bies vor Napoleon fein europäischer Fürst gewagt batte. Die Befugniffe biefer über mächtigen Berwaltung werben erweitert burch bie Ausnahmegefete. welche nach ben gablreichen Berichwörungen jener gabrenben Tage periobifd wieberfebren. Das verhafte Musnahmegericht ber Brevotalbofe ift jogar von ber Charte ausbrücklich anerkannt. 3a felbit bie regelmäßigen Tribunale hatten burch einen Meifterftreich bes napolecnischen Despotismus eine Organisation erhalten, welche jeben Biberfpruch ber Gerichte gegen bie Berwaltung auf bie Dauer unmöglich machte. Die Berichtshofe gerfielen in fleine Commissionen, benen ibre Mitglieber für furge Friften zugewiesen murben. Dies Spftem. bas feitbem leiber auch in Deutschland Eingang gefunden, wird von ber Restauration weiter gebilbet; es verstand und versteht sich ben Franzosen von selber, daß die für das öffentliche Recht wichtigsten Gerichts Commissionen nur aus Männern der herrschenden Partei bestehen. Die vielgerühmte Gleichheit erweist sich praktisch als unerträgliche Ungleichheit zum Nachtheile der parlamentarischen Winderheit. Der deutsch dänische Streit hat uns gelehrt, daß eine herrschende stembe Nation noch schwerer auf die Unterworsenen drückt als eine auständische absolute Krone; das constitutionelle Frankreich sollte erssahren, daß eine über die Gerichte und die Berwaltung gebietende Bartei ihre Macht zum Mindesten ebenso rücksichtsos mißbraucht wie ein Soldatenkaiser. Ganz solgerichtig besützt das Haupt der Berwaltung, der König, die versassungsmäßige Besugniß alle jene Ordonmanzen zu erlassen, welche zur Anssührung der Gesete und zur Sicherbeit des Staats nöthig sind; der Mißbrauch dieses Art. 14 der Charte gab dann den Anlaß zur Bertreibung der Bourdonen.

Ebenjo felbständig ftebt bie Umtsbierarchie allen Richtbeamten gennüber. Bebe Action in biefem Staate geht von ben ftaatlichen Selbeamten aus; es giebt feine Stabtmagiftrate im beutichen Ginne, leine von ben Gemeinden ernannten ober gewählten Beamten. Allerbing fteht neben bem Brafecten ber Generalrath, neben bem Untermifecten ber Begirferath, neben bem Maire ber Gemeinberath -Collegien von Richtbeamten, welche fammtlich aus Liftenvorschlägen bund ben König ober burch ben Brafetten ernannt werben. Aber bieje Rathe baben in ber Regel nur berathenbe Stimme ober gar nur din ummaggebliches Gutachten; felbit über bas Gemeinbebudget barf ber Gemeinberath nur berathen. Bu beschließen find fie nur in ben feltenften Källen berechtigt - fo über bie Berwaltung ber Gemeinbemiter. Bu banbeln, auszuführen fommt allein ben Staatsbeamten 11, bie nicht als Erfte unter Bleichen, fonbern als Chefs ihren Rathen gegenüberfteben. Brafeft und Unterprafeft halten bie Bermaltung ununterbrochen in ber Sant, mabrent bie Generalund Begirferathe fich nur vorübergebend auf furge Zeit verfammein. Auch die Subalternen werden vom Staate ernannt, die Bebülfen bes Maires fteben gleich biefem unter ber Berwaltungserbnung bes Staatsrathes. In einem folden Staatsrechte war fein Raum für die Doppelftellung bes beutschen Bürgermeifters, ber gugleich als Organ ber Staatsgewalt und als oberfter Bertreter einer unabbangigen Gemeinde gilt. Alle Welt weiß, wie in biefer munbervoll

geordneten, schlagsertigen Amtshierarchie ein geisttöbendes mechanisches Formelwesen auswicherte, und die Entscheidung aller wichtigen Berwaltungsfragen in die Hände der Pariser Bureaus gelegt ward. Ferner mußten die natürliche Neigung eines Beamtenthums, in welchem die gesammte Thätigkeit des Staats sich vereinigt, und die fortwährend sich steigernden Ansprüche der Regierten jene Lust des Bielregierens großziehen, welche Dunoper tressend als administrativen Socialismus bezeichnet hat. Endlich ergab sich aus der rein bureaufratischen Berwaltung das ungesunde Berhältniß des Beamten zum Publicum. Sine Umtsordnung, die jeden Nichtbeamten sernhält, bietet ein alszubreites Ziel dem Argwohn und der alten nationalen Untugend des Neides; es sehlte wenig in jenen Tagen des Parteikampses, so erschien jeder Beamte als solcher den Regierten verdäcktig.

Napoleon hat einmal bas Wort fallen laffen : "wenn mir ber Krieg nicht unentbehrlich mare, fo murbe ich ben Neubau Frankreiche mit ber Gemeinde beginnen; die Majdine unferer Bermaltung beginnt erft fich zu organifiren." Durch folde geniale Gebankenblite pflegen große Staatsmanner wie große Schriftsteller ben Rritifern gu beweisen, bag fie felber bie Schwäche ihrer Werte flarer burchichauen ale ber frembe Tabler. Gine ernftere Bebeutung gebührt ber bingeworfenen Rebe nicht; ber napoleonische Staat, ber Charafter bes Despoten vertrug teine andere Berwaltungsordnung. Nach bem Ericheinen ber Charte ließ sich wohl ein tapferes Ankämpfen gegen bas furchtbarfte und wichtigfte Berfzeug bes napoleonifden Despotismus erwarten. Aber von wem konnte bie Berwaltungsreform ausgeben? Richt von ben Radicalen. Die erfte Gemeinbeordnung ber Revolution, welche ber alte Lafapette gern als ein Kleinob "meiner Republif" verberrlichte, war boch zu flärlich die constituirte Anarchie gewesen, als daß fie bon einer erufthaften Bartei gurudverlangt werben fonnte. Richt von ben Doctrinaren. Der bebeutenbite Theoretifer ber Richtung, Benjamin Conftant, fpricht freilich als ein geborener Schweizer mit Borliebe von bem Foberalismus und ber Freiheit ber Gemeinben, er nennt die Liebe jur Seimath die Quelle ber Baterlandeliebe; boch er versteht nicht die Folgefate baraus für die frangofische Bolitif zu gieben. Der Maffe ber Partei fehlte jeber Sinn für bie Gelbstverwaltung; "die Charte, die gange Charte, nichts als die Charte" mar bas Schlagwort ihrer Weisheit.

Gine ernfthafte Reigung für bie Umbilbung ber Bermaltung

bestand allein am Sofe und unter ben Emigranten. Roch war unvergeffen, bag einft Mirabeau in ben Brovingen ben Burgerfrieg gegen Die Dictatur ber rabicalen Sauptftabt entfachen wollte. Die Rrone batte gern einige Rörner felbständigen geiftigen Lebens in ben veröbeten Brobingen ausgestreut, gern bie legitimiftifden Striche bes Gubens por ben Ginwirfungen bes rubelojen Barifer Beiftes fichergeftellt. Man trug fich mit bem Bebanten, fiebzehn Universitäten ftatt ber schwachen pon ber Barifer Centralanftalt abbangigen Facultaten gu grunben, man ließ ben lleberfluß bes Louvres an bie Gallerien von Dijon, Marfeille, Spon abgeben. Der Abel bagte bas Schreiberregiment ber Barifer Commis mit bem alten Saffe bes Reubalberrn, er feste burd, baf bie von napoleon eingezogenen und noch unverfauften Gemeinbeauter ben Communen gurudgegeben murben, und ward bei biefem berfranbigen Berlangen von einfichtigen Robaliften wie Martignac, be Serre , Rober Collard unterftütt. Aber jenen "Bilgern bes Brabes" mirb jeber politifche Gebante gur Schrulle, jebe Reform gum Bebel franbifder Conbergelufte. Dicht ber bespotifche Beift ber neuen Beamtenbierardie war bem Abel ein Granel, fonbern ihre Borguge: ihre burgerliche moberne Bilbung, Die freie Memterbahn, bas gemeine Recht, bas fie fdutte. Mus ben Etudes von Polignac und anberen Geftanb= niffen ber Beifiporne ber Bartei ichaut überall bie Soffnung berbor, bag fonigliche Bringen und bochabliche Gouverneurs abermals bie mieberbergestellten alten Brovingen beberrichen follen; bereits arbeitete man in ber Stille barauf bin, bie ftanbifche Blieberung in bie Beneral und Bezirterathe einzuführen. Damit eröffnete fich bie trofiloje Musfict auf eine neue Ligue, eine neue Fronte, auf bie Bernichtung ber rubmboll errungenen Staatseinheit. Gegen folden Bahnfinn erhob 36 Alfes was lebendig und mobern war in ber Ration. Wie einft ber Convent ben Bernichtungefrieg gegen bie Brovingen geführt batte, um sie Revolution zu vollenben, fo mußte jest bie Ration festhalten an ber Dictatur ber Barifer Bureaus, um nicht bas Werf ber Revolution abers male zu gefährben.

Und, gestehen wir es nur, die napoleonische Berwaltung war national. In ihr, in den Codes, in der napoleonischen Neugestaltung
der Finanzen und des Heeres hatte eine uralte politische Entwickelung
den naturgemäßen Abschluß gefunden, während das junge parlamentarische Wesen vorderhand ein Experiment blieb, hervorgegangen aus
naturrechtlichen Theorien und der verständnisslosen Nachahmung des

englischen Staats. Das ift fein Zufall, bag jene Sprache, well ben Namen ber Souveranitat erfunden bat, ben Begriff ber Gelb verwaltung gar nicht wiederzugeben weiß. Wie einft bie verhaßte erbarmungslofen beiben Cardinale bennoch in ben rubrigften Element ber nation Bunbesgenoffen fanben gegen ben Abel ber Brovingen. wagte auch jett feine Bartei außer ber Ultras ernftlich an bem neu Beamtenthume zu rutteln, benn fein Lebensgefet mar bie Gleichte Bon Cormenin, biefem positiven und nationalen Beifte, wie Napoleon II ibn bezeichnend nennt, bis berab auf Laferriere find alle nor baften Theoretifer bes Bermaltungsrechts einig in bem Lobe ber nati nalen Amtsbierardie. Jahraus jahrein führt ber Ebrgeit und je Beidranktheit ber Bermögensverhaltniffe, welche in bem Lanbe ! Erbgleichheit und ber lebensluftigen Berichwendung die Regel bilb eine Fulle junger Rrafte aus ben Mittelflaffen unter bie Canbibat bes Beamtenthums. Der Grunbabel befag weber populares Unfeb noch ben guten Willen, die Berwaltung des flachen Landes im Ram bes Gefetes felber ju führen, und bei ber gleichmäßigen Bertbeilu bes Grundbefites war bie Babl ber Manner, welche folde Ehrenam übernehmen fennten, febr flein. Roch waren Borbeaur und gbon ibi aften Rubmes frob, Toulouse nannte fich gern die ville reine t Subens, und ber Marfeiller fpottete: wenn Baris eine rue Cannebie batte, fo wurde es ein Rlein-Marfeille fein. Aber bon folden A gungen municipalen Stolzes und Dunfels bis zu bem ernften Wille bie Geschäfte ber Gemeinde felber in die Sand zu nehmen ift ein well Beg. Die kleine Brofa bes Gemeinbelebens galt wie im achtzebnte Jahrhundert für unwürdig bes gebilbeten Mannes, ben nur die au regenben Fragen ber großen Bolitif beidäftigen follten. Die no Industrie forberte, wie überall in Guropa, ben materialiftischen Sin unter ben Kabritherren, nabm ibre gange Kraft für ben athemleic Wettlauf ber Speculation in Anspruch und entfrembete fie bem @ meinbeleben. Die Barifer beobachteten migtrauisch jebe Spur felb ftanbigen Beiftes in ben legitimiftischen Provingen; fie waren no immer leicht aufzuregen burch bas Gefpenft jenes Foberalismus, ba einst ber Convent blutig befämpft und die Jacobiner in ihren geschmad vollen Festen als ein erschreckliches allegorisches Weib, Blut speient mit Giftschlangen im Saar, burch bie Strafen geführt hatten. Ber ben Bauern galt noch ber traurige Ausspruch Turgot's: ein Dorf

william Election and not helicontained than abundance bet

daufe von Hütten und von Einwohnern, die ebenfo gleichgiltig find

Die Nation war gewohnt bie bescheibenen öffentlichen Geschäfte Tags burd Staatsbeamte beforgen zu laffen, fie mar napoleonisch en Sitten ohne es felber zu wiffen. Das follte fich offenbaren, 18 Ministerium Martignac mit Reformvorschlägen für die Kreis-Ortsverwaltung vor bie Kammern trat. Mit großen Worten bie Abgeordneten bie municipalen Institutionen, biese Dentunferer alten Freiheiten, von ber Rrone gurudgeforbert; aber eformen wurden verworfen, ba ber Factionsgeist ber Kammern ebotenen Guten bas unerreichbare Beffere vorzog, und bie gee Debatte bewegte fich nur um untergeordnete Besichtspunkte. tegierung wollte die ernannten Gemeindes und Generalräthe in ft aus Bablen bervorgeben laffen - eine bantenswerthe Reform Ameifel - und über bie Ausbehnung biefes Bablrechts warb eibenschaft gestritten. Doch ber Kern bes lebels, Die machtlose ma ber berathenden conseils neben ben allein handelnden Staatster wurde felbst von ben beftigften Rebnern ber Opposition faum feature that there is Parametricle emproper will be a married and

Bie die napoleonische Berwaltung unangesochten fortbestand, so auch Marschall Gouvion St. Chr die Grundlagen der naposten Heeresorganisation in die neue Zeit hinüber. Nur den verst Namen, nicht das Wesen der Conscription ließ man fallen. Die war keine Söldnerschaar im gemeinen Sinne. Trot der langen weit, trot der Stellvertretung, die in dem Lande der Gleichheit die Selbstsicht der Besitzenden aufrecht erhalten ward, hat das sische Heer sich nie auf die Dauer den Empsindungen der Massen medet. Aber seine Organisation war auf eine schlagsertige Offenserechnet. Die mächtigen Erinnerungen der Kaiserzeit, das aus deten und Ungedilbeten bunt gemische Offiziercorps, der unstäte ratische Sinn der Zeit nährten den ausgreisenden kriegerischen iz. Das große Räthsel, wie das friedliche parlamentarische System inem starken stehenden Heere sich vertragen solle, erschien hier riger als irgendwo.

Bir überlassen gern ben Bonapartisten bas Parteimärchen, baß Parlamentarismus für Frankreich gänzlich nutzlos gewesen sei. Windesten hat er bes Bösen viel verhindert. In den Kammern ber verhängnisvolle Krieg zwischen dem Adel und der Bourgeoisie

englischen Staats. Das ift tein Zufall, bag jene Sprache, welche ben Namen ber Souveranitat erfunden bat, ben Begriff ber Gelbit verwaltung gar nicht wiederzugeben weiß. Wie einst die verhaften, erbarmungelofen beiben Carbinale bennoch in ben rubrigften Glementen ber Nation Bunbesgenoffen fanden gegen ben Abel ber Provingen, fe wagte auch jest feine Bartet außer ber Ultras ernftlich an bem neuen Beamtenthume zu rutteln, benn fein Lebensgefet war bie Gleichbeit. Bon Cormenin, diefem positiven und nationalen Beifte, wie Napoleon III. ibn bezeichnend nennt, bis berab auf Laferriere find alle nambaften Theoretifer bes Berwaltungsrechts einig in bem Lobe ber natio nalen Umtebierardie. Jahrans jahrein führt ber Ehrgeit und iene Beschränktheit ber Bermögensverhaltniffe, welche in bem Lande ber Erbgleichheit und ber lebensluftigen Berichwendung die Regel bilbet, eine Fülle junger Kräfte aus ben Mittelflaffen unter bie Canbibaten bes Beamtenthums. Der Grunbabel bejag weber populares Anfeben noch ben guten Willen, bie Bermaltung bes flachen ganbes im Ramen bes Befetes felber ju führen, und bei ber gleichmäßigen Bertbeilung bes Grundbefites mar bie Rabl ber Manner, welche folde Ehrenamter übernehmen konnten, febr flein. Noch waren Borbeaur und Shon ibres aften Ruhmes frob, Toulouje nannte fich gern die ville reine bes Subens, und ber Marfeiller fpottete: wenn Baris eine rue Cannebiere batte, fo wurde es ein Klein-Marfeille fein. Aber von folden Regungen municipalen Stolzes und Dunfele bie zu bem ernften Willen bie Geschäfte ber Gemeinde felber in die Sand zu nehmen ift ein weiter Beg. Die fleine Broja bes Gemeinbelebens galt wie im achtzebnten Jahrhundert für unwürdig bes gebilbeten Mannes, ben nur bie auf regenben Fragen ber großen Bolitif beschäftigen follten. Die nach Industrie forberte, wie überall in Europa, ben materialiftischen Sim unter ben Kabrifberren, nabm ibre gange Kraft für ben athemlofen Bettlauf ber Speculation in Anspruch und entfrembete fie bem Gemeinbeleben. Die Barifer beobachteten mißtrauifch jebe Spur felb ftändigen Beiftes in den legitimiftischen Provingen; fie waren noch immer leicht aufzuregen burch bas Gefpenft jenes Foberalismus, pon einst ber Convent blutig befämpft und die Jacobiner in ihren geschme vollen Teften als ein erschreckliches allegorisches Weib, Blut freien mit Gifticblangen im Saar, burch bie Strafen geführt batten. B ben Bauern galt noch ber traurige Ausspruch Turgot's: ein Dorf ser grammanous e l'agimmativa ver son mironet e Vaccionant ves

ein Saufe von Sutten und von Einwohnern, die ebenfo gleichgiltig find wie jene.

Die Nation war gewohnt die bescheibenen öffentlichen Geschäfte jebes Tage burch Staatsbeamte beforgen zu laffen, fie war napoleonifch in ibren Sitten ohne es felber zu miffen. Das follte fich offenbaren, als bas Ministerium Martignac mit Reformvorschlägen für bie Kreismb Ortsverwaltung vor bie Kammern trat. Mit großen Worten batten bie Abgeordneten bie municipalen Inftitutionen, biefe Dentmaler unferer alten Freibeiten, von der Krone gurudgeforbert; aber bie Reformen wurden verworfen, da der Factionsgeist der Kammern bem gebotenen Guten bas unerreichbare Beffere vorzog, und bie geimmte Debatte bewegte fich nur um untergeordnete Befichtspunfte. Die Regierung wollte die ernannten Gemeindes und Generalräthe in Infunft aus Bablen bervorgeben laffen - eine bankenswerthe Reform thne Ameifel - und über bie Ausbehnung biefes Bahlrechts warb mit Leibenschaft gestritten. Doch ber Kern bes lebels, Die machtlose Etellung ber berathenben conseils neben ben allein handelnden Staatsbemter wurde felbit von ben beftigften Rebnern ber Opposition faum frances tear farmer ble Durcombattle religioner with vor unimed a military

Die die napoleonische Berwaltung unangesochten sortbestand, so mitte auch Marschall Gouvion St. Ehr die Grundlagen der napositien Heresorganisation in die neue Zeit hinüber. Nur den verdiem Namen, nicht das Wesen der Conscription ließ man sallen. Die timee war keine Söldnerschaar im gemeinen Sinne. Trot der langen dienstreit, trot der Stellvertretung, die in dem Lande der Gleichheit und die Selbstsucht der Besitzenden aufrecht erhalten ward, hat das simplische Heer sich nie auf die Dauer den Empfindungen der Massen wiedendet. Aber seine Organisation war auf eine schlagsertige Offenster der der Wester und Ungebildeten bunt gemischte Offiziercorps, der unstäte bewertrische Sinn der Zeit nährten den ausgreisenden kriegerischen Engetz. Das große Räthsel, wie das friedliche parlamentarische System mit einem starken stehenden Heere sich vertragen solle, erschien dier kwieriger als irgendwo.

35

STEE

Bir überlaffen gern ben Bonapartisten bas Parteimärchen, daß in Parlamentarismus für Frankreich gänzlich nuplos gewesen sei. Im Mindesten hat er des Bösen viel verhindert. In den Kammern ind der verhängnißvolle Krieg zwischen dem Abel und der Bourgeoisie

feinen Tummelplat; biefe focialen Rampfe, fie allein, ficherten bem Barlamente bie leibenicaftliche Aufmertfamfeit ber Ration. Obne ben Barlamentarismus batten bie Emigranten bermuthlich febr balb bie ichwache Krone ihrem Willen bienitbar gemacht. Die Rammern baben mehrmale, nach bem unfeligen Borgange ber chambre introuvable, bie Sand geboten zu Anenahmegeseten. Trotbem bleibt zweifelhaft, ob, ohne bie Angit ber Krone vor ber parlamentarifden Controle, Franfreich fich feine Breffreiheit, Die freie Bewegung ber Berfon bemabrt batte. Aber über biefe negativen Erfolge tonnte bie Wirffam feit ber Rammern nicht hinausgeben. Gie burften bie Grund- und Säuferfteuer nur für ein Babr, bie indiretten Steuern auch für langen Berioben bewilligen. Sie fonnten alljährlich burch bie Berweigerung bes Bubgets bas Dafein bes Staates in Frage ftellen; fie baben bies Recht niemals vollständig gebraucht, namentlich bewahrte ber energische Batriotismus ber Frangofen bie Opposition vor bem gefährlichen Berfuche bas Militarbubget jum Spielball ibrer Rampfe gu mablen. Dagegen waren bie Rammern nicht berechtigt bie geringfügigfte Berwaltungemagregel bireft zu berbinbern, und in allen Bermaltungefragen trat ihnen die Bureaufratie entgegen mit ber unendlichen Ueberlegenheit ber Sachkenntnig - einer Ueberlegenheit, Die immer madtiger fich entfaltete, je mehr bie fortidreitenbe tednifde Musbilbung ber Runft bes Regierens auch auf biefem Bebiete bie Borguge ber Urbeitstheilung zur Geltung brachte.

Bei solder llebermacht in der Theorie und im Großen, solder Ohnmacht in der Praxis und im Einzelnen hatten die Kammern nur Einen Weg Einsluß zn gewinnen auf die Leitung des Staats: sie mußten die Häupter der Bureaufratie sich dienstbar machen. Schon 1816 sprach Guizot's Schrift über das Repräsentatioshstem ziemlich unverdlümt das Verlangen aus, daß die Verwaltung sich der Mehr heit des Unterhauses unterwerfe. S'emparer du pouvoir wird die Losung aller Parteien, jede Wahl ein Kampf um das Dasein der Regierung. Und während Frankreich die englische Unsitte der Bestechung der Wähler durch die Candidaten damals ehrenhaft von sich sernhielt, bildet sich nun, epochemachend sir die Staaten des Continents, eine neue Art der Wahlcorruption: die gesammte Bureaufratismuß ihren Einfluß aufbieten sir die Candidaten des Ministeriums Man hat oft geslagt über diesen Scheinconstitutionalismus der Bourbonen, und sicherlich wird kein redlicher Mann die bösen Künste

bes Shstems loben. Billiges Urtheil muß bennoch gestehen, daß die Beberrschung ber Wahlen durch die Regierung in dem Wesen diess Staates lag. Diese blind gehorchende, von den Gerichten unabhängige Beamtenklasse besehligen und sie nicht gebrauchen, um sich mit ihrer hilfe am Ruder zu erhalten — von welchem Minister, der ein Mensch ist, darf das Geseh eine solche Selbstverleugnung erwarten? Als der Sturm der Julitage die Ohnastie hinwegsegte, da zeigte sich freilich, daß ein Beamtenthum, das nicht widerstehen kann, auch nicht zu stützen vermag.

Saben fic bann endlich nach ber Erregung bes Bablfampfes bie Sammern constituirt, bie Barteien ihre Rrafte gemeifen, fo erfolgt gemeinbin ein Compromif zwischen ben beiben besitenben Rlaffen, welche tie Donaftie aufrecht halten : bie Regierung gewinnt bie Debrheit, indem fie bas Rlaffenintereffe ber boben Bourgeoiffe und bes Abels maleid begunftigt. Das lehrt mit wiberwartiger Rlarbeit bie volksunbicaftliche Gesetgebung ber Epoche. Die bebeutenben Finangminner ber Restauration und selbst Ludwig XVIII. bekannten sich zu bm lebren Abam Smith's, boch Reiner von ihnen erhob fich zu ber Emfidt, bag bie Nationalofonomie bie praftifch befreienbe, bie zeitgemije Biffenschaft unferes erwerbenben Jahrhunderts ift; fie opferim willig bie beffere Erkenntnig ben Rüdfichten bes parlamentaniden Rampfes. Das Probibitiofpftem war feit Colbert in biefem Stnate feftgewurzelt, bie bureaufratische Berwaltung und ber Schutzell miprangen berfelben Staategefinning. Rach ber turgen Epifobe ber erften Rationalversammlung, die zu physiofratischen Unsichten neigte, par ber Convent im Rampfe gegen England zu bem nationalen Sanbelsipfteme jurudgefehrt, und napoleon's Ginfuhrverbote hatten bie burgichtige Gelbftfucht ber Induftriellen vollauf befriedigt. Unter ber Reftauration bleiben bie Probibitivgolle auf frembe Fabrifate im Befemlichen unverändert, und bas Rlaffenintereffe ber großen Grundbefiter fügt neue Bolle fur die Robprodufte bingu. Die Ginfuhr fast der namhaften Erzeugniffe ber Landwirthichaft, vornehmlich bes Edlachtviebe, wird verboten ober mit Bollen belegt, die bem Berbote Beidfemmen, bas Getreibe unterliegt ber Banbelfcala, Gifen und Etabl werben geschütt aus Rudficht auf bie großen Balbbefiber. multreich ftand mit feiner Sandelspolitif im Sintertreffen ber gefittebin Belfer, alle nachbarftaaten wurden verlett, felbft bie Rleinftaaten micres Gubens zu Retorsionen gezwungen. Beillos war vor Allem nungen ber Revolution wieber beraufbeschworen; benn in biefer weltlichen Epoche vermag allein ber Saß gegen firchliche Unbulbfamfeit bie Daffe ber Gebilbeten zu lebhafter Barteinahme für Glaubensfragen ju ermarmen. Beitungen und Clubs, Spottbilber und Theater gurnten und höhnten wiber die Briefter; firchenfeinblicher Ginn galt ale bas Rennzeichen bes Liberalen. Wie ber Sof bie Erinnerung an bie Revolution zu tilgen trachtete, fo fanben fich alle Ungufriebenen gufam men in ber Bergötterung ber Revolution. Wieber einmal bewährte fich bie alte Unart ber Welt, die Urbeber großer Berbrechen für große Menfchen ju halten. Dies aufgeregte Geschlecht wollte nichts borm von ber unbestreitbaren Thatsache, bag bie Mebrbeit ber revolutionaren Berfammlungen burch Ungft und Feigheit zu ihren extremen Befchlif fen getrieben ward; es fpottete ber tiefen Babrbeit, bag ber Fanatis mus bas unveräußerliche Erbtbeil ber Beidranftbeit und bie Dafigung bes Benius ebles Borrecht ift. Und wie bie Bunben, welche bas eiferne 3och bes Raiferthumes gebrückt, langfam verharschten, fo beb fich allmählich vor ber unbeschäftigten Phantafie bes Bolfe gemaltiger, blenbenber immer bie Riefengeftalt Napoleon's. Beranger ift barum ber nationalfte Ganger ber Epoche, weil er fich nicht über bie Durchschnittsbilbung ber Ration erhebt, fonbern, wie biefe felbit, urtheilelos in einem Atbem für die Revolution und für ihren Banbiger fdwärmt.

Ber ben Gefangenen von St. Beleng in ber Mabe beobacter hatte, bem mußte freilich bies Erwachen bes Napoleonscultus unbo greiflich icheinen. Die neuere Beichichte tennt tein Schaufviel, bat jo gewaltsam ben bitteren Menschenbaß berausforberte, wie bies gauner hafte Enbe einer granbiofen Belbenlaufbahn. Zwar bag bie bulfanisch Leibenschaft bes gewaltigen Mannes fich jest in fieberischer Unruh und einem bosbaften Butben gegen bie Ochfen und Ragen ber Rad barn entlub, wird feinen Menschenkenmer befremben; biefem Genine ber Thatfraft mußte bas Nichtsthun zur Bolle werben, er fonnte nicht wie ber Philosoph von Sanssouci im Dichten und Denken feinen Frie ben finden. Aber wie ftromten ihm die Lugen von ben Lippen; wie schamlos wiederholte er bie breifte Unwahrheit, bag er burch englische Untreue in bie Saft gelodt worben fei; wie viel bunbertmal fang er bas alte Marchen von bem englischen Golbe, bem ruffischen Schnee, bem fachfifden Berrath, bie allein ben fürchterlichen Sturg verschulbet, und die neue Berbeißung von dem Reiche der Freiheit, bas er gründen

wollte. Und bermeil er ichwarmerijd von bem Freiheitsbunde ber Butunft, bem Bolferbunde Franfreiche, Englands und Amerifas fprach, bewies er boch bei jeber Betrachtung ber Tagespolitif bie uns belehrte Barte bes Despoten: Die Liberalen find ibm Jacobiner. Decases ein Ibeolog, ber Blan einer Reformbill für England eine Utopie. Und wie wurde Subson Lowe mighandelt und angeschwärzt und burch ausgesuchte Bosheit zur Berzweiflung gebracht, bis ber arme Tropf, ber ein bolgerner Bebant mar, aber ein ehrlicher Mann, ale ein beroftratifches Scheufal burch die Amalen ber Beidichte idritt und von ben Sängern aller ganber verflucht warb. Und welch eine Scene, als ber Raifer bie glorreichen Abler aus feinem Gefdirr ausbrechen, bam bas Gilber gerhaden und verlaufen ließ - mab. tent er in Europa von feinen Bermandten und aus bem geretteten Theile feines Bermogens jederzeit Gelber erheben fonnte! Es war ein mobiburchbachtes Spitem - General Montholon fowie bas befannte Brudftiid aus bem Tagebuche bes Bas Cafas gefteben es mit burren Berten - und es erreichte vollständig feinen 3wed. Lord Solland me bie Bbigs benutten bie Grenel von St. Selena als ein willfommes Briegemittel gegen bas Torpcabinet. Benn bie Frantfurter Bliet , auf Befehl bes Biener Bofes, ben Emiffar von St. Belena, nelder ber europäischen Belt bie Beheimniffe ber Telfeningel verfünden fellte, feftnahm und mighandelte, fo fand er ebenbeshalb williges Gebor bei ben beutschen Ungufriedenen. Roch lange Jahre nach Davolcon's Tode ward Subjon Lowe, als er in Deutschland ericbien, von ten Liberalen eines Mordversuchs gegen den jüngeren Las Cafas betions productions, on order half - and a zichtigt.

Num starb ber Kaiser; eine leere Steinplatte bebeckte bas Grab, bem ber uneble Feind selbst ben glorreichen Namen bes Tobten mißsönnte. Das Testament verkindete, wie heiß der Italiener sein Frankreich geliebt, mahnte ben Sohn ein Franzose zu bleiben und einst bem Lande die Freiheit zu geben, wie der Bater die Gleichheit vollendet babe. Berlockend klang dem kleinen Manne die Kunde, daß der große Laiser die 200 Millionen seines Privatvermögens der Armee und den von den Alliirten ausgesogenen Grenzlanden vermacht habe — ein bezauberndes Gegenstück zu der Emigrantenmilliarde! Dann beginnt die große Memoirensabrik ihre massenhafte Arbeit. Briese, Tagebücher, Gespräche des Kaisers überschwemmen den Büchermarkt — ein wundersdares Gemisch von Wahrheit und Lüge, von genialen Gedanken und

teuflischer Bosheit, bamonisch anziehend auch für den Gegner. Alsbald wird der Stoff von der imperialistischen Geschichtsschreibung verarbeitet; Bignon und Segur eröffnen den Reigen jener beredten, gewandten, unermüdlichen, aber von Grund aus unredlichen Historif, welche drei Jahrzehnte lang das durchschnittliche Urtheil Europa's beherrschte und die unbefangenen Erzählungen eines Droz oder Barante nicht neben sich auftommen ließ.

Und war es benn nicht, bei aller Unwürdigfeit bes Besiegten, ein ericbutternbes, bie Phantafie bes Dichtere wiberftandelos fortreißenbes Bilb, biefer eine wiberrechtlich in Saft gehaltene Mann, ber Gefangene ber Millionen, biefer an ben Gelfen geschmiebete Brometheus, bem ber englische Beier bie Beiden gerfleischte? Raum bat Beranger ben Raifer fagen laffen "ich bin ber Gott ber Belt," und bie Abler gefeiert, Die mighandelten Selben von Aufterlit beweint und fein flagendes adieu done, pauvre gloire! gerufen, fo fallt eine Stimme nach ber anberen ein, bis gulett ber vollstimmige Chor ber frangofifden Ganger Die Glorie bes Raifers fingt. Unter ben namhaften neueren Dichtern Franfreiche bat faum Giner folder Bersuchung wiberstanden (es fei gestattet, bier vorgreifend auch an bie Literatur bes Julifonigthums zu erinnern). Man frage fich, mas es für Deutschland bebeutet, bag Schiller ben Plan feiner Fribericiabe nicht ausführte, und man wird ermeffen, mas bie poetifche Unfterblichfeit Rapoleon's auf fich bat. Bon felbit verftebt fich, bag ber in allen Gatteln gerechte Bietor Sugo auch Diefes Baraberog besteigen mußte; er befang - ber Bombaft biefer Berfe will in seiner Naturiconbeit genoffen fein! -

ce front prodigieux, ce crâne fait au moule du globe impérial.

Aber auch Lamartine, der ehrliche Feind des Kaiserreichs, der auf das Grab Napoleon's die Inschrift setzen wollte: A Napoleon — seul! ließ doch vor seinen Lesern in romantischem Zwielicht die Gestalt des Gesangenen vorüberschreiten, wie auf der breiten Brust die Arme sich verschränkten, und auf der weißen Stirn, der sinnenden, gesenkten, nachtdunkel das Entsetzen hing. Der Maler David, der alte harte Jakobiner, seierte in schwülstigen Briesen die Größe des Kaiserreichs. Ja, Edgar Quinet, der später so ehrenhaft arbeitete ein maßvolles Urtheil über die Revolution in seinem Lande zu erwecken, betete in den dreißiger Jahren in seinem Lieberrchelus "Napoleon" alse Glaubenssätze der napoleonischen Religion getreulich nach und ließ den Despoten

fagen : j'ai couronné le peuple en France, en Allemagne. Benn bie bebeutenberen Manner bem nationalen Gögenbienfte fo willig frebnten, wie geschäftig tummelte fich vollende ber Umeifenfleik ber fleinen Leute Des Barnaffes. Dan erstaunt beim Durchblattern ber Teuilletone aus ben breißiger und vierziger Jahren, faft in jeber Rummer ben souvenirs de l'empire ju begegnen. Bon allen Bubnen ber Boulevarbe murben bie alten Uniformen ber Raifergarbe aufgefauft, bie Maste bes Raifers mit bem fleinen Sute mart ein Bravouritud jebes Charafterespielers. Gebr beutlich laft fich verfolgen, mie bies Spiel ber Phantafie im Anfang ichuchtern und mit Borbehalten auftritt, bann allmäblich Scham und Urtheil aufgiebt und jum frechen Unfinn wirb. Bene frangofischen Gebichte, Die Boron iberfeste, tabeln boch noch ben Blutburft bes Raifers, fie beflagen, bağ ein Rapoleon jum Gire werben, ber Belb jum Konige berabfinten tennte. Bie bie Erinnerung an bie Unthaten bes Raifers mehr und met perbleichte, fteigerte fich bie Begeifterung bis jur nadten Gottes-Berung. Rach bem Tobe ber alten Latitia brachten bie Journale ein Gericht von Blanchemain mit Berfen wie biefe : 3 1914 nis finistre

d'accompagner son fils à son lointain Calvaire, cette autre mère des douleurs 1

Dasse proteische Wesen des Bonapartismus bot jeder Opposition eine Basse, jeder nationalen Leidenschaft eine Befriedigung. Es war gar zu bequem die Bourbonen mit dem Plebejerkaiser, den friedlichen Bürgerknig mit dem Helden von Austerlitz zu verhöhnen, jeder schwachen Rezierung die großartige Ordnung des Kaiserreichs vorzuhalten. Und da nun der Glanz des Kaiserreichs so viele Jahre hindurch der Opposition datte dienen müssen, so erreichte endlich die napoleonische Legende ihr Ziel. Der harte Despot, der sich vermaß: "nur ein Soldat versteht zu herrschen, man kann nur mit Stiefeln und Sporen regieren," galt kaum zwanzig Jahre nach seinem Tode den gedankenlosen Halbgebildeten als ein Held der Freiheit; der 18. Brumaire hatte Frankreich bewahrt vor der Rücklehr des Feudalismus, die innerste Ratur des Soldatenkaisers hatte sich ossendart in seiner unsreiwilligsten That, in der absgedrungenen Zusatzace von 1815!

Unter allen Lebenben hat, nächft Napoleon III., Keiner ben Bonas partismus mächtiger geförbert, unter Allen, die bas neue Kaiferreich mit feinen Schlägen traf, verbient Keiner weniger Mitleid als herr Thiers.

Ber noch einen Zweifel begte, ob ber Tobbag ber Millionen gegen ben großen Burger wirflich grundlos gewesen - bier mochte er fich belebren, an bem Geschichtswerfe bes großen Causeur's, bas in burchsichtiger Marbeit, mit ideinbar grundlichfter Remtnig, in ber eleganten Sprace ber Salons bie gange Serrlichfeit ber napoleonischen Muthologie entfaltete. Die erichredende Unredlichfeit biefes Buche, feine beleidigende Migadtung ber Begner mar echt napoleonisch, noch mehr bie gefammte Beltanidanung bes bochft liberalen, bochft aufgeftarten Siftorifers. In Feldzügen, Diplomatischen Berhandlungen, Finangmagregeln gebt bem feinen Manne ber gange Tieffinn ber Weschichte auf , ber materielle Erfolg ift ibm ber bochfte bifterifche Richter, ber Rubm verklart mit feinem Strable jebe blutige Unthat. Dur eine Störung ber natürlichen Ordnung, nur die bamenischen Machte bes Berrathe und ber Ber idwörungen, vornehmlich bes entfehlichen Konigsberger Tugendbundes, fonnten Franfreich ber Weltherrichaft, Die ibm gebührte, berauben. Der 18. Brumaire veranlagt ben mit bem Glude verschworenen Geicidtidreiber, eine Bbilojophie ber Staatsitreiche bargulegen, welche bereinft ein gelehriger Schüler mit buchftablicher Folgfamfeit an bem Leibe bes Lebrers felber vollstreden follte. Und bies Evangelium bes Bonapartismus ward von bem Gegner Lamartine ale bas Buch bes Jahrhunderts gefeiert! - Die Armee lebte und webte in ber Beicidte ber napoleonischen Kriege, sie tannte jeden helben ber faifer lichen Tage, von dem Leibmamelufen Ruftan bis berauf zu bem großen Cambronne, ber bas foone Bort "bie Garbe ftirbt, bod fie ergiebt fich nicht" - nicht gesprochen batte, und blieb babei fo lächerlich unwiffend in ber Geschichte ber feindlichen Seere, baf Maricall Soult in den dreißiger Jahren fich bei unserem General Brandt theilnehment erfundigen tounte nach bem Befinden bes verbienten preugischen Artille riften Scharnhorft. -

Das Fortwirfen eines gestürzten politischen Spitems ohne ben Beistand einer starken Partei ist meines Wissens eine beispiellose Erscheinung. In Frankreich trat sie ein. Der Bonapartismus lebte als eine gewaltige Macht in den Institutionen des Staats, in den politischen Gewohnheiten und der Phantasie des Bolks. Eine zahlreiche, gebildete, klare Ziele verfolgende Partei des Bonapartismus bestand nicht dis zum 2. December. In den ersten Jahren der Restauration ertont noch bei den Aufständen zu Luon und Grenoble der Rus: "es sebe Raposeon II.," und vor dem Case Fop im Palais Royal sommt es gelegent-

lich zu blutigen Raufereien zwischen faiserlichen Offizieren und Legitimiften. Roch im Jahre 1817 fdrieb Gneisenau mit bem Scharfblide Des Saffes : wenn Rapoleon heute wiederfehre , fo werde er ichrantenlofer regieren, bem je ; fo lange noch ein Solbat bes Raifers athme. fonne bas ehrgeizige und rachfüchtige Bolt nie zur Rube fommen. Selbit Duvergier be Sauranne muß gesteben, baf um jene Reit bie Berrichaft bes Ronigs von Rom ober bes Bringen Eugen auf gablreiche Anhanger rechnen burfte. Inbeg nach bem Abauge ber fremben Trupben wirft fich bie Ration mit Leibenschaft auf Die parlamentarischen Rampfe; bie letten filmmerlichen Lebenszeichen bes Bonapartismins verschwinden. Die bonapartiftische Bartei gieht fich in bas Duntet gurud, fie bat ibre Sanbe in jeber Berfchworung : Bermirumg, Anarcie ift vorberband ihr nachftes Biel. Der Abbe Gregoire, beffen Ericbeinen in ber Rammer eine fo tiefe Erschütterung bes parlamentarischen Lebens bervorrufen follte, murbe gewählt in Grenoble, einem ber wichtigften Paner bes Bonapartismus. In jenen gebeimen Befellichaften Lafamie's und feiner Spieggefellen murbe ftillichweigenb bas Bunbnig miden ben Bonapartiften und ben Rabicalen abgeschloffen. Aber = bie Erneuerung bes Raiferreichs glaubte angenblicflich Niemand.

Erft eine fpate Bufunft follte erfahren, bag ber beilige Ernft ber Eridicte nicht ungeftraft migbraucht wird zu ben Spielen ber Gitelfeit. Mochte in biefem larmenben Gefchlechte bas golbene Ralb bei ben Einen "Rapoleon," bei ben Anberen "1789" beifen - Bogenbienft mieben Bene wie Diefe. Sinter ber mobifchen Bergotterung bet Revolutionszeit verbarg fich eine maglofe Gelbstüberhebung ber Nation, bie fich wieder gern bas meffianische Belf ber Freiheit nannte, und eine ebenfo leichtfertige Migachtung anderer Bolfer. Man verkamite bie Babrbeit, bag bie treibenben Rrafte ber Beidichte allgegenwärtig und ewig wirfen. Dan wollte nicht feben, bag ber alte eberne Bau bes englischen Staats an ber Freiheit ber mobernen Belt jum minbesten ben gleichen Antheil hat wie bie frangofische Revolution. Man erfannte noch weniger, bag Deutschlands Schwert bie eble Mannichfaltigfeit ber europäifden Gefittung gerettet, Deutschlands Denter bie Welt wieber erinnert batten an bas unveräußerliche Recht bes Boltethums. Und am Allerwenigften mochte man begreifen, bag Breugen mit feiner Gemeinbefreiheit, feinem Bolte in Baffen ben Grimbbau geschaffen batte für ein Bemeinmefen, bas an Lebensfraft bem Beamtenftaate ber égalité nicht nachstand. Der Grundgebante jener ungeheuerlichen

Beschichteverfälschung lag in der Borstellung: Europa ist verpflichtet Frankreich zu bewundern, und wenn ein Beherrscher der großen Nation dem Belttheil zwingt dieser Pflicht zu genügen, so ist ihm Alles erlaubt! Wie nun, wenn jene eitle Selbstbespiegelung, jene Bergötterung der Revolution und des Kaiserreichs, womit die Gebildeten spielten, auch in die Massen drang? In jene Massen, die noch naiv und berb empsinden, die niemals schwärmen ohne zugleich zu wollen?

Und fo geicab es. Schon ber Raijer felbft batte fich trefflich auf bas Epricoport perstanden : give me the ballad-making and I will rule the people. Bantelfanger mußten ben Ruhm ber großen Urmee berfünden, Bachefiguren und Bilberbogen zeigten bem Bauern bie Buge bes Raifers und feiner Belben. Die alte Theilnahme bes fleinen Dannes für ben Blebejer, ber ben Großen bewies mas eines Menichen Rraft vermag, murbe jest von ben Bourbonen wie in gottgefandter Berblenbung gesteigert burch ben wahnsinnigen Rrieg gegen alle faiferlichen Erinnerungen. Sier ließ ein Brafett bas Bilb bes Menichenfreffers Bonaparte gusammt einem lebenbigen Abler verbrennen, bort marf man einen alten Solbaten in ben Rerfer, weil er einen Anopf mit bem Abler an feinem Rittel trug. Unablaffig fpfirte bie Boligei nach ben Statuetten und Bruftbilbern bes Raifers, bie, verftedt in Stodfnopfen und Dofen mit boppeltem Boben, feilgeboten murben. Die Statue von ber Benbomefaule frant lange wohlgeborgen, mit breifarbigen Banbern gefchmudt, in ber Berfftatt eines treuen Runftlers bis bie Bourbonen fie aufgreifen und einschmelgen ließen für bas neue Denfmal jenes Beinrich IV., ben bas Bolf nicht mehr fannte. Dann ftromten in die Dorfer bie Beteranen, bebedt mit Bunben, unverforgt, beleibigt von ben neuen ablichen Lieutenants, Die nie Bulver gerochen; und ein Beber marb ein improvifirter homer bes faiferlichen Selbengebichts" - fo fagt ein Orleanist, Graf Montalivet. Sogar bas Gefetbuch bes Reiches muß ben Ramen feines Begründers ablegen; bis in die neutralen Sallen ber Afabemie werben die Anhänger bes Raifers verfolgt. Gelbft im Auslande marb bie Daffe nicht mube fich mit bem bamonifden Manne zu beschäftigen. Die Bhantafie be-Drientalen verschmolz bies Selbenbild mit einem anderen Meteor aus ferner Borgeit; bie Bebuinen ergablten auf bem Buftenritt von bem Frankenfultan Istanber (Alexander), ber nach zweitausend Jabre wieder morgenwarts gezogen fei. Die Palermitaner wußten, be große Bufulaner werbe einft wieber ericeinen und bie Bergmaffe be-

Monte Bellegrino in bas Meer fturgen. In Thuringen raunte bas Bolf, bag ber Imperator ben Rothbart im Ruffhaufer abgeloft habe. Und aberall glaubte bie Menge, ein folder Dann tonne nicht fterben. Run gar in Franfreich warf fich bie unfterbliche Reigung bes Bolfe, große Erinnerungen zu versonificiren, ausschließlich auf biefen Belben. Er war ber gros papa, ber pere la Violette und vor Allem ber fleine Corporal. Dan femnt ben Ginflug und bas Gelbitgefühl ber alten Unteroffiziere in allen Berufsarmeen ; haben boch noch im Telbzuge von 1859 bie Zuaven ben Ronig von Italien zu ihrem Chrencorporal gemablt. Grabe bieje Rlaffe batte fich ber Raifer mit feiner Meifterschaft ber Menfchenbehandlung blinblings gewonnen; wenn er ihrer gebachte, je burfte er guversichtlich fprechen : wer mein Anbenten angreift, beißt auf Granit. Much in jenen Provingen bes Gubens, wo einft ber Bobel ben flüchtigen Raifer beschimpfte, fonnte ber fleine Mann ber Bropas ganda ber Beteranen in bie Lange nicht wiberfteben : es war ja boch Branfreiche Rubm, bavon bie Alten ergablten, und ber Kriegefürft blieb mit allen feinen Freveln ein nationalerer Berricher als bie Emigrantenbinge. Sier in ben Maffen fant und findet ber Bonapartismus feine Bartlich erfüllte fich bie Beiffagung bes Chanfonniers :

on parlera de sa gloire

dans le chaume bien longtemps,
l'humble toit en cinquante ans
n'aura pas d'autre histoire.

Napoleon wurde dem Bolfe der Bertreter, der Inbegriff der mostemen Geschichte.

Das Seltsamste in biesem Werbegange ber napoleonischen Legenbe ist die Mitwirkung des Auslandes. Jener Bund der legitimen Höfe und der volksthümlichen Kräfte, welcher den Kaiser stürzte, löste sich auf alsbald nach dem Siege. Der Kampf für das Recht der Nationen endete mit einer Ländervertheilung, die kaum minder willkürlich war als die von Napoleon umgeschaffene Länderkarte; der Krieg für die Freiheit Emopa's schloß mit jener Dictatur der heiligen Allianz, die nur wenig milder, doch ungleich gedankenloser schaltete als weiland der Weltherrscher. Eine bittere Berstimmung bemächtigte sich der getäuschten Bölker, eine gumdtiese Wandlung des Urtheils über die vergangenen Kämpfe trat ein eine Wandlung, die uns preußischen Patrioten noch heute den Unmuth weckt und die doch nothwendig war, wenn das deutsche Leben nicht ganz in Schlummer versinken sollte. Mit einem Worte: die Deutsch

schen gewöhnten sich, ben glorreichsten Abschnitt ihrer neuen Geschichte mit ben Augen ihrer Feinde zu betrachten. In Preußen, wo die eble Gestimmung der Freiheitskriege niemals völlig verschwand, war das öffentliche Leben erstorben, die Nation heilte in der Stille ihre Bunden, und die Thorheit der Demagogenjagd, das Ausbleiben der Berfassung ließ eine reine Freude an dem großen Kampfe nicht auftommen. Während die Franzosen an dem Bildern ihrer Revolution sich nicht satt schauen konnten, ergriff in Deutschland weder die Kunst noch die Gesschichtschreibung mit Eifer den dankbaren Stoss des Befreiungskrieges; und allerdings neigt die Kunst zum Hercencultus, sie läßt sich williger wecken durch den Glanz eines großen Mannes als durch die Thaten eines ganzen Bolkes.

Den lauten Markt bes beutschen Lebens beherrichten bie Liberalen ber Rleinstaaten, Manner, bie ben Selbengorn bes beutschen Rrieges nicht mitempfunden, viele Juben barunter, welche, gurudgefett burch unverftandige Gefete, bas freudige Gefühl beutichen Nationalftolges nicht leicht erwerben fonnten. Auf ben rauben Frangofenhaß ber teutonifden Tage folgte eine gleich blinde Bergötterung bes frangofischen Befens; Die Burichenschaft, Die jo jugenbfrijd und beutich begann, gerfiel raich in Gebeimbunde nach bem Borbilde ber frangofischen Berichwörer. Man barf behaupten, erft bie jungften zwei Jabrzehnte baben ben Gubbeutiden bas Berftanbnig ber Freiheitsfriege ericbloffen. Und bald follte fich die Bablverwandtichaft offenbaren, welche ben trivialen Liberalismus mit ber Bureaufratie und bem vaterlandelofen Sime verfnüpft. Raum magte bie ultramontane Bartei in Baiern fich wieber an's Licht, fo wilnichte ber Liberale Die Tage Montgelas' gurud, und mander aufgeflarte Tiroler verfluchte bas Anbenten Anbreas Sofer's. Unter bem Rufe "fort mit bem mälschen Rechte" war bie Jugend von Beftphalen und Berg in ben Rampf gestürmt. Best brachte ber erfte Berfuch ben Cobe napoleon zu beseitigen alle rheinischen ganbe in Bewegung. Die Gleichbeit war biefem bemofratischen Jahrhundert wichtiger als bas Bolfsthum. Der Cobe galt für liberal, weil er bie Gleichheit vor bem Rechte unbedingt burchführte und gubem bas Schwurgericht gab. Wieber einmal ftellte fich bie alte Regel ber, bag unfer Beften mehr Gultur empfängt als giebt; man nahm bantenb alle Bunber ber framofifchen Freiheit auf, und mit ihnen ben Napoleonscultus, benn ber Imperator war ber Feind ber Feinde bes Rabicalismus. Das Gebahren biefer von Grund aus fremdländischen Demotratie bietet eines ber wiberlichften Bilber ber beutschen Beidichte. Jahraus jahrein eilten bie Siefopfe unferer Jugend nach ber Stadt ber Freiheit und priefen bie Benialitat bes erften Bolfes ber Welt, bas ohne ben Drud bes beutschen Schulzwanges gang von felber zu Muth und Freiheit, Beift und Schönheit fich erziehe. Benn Borne, ein Gegner Napoleon's, por ber Benbomefaule ftanb, fo fragte er: wird bie beutiche Binfe bas burch ftarfer, bag ber Sturm bie Gide umwarf? - und bergaß nur tie Aleinigfeit, bag wir ber Sturm maren. In folder Bertleinerung ber beutiden Thaten, foldem Schmaben auf bas Baterland mar bie same Richtung einig, und balb fanben fich einige fede Ropfe, welche bie Folgerung rogen und offen als Napoleonspriefter auftraten, fo bornebmlich Beinrich Beine. Die Buth gegen Breugens "potsbämliche Junterfprache" und jene nichtige Gefallfucht, welche burch bie Berberridnug bes Genius zugleich bas eigene Genie verffaren will, entloden bem Dichter bas bagliche Buch le Grand. Rur bie vollenbete Chatafter- und Gebanfenlofigfeit ber Manner bes Wiener Sofes erflart bas Ratbiel, bag gu bem rabicalen Dichter fic als 3meiter Serr ben Reblits gefellte: ber allbereite Lobredner bes Fürften Metternich wand bem Corfen Tobtenfrange und überbot noch ben Götenbienft ber Trangofen. Noch wichtiger wurde, bag auch bie unpolitische Unterhaltungeliteratur auf ben mobifden Cultus einging : zabllofe Robelliften ut Porifer, fo Wilhem Sauff in feinem "Bilbe bes Raifers", verberrlichten obne arge Absicht bas faiferliche Selbenthum.

Auch in Deutschland spielt die napoleonischen Legende zumeist in ben Massen. Auch wir hatten unsere napoleonischen Beteranen; dem kahischen Heere galt der Tag von der Moskwa, dem bairischen der Denauseldzug von 1809 als sein höchster Ruhm. Wer die altminischen Häuser unseres Südens durchwandert, wird auf unzähige Rapoleonsbilder, dann und wann im vormaligen Bordersstreich auf ein Dilb des Erzherzogs Karl und der Schlacht von Buckach, doch sast nie auf ein altes Bild von Blücher oder Stein wesen. In einem Bauermvirthshause hoch im Schwarzwald sah ich mit ein vergildtes Jahrmarstebild aus den zwanziger Jahren. Ein dier mit drei Leibern und einem Kopse seltsamerweise hat die untsche Zahmheit statt eines unparlamentarischen Thieres den harmssien Hirsch gewählt liegt saul und dumm im Walde; zwischen den Binmen erhebt sich glorreich der Schatten Napoleon's; darunter die Berse:

Du fiebst uns hier im Freien mit einem Kopf beschwert. Run rathe, welchem von uns breien ber eine Kopf gehört.

Nach bem Tobe Hubson Lowe's widmeten beutsche radicale Fli bem Manne, welchen einst Gneisenau mit seiner Freundsche ben melobischen Nachruf:

So birgft bu enblich, Grab , bas Ungeheuer, werspieen von ber Menscheit, wie ber Beier u. f. m.

Ein Kenner bes ungekämmten Theiles unserer Literatur Seitenstücke anführen. Die radicalen Schmuthlätter der dreißi wimmeln von boshaften Anspielungen auf den Kaiser. "N Erwachen oder: Er lebt noch. Traum eines legitimen Fürst betitelt sich ein Artikel in Hundt-Radowsky's Geißel, wonach di Polizei mit besonderem Eiser sahndete. Wie dedeutungslos Treiben sein mag — ein Franzose, der nur oberflächlich st sonnte um zene Zeit mit einiger Wahrheit sagen, daß die Asseiner Landsleute für den liberalen Kaiser in den deutschen Klagetheilt werde.

Ungleich ftarfer und beffer berechtigt war bas Bieberern napoleonischen Begeifterung in Italien. Der Raifer blieb ber Staliener, er hatte ben beiligen Ramen bes Lanbes aus jährigem Schlaf erwedt, uralte Unordnung burch moberne & banbigt, burch Thaten ohne Gleichen unruhigen Ehrgeiz in b ber ermatteten Jugend gegoffen. Auf Elba regte fich ibm bann bas italifde Blut und er verfprach : ich bin in Baris ein Cafar ich werbe in Rom ein Camillus fein. Auf ben neuen Albi in ber cafarifden Arena ber lombarbifden Sauptstabt, in ibre ber aus Trümmern auferstant, an ihrem Siegesbogen, bem b ben Mexanbergug bes größten mobernen Bilbbauers bestimmt ber nun bie Thaten Defterreichs verberrlichen mußte - at und Tritt in feinem Rorben begegnete ber Staliener ben Gp großen Landsmannes. Sein Königreich Stalien mar boch ei licheres, vollsthumlicheres Regiment als bie Berrichaft bes o iden Stode und ber bourbonischen Folter. Unter bem bumpfe ber neuen Frembherrichaft verschwindet allmählich jener Fran ben Alfieri's Muse ber Jugend gepredigt. Niccolini batte lautem Bornuf ben Gobn Italiens, ber über die Alpen nieber warnt bor ben Wegen bes Brennus und nur Sohn gefunde nichrift ber frangofischen Siegesmedgille: l'Italie délivrée à Maingo : jest fang er boch Lieber ber Berachtung über bie Zwerge, bie if bem Grabe bes Riefen tangten. Der menfchlichen Trauer über ben ntergang einziger Größe gab bann Manzoni hinreißenben Ausbrud in ter machtigen Dbe, bie mit genialem Griffe bas Wefentliche aus ben undern des Kaiserreichs beraushebt — e il lampo dei manipoli l'onda dei eavalli - und barum allein alle anderen Werfe ber poleonischen Dichtung aufwiegt. Der junge Santa Roja fluchte in nen Erftlingesichriften bem Thrannen, ber bie Schneefelber Ruglands itallichem Bluthe geröthet; als reifer Mann befreundet er fich ben angofen und Napoleoniben. Gleich ihm Massimo b'Azeglio, ber Sobn Diemonteflichen Emigranten. Und in jenem iconen Briefe, ben pfe Bins VII. jur Tröftung ber Mutter Napoleon's fcrieb, fpricht bt blos ber liebenswürdige Menfch, nicht blos ber Papft, beffen Lirche Raifer bie Berftellung bankte, fonbern auch ber Italiener. Die ubonari, vorbem bie Feinbe Murat's, ftanben jest im Bunbe mit " Inpoleons. Unausrottbar lebte ber Bonapartismus in ben Bergen n Officere ber alten italienischen Armee. Gie hatten unter bem derfen ben Ruhm ber nationalen Baffen jum ersten Male erneuert, muen fie bie gebornen Führer jebes Aufftanbes gegen bie Defters ider - gleichwie bie Graubarte ber polnischen Langenreiter bes miers in ihrer Beimath die napoleonische Religion zum Gemeingute ber atrieten erhoben und in jebem Kampfe gegen bie Ruffen voranftanben.

Selbst unter den Spaniern, die soeben noch voll gräßlichen basse gegen den Usurpator gesochten, begann jest eine Sinnesänderung. Schon mährend der hundert Tage versuchten spanische Liberale, ist den Gräueln der bourbonischen Reaction entslohen, sich dem Kaiser untern, und als acht Jahre darauf die französischen Bourbonen den untenden Thron ihres spanischen Betters herstellten, da drängten ist die napoleonischen Beteranen in das Freiheitsheer der Cortes. In delgien errichtete das dankbare Berviers eine Bildsäule des Kaisers, in den Gewerdsleiß der Stadt in Schwung gebracht. In England gestwete die Energie des nationalen Stolzes, die Gesundheit des Staates im Bonapartismus niemals eine weite Berbreitung. Dennoch sonnte im schon in dem Jahre der Schlacht von Waterlov eine Medaille zu kinn des Corsen geschlagen werden. Ein Theil des Whig-Abels, werd und Lady Holland, Lady Blessington und ihr Kreis, bewahrten im Feinde der Torbs schwärmerische Berehrung. Dann erhob Beron

feine Stimme gegen ven Triumph ber fleinen Seelen über bas Genie, imb ibm folgten, ohne die Mäßigung, ohne ben Ebelfinn bes Meifters, einzelne rabicale Schriftfteller.

Die phantaftifche Freude ber Belt an bem Bilbe bes Selben blieb obne unmittelbare politifche Ergebniffe, fo lange Rapoleon's Erbe als ein Gefangener lebte. Es war, als batten bie napoleoniben fich getheilt in die beiben feindlichen Brincipien, welche in bem Raifer ber forpert waren. Die übrigen Glieber ber Familie nahmen bie revolutionaren Traditionen bes Saufes auf, ber Bergog von Reichstadt erbte ben Abfolutismus bes Baters. Wenn man ben ichwächlichen jungen Menichen mit ben iconen Rugen bes Baters fab, wie er über feinen Rarten brütete ober mit leibenschaftlicher Saft fein Bataillon brillte, ober wie er bligenben Muges rief : "nur an ber Spige eines Beeres tann ein Napoleon nach Franfreich gurudfebren, mabrhaftig nicht als ein Berichwerer, als eine Buppe ber Liberalen" - bann fühlte man wohl, bag echtes Napoleonsblut in biefen Abern flog. Go mar ber Alte gewesen in jenen letten Tagen ber Soffart, ba er bon ber legltimitat ber vierten Opnaftie fprach und über "feinen unglücklichen Dheim" Lubwig XVI, mit verwandtichaftlicher Theilnahme retelt. Der ichlechten Berfe, bie Barthelemb an "ben Gobn bes Mannes" richtete, bedurfte es mabrlich nicht , um jebes menichliche Mitgefühl fit bies unfagbar traurige Dafein ju gewinnen, für biefen Jüngling, bo foulblos auf feinen Soultern bie Gunbe und bas Unglud weller schütternber Kämpfe trug.

Während der Berhandlungen über den zweiten Parifer Frieden hatten Richelieu und Pozzo di Borgo den Borschlag auf gebracht, den Erden Napoleon's für den geistlichen Stand zu erzo hen — einen Plan, den der alte Kaiser immer als das schrecklichte Unglück für seln Haus betrachtete. Die großen Mächte fanden den Gedanken annehmbar, und das preußische Kabinet schrieb noch drei Jahre später: "der geistliche Beruf würde das Glück des Prinzen nicht beeinträchtigen und Jedermann sonst beruhigen." Indes überzeugte sich die Hofburg bald, daß dieser Feuergeist nicht zum Pfassen tauge. Kaiser Franz ernannte den jungen Napoleon zum Herzog von Reichstadt; doch wurde diese Würde, auf Preußens Borstellung, ausbrücklich nur dem Prinzen persönlich, nicht seinen Nachtommen verliehen. Man

Uidweigend feit an ber Absicht, bag Napoleon's Stamm ausmiffe "). Das vielgeglaubte Marchen, bag Raifer Frang feinen erch frube Musschweifungen zu Grunde richten ließ, ift freilich siberlegt; man bat an bem jungen Prinzen keine anberen Ermittel angewendet als jene alterprobten, wodurch von jeher re Erzberzöge gebilbet wurden. Tropbem bleibt bie Erziehung oge bon Reichstadt ein wurdiges Seitenftud zu jener wohliten Mighandlung der Gefangenen bes Spielberge, welche ber Raifer in eigener Berfon leitete. Babrend bie öfterreichische n Rapoleon's ihre Troftung finbet in ichamlofem Chebruch, Imarmungen bes Felbmarichalllieutenants Neipperg, ber nichts bie zweibeutigen Berbienfte eines schönen Mannes, wird ber urd ben Großvater grundfablich feinem Bolfe, feinem Saufe et. Selbst ben großen Namen Napoleon muß er verlieren, ber Frang Joseph Karl wird in ber gehaßten beutschen Sprache n. Als bann bem frühreifen Anaben immer lodenber und er bie Erinnerung aufsteigt an bie Tage, ba er ein König mar, olbenen Ziegenwagen, ber ibn einft in ben Baumgangen bes ngartens burch bas Getümmel ber zujauchzenden Barifer führte affen ihm endlich einige Absolutisten vom reinsten Baffer die über feinen Bater fagen, was man fo Wahrheit nannte an ofe! Nun grübelt ber Unglückliche über ben verheißenben Dichters: "Muth, Muth, bu Göttersohn, vertrieben aus apel, bu trägft auf beiner Stirn bes beil'gen Urfprungs !" Bebermann in Schönbrunn wußte, wie bang ber argwöhnische bem Mannesalter biefes Entels entgegen gitterte. Schon im 817 idrieb ber würtembergifde Befanbte Wingingerobe: Wien fängt man an fich bor bem Beranwachfen und Mündig-Bunbestags noch weit mehr zu fürchten als vor bem bes Napoleon." Welch ein Schicffal, golbene Tage ber Kinbheit migtrauischen Bosheit unversöhnlicher Feinbe!

Les rois m'adoraient au berceau, et cependant je suis à Vienne!

ie flache Nichtigleit ber Desterreicherin und bas Leiben ibres jedes frangofische Berg emporen, so nahm die Mutter Napo-

ach ben Berichten bes preuß. Gesanbten General Krusemark in Wien Febr. 1818. (Hoseph.) Daß Napoleon I. den Plan durchschaute, zeigen res du roi Joseph (A, 268.)

leon's eine vielleicht noch tiefere Theilnahme in Anfpruch. Ein Gefühl frommer Scheu folgt, fo lange Meniden leben, ben Muttern großer Manner: bie antite Dichtung befitt wenige fo erschütternbe Stellen, wie jene im Juvenal, wo ber Dichter ber Meffalina gurnt, bag fie ben Beburteleib bes großbergigen Britannicus burch bie Gunben ibrer muften Rachte entheiligt babe. Sier nun bie Mutter fo vieler Konige und bes erften Mannes ber Beit, bie ihr Schicffal mit ber Burbe einer römifden Matrone trägt, überall mit Worten ichneibenben Jammers bas Mitleid amuft fur "meinen großen und ungludlichen Berbannten pon St. Belena" - "ich bin in Babrbeit die Mutter aller Schmergen" fdreibt fie bem Carbinal Confalvi - und boch mitten im Glend nicht einen Augenblid ben Glauben an ben Stern ibres Saufes verliert; -Dieje bleiche Dulbergeftalt mit bem tiefbunften Corfenauge, im ichwarzen Trauerfleibe, ben Turban ber faiferlichen Zeit um bas graue Saar geichlungen - mar bas ein Menidenbild, bas man vergeifen founte Pivobal Tennal nodairs softwilling hard named bill anymes

Das Saus ber Napoleoniben war burch einen Machtipruch bes Biener Congresses "im Interesse ber öffentlichen Rube" unter bie Aufficht Europa's geftellt. In jedem ber wenigen ganber, bie fie betreten burften, wurde die Gefandticaft ber funf Dadte mit ibrer Ueberwachung betraut, Die Obrigfeit für ihr Bobiverbalten verantwortlich gemacht. - Richt ohne Grund fehrt in ben Rlagebriefen ber verbamuten Bonapartes immer bas Schlagwort wieber: wir wollen lieber unter ben Bourbonen ober in Preugen leben als eine folde Migbandlun ertragen! Dit blinbem Saffe verfolgten Die Bourbonen bas Sans ibres Tobfeinbes. Ein bratonifches Gefet verbot allen Bermandt Rapoleon's, felbit ihren Frauen und Rinbern, bei Tobesftrafe be-Boben Franfreichs zu berühren. Auch ber barmlofe Ontel Reich bur F in feinem Biethum Phon nicht wieber erscheinen. Gelbft bie im Recht begründeten Gelbforderungen ber Bonapartes wurden gurudgewie fer Bieber und wieder bedrängten die Bourbonen in Reapel ben Baris bak er bie unbeimlichen Flüchtlinge ausweise. Bürbiger, boch ebenfalls feindselig verhielt sich ber von bem Raifer so unvergeflich beleibigt preußische Sof. Der König in seinem gerechten Sinne unterftütte weit fie billig, die Gelbansprüche ber Napoleoniben. Doch die preuf Grenze follte ibm Reiner aus bem gefährlichen Stamme überfcreiten feine Befandten im Ausland erhielten Weifung, die Berbächtigen 3111 Schärffte zu beauffichtigen. Der öfterreichische Sof mar, nachbeatt

jene ichmabliche Familienverbindung eingegangen, nicht mehr in , feinen Bermandten ben Aufenthalt in ben Kronlanden gerabezu cten. Er entichabigte fich burch ein Spitem fleinlichfter polizeis malerei und Spurerei. Bie oft erfunbigte fich Gurft Metternich, nicht laffen tonnte feinen eigenen Buttel zu fpielen, in eigenn Briefen angftlich nach bem Treiben ber Bergogin von St. Beit Brafen von Montfort. Raum geht bas Gerücht, bag Graf ein Schwiegersobn Lucian's, jum fdwebifden Gefandten in ernannt merben folle, fo idreibt ber Staatsfangler augenblidben Bergeg von Mobeng, forbert ibn auf gegen biefen Blan gu en. Um milbeften noch verfubr ber mit Sieronbmus und ben berg's verwandte ruffifde Sof; mehrmals baben feine Diplomaten apartes bor grober polizeilicher Berfolgung gefdütt. Doch alle er großen Mächte marb überboten burch bie emporende Mißa, welche bas Saus Beromes von einem ber eifrigften Anechte pators erfahren mußte. Rein Fürftenbaus war bem Raifer tiefer tet als bas würtembergifche : benn "bor Napoleon, fo flagen bebie Denkwürdigfeiten Berome's, batte es feine würtembergische litat gegeben", und alle Belt mußte, bag bie fumees du Gere weber ben König Friedrich noch feine Getreuen im Minbeften n. Aber taum ift Rapoleon's Sturg entichieben, fo verlangt ig von feiner Tochter Katharina, fie folle fich trennen von bem ben er ihr einft felber gegeben. Er empfängt von ber eblen e mit beutscher Treue an bem elenben Gemable bangt, bie murbige t: "ich babe fein Blud mit ibm getheilt, er gebort mir an in Unglud." Run lagt ber Bater bie Tochter gewaltsam in bas bergifde gand entführen; bann martert er bie beiben Gatten les Jahr hindurch auf bem Ellwangener Schloffe, weil er fich bermögens bemächtigen will. Ruchlofe Sanbel, welche bie gange mtwürdigung bes rheinbundischen Kleinfürstenthums an ben Tag n und bem rachfüchtigen corfischen Blute unvergeffen blieben. treibt ber Sag ber Feinde die Familie in bas Lager ber Rem, bereitet ihr bas Glud nicht vergeffen zu werben. Einige ber artes verweilen in jenem Toscana, wo einft ber beilige Napoleon bie Debriahl versammelt fich um Madame Mere in Rom. Gie n bie alten italienischen Beziehungen wieber an, verschwägern fich, kiehl bes Raifers, mit ben großen romifden Geschlechtern. Der nonte hoffte, bag bereinft noch ein Bonaparte ben papftlichen

Stubl beffeigen merbe : il faut s'emparer de Rome. Es find feinesweas vornehme Berren, fie zeigen alle etwas von ber ichabigen Elegang bes taillour endimanche, aber fie verfinten auch nicht in jene nichtige Leere, welche legitime Bratenbenten auszuzeichnen pflegt. Die Ginen find literarisch beschäftigt, bie anderen bienen ben rabicalen Mächten ber Zeit: ein Bonaparte fampft und fällt unter ben Philhellenen bei Speta, ein Ameiter tritt in bas Beer ber Bereinigten Staaten. Die Napoleoniben fteben im Briefmechfel mit allen Enben ber Welt; rafflos reift ihr getreuer Abbatucci bin und ber. Sie fduren an jeber Berichwörung, bie Italien erschüttert, bringen fich von Zeit zu Zeit burch einen berechneten auffälligen Schritt ben Zeitgenoffen in Erinnerung. hieronomus beschwört ben englischen Bringregenten in einem erschütternben Briefe, man moge ibn binuber laffen nach St. Belena um ben ungludlichen Bruber zu tröften, fucht nebenbei eifrig, boch leiber vergeblich nach jenen unschätbaren Briefen, welche bie legitimen Fürften einft bem gludlichen Napoleon zu Füßen gelegt - und was ber Gaunerei mehr ift.

Alls die Rübrigften unter ben Napoleoniben erscheinen bie Beaubarnais - jugleich als die Liebenswürdigften, benn fie find frei bon jenem Ruge ber Gemeinheit, ber allen echten Bongpartes unvertifgbar anhaftet. Eugen fuchte jest bie Schwache, bie er bei bem Sturge feines Stiefvatere gezeigt , burch emfige gebeime Thatigfeit ju fühnen. Sochbeliebt bei ber Birgerichaft lebte er ale toniglicher Bring in München, um ibn eine kleine Colonie ungufriedener Frangofen. Gein Abjutant General Bataille war bei Mailand begütert und bielt bie Berbindung mit ben Batrioten bes Königreichs Italien im Gange. Der Bring felbft fuhr häufig nach Mugeburg binüber zu feiner Schwester Bortenfe, ließ feine ergebene Frau von Abel in gebeimen Auftragen reifen, fpann mit Gourgaub und ben beiben Las Cafas, als biefe aus St. Belena gurudfehrten, an ben gaben ber napoleonischen Legenbe. Die oft auch fürft Metternich warnte, biefer beutsche Beerd bes Bonapartismus blieb ungeftort; viele Boftbeamte und ber Münchener Boligeidireftor felber gablten zu Eugen's Bertrauten. Roch bestand am Sofe und im Seere eine ftarte bonapartiftifche Bartei; Konig Max Joseph fagte einst bem bourbonischen Gesandten rund beraus: il vous faut un Eugene!\*) - Chenjo unermublich wirfte Hortenje, ble geiftreich

<sup>\*)</sup> Ueber biese wenig befannten Berhaltniffe geben bie verftanbigen und forgfältigen Berichte, bie ber preußische Gesanbte General Zaftrow i. b. 3. 1817—22 aus München erstattete, vielfache Belehrung. Sof.

beitere leichtfertige Frau, die burch ben Zauber ihrer Unterhaltung felbit ben ftrengen alten Schloffer ju feffeln wußte. Gie machte mabr, was ibr Stiefvater vorausgefagt: elle embellira mon histoire. Beiland ber Liebling bes Raifers und ber Barifer, batte fie icon ber Bewegung ber bunbert Tage in ber Stille vorgearbeitet und war noch nach Napoleon's zweitem Falle, bas Golb mit vollen Sanben fpenbend, in Baris geblieben bis General Müffling fie auswies. Rum fpielte fie in Mugeburg bie burgerfreundliche Fürftin, ftand in regem Briefwechfel mit Neb's ebrgeiziger Wittwe. Nachber in Rom warb ihr gaftfreier Salon bem Bonapartismus gablreiche Unbanger unter ben bornehmen Reifenben, manche Bunbesgenoffen, bie ibr Gobn einft benuten follte. -Doch bie Berftellung bes Raiferreiche mar ausfichtslos, fo lange ber einzig mögliche Brätenbent Napoleon II. unter ber Gewalt bes Biener Bofes frant. Gelbft ber Begabtefte und Rabicalfte ber Brüber bes Raifers, ber Braf von Survilliers, Joseph Bonaparte, bielt fich ftill auf feinem Lanbfige am Delaware und wies Lafavette von fich, als biefer heros des deux mondes auf feiner Triumpbreife burch Nordamerifa ihn besuchte und ihm von ber Erhebung bes Königs von Rom rebete.

Noch fehlte ber Mann, ber die zerfließenden Hoffnungen der Napoleoniden zu einem festen Gedanken verdichtete; noch war die Angst des Bürgerthums vor den kriegerischen Schrecken des Kaiserreichs stärker als die phantastische Berehrung für den Helden; noch glaubte Frankreich an eine parlamentarische Zukunft. Die Bonapartes gingen leer aus, als die Priester und Emigranten sich des Königs Karl bemächtigten und das Bürgerthum zu gerechter Nothwehr trieben. Eine wolutionäre Regierung begann. Sie rühmte sich, wie seltdem alle die ihr solgten, daß sie die weit auseinanderstrebenden großen Ermerungen des Landes sämmtlich in sich vereinige. Man wähnte die letten Früchte der Revolution gereift, und die Erfahrung weniger Jahre lehrte, daß der Geldadel den unwandelbaren napoleonischen Beamtenstaat mit der ganzen Plumpheit zahlungsfähiger Moral für seinen Borsteil ausbeutete.

as its Stationer occomagainer, othe amination man blancing. The

there have not all the proof of the second o

The second of the second within the second s

## 3. Die goldenen Tage der Bourgeoifie.

(Heibelberg 1868.)

tes writing see alteriories and abulances are delice and being Brgendwo in einem feiner feinen Luftfpiele läßt Emil Mugier einen muntern Bruber fagen: "wir gleichen jenem Manne, ber in einem Monate fieben Schnupfenanfälle batte und fie alle wieber los marb. mur nicht ben erften. Go bat auch Frankreich alle feine Revolutionen gludlich überftanden, nur nicht bie erfte." Der Scherz ward feiner Beit viel belacht, benn er brudt in pifanter Wendung bas nationale Borurtheil aus, als ware in bem gefegneten Jahre 89 bie politifche Beisheit leibhaftig auf die Erbe niedergestiegen, und alle Zufunft batte nur bie Aufgabe, bie Beilsmahrheiten jener Offenbarung ju verwirtlichen. Diefer Glaube ftand ben Frangofen niemals fefter, ale in ben erften Monaten nach ber Juliwoche, ba bie europäische Welt mit gerechter Bewunderung auf die Barifer ichaute. In einmutbiger, bochbergiger Erhebung batte bie Sauptstadt bie Charte gegen ben Staats ftreich ben Sofes vertheidigt, mitten im Strubel bes Rampfes nie bie patriotifche Schonung für ben einheimifchen Solbaten vergeffen. Der Sieg ber Revolution über bas alte Regime ichien jest erft vollenbet. Die alte Ohnaftie und die Abelstammer waren verschwunden, und bamit jene Dachte, bie bisher allein, fo mahnte man, bem ganbe bie Früchte bes Jahres 89 verfümmert hatten. Franfreich - fagt bie revidirte Charte - nimmt feine Farben wieber an. Jenes zweifels hafte, aber höchst freisimige Thier, welches man übereingekommen ift ben gallischen Sabn zu nennen, beginnt wieber zu fraben. In bem Wappenschilbe ber großen Nation prangt als simvolles Bilb - ein aufgeschlagenes Buch mit ber Inschrift: Charte von 1830; bie verhaßten Listen läßt ber neue Bürgerfönig sogar aus seinem Familienwappen verschwinden. Nicht allein die Schwarmgeister der radicalen Jugend, wie unser Heine, meinten einen goldenen Bölkerfrühling zu schauen, als die Zauberworte "Lafahette und die Tricolore" erklangen; auch ernste staatskundige Männer, wie Dahlmann, freuten sich des gerechten, maßvollen Widerstandes. Und nicht blos nach Italien und den kleinen deutschen Staaten schlug die Pariser Bewegung hinüber. Selbst England spürte zum ersten Male seit Jahrzehnten die Einwirkung des französischen Geistes; derselbe Ausschwung der Mittelklassen, der in Paris die Bourbonen stürzte, führte jenseits des Canales zu der Reformbill.

Abermals trieb überfeiner gelehrter Scharffinn fein Spiel mit biftorifden Bergleichungen. Satten fich nicht, bis berab zu ben fleinften Aufälligkeiten, alle jene Ereigniffe wieberholt, welche einft ber glorreichen Revolution ber Briten vorausgingen? Sier wie bort ein bem Erloiden nabes Fürftengeschlecht, ber Zeit entfrembet, vom Auslande beberricht; bier wie bort eine Nation, bie bas alte Unwesen nur barum langmutbig ertrug, weil ein ber Krone naheftebenber Bring balb frijdes Blut und neue Gebanken auf ben Thron bringen mußte bie pleglich in beiben ganbern bie unerwartete Geburt eines legitimen Thronfolgere bie Berrichaft bes verhaften alten Saufes zu verewigen brobte. Dagte nicht in biefen bochgebilbeten Tagen bas politische Leben ebenfo ficher fich berechnen laffen, wie ber Berlauf einer Monbfinftermif? War es nicht zweifellos, bag Frantreich in bem Bergog bon Orleans feinen Dranier, in ber großen Woche fein 1688 gefunden batte - eine Bergleichung, bie ber Nain jaune icon viergebn 3abre früber im Boraus angeftellt -? Bas Mirabeau für fein Land erfehnt, Die monarchie sur la surface égale, ichien enblich verwirflicht; bie englische Musterverfassung batte burch bie Bernichtung ber Aristofratie eine ben bemofratifden Sitten Franfreiche entsprechenbe Berbefferung erhalten. Die längit vollendete fociale Revolution ichien ihre politifche Siderung ju finden, ba ber Grundfat ber Bolfsfouveranität formlich verfündigt und die Behauptung, bag bie ursprünglichen Rechte ber Nation fraft foniglicher Gnabe verlieben feien, in feierlichfter Form gurudgewiesen marb. Die Charte ift fortan eine Bahrheit; Die Biffenicaft bes frangofifden Staatsrechts tritt nun in ihre Blutbegeit, ibr bleibt lediglich bie Aufgabe, bie ummanbelbaren Gate ber Charte gu eiffaren. Das neue Regiment vereinigt die Tugenden ber Monarchie und ber Republif. Die Charte enthält alle Elemente republifanischer

Freiheit — fo verkundet Lafabette, in jenen Bochen bes Taumele ber Lord-Brotector ber Frangofen. Der König trägt nur bie Krone, er barf nicht regieren, er ift "ber Ronig unferer Babl." Rafch und ficher wie eine Balaftrevolution fegt ber Stragentampf bie alte Obnaftie binmeg. In einem Augenblide ift ber Bergog von Borbeaux ebenfo unmöglich wie fein schuldiger Grofvater; erft fommenbe Geschlechter follten erkennen, mas grabe für bies von Barteien gerriffene Land eine Dynaftie von unansechtbarem Rechte bedeutet hatte. In wenigen Boden fint 76 von ben 86 Brafecten abgefett, bas unabsebbare Deer ber Subalternbeamten giebt mit flingendem Spiele gu ben Dachten bes Tages über. Nachber erneuern fich in ber Benbee bie Rampfe und Siege ber republitanischen Zeit. Ueberwältigend waren bie Golage ber großen Boche gefallen; bas ermeffen wir völlig erft an ber faffungslofen Betäubung, welche bie Machte ber beiligen Alliang befiel. Reine Rebe mehr in Bien von ber Erhaltung bes Bestebenben um jeben Breis; Nachgiebigfeit gegen bie unabanberliche Neuerung marb jett bie Lofung, um einige Trümmer noch von ber alten europäischen Orbnung au retten.

Und boch ging ber Scharffinn ber Staatsmanner und ber Weichichtsphilosophen nochmals in die Brre. Die neue Ordnung in Baris war nur ein Nothbehelf, nicht ber nothwendige Abschluß einer großen politischen Entwicklung. Richt ber neue König und fein Seer, nicht bie regierenben Rlaffen batten in ftaatsfluger Berechnung ben Biberftanb begonnen, wie einft in England: bas Bolf von Baris, bie Daffen vollführten jene Erhebung, beren Früchte nun Anderen in ben Schook fielen. Wenn jebe Revolution mehr verspricht als fie balten tann, wie ichwer mußte vollends bier die Maffe fich gefrankt und betrogen fühlen. ba auf ben Barrifaben bes vierten Stanbes ein Regiment ber Bourgeoifie fich auferbaute. Noch mar ber vierte Stand feiner Rlaffenintereffen fich nicht flar bewußt; boch für bas Saus Orleans batten bie Beteranen bes taiferlichen Beeres, bie Blufenmanner und Stubenten, bie in ben Borberreiben bes Aufftanbes fampften, mabrhaftig nicht ihre Saut ju Martte getragen. Bilbe, unflare rabitale Stimmungen beberrichten bie Röpfe ber Streiter; "binweg mit jebem Monopole, auch mit bem letten, mit ber Monarchie" lautete bas Glaubensbefenntniß ber Mebraahl. Darum tobte nach ber Einfetzung bes neuen Königthums unter ben Maffen ein Sturm bes Bornes wiber bie Tafdenfpieler, welche bie Solbaten ber Barrifaben um ihren Sieg betrogen; und weit später noch konnte Lamartine die thörichte Anklage anssprechen, daß allein Lafavette's Schwäche die Franzosen um die ersehnte Republit gebracht habe. Die Frucht des Sieges mußte nothwendig der Bourgeoisie zufallen, weil diese allein in der verworrenen Bewegung ein klares Ziel verfolgte. Die Deputirtenkammer hatte während des Kampses sene vollendete Feigheit bewiesen, welche seitdem das unveräußerliche Erbtheil der französischen Bourgeoisie geblieden ist; doch kaum war der Sieg des Ausstandes entschieden, so wagte sie sich wieder aus dem Dunkel hervor. Was sie gewünscht, der Sturz des aristokratischen Königthums, war vollendet. Zeht galt es ihr, den Thron und die bureaufratische Amtsordnung zu retten, und nur darum einigten sich die Parteien der Bourgeoisie so rasch über die Erhebung des Herzogs von Orleans, weil sede Zögerung die weitergreisenden Pläne der Republikaner und Bonapartisten fördern mußte.

So haftete benn an bem neuen Regimente icon von feinem Uriprimge ber ber Mafel ber Salbheit, ber Unwahrheit, ber fich in umabligen burdfichtigen Marchen offenbarte. Das Rind ber Revolution mar gezwungen feine Mutter zu verleugnen und zu befämpfen. Der neue Ronig regierte, fo troftete man bie Ungufriedenen, obgleich er ein Bourbon war; und boch leuchtet ein, bag er herrichte, weil er ein Bourbon war, weil bie Rammer bem Simmel banfte, neben bem Throne einen ber Bourgeoifie geneigten Bringen ju finden. Er barf nicht Philipp VII., König von Franfreich beigen, benn eine neue Epoche bes popularen Königthums beginnt. Aber auch Philipp I, mag er fich nicht nennen, bas biefe ben Bruch mit ber Bergangenheit formlich verfundigen; alfo Ludwig Philipp, König ber Frangofen. Das Dafein ber Rrone ift ein unabläffiger Rampf um bas Dafein, ein Rampf, ber jeben Bebanten an eine icopferifche, für die Dauer wirfende Staatsfunft im Reime erftidt. Schon bie Namen ber politischen Spfteme, welche unter bem Bürgerfonige einander ablofen, laffen errathen, wie tiefe Krone von vornherein mit bem Fluche ber Unfruchtbarkeit geichlagen ift. Da finden wir eine "Bolitit bes Zugeftandniffes, eine Bolitif bes Wiberstandes, ber Berfohnung, bes Behenlaffens", burchweg ein Leben aus ber Sand in ben Mund, burchweg bas ohnmachtige Bewuftfein, bag bie treibenben Rrafte ber Zeit außerhalb ber Regierung fteben. Riemals hat ein begabter Fürft geringeres Bertrauen gebegt ju feinem Staate. "Gie find bie Letten ber Romer," faat Lubwig Bhilipp ju feinem Buigot, "bie Mafchine fann jeben

und wieder absolutistischen Traditionen, dieses revolutionären und wieder hundertmal zu Anderen: "the world will dage Ihnen, meine Kinder werden sein Brot zum In der That fühlte die weite Welt, daß diese Krone Ingen stand. Iedermann wußte, daß eine mächtige revoluter Verschwörung nur auf den Todestag des Königs lauerte, und derzhafte Männer stimmten mit ein in Platen's Verse: "viel wir ihm; nie war so heilig irgend ein fürstliches Haupt wie

Die erften gebn Babre bes Bulifonigthums bilben eine ununter-Brochene Reibe von Attentaten und Stragenfampfen, Meutereien und Buflaufen ; noch im Jahre 1846 , ba langft icon burch barte Strafen und Ausnahmegesetze bie außere Rube leidlich bergestellt ift, wird ein Anariff auf bas Leben bes Ronigs gewagt. Auf einen fo gehäffigen, fo anhaltenden Biberftand war die Reftauration felbft in ihren bedrangteften Tagen nicht gestoßen. Unter ibr bilbeten fich erft bie neuen Barteien, Die revolutionare Krone aber hat von Saus aus mit zwei geichloffenen, bestimmte Biele verfolgenben Barteien zu tampfen : mit ben Republikanern, Die fich überliftet feben, und ben Legitimiften, Die bem meineibigen Kronenräuber, bem Sohne bes Philipp Egalite, nie verzeiben können. Und so rathlos und gedankenlos steht die Krone inmitten bes revolutionaren Treibens, bag man grabegu fagen barf: fie empfing ben Anftog zum Sanbeln gemeinhin erft von ber Frechbeit ihrer Teinbe. Faft alle bebeutenben gefetgeberifchen Uete ber breißiger Jahre vollziehen fich unter bem Ginbrude bes Schredens vor rabifalen Miffethaten; erft Fieschi's Sollenmaschine giebt ber Regierung ben Muth, die berufenen Septembergefete einzubringen. In ber Ungit vor jeber Regung ber popularen Rrafte, in ber Sorge fie burch fleine polizeiliche Mittel nieberzuhalten ftimmen alle Staatsmänner bes Julitonigthume überein : wenn ber aufgeflarte Thiere ale Minifter verfichert, die Affociation fei eine ungeheure Macht und bedürfe barum ber Leitung burch ben Staat, fo meinen wir feinen Begner Bnigot felber reben zu boren. Bulett legte bie Krone ein feierliches Befeintniß ihrer Schwäche ab, fie ließ Paris und Lyon befestigen. Gie boffte, mit einem Schlage ein zwiefaches Biel zu erreichen, Die Sicherung nach Innen wie nach Außen. Allerdings hatte ber König fich fcon als Bring oft mit bem alten Blane Bauban's und Napoleon's getragen ;

ben Muth zur Aussührung gab ihm boch erst die Angst vor den inneren Teinden. Die erbitterte öffentliche Meimung war nicht ganz im Irrthum, wenn sie über das versuchte embastillement de Paris lärmte. Niemand glaubte dem thörichten Selbstlobe Guizot's, der in solchen Schritten ein Unterpfand des Friedens, einen Beweis der Stärfe sah: dem unter ähnlichen durchsichtigen Unwahrheiten, unter dem Borwande, den auswärtigen Frieden zu wahren, hatte ja einst die Gironde die Marseiller Mordbanden nach Paris gerusen, um die Hauptstadt dem Sosteme des Augenblicks zu unterwerfen.

Bewiß, die fleinen polizeilichen Künfte bes Julithrones waren leineswegs erbrudend; ein Burger ber Februarrepublit mochte auf biefe orleansichen Tage wie auf eine goldene Zeit ber Freiheit zurudidauen. Aber wenn man bas Berjammlungsrecht unleiblich erschwerte und die Ungufriedenen gewaltsam in gebeime Berbindungen trieb, wenn bie Bairefammer burch fonigliche Orbonnang jum Gerichtshofe für politische Berbrechen bestimmt ward, wenn bas Unwesen ber gebeimen Belizei und ber agents provocateurs jo üppig wucherte wie weiland mter Rapoleon, wenn ber Bürgerfönig von ben meiften revolutionären Umtrieben und wahrscheinlich auch von bem Frankfurter Wachensturme im Boraus unterrichtet war, fo mußte ein foldes Shitem, gefährlich für jeden conftitutionellen Staat, dem der Revolution entstammenden Linigthume ichlechthin toblich werben. Was ließ fich erwiebern, als ber Bratenbent Ludwig Bonaparte bobnend rief : "unfer fociales Leben ift gebunden wie in Rugland ober Desterreich, und 3hr rebet von einem parlamentarifden Staate nach englischem Mufter!" Es bleibt boch eine bittere Satire auf die Freiheit bes Julifonigthums, bag bas zweite Raiferreich fpater mit triumphirenber Gelbftgewißheit jene Geftungs= werte fprengen ließ, die unter Ludwig Philipp in die grauen Felfen Mer ber Lyoner Arbeitervorstadt La Croix Rouffe gemauert wurden. In feiner Angft bor ben rabitalen Weinden flammert bas Shitem fich m jeben Belfer, verbundet fich gulett mit feinen geborenen Beinden, ten Ultramontanen. Jamais une position nette! lautete Metternich's Rlage, jo oft er mit bem preugischen Gesandten über bie ausvartige Politif der Julidynaftie sprach; derselbe Tadel trifft auch ihre Caltung im Innern.

Immitten folder Schwanfungen ber Angft bleibt boch ber Grundstrafter bes neuen Regiments unwandelbar: Die herrschaft bes Mittesftandes, ber Mittelparteien. Die letten Trümmer ber privilegirten

Rlaffen bes alten Regimes brachen gufammen in ber Juliwoche; und infofern - aber auch nur in biefem einen Buntte - bilbet bas Jahr 1830 einen Abichluß ber von ber Revolution begonnenen Entwickelung. Die hoffnung, Die alten und neuen befitenben Rlaffen zu verfohnen, war gescheitert. "Benn bie Bairetammer nicht bestände, fo wurde ich fie im Berbachte haben, baß fie unmöglich fei," fprach einft zweifelnb Benjamin Conftant. Die Gunben ber Ultra's batten folde migtrauifche Stimmung ber Mittelparteien bis gu offenem Saffe gesteigert und zugleich erhartet, daß biefer Abel, ber eigenen Rraft entbehrend, feine gange Bebeutung ber Bunft bes Sofes banfte. Run fällt bie abelefreundliche Dynaftie, und alebald tritt ber Mittelftand - jum erften und einzigen male in ber Beidichte eines europäischen Grofftaates in ben ungetheilten Befit ber geordneten Berrichaft. Bie bat Die Bourgeoifie biefe Probe bestanden? Gie bewährte nicht nur eine febr geringe Begabung jur Leitung bes Staates, fie offenbarte auch eine Robeit ber ftanbifchen Gelbstfucht, welche ben ichnobesten Berirrungen bes alten Abelsbochmutbes wurdig an bie Geite trat. Das in allen Colonien feftstebenbe Urtheil, bag ein faufmannifches Regiment bie fleinlichfte und engherzigfte Form ber Mifregierung fei, ift burch bie frangofifche Bourgeoifie nicht wiberlegt, Die in ber Republit ber Die berlande erprobte Erfahrung, baf ber Mittelftand eine fubne auswartige Politik nicht zu führen vermag, ift burch Ludwig Philipp abermals beftätigt worben. Richt leicht entschließt fich ein Liberaler zu foldem Urtheile; aber nach einer langen Zeit fritiflofen Gelbitlobes bedarf ber Liberalismus beute bringend ber falten Gelbftprufung, und wir find verpflichtet an bie politische Moral ber Mittelparteien ben allerftrengften Magftab anzulegen. Das ift fein Zufall, bag gerabe bie Unbanger biefer Richtung fich jebergeit gern bie ebelften und beften Manner ber Ration genannt baben; benn wollen fie fein, mas fie zu fein behaupten, jo fteben fie nicht zwischen, fonbern über ben Barteien.

Läßt jenes Urtheil über bie Mittelklassen sich aufrechthalten, das, einst von Thierry ausgesprochen, seitbem als ein Glaubensatz in die liberale Doctrin übergegangen ist? Ift es wahr, daß der Mittelstand danach trachtet, alle über ihm Stehenden zu sich herabzureißen, alle niedriger Gestellten zu seiner Höhe emporzuheben? Gewiß, Frankreichs dritter Stand hat die Herrschaft des Adels gebrochen, er hat seine Rechte im Namen Aller erobert und den niederen Klassen die sociale Freiheit geschentt. Aber schon während der ersten Revolution

offenbart er bem icharfen Muge bie Buge ber Berrichfucht und Gelbftfucht. Der britte Stand ift Alles, fo verfündet fein Apostel Siepes, und Rabaut be St. Etienne wiederholt : "Rehmt ben Abel hinweg und bie Beiftlichfeit, und Euch bleibt noch immer bie Nation!" Die Brivilegirten muffen ihre Bieberaufnahme in ben britten Stand verlangen - fo ballt es wieber auf allen Baffen, ba ber britte Stand burch eine Ufurpation die große Revolution beginnt. Als er jest im Juli gum Regimente gelangt, zeigt er fofort alle Untugenben einer berrichenben Rafte. Gebr mabr bemerfte Gurft Metternich ju bem Grafen Malban, bag ber Mittelftand nach bem Sturge bes Abels eben aufhore ber Mittelftand zu fein. Beber Thron noch Altar find biefen Menichen beilig, beilig allein bas Gelb. Der gefammte Staat wird als eine Actiengesellschaft eingerichtet - ber hundertmal grundlos gegen bas constitutionelle Shitem gerichtete Borwurf trifft in Diesem Falle volls tommen gu. Faft alle politifchen Rechte find an Befit und Steuerjablung gebunden. Giferfüchtig, wie nur je ber Abel über ben Unipruden bes blauen Blutes, macht bie Bourgeoifie über ben Borrechten Des Bentels. Wenn brei Millionen Frangofen in ber Nationalgarbe bie Baffen führen follten, aber faum 200,000 bas Bablrecht für bie Deputirtenfammer befagen, fo war bie Tribune in ber That ein Monopol geworben, wie bie Rabitalen flagten. Engbergiger als bie Regierung felber verweigert bie erfte Deputirtenfammer bes Bourgeoisregiments ere traend erbebliche Berabietung bes für bie frangofischen Bermogensverbalmiffe unerträglich boben Cenfus; auch die Bildung ift bem Bourgeois fein Erfat für bas Gelb, ber niebere Cenfus für bie Capacitaten wird verworfen. Rachher, ba bie bemofratische Strömung ber Beit langfam bie in die Kammern bringt, wagt boch nur eine Minberbeit die Reform bee Bablgefetes ju forbern, und bies Berlangen ift einem großen Theile ber Opposition nur ein Barteimanover, ben Benigften bas Ergebniß unbefangener Anerfennung für Die Rechte ber Maffen. "Bebes Shitem bebarf ber Ariftofratie," ruft ber Deputirte Jaubert triumphirend, "bie Feudalherren unferer Berrichaft find bie großen Raufleute und Fabritherren."

Wie bie politische so wird auch die sociale Scheibewand, die ben Geldabel von der Masse trennt, auf das Zäheste aufrechterhalten. Die Convenienzheirath, von Altersher ein Quell schwerer sittlicher und auch politischer Leiden für die höheren Stände Frankreichs, bilbet noch immer die Regel; daß der Beutel nur den Beutel freien darf, steht

bem Bourgeois fest. Wie weiland ber Sofabel in bem Saale bes oeil de boeuf mit chnischer Menschenverachtung über bie roture wibelte, fo fprach jest mit wegwerfendem Sobne ber Bantberr über ben bas peuple, Serr Thiers über bie "feile Menge." Und nicht blos migachtet wird bie Menge, dies bergloje Burgerthum will gar nicht wiffen, baß fie Bedürfniffe und Unfprüche bat, die mit bem Rlaffenintereffe ber Berrichaft nicht gufammenfallen. Die Brivilegien find tobt, wiederholen die Wortführer ber Bourgeoifie unabläffig, bas Befet verbietet Niemandem fich bas für bas Bablrecht notbige Bermogen gu erwerben; in Theofratien ober militärischen Monarchien mag bie Berricaft einer Rafte entiteben, niemals burch influence bourgeoise. "Es giebt feine Rlaffentampfe mehr, ruft Buigot gang gludfelig aus, benn es giebt feine tief verschiedenen feindlichen Intereffen mehr, mas noch niemals früher auf ber Welt geschehen ift." 3a mobl, bas war noch niemals auf ber Belt geschehen, bag ber Cobn einer milben, menidenfreundlichen Epoche, ein bochgebilbeter monarchischer Minifter bes schönsten Berufes ber Krone, ber Sorge für die Armen und Schwachen, fo fündlich vergeffen fonnte. 3a wohl, bas war noch niemals auf ber Belt geschehen, bag ein fluger, welterfahrener Fürft, ber bas Brot ber Berbannung gegeffen und bem fleinen Arbeitsmanne in Die ichwieligen Banbe geblidt batte, auf alle Stanbesvorurtheile eines berglofen Beloavels blindlings einging.

Benn wir diese Bourgeoifie betrachten, wie fie, verfnochert in ibrer Gelbstfucht, ihrem Dünfel, auf ber weiten Belt nichts feben mag benn allein fich felber, fo erinnern wir uns unwillfürlich jener ablichen Damen bes alten Regimes, die fich unbefangen in Gegenwart ihrer männlichen Diener entfleideten, weil ihnen ber Webante gang fern lag, baß bie Canaille foguiagen auch zu ben Meniden gebore. "Bir, ruft Guigot feinen Getreuen gu, wir, die brei Gewalten, find die einzigen gefete lichen Organe ber Bolfsjouveranität; außer uns giebt es nur Ufurpation und Revolution." Mag ber Bobel um Silfe ichreien und fich zusammenrotten zu verzweifeltem Rampfe, um arbeitend zu leben ober fampfend zu fterben - bas pays legal, die Rammer und die reiche Bablerichaft, balt ju bem Spfteme, barum fteht bem Burgerfonige fest bie pensée immuable, bag jeber Schritt über bie bestebende Dlis garchie hinaus zur Zerrüttung ber Gefellicaft führt. Die Ordnungsliebe ber berrichenben Rlaffe fteigert fich jum Fanatismus ber Rube : für bas arme Bolf erfindet bas Gelbprobentbum ben nieberträchtigen

Ausbrud bie gefährlichen Rlaffen." Gleich ben Arbeitern behandelt Die Oligarchie auch alle übrigen socialen Elemente, Die nicht zu ihr geboren, mit vollendeter Beringschätzung. "Man wirft mir vor, fagt Buigot, bag es mir Freude made, ber Diggunft ber öffentlichen Deis mmg zu troten; bas ift ein Brithum, ich habe mich nie barum gefimmert." Aus foldem Sochmuthe entiprong die für eine constitus tionelle Regierung unverzeibliche Bernachläffigung ber Breffe. Bobl bielten fich bie Minister, wie bamals jeber namhafte frangofische Staatsmann, ihre literarijden Schildtrager, und eine biefer willigen Bebern fcbrieb noch im Jahre 1847 bie berufene Schrift la presidence du conseil de Mr. Guizot, barin die grengenloje Selbitgenugfamfeit bes Suftemes fich bis jur Tollbeit aufblabt. 3m Uebrigen par man bes pays legal ficher; was verschlug es, bag bas niebere Bolf an ben Schriften bes Umfturges fich berauschte? Man bielt es nicht cinmal ber Dabe werth, gegen jenes gewandte, bodgefährliche und fo leicht zu wiberlegende Libell Louis Blanc's, bas fich bie Geschichte ber gebn Jabre nannte, eine geschickte Biberlegung ichreiben zu laffen.

Rein Zweifel, die farmenden Anklagen wider bas système corrompu et corrupteur, wiber bie Regierung ber cumulards und ben Gemiffenstarif ber Minifter waren unglaublich übertrieben burch Die Ginfeitigfeit bes frangofischen Barteihaffes. Gegen Die Berberbnig bes meiten Raiferreiche find bie fittlichen Matel bes Julifonigthums ein Linderspiel. Und prüfen wir scharf, so hat bas neue Frankreich im Grunde nur einmal einer ftreng rechtschaffenen Berwaltung genoffen : mter Rapoleon L, ber bie Sabgier feiner Beamten babeim gu bantigen wußte und ihr in bem unterworfenen Mustanbe bie Bügel ichießen Mber bie Corruption bestand, fie erschien barum fo wiberwartig, wil fie auftrat mit jener vulgaren Unverschämtheit burgerlichen Eliquengeiftes, welche ber alte Hofabel fo nicht fannte, und vor Allem, weil fie beuchelte. Die Glüdsritter bes zweiten Raiferreichs, bie Merny und Magnan, hatten beffen nie ein Behl, bag ihnen bas leben mir ber Darft ber Gitelfeiten, nur ber Rartentifch für gewandte Bolmidlager war; unter Ludwig Philipp aber zerfrigt bie Sabgier alle Anochen ber regierenben Rlaffe, berweil feine Minifter ben anbächtigen Sammern bie Gemeinplate ber Beisheit und Tugend predigen. Man Mieft unter falbungevollen Bugreben bie Barifer Spielhöllen und befeitigt bie fonigliche lotterie, aber bie gejammte Berwaltung wird um Schacher. Buigot trat arm vom Ruber bes Staats gurud, er empfing selbst für den schmutigen Handel der spanischen Heirathen nur einen Murillo und die Porträts des spanischen Königspaares — was der neue Cato natürlich nicht versäumt, den Lesern seiner Memoiren des Breiteren zu schildern — und derselbe Mann spricht undefangen zu seinen Wählern: "wenn ich Euch Straßen und Canäle baue, fühlt Ihr Euch dadurch corrumpirt?" Das ganze Regiment bildet eine schlagende Bestätigung der alten Wahrheit, daß im Staate die kleine Moral leicht die große ertödet — einer Wahrheit, die wir Deutschen an der bürgerlichen Rechtschaffenheit und der politischen Verderbniß unserer kleinen Königreiche genugsam erprobt baben.

Unter bem Rufe "bie Charte foll eine Babrheit werben" befeitigt die Rammer junachft alle jene Bestimmungen ber Charte, welche ber Alleinherrichaft ber Bourgeoifie wibersprechen. Dann folgt bie maffenbafte Absetzung ber alten Beamten, und niemals fann bie Regierung ber Rachfucht und Stellengier ber Rammer gemig thun. Lafabette verschaffte in jenen erften Wochen Sunberten feiner Anbanger einträgliche Stellen. Balb wird man burch bie fatalité gouvernementale weiter geführt, man vermehrt und theilt bie Memter. Nach bem Berichte ber Finangcommiffion ber republikanischen Nationalversammlung bat bie Juliregierung 35,000 Beamtenftellen neu geschaffen, faft burchweg subalterne Stellen für employes, bie ohne Beiteres entlagbar find. Franfreich mar auf bem Bege ju einer Nation von Stellenjägern zu werben. Soffnungelos flagte ein Minifter, ale er einen Freund in einem Amte verforgt hatte : "jest habe ich wieder einen Umbantbaren und gebn Ungufriebene geschaffen". Wem man ein Amt nicht bieten barf, bem bleiben noch als lette Zuflucht die geheimen Fonds, die punttlich ihre zum Theil furzweg auf ben Inhaber lautenben Anweifungen einlofen. Das Bablgefet gertheilt bas Reich in eine Menge fleiner Barcellen, und jenes Wort, bas Dupin als ben Bablipruch für eine kleinsinnige auswärtige Bolitif aufstellte: chacun pour soi, chaeun chez soi! wird raid jur Richtichnur fur bas Berhalten ber Babibegirfe. Beber Canbibat muß fich verpflichten, bie fleinen örtlichen Unliegen bes Begirts zu erfüllen, bie Regierung wendet fich grundfatlich an die Gelbstfucht ber Babler. Ueber die Plate ber ministeriellen Deputirten führt ber Weg zu Memtern und nutbaren Rechten, es gilt als Pflicht bes bürgerlichen Familienvaters, feine Stimme gum Beften ber Bermanbten zu verwerthen. Darum bringt jede Wahl in Die Rammer ben Grundstod einer ichlechtbin minifteriellen Bartei gurnd, die mit jeder Regierung geht, darum bestärkt sich das Volk in dem alten unseligen Argwohne, der in jedem Regierungsmanne einen Bestochenen sieht. Der Proces des Minister Teste — an sich keineswegs bedeutsam, da solche Skandale der Corruption in der unreinen Luft unserer großen Städte jederzeit wiederkehren müssen — wirkte nur deshalb so überswältigend, weil das strenge Urtheil sich gestehen muste, daß eine Rezierung wie diese ohne Helsershelser solches Schlages gar nicht bestehen konnte. Wenn Mexis von Tocqueville, der so oft die Kassandra des Inlistenigthums spielte, diesen Versall der politischen Sitten betrachtete, dem fand er seine Heimath reif für den Despotismus: "noch sehe ich Niemanden", ruft er schon im Januar 1842 in der Kammer, "der start gemug wäre unser Herr zu werden; aber ein Herr wird uns kommen sinder oder später." Da indes bei alledem die Formen des Gesehes stwahrt bleiben, so antwortet Guizot trosen den Warnern: "was Ihr Cerruption nennt, das ist einsach die Thätigkeit der Verwaltung!"

an mod mod mar matches on one of an analysis and

Es leuchtet ein, bag ein foldes Spftem die napoleonische Bureaufratie unwandelbar aufrecht erhalten mußte. Wohl larmten Die Barteien bann und wann mit einigen verlorenen Worten über bie Decentralifation, und im Jahre 1835 ericbien bereits bas in ber Befchichte ber politischen Theorien bes Festlandes epochemachende Wert von Merie von Tocqueville, bem größten politifchen Denfer, ben Grantreich feit Bodinus und Montesquien gefeben bat. Aber bie 3been ber democratie en Amérique standen noch wildfremd inmitten ber bespotischen Gitten bes Lanbes; viel gelejen und viel bewundert bedurften fie ber Beit um verftanden zu werben und warben erft unter bem zweiten Raiferreiche eine namhafte Schaar einfichtiger Unbanger. Bas bie Regierung unter Decentralifation verftand, bas erhellt unmeibeutig aus einem flaffifchen Schreiben Buigot's an ben Brafeften ber obern Saone: "bie ichlimmfte Befahr für ein Bolt, predigt er bier febr beweglich, ift bie Centralifation ber Beifter; es thut noth, baf fich überall im Lande fleine Mittelpunfte unabhängiger Meinunem bilben, beshalb muffen - noch einige hundert legitimiftifche Maires abgesett werben!" Die organisation paperassière arbeitet beiter mit ber gewohnten geiftlofen Bielgeschäftigfeit, und bas Rothjabr 1847 follte zeigen, wie bies Schreiberregiment in ber Stille feiner Uftenberge felbit bie grellften Ericbeinungen bes Bertebrolebens gar nicht bemerfte : nichts war gethan, um ben Getreibehandel von feinen gesetslichen Reffeln zu befreien, benn bie Brafecten batten übereinstimment nach Baris berichtet, an eine Sungerenoth fei nicht zu benten. Allerdings geschehen einige Reformen, Die ben Bürger vor ber Billfür ber Obrigfeit fichern follen. Die Brevotalbofe maren gefallen . und jener Artitel 14 ber Charte, ber ben Bourbonen unbeilvoll gemejen, wird umgeanbert. Der König foll fortan nur jene Orbonnangen etlaffen, welche jur Musführung ber Befete notbig find und die Schranfen bes Gefetes einhalten. Doch leiber hatte bie Rammer, in befter Abficht und beherricht von ber Doctrin ber absoluten Gewaltentrennung, bier bas Unmögliche geforbert. Die Berwaltung tann niemals blos ber ausführenbe Urm bes Gefetgebers fein, ber Artifel mar in folder Kaffung unhaltbar und wurde auch nicht gehalten. Nach wie vor regeln Die foniglichen Ordonnangen taufent Berhaltniffe, baran ber Befet geber nie gedacht, nach wie vor fteht bie Berwaltung als eine felbftanbige Ordnung neben ben Gerichten und bem Barlamente.

Schon bie Bufatacte ber napoleonischen hunbert Tage batte periproden, bag ein Gefet ben Urt. 75 ber Confularverfaffung anbern follte, wonach jebe gerichtliche Anflage gegen einen Berwaltungsbeamten von ber Erlaubnig bes Staatsrathe abbing. Das Gefet war nie erfchienen, und bie Doctrinare pflegten, fo lange fie in ber Opposition ftanben, nach bem Borgange ihres Meifters Benjamin Conftant, Die Bourbonen unabläffig an bas napoleonische Bersprechen zu mabnen. Raum an's Ruber gelangt, vergeffen bie Schuler Conftant's ber eige nen Mahnung. Der Berwaltungsbeamte bleibt fichergeftellt vor ben Gerichten, und nur Gine neue Burgichaft bringt bas Jahr 1832 ben Regierten : ber Staaterath balt fortan öffentliche Situngen, fobalt er als Berwaltungsgerichtsbof auftritt. Ebenfo unfruchtbar bleiben bie Berfuche, ben Regierten einen felbitthätigen Untheil an ber Berwaltung einzuräumen. Gine Reihe lobenswerther Gefete aus ben Jahren 1831 bis 38 bestimmt, daß die conseils der Departements, der Begirfe, ber Gemeinden in Bufunft von ben Sochitbesteuerten gewählt, nicht mehr vom Könige ernannt werben, aber ber Wirfungefreis biefer Collegien bleibt ber alte, Die Action ber Berwaltung liegt wie bisher ausschließlich in ber Sand ber ernannten Golbbeamten.

Reine Partei ber Epoche burchschaut die letten Grunde ber Unfreiheit bes Staats, fie alle begegnen fich in ber Ueberzengung, bag

bas gefammte öffentliche Leben im Staate, Die gefammte politifche Thatigfeit in ben befoldeten Beamten enthalten fein mitffe. Darum ward auch das in der Julirevolution von den Kammern errungene Recht ber Initiative faft niemals ausgeübt. Wenn Lamartine ber Republifaner bie Regierung als "bie banbelnbe Nation" verberrlicht, je ftimmt er vollfommen überein mit Buiget, ber "bie burchgeführte Einbeit bes focialen Gebantens in ber Regierung bargeftellt" fiebt. Gine lette felbständige Bewalt, Die Diefer Ginbeit bes focialen Gebanfens noch im Wege ftand, Die Bairstammer, war gefallen. Die Rrone batte mit furgfichtiger Schlaubeit ben Gleichbeitsfangtismus ber Ration für fic ausgebeutet und ein burch ben Ronig ernanntes Dberhaus geschaffen, bas ber Bureaufratie bie Begenwart erleichterte, bie Butunft freis lich feineswegs ficherte. Die Deputirtenfammer wird nicht nur unter ben Drohungen und Berbeißungen bes Beamtenthums gewählt, fie füllt fich auch mehr und mehr mit Beamten, bis zulest unter 459 Abgeordneten negen 200 Beamte tagen. Die bureaufratifche Mafchine bes Golbatentaifere arbeitete ficherer benn je ; webe ber Sant, bie fich vermeffen baue bemment in bies mobigefügte Triebwert einzugreifen! Gine Meugerung Leon Faucher's aus ben Tagen ber Republit veranschaulicht vortrefflich ben Beift biefer Berwaltung. Als Cavour bem alten Borfampfer bes Freihandels feine eigenen freihandlerifden Unfichten ents widelte, meinte Faucher troden : "folde Ibeen balt man boch, fo lange man außerhalb ber Regierung fteht, und man wirft fie jum Fenfter binaus, fobald man Minifter ift." Riemand wird einen Mann von Leon Kaucher's Talent jener bornirten Gelbftgefälligfeit zeihen, welche meiland bie Staatsfünftler unferer Rleinstaaten bewog, jeben tiefen volitischen Gebanten ale unpraftisch zu belächeln, weil er in ber Brazis bee Rreiebirectionebezirfe Zwidau ober in ben Aften ber Efchenheimer Gaffe nicht vorfam. Der frangofifche Staatsmann befannte einfach bie Thatjache, bag tein Minifter etwas ausrichten tonnte gegen Die bespotijden Bewohnheiten ber Bevormundung, bie in bem Beifte und bem Organismus biefer Berwaltung wurzelten.

Unter solchen Umftänden mußte das parlamentarische Leben reißend ichnell verfallen. Während die Rammerverhandlungen der Restauration von einem hochbedeutsamen Kampse zweier Klassen der Gesellschaft ersfüllt waren, beherrscht jest ein Stand beide Häuser. Das Leben des Staats sinkt herab zu einem jeu des institutions, wie der bezeichnende französische Ausdruck lautet, es erscheint in der Wirklichkeit noch weit

weiliges Bortgefecht. Es ift nur zu mahr - bie aufrichtigen Rlagen mander Schriftiteller bes Mittelftanbes anbern nichts baran -, bag bie Mehrzahl ber Frangofen mit vollendeter Gleichgiltigfeit bas parlamentarifde Shitem fallen fab. Die Bourgeoifie felber beginnt ju ermuben; bie Babltampfe werben nie wieber mit jener leibenfchaftlichen Theilnabme wie unter ber Reftauration burchgefochten. Die Babt ber an ber Urne erscheinenben Wähler schwantt zwischen 75 und 83%, eine bescheibene Summe bei einem Bablgesete, bas nur einer fleinen Dinberbeit bas Bablrecht giebt. Sogar bie beutiden liberalen Blatter, bie noch lange ben Glauben an ben Mufterstaat ber neuen Freiheit nicht aufgeben wollten, erfennen endlich, bag es ohne jede praftifche Folge bleibt, wenn wieber einmal nach einer großen parlamentarischen Scene ein neuer Minifter auf einige Monate in bas vornehme Raramanferai am Boulevard ber Rapuziner einzieht. Die von ber conftitutionellen Doctrin verherrlichte Parteiregierung war unter ben Bourbonen eine Gefahr für ben Staat, ba ber Uebergang ber Minifterftellen in die Sand ber Ultra's jum Umfturg ber Berfaffung führen mußte, unter ben Orleans ein Berberben für bas Aufehen ber Krone, ein ichmutiger Quell erbärmlicher Ränte.

Sicherlich rebet bie Cophisterei eines verwilberten Barteigangers aus jener Anflage, welche Emil Girarbin bamals in ber "Breffe" ausiprad : "Reine Stragen, feine Canale, Die Bicinalmege gur außerften Erbarmlichteit herabgefunten, nichts für die Induftrie, nichts für bas Eigenthum, nichts, immer nichts!" Und es gereicht ber Reblichfeit, bem Unftanbe ber Staatsmänner bes zweiten Raiferreiche feineswege gur Ehre, bag ber Staatsminifter Rouber bies Schlagwort einer witbenben Opposition wieder hervorsuchte und als bas Ergebniß ber parlamentarischen Gesetzgebung furgab rien! bezeichnete. Aber auch bie beredte Schrift, welche Graf Montalivet gegen folche Schmabung richtete, bat ben Beweis nicht geführt, bag jene achtzehn Friedensjabre für bie Boblfahrt ber Daffen fruchtbar gemejen. Bas frommte es bem Bolfe, bag bas Bubget in 338 Capitel zerfiel, und bie Rammer jebe Menberung biefer unüberschreitbaren Boften auf bem Riichenzettel bes Staates mit fleinmeifterlicher Tabelfucht rügte? Bas nutte es bem fleinen Manne, bag bas Ministerium, gitternb vor ben Rammern, felbit nothwendige Unleihen unterließ und die ungünstige Finanglage, nach ber Beife schwacher Regierungen, burch bie ungebührliche Bermehrung ber ichwebenben Schuld zu verbeden wußte? Für ben Landmann, für

III - THE STREET, & &

zweilich, gegen ein altes schweres Leiben des Landbaus, gegen den Abssertlich, gegen ein altes schweres Leiben des Landbaus, gegen den Abssertlich, war selbst die Allmacht dieses Staates machtlos: nur ein radikaler Umschwung der Sitten konnte die reichen Grundbesitzer beswegen, die Einförmigseit des Landlebens dem Luxus der großen Städte vorzuziehen. Noch härter drückte den Bauern der Capitalmangel, die Erschwerung des Credits, welche ihn zwang, 8 die 11% für seine Anlehen zu zahlen. Hier in der That konnte die Staatsgewalt helsen durch eine Resorm der unverständigen Hypothekengesetzgebung, und diese Resorm unterblied! Auch die Bant von Frankreich behielt ihr Monopol, die Pariser Bourgeoisse wollte den Nugen der Provinzialbanken nicht begreifen. Dazu die ungeheuren Stempels und Einregistrirungsabgaben, welche sich durchschnittlich zu der Gesammtsumme der indirekten Steuern wie 4 zu 5 verhielten und den Grundbesitz unverhältnissmäßig belasteten.

Babrhaft verberblich aber ward bem Landbau ber Schutzoll. 3mar Buiget, ber Die Bolfswirthicaft nie beachtet bat, wußte auch für biefe Fragen ein wohllautenbes politisches Schlagwort zu finden : eine confernatine Bolitif fei berufen, jebes vorbanbene fociale Intereffe mirtfam u fonten. Der Rönig bagegen war Freihandler, und eben jest offenbarten bie Frangojen abermals ihr unvergleichliches Talent, neue fociale Bedanten in ber Belt zu verbreiten. Die englische Freibandelsbemegung brang über ben Canal, bas journal des économistes entitand, mb Die Schule Baftiat's machte Die Lehren bes freien Wettbewerbs ju einem Gemeingute Europa's. Um jo unbegreiflicher die fortichreis tenbe Entartung ber Sanbelepolitit, welche biefer gauterung ber Theorie jur Seite geht. Schamlofer benn je erhebt fich die Gelbftfucht ber Rabritanten, fie findet in ber Gefellicaft jum Edut ber nationalen Arbeit, in ben Obier und Lebeuf, berebte Bertheibiger. Die Regierung magt bem Rlaffenintereffe ber Bourgevifte nicht zu widerfteben. Gie bricht Die Berbandlungen mit England über gegenseitige Sanbelserleichterungen ab, benn fie fürchtet bie Nachrebe, bag fie in Englands Solbe ftebe. Gie bietet ben beutschen Rachbarftaaten eine Berabsetzung bes Rolles auf Schlachtvieh und Wolle an ; fofort laffen bie Generalrathe einen Rothichrei erichallen, und bas Cabinet weicht zurfid. Gie befreundet fich bem feden Gebanten eines Bollvereins mit Belgien, findet indeß nicht ben Duth, ben Plan gegen ben Wiberftand von Preugen und England, femie gegen ben weitblidenben Argwohn bes Ronigs Leopold aufrecht gu

erhalten. Inden Guizot nachgiebt, bittet er den Grafen Appont bringend, mit ihm nicht mehr über die Frage zu reden, damit er in der Kammer versichern fönne, er sei nicht vor fremdem Einspruch zurückgewichen! Um boch etwas zu thun, gewährt Frankreich Differenzialzölle zu Gunften einiger belgischen Fabrikate, aber auch dies Zugeständniß muß auf Belgien beschräntt bleiben, da die heimischen Spinner sich bedrocht fühlen.

Und abermale gleichwie unter ber Restauration steben bie Rammern ber Freiheit bes Berfehres noch weit feindseliger gegenüber benn bie Regierung ; ale bie lettere einmal einen bescheibenen Bersuch magt, einige Gate bes Tarife zu ermäßigen, ba ftimmt fie gulett, eingeschüchtert, gegen ihren eigenen Antrag. Erft im Jahre 1847 wird ber Blan einer tiefer eingreifenben Bollreform eingebracht, aber bie gewerbfleifigen Bolfevertreter begraben bas Gefet unter ben Aften. Babrend folder taftenden Berfuche befteht bas alte Probibitivfpftem unabanderlich fort, es wird in vielen Fallen verschärft und nur einmal, burch bie Abicaffung ber Durchfubrgolle, ernftlich gemilbert. Die Einfubr aller Boll - und Baumwollmaaren wird thatfachlich verboten, worauf England burch fewere Belaftung ber frangofifden Beine antwortet; ber Landmann leibet alfo zwiefach, er fieht feine Rleibungsftoffe vertheuert und ben Markt für fein Lieblingsproduct beschränft. Der conftitutionelle Mufterftaat ichaute mit unendlicher Berachtung auf die beutsche Barbarei berab; "bie Unruben am Rhein, fcbrieb ber Minifter bes Innern gur Beit bes Sambacher Feftes an bie Brafetten ber Grengbepartements, rubren lediglich baber, bag bie Deutschen ibre beimischen Buftande mit ber gludlichen Lage Franfreiche vergleichen." Welch eine Beschämung nun, ale Breugen gur felben Zeit ben Antrag Franfreiche auf einige gegenseitige Bollermäßigungen mit ber treffenben Bemerfung abwies: Frankreich fei noch gar nicht in der Lage, mit der bober entwidelten Gefetgebung bes Bollvereins Bug um Bug zu verhandeln; zuerft moge man mit bem Probibitivipfteme brechen und ben Grundfat ber Bertehröfreiheit anerkennen, ben Breugen icon im Jahre 1818 angenommen babe \*).

Noch schimpflicher für ben mächtigen Ginheitsstaat erschien ber Bergleich mit bem zersplitterten Deutschland auf bem Gebiete ber Bertehrswege. Allerdings stieg bas Budget ber öffentlichen Arbeiten unter

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Minifteriums bes Auswärtigen vom 7. Febr. 1834 an ben Gefanbten v. Arnim in Darmftabt (ans Eichborn's Feber). Gbichr.

Ludwig Bhilipp von 33 auf 69 Millionen; einige große fonigliche Strafen wurden erbaut, etliche Safen vergrößert und jenes beneibenswerthe Canalinftem, bas auf bem Feitlande nicht feines Gleichen bat, burch mehrere neue Bafferwege erweitert. Als aber bie Gifenbabnen auf ben Continent brangen und felbit in bem armeren Deutichland Die Brivatinduftrie fich mit Erfolg bes neuen Berfehrsmittels bemachtigte, ba zeigte bas Julifonigthum eine abichredenbe Unfruchtbarfeit, Die Cavour in einem meifterhaften Auffate gegeißelt bat. Jahrelang befag Franfreich nur eine Gifenbahn: jene Luftbahn, welche bie Barifer ju ben Freuden von Berfailles führte. Bald bemmte bie Barteiwuth ber Rammern, Die Diefem Minifterium fein Bertrauen erweifen wollten, bald bie Gelbitfucht ber großen Bantherren, Die fich felber Die gewinnreiche Speculation vorzubehalten gedachten. Alle endlich ber großartige Blan eines moblgeglieberten Gifenbahmetes burchgefett wirb, ba regt fich jener fleinliche Rirchthurms - Eigennut, ben bas Shitem grundfaglich geforbert hatte : bie großen Stabte gonnen einander nicht ben Bornug, barum werben nicht einige Sauptbabnen raich vollenbet, fonbern faft alle gleichzeitig begonnen, bis ichlieflich - ber Brafibent ber Republit mit napoleonischer Gelbftgefälligfeit alle jene Gifenftragen festlich einweiht, welche bas Julifonigthum entworfen batte. Selbft beideibene wirthicaftliche Reformen, wie bie Umgeftaltung bes Boftwefens, woffir Rowland Sill langit bie Wege gewiesen, vermag bies unthätige Regiment nicht burchzuseten. Run gar an eine fübne Initiative jur Sebung tiefeingewurzelter wirthichaftlicher Schäben war nicht zu benten ; umfonft bat ber Landmann bes Gubweftens um bie Urbarmachung feiner öben Saiben, ber Landes, bie allein ber 

Solche Unfruchtbarkeit ber wirthschaftlichen Politik konnte gerabe diesem Shitem am wenigsten verziehen werden. Es war freilich nicht, wie seine Lobredner sagen, ein Regiment ohne Marktschreierei und Phantasterei, doch immerhin ein Regiment des Berstandes, prosasschwie die Klasse, der es diente. Die Julimonarchie hat dem landessublichen Laster der Prahlerei etwas weniger gehuldigt als ihre Borgänger, sie konnte nicht prunken mit der göttlichen Weihe der Lilien noch mit laiserlicher Glorie, sie mußte ihre Stütze suchen in der nüchternen Förderung der materiellen Interessen. Die ungeheure Umwälzung des Handels und Wandels hatte die allerursprünglichste und allerschwerste der socialen Fragen — wie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe

fich weiter halten folle? - in ben Borbergrund bes europäischen Lebens gerudt. Aber wie mit Blindbeit geschlagen taumelt bas Burgertonigthum an ben Zeichen ber Zeit vorüber. 216 ber bungernbe Magen und ber blutige Reid in ber Croix rousse jenen gräftlichen Arbeiteraufruhr erregten, ba athmete man in ben Tuilerien nach bem erften Schreden erleichtert auf ; man batte eine republifanische Berfcwörung vermutbet, boch Gottlob, es mar blos ein focialer Rrieg!! Dan fieht mit Entfeten bas maffenhafte Ginftromen bes Landvolfes in bie Induftrieplate, man verbietet ober erschwert grundfablich bie Anleibeplane ber großen Stabte, auf bag nicht burd bie Ginrichtung von Arbeitervierteln bas willige Kriegsbeer ber Demagogen fich noch mehr verftarte. Bu Rouen und lille in ber Rue de la bassesse und bem Impasse des cloaques grinft bas Elend, icheuglich wie die Stragennamen felber; in ben fteilen Gaffen hinter bem Bantheon brangen fich Lafter, Noth und Rrantheit bicht zusammen. Der Staat aber genügt feiner Bflicht, wenn er bie Berworfenen überwacht und feine Truppen für ben Stragentampf brillt. Bebe Affociation ber Arbeiter ift an polizeiliche Erlaubniff gebunben, die von ber argwöhnischen Bourgeoifie in ber Regel verfagt wird : bie offene Berbundung ber Schwachen gegen ben Starfen, bie Arbeitseinstellung, wird ftreng verboten. Bei folder Fulle Des Zwanges bebeutet es wenig, bag bie Babl ber Sparfaffen von 13 auf 519 fteigt.

Die Röthe bes crebitlofen Landmannes werben nicht gehoben, bie uralte Reigung ber Romanen für bas Stadtleben wird noch verftärft burch bas lodenbe Glüdsipiel ber neuen Industrie. Die Sauptstadt wächft ju einem ungeheuren Fabrifplate beran, auch in anderen großen Stabten schwillt bie Bevolferung reigent, aber auf bem flachen Sante ftodt Die Bolfsvermehrung, einzelne Departemente in ben Alpen und im Burg finten ftatig. Bereite fonnten weitblidende Statiftifer ben Beitpuntt berechnen, ba bas fleine Breugen auch burch die Babl feiner Röpfe bent machtigen Nachbarn gewachsen fein wurde. Das Zweis findersuftem wird jur Regel in weiten Kreifen ber Gesellschaft, und es ftut fic nicht auf fluge Gelbitbeberrichung, es geht Sand in Sand mit einer grauenhaften Zunahme ber Proftitution, mit ben wufteften Berirrungen bes thierischen Triebes. Die weise Ginfalt bes Alterthume befannte fich ju bem ariftotelifden Sabe, bag bie Balfte bee Staates permifbere, wenn bie Lage ber Beiber ichlecht geordnet fei. Sier ward bie Emancipation ber Frauen, bie Berflarung bes Fleisches auf allen Baffen gepredigt und geubt, und ber alternde Ronig bing unbeirrt an seiner pensée immuable, Guizot an seinem toryisme bourgeois. Die brei Gewalten bes pays legal beriethen über Schutzölle und haberten über Ministerposten, als sei Alles in Ordnung. Sie wähnten, sener Welt bes Elends, die sich bittend, drohend, sündigend auf den Märkten drängte, Genüge zu leisten, wenn sie einige harte Artikel des Strafgesethuches milberten.

In einem einzigen Falle bat bas Inlifonigthum mit warmem Eifer für ben fleinen Dann geforgt; in jener beften Zeit Buigot's, ba er bas popularite, bas feinem Talente am meiften entsprechende Ministerium, bas bes Unterrichts, leitete. Auch bier allerbings verleugnet ber Mann fid nicht, ber unter ben Schredensscenen ber Conventsberrichaft bie beitimmenben Einbrücke feines Lebens empfing: bas große Problem ber mebernen Gefellicaft ift ibm bie Beherrichung ber Beifter, Die burch ben Einflug bes Staates bewirft werben muß. 3mmerbin blieb es ein großes Berbienft, daß ber Minister aus eigenem Antriebe, nicht gebrangt burch bie gegen biefe bodwichtigen Fragen ftets gleichgiltige Breife, bas fcmäblich verwahrlofte Bolfsichulwefen umgeftaltete und faft eine Million neuer Schuler bem Lande gewann. Die von bem Soldatentaifer unterbrudte afabemifche Section für die politischen und moralijden Biffenicaften wird wiederbergeftellt, Die bifterijde Foridung in großartiger Beife unterftütt, burchgängig bewiesen, bag Renner ber Biffenicaft an ber Spite ber Burgerregierung fteben. Freilich ein vollständiger Erfolg war nicht erreicht; benn gegen die Ginführung bes Schulgmanges ftraubte fich ber Sag bes Clerus, bie Gelbitjudt ber Bourgeoifie, welche bem Arbeiter ben Lurus ber Bilbung gern unterfagt batte, endlich jene unter bureaufratischer Bevormundung nothwendig gebeibende ftaatsfeindliche Gefinnung, welche neue Bflichten gegen bas Gemeinwesen nur unwillig übernimmt — und folche Stimmungen bezeichnete man mit bem iconen Borte : ber Unabhängigfeitefrom ber Nation or responsible of the children of mine of the children of the

Größere Theilnahme erregte ber Kampf um die Freiheit des Unterrichts, dessen Berlauf deutlich offenbarte, wie tief der Gedanke der Staatsallmacht in die Sitten der Nation eingedrungen war. Die napoleonische Universität hatte dem Zwede ihres Schöpfers trefslich entiprochen. Die gesammte Lehrerschaft der Lyceen lag als ein williges Bertzeug in der Hand des Ministers. "Das eitle Bergnügen einer verführerischen Improvisation" war ihr ausdrücklich verboten, der Unterricht ward zur geistlosen Abrichtung. Die meisten gebildeten Fransofen benten noch jest mit Saf, nicht wie bie Deutschen und Briten mit launigem Bebagen, an ihre Schulgeit gurud. Cogar Ernft Renan geftebt, baß ber Unterricht auf ben theologischen Seminarien minber geifttobend wirfe als die Bilbung ber Luceen, und Baftiat ward burch ben Etel über ben Regelzwang bes faliden Clafficismus zum Rampfe wiber bie gesammte claffifche Bilbung verführt. Aber ale jest bie Rirche ihren Erieg wiber die Universität beginnt und, balb im Namen bes Glaubens, balb im Ramen ber Freiheit, ben Untergang bes Staatsmonopole verlangt, ba ichlagen fich fast alle Wortführer ber öffentlichen Meinung auf bie Geite ber Universität : ber bureaufratischen Berbif bung ericbeint bie Befreiung ber Rirche als bie Berrichaft ber Kirche, bem Alltageliberalismus gilt ale Freiheit nur ber Zwang gegen feine Feinde. In ber That follte Buigot balb bewähren, bag er felber unter ber Freiheit bes Unterrichts nicht ben freien Betteifer Aller, fonbern bas Borrecht ber Rirche verftant. Der Berfaffung zuwider führten bie Befuiten ibre Lebranftalten weiter, Die Regierung aber fab mit boppelgungiger Schwäche ber Berbohnung ber Befete gu, fie hielt bie ultramontane Richtung für eine Stute ber confervativen Bolitif und begrüßte mit Freuben, Buigot felbft gefteht es, jebe Erftarfung bes tatholifden Beiftes.

Die Rirche batte noch einmal einen Ausbruch bes unter ben Bourbonen angefammelten Religionshaffes erbulben muffen, in jenen wuften Tagen, ba ber Balaft bes Ergbischofs von Baris gerftort ward und ber Bilberfturm bie Sallen von St. Germain l'Auxerrois icanbete. Radsber scheint sie sich von bem öffentlichen Leben zurückzuziehen, sie muß bie Ansprüche einer Staatsfirche aufgeben und gilt bem Befete nur noch ale bie Religion ber Mehrzahl ber Frangofen. Ihre Briefter, Unfangs fogar ale Feinde ber Julidynaftie beargwohnt, gelangen auch fpater niemale zur herrichaft in ben Tuilerien. Gerabe jest marb offenbar, bag bie Maffe bee Bolte noch eben fo treu an ihrem tatholiiden Glauben bing, wie einft, ba bie Bauerichaft gegen bie Brieftergesetze ber Constituante zu ben Baffen griff. Richt ber Rirche hatte bie Weinbicaft ber Liberalen unter ber Restauration gegolten, nur ber ben Staat beberrichenben Rirche. Unter bem Burgerfonige erwacht ber alte Glaubenehaß nur bann wieber, fobalb ber Staat Miene macht bie Rirche zu begunftigen. Die Breffe larmt wiber Die Bfaffen, fobald ein Oberft fein Regiment in die Deffe schickt, und einmal lobert ber Born ber bourbonifden Tage für eine furge Beit in hellen Flammen auf, ba Buigot ben Sonderbund unterftut und ben Jefuiten gefetwidrige Rachfallt, schenkt auch die Breffe dem firchlichen Leben teine Beachtung mehr.

So werben benn jest in ber Stille, erfolgreicher als unter ber Reftauration, Die Grundfesten gelegt für jene neue ultramentane Dacht, beren Große in ben Tagen ber Republit Die weite Belt überrafchen follte. Starrer benn je ichließt ber romifche Stuhl fich ab gegen jeben mobernen Bedanten, er verwirft ben Berfuch bes Avenir, Die Rirche mit ber Demofratie ju verfohnen, und verdammt bie Bewiffensfreiheit ale ein deliramentum. Die ultramontanen Blätter mehren und mebren fich, fie verfünden immer zuversichtlicher die Lehren ichrantenlofer Berrichfucht, feit ber neu-romifche Beift in bem Rolner Bifchofebanbel feinen erften großen Triumph errungen. Ein bigotter firchlicher Effer wird rege nicht blos in jenen legitimiftischen Strichen ber Bretagne, wo ber Bauer einen ungefronten Ronig für eben fo gottlos bielt wie einen ungeweibten Briefter, fonbern auch in ben gebilbeten Striden bes Lanbes. Taufende von Gläubigen brangen fich in Baris um bie Ramel bes Baters Lacorbaire : ber milbe Abbe Coeur weiß bie bes Epottens mube vornehme Welt vollends zu gewinnen burch bie Berfiderung, bag bie Kirche bie gefunden Gebanten ber Revolution feinesmege befampfe. Der Staat, Gemeinben und Private bauen wetteifernb neue Rirchen, jeber Tag bringt Schenfungen und Bermächtniffe an Die Frommen Stiftungen, rings im Lande entfteben große geiftlichweltliche Bereine. Die gesammte Frauenwelt, Die in ber berglofen Machbeit poltairianischer Aufflärung feine Befriedigung fant, ward nach und nach für die streng römische Richtung gewonnen. Und ba in frangofifchen Chen die Frau zu regieren pflegt, fo entstand allmählich in ben gebilbeten Saufern jenes unmabre Berbaltnif, bas unter ben Krantheitespunptomen ber neufrantischen Gesittung nicht bas lette ift: Die Frauen bem Beichtvater ergeben, Die Danner im Rreife ber Freunde freigeifterifc, im Saufe bigott und heuchelnb. Und was bebeutete bies gewaltige Unschwellen ber firchlichen Macht für ben frangofischen Etaat? Offenbar, Die neue romifche Rirche fonnte einem Bonaparte, einem Bourbon, einem republifanischen Regimente ein Bunbesgenoffe verben, fie tounte jeber Regierung belfen, welche bie glaubigen Stanbe, ben Abel ober bie Daffe, begunftigte, aber fie blieb ber geborene Feinb tee Julifonigthume, bas, trot ber ultramontanen Schwachbeiten feines protestantischen Ministere, allein unter ben Boltairianern ber Boutgeoifie feine Stüten fand.

Die Bourgeoisregierung verstand nicht, in einer Zeit großer wirthicaftlicher Umwälzungen und unermeflich gesteigerter Uniprüche an ben Staat, Dauernbes für die Boblfahrt bes Bolles ju ichaffen. Gie fant auf ber Belt nirgente einen Bunbesgenoffen, benn allein ben berrichenden Stand, beffen Starfe und Anfeben täglich fant, und nirgende Bertrauen zu ihrer Lebensfraft. Auch befangene Gegner burchichauten allmählich ben letten Grund ber Schwäche biefes Staates. Louis XVIII., fdrieb Fürst Metternich am 21, Mary 1837 in einer für ben Cgaren bestimmten Depefche, a inocule des institutions parlementaires à une administration toute centrale. Zulent überwarf fich fogar ein Theil ber berricbenben Rlaffe mit bem Burgerfonigthum wegen feiner armieligen auswärtigen Bolitif. Denn fraft ihres Uriprunges blieb biefer Dynaftie von Anbeginn nur die Babl zwischen ber revolutionaren Propaganda und bem umwürdigen, immer vergeblichen Berfuche, burch Schwäche bie Bergeibung ber legitimen Bofe zu gewinnen. Gie bat gelegentlich mit ber Revolution gebublt, um idlieflich in eine frare-confervative Richtung, ja in eine Bolitif bes Reibes zu verfallen, welche jeder Spur nationaler Erstarfung bei ben Nachbarvöllern fleinfinnig, angitvoll entgegenwirfte.

Die neue Dhnastie war selber ein sebendiger Protest gegen die gehaßten Berträge von 1815. Ein hochberechtigtes Gefühl nationalen Stolzes ging durch die Nation; der Beweis war geführt, daß Frankreich der fremden Bormundschaft entwachsen sei. "Hätte Europa heute wie in den hundert Tagen 700,000 Mann unter den Wassen," gestand Fürst Metternich dem piemontesischen Gesandten Prasorme, "so würde ich mich sosort zum Zuge nach Paris entschließen." Wenn trot solcher Gesinnung die Ostmächte sich gezwungen sahen, die neue Ordnung anzuerkennen, so war dies ein Zeichen der Stärfe Frankreichs. Aber diese gerechte Bestriedigung genügte dem erregten patriotischen Gesühlte nicht. Soeben noch hatte die Nation mit rühmlicher Mäßigung die frechen Eroberungspläne Polignac's zurückgewiesen; jeht war durch die Besiegten von Watersoo der Barrikabensieg ersochten, und alsbald ertönt tausendstimmig der Russ. Nache sür Watersoo! — als ob nicht die Schlacht von Belle-Alliance selber eine Rache gewesen wäre für namensose Blutschuld!

Rur der haß fann leugnen, daß dem propagandistischen Triebe der Franzosen nicht immer allein eitle Ueberhebung, sondern auch ein weitherziger Idealismus zu Grunde lag — ein hochsinniger Zug, der durch tausend Trübungen hindurch in den Eroberungszügen des Con-

vente, in dem italienischen Felozuge Napoleon's III. und vor Allem in bem fittlich reinften Rriege bes neuen Franfreichs, in bem Rampfe für bie Unabhängigfeit Rorbamerifa's, unverfennbar bervortrat. Auch jest riefen eble und verwerfliche Leibenschaften, Rubmjucht und Sabgier, Sodmuth und Schwärmerei für Bölferbeglüdung, und am Allerlauteften bie unftate Reuerungefucht biefes nervos aufgeregten Geiblectes nach einem großen Rriege für bie Freiheit. La France s'ennuie! bleibt achtgebn Jahre ber Lieblingsfpruch ber friegeluftigen Breffe. Ilm bie Berechnung bes Möglichen, ber europäischen Alliangen hatten biefe Schwarmgeister fich nie gefümmert, "Franfreich ifolirt", fo prablte pabrend ber ägpptischen Sanbel ein rabifales Blatt, "bas bebeutet: Franfreich an ber Spite ber Nationen!" Derweil bie erregte Jugend ans voller Reble auf Die Thrannei bes Burgertonigs fcmaht, verlangt fie boch , bag bies um feine eigene Freiheit betrogene Bolf anberen Bellern bie Freiheit bringe; benn himmelhoch fteht ber Frangofe über bem Deutschen, ber, nach Muffet's roben Berfen, in bem freien Ribeine feine Bevientenjade maidt. "Der gallische Eroberer," verfichert Louis Blanc, List überall bie Segnungen ber Befittung gurud, wie ber in fein Bette gurudfebrenbe Dil ben befruchtenben Schlamm." Solche empoganbiftifche Leibenschaft berauschte bie Ropfe ber Jugend; auch ber imge Bergog von Orleans gablte zu ihren Befennern. Die befonnene Debrbeit ber Nation aber bulbigte ben friedlichen Neigungen ber neuen Bolfewirthichaft; nur beanfpruchte fie bas Borrecht, Tag für Lag auf bie Bertrage von 1815, auf bie gefammte ganbervertheilung bes Belttbeile ale auf ein unerhörtes Unrecht ju ichelten. Huch bie Breffe ber gemäßigten Barteien wiederholte mit wehmutbiger Bitterfeit bie alte Marchen, wie ichwer Franfreich geschäbigt, wie brobent Breufen - bas zerriffene Preugen bes Wiener Congreffes! - angewachfen fei, und ichurte bergeftalt unablaffig bie Beforgniß ber Machbarn, bie Priegowuth ber Jugend. word alla die insubunkall nad grant die auf

Unter jenen, die sich staatsmännisch dünkten, herrschte die Ansicht, daß der Welttheil in zwei seindliche Zonen zerspalten set: um bie beiden Sochburgen der Freiheit, Frankreich und England, musse sin fester Wall von constitutionellen Kleinstaaten schließen, als in Bollwert gegen die Knechtschaft des Ostens. Solche Meinung vard befestigt durch die seindselige Gesunung der Höse von Wien und Petersburg, sowie durch den unvaterländischen Geist der deutschen Radikalen, die in jenen ersten Jahren des Rausches sehr ge-

neigt waren, die liberale Tricolore als eine Erlöferin von den Fesseln des Bundestags zu begrüßen. Es war der alte Wahn der politischen Dilettanten, welche nie begreisen, daß die verschlungene Natur unserer Staatengesellschaft eine reine Tendenzpolitik kaum je gestattet, daß die großen internationalen Machtfragen nicht unter die Gesichtspunkte der Parteilehren fallen, und daß die Leidenschaften und Interessen des Augenblicks in den auswärtigen Händeln gemeinhin mehr bedeuten als die bauernden Gegensähe der innern Politik. Wie einst der Hugenottenbesieger Richelieu die deutschen Protestanten, die oranische Demokratie die Stuarts unterstützt hatte, so sollte auch jest wieder die Zeit kommen, da das parlamentarische England mit den absoluten Kronen des Oftenssich gegen das constitutionelle Frankreich verdündete.

Der König und feine Doctrinare waren nicht gesonnen, mit bem braufenben Strome ber Kriegsluft ju treiben. Gie bachten ju flar, um nicht ju feben, bag ein Eroberungszug an ben Rhein bie Burgerfrone felbit binwegipulen mußte - "ber Krieg ift die Revolution" pflegte Ludwig Philipp ju fagen - und fie empfanden zu talt, ju pebantifd, um irgend ein Berftanbnig zu baben für bie bochbergigen Impulje, welche fich in ber Phantafterei ber Rriegeluft unzweifelhaft verbargen. Doch leiber zeigte fich auch in ben auswärtigen Fragen bie Unhaltbarfeit jener gelehrten Bergleichungen ber Jahre 1688 und 1830. Bahrend bie glorreiche Revolution von England erft burch ben Beiftand bes gefammten protestantischen Rorbeuropa's möglich warb und ben Staat faft von felber aus einer ungefunden Bafallenrolle in ben Breis feiner natürlichen Berbundeten gurndführte, ftand bas neue Franfreich von Saus aus vereinzelt. Die Regierung verharrte in rathlofer Mittelftellung zwischen ben Berträgen von 1815, bie fie nicht vernichten tonnte, und ber Revolution, Die fie als ihren mutterlichen Boben nicht gang verleugnen burfte. In folder Lage blieb bas Reich fo einflußlos wie unter ben Bourbonen; bie alte Führerftellung war und blieb verloren.

Rur einmal gelang bem Julikonigthum ein bedeutsamer Erfolg gegen die Ostmächte. Die belgische Revolution hatte rasch die Gunft aller Parteien Frankreichs gewonnen. Man rühmte sie als liberal und katholisch zugleich; ihr Ziel war die Zertrümmerung jenes niederländischen Gesammistaats, bessen Dasein den Franzosen als eine Beschimpfung galt. Diesmal weiß der König die Berlegenheit der durch die polnischen Händel in Anspruch genommenen Ostmächte gewandt zu

benuten. Zweimal ruden feine Truppen in Belgien ein, und als enblich bie Anerfennung bes neuen Staates ben wiberwilligen beutschen Sofen abgetrost ift, ale Czar Nicolaus feinen obnmächtigen Ummuth über ben Sieg ber Revolution nur noch baburch bethätigen fann, bag er ben biplomatifden Berfebr mit bem jungen Königreide verweigert - ba preisen bie Febern bes Cabinets la brillante solution française ber belgiiden Frage. Ruhiges Urtheil wird foldem Gelbitlobe nicht bei-Bewiß war burch bie Ginrichtung bes belgischen Staates bas Nothwendige, bas für ben Augenblick Beilfame gescheben; aber nicht Frantreiche Baffen, fonbern Englands ausbauernber, minber weideutiger Beiftand batte bas größte Berbienft baran. Dit gutem Grunde burfte Lord Balmerfton Belgien feine Tochter nennen. Die Aubmaier ber Ration war durch die leichten Triumphe in ben Laufgraben bon Antwerpen ebenfo wenig befriedigt wie die Freude bes revolutionaren Franfreiche am Rriege gegen Stein und Erz; Die tabitalen Blatter jammerten laut, ale ber frangofifche Befehlehaber auf bem Schlachtfelde von Belle-Alliance feinen Truppen verbot, bas bereits begonnene Berftorungswerf an bem Preugenbenfmale von Blanchenois und bem Lemen von Mont St. Jean zu vollenden. Bon ben begehrlichen Sintergevanten, Die ber Friedensfürft bei feiner Intervention verfolgte, war fein einziger erfüllt. Wie fanftmuthig hatte ber alte Talleprand in kenbon vorgeschlagen, Antwerpen zu einer freien Stadt zu erheben ; wie bringend bei Lord Balmerfton um Luxemburg, bei bem preußischen Befanten um ein Stud Rheinland gebeten : man tonne ja ben langft begrabenen fachfischen Sanbel wieder aufnehmen, Sachsen an Preugen, Belgien bem Konig von Sachsen geben. Er hatte nur fühle Abfertigung gefunden. Auch bie Soffnung, in bem fleinen Nachbarlande ein Bellwert für Frantreich zu gewinnen, erwies fich bald als ein Traum. Die gegen Frantreich gerichteten Barriereplate murben nicht geschleift; ber bon Barteien gerriffene nieberlandische Gefammtstaat mar offenbar in ichmaderer (ober, um im Beifte orleanistischer Engherzigkeit gu wen, ein minder gefährlicher) Rachbar gewesen als bie beiben neuen bolich baltbaren Mittelftaaten. Mit unverhohlenem Biberwillen hatte belgifche Bolt die Frangofen bei ihrem zweiten Ginmariche aufge-Diefe Befinnung befferte fich nicht, feit jener weise Fürft, be feine Rachbarn fannte, ben neuen Thron beftieg. Wie oft mußte Impig Bbilipp feine tluge Schwefter Abelaibe nach Bruffel fenben, um bie Beforgniffe bes belgischen Sofes ju beschwichtigen, ber eine Beit lang ernstlich an ben Eintritt in ben beutschen Zollverein bachte. Niemals — wir sahen es oben bei jenem Plane bes belgisch-französischen Zollverbandes — niemals gestattete bas Mistrauen ber großen Mächte bem französischen Sofe einen herrschenden Einfluß in Belgien.

Bar bier nur ein halber Erfolg erreicht, fo wurden vollende alle theuersten Empfindungen ber Nation beleidigt in ben polnischen Sanbeln. Das Schooffind ber Frangojen, wie fie katholisch und revolutionar, burch ritterliche Saltung und alte Baffenbrüderichaft, burch taufend Bande ber Gesimnungsverwandtichaft mit Frankreich verkettet, erhob fich gegen jenen Czaren, ben die öffentliche Meinung mit ficherem Inftinfte als bas Saupt ber neuen beiligen Allianz verwünschte. Unermeflicher Jubel an ber Seine begleitete jeben Schlag in ben polnifchen Cbenen. Lafabette und bie gefammte Demofratie forberte ben Rrieg für Bolen: jest fei es Beit, jene alte Miffethat ber Cabinette rudgangig zu machen, welche bie frangofischen Siftorifer gern als ben ideuglichften ben Frevel ichilberten - um verwandte Gunben ibres eigenen Bolfes ju bemanteln. Es gereicht bem Berftanbe ber Regie rung jur Ehre, baß fie, folde boble Phantafterei verschmabend, ben zwecklofen Krieg für ein frembes Intereffe verwarf. Aber wenn Ge baftiani die brutalen Baffenerfolge Ruglande mit den Borten verhere lichte: "l'ordre regne à Varsovie", so verfeindete sich die Regierung für immer mit ber öffentlichen Meinung, und fie gewann boch nicht bas Bertrauen ber Ofimachte; benn mit offenen Armen murben bie fluch tigen Bolen in Frankreich aufgenommen, die Dürftigen empfingen Unterftutung aus ben geheimen Fonds, und ber Parifer Ausschuß ber polnifden Emigration fcbidte fortan feine Genblinge auf alle Barri faben ber Belt. Die pathetische Klage um Bolens Untergang murbe gu einem unentbehrlichen Spettafelftude jeber Abrefibebatte; bie Re gierung aber verharrte in ihrer zweizungigen Saltung. Als in Bolen Die Gewaltthaten fich häufen, als Fürft Metternich fein Wert, Die Wiener Berträge, mit eigener Sand gerreißt, bie Republif Gratau mitten im Frieden vernichtet, ba richtet Graf Mole eine icharfe Anfrage nad Bien und - lagt insgeheim bem Staatsfangler erffaren, er muffe Rüdfichten nehmen auf feine Kammern.

Wie bort fo in allen auswärtigen Berwicklungen zeigt bas Julifönigthum den Charafter der Halbheit und Unwahrheit. Während feine Minister in der Kammer seierlich verkündigen: "wir verabschenen

ben Abfolutismus und beflagen die Böller, welche schwach genug find ibn zu bulben" - batte Lubwig Bbilipp fogleich nach ber Julimoche in Briefen, Die einem Könige ber Frangofen wenig anftanben, Die Anerfennung, um nicht zu fagen bie Bergeibung, ber Oftmachte erbeten. Der erfte Schred verflog, bie unichabliche Muthlofigfeit bes neuen Regiments ließ fich nicht mehr verfennen, und die befonnenen Confervativen mußten ber von Wellington ausgesprochenen Babrbeit guftimmen, bag unfer Staatenipftem feines feiner großen Glieber entbebren, baß in Europa nichts bauernbes auf friedlichem Wege vollenbet werben fonne obne Frantreiche Mitwirfung. Die Stimmung ber beutschen Grofmachte murbe gufebende freundlicher; zwifden Ludwig Philipp und bem Staatstangler begann jener eifrig gepflegte Briefwechfel, ben bie Diplomatic ale le commerage politique ber beiben Alten fannte. Unaufborlich versichert ber Ronig feine unauslofdliche Danfbarfeit gegen bie beutschen Bofe, er betheuert feinen Bag gegen jene ameritanifden Ibeen, welche ben Belttbeil bergiften, er flagt: "unfere Infitiationen geben wohl eine Burgichaft gegen bie Regierungegewalt, tod nicht für biefelbe." Er bittet, icharfer zwischen ibm felber und ber Revolution ju unterscheiben, und verlangt bringend ben Beiftand ber brei Cabinette bes Ditens: , bann fonnte ich mehr für bie Orbnung thum." Bum Dante überichüttet Fürft Metternich ben gelehrigen Eduler mit einer langen Reibe jener enblos lebrhaften politischen Abbandlungen, bie er liebte, er ermabnt jum Musbarren auf bem Bege ber gefunden Bolitif, trot ber ichmachen Rammermebrheit u. f. f. Der Minifter Uncillon, ber burch bie Befandtichaft in Bien biefe Briefe tennen fernte, jubelte auf: "einem fo gewaltigen politischen Prebiger verbe bas Berg bes Königs nicht wiberfteben tonnen." Und Gent, beffen Tragbeit gern bie Roth jur Tugend machte, meinte jest aufatoment : Legitimität und Bolfejouveranität find nicht abfolute Gegenfipe; fie tomen fich vertragen, wie Ratholicismus und Protestantismis, "zumal ba jest bie Bolfssouveranität fo ausgelegt wird, bag fie unmerflich in eine neue Legitimität übergebt."

Der Czar bagegen blieb unerbittlich. Er hatte ichen im Sommer 1830 feinen Ruffen Frankreichs verpeftete Luft berboten und gab bann Jahr für Jahr bem verhaßten Bürgerkönige Beweise von jener rücksichtselofen Grobbeit, welche in diesen Tagen ruffischer Allmacht von unseren Reinkönigen als geniale Willenskraft angestaunt ward. Er ließ sich nicht andereben, baß ber Kronenräuber bemnächst an ber Spige ber europäischen

Revolution stehen werbe; nimmermehr sollten ihm diese Bourgeois in die Schwägerschaft der legitimen Höse eindringen. "Der Czar, klagte Ludwig Philipp dem österreichischen Gesandten, will meine Familie zur Castration verdammen." In der That war es ein für das stolze Frankreich beschämendes Schauspiel, wie nun der Thronfolger vergeblich um die Hand mächtiger Prinzessinnen warb. Selbst der Schweriner Hof sand mächtiger Prinzessinnen warb. Selbst der Schweriner Hof sand die Berschwägerung mit dem Bürgerkönigshause unangemessen, und nur das persönliche Bohlwollen des Königs von Preußen sührte dem Herzoge von Orleans endlich die Prinzessin Helene zu — une princesse anodine, spottete Metternich im Kreise der Bertrauten.

Wer follte auch Achtung begen bor einem Cabinette, bon beffen Berlogenheit jeder Tag neue Proben brachte? Noch im November 1833 wies bie Regierung mit hochtrabenben Worten die Aufforderung ber Oftmächte zu ftrengen Magregeln gegen bie Alüchtlinge gurud, und bennoch erstattete bie Barifer gebeime Polizei ben legitimen Sofen regelmäßig Bericht über bas Treiben ber Revolutionare. Man unterftutte bie beutschen Ungufriebenen, welche bie Demagogenjagt nach bem Elfag versprengte, und erlaubte insgeheim ben Berfehr ihrer Fußboten über die Grenze; man fab nicht ungern, wie die beutsche Demofratie fich mit ber frangofischen verbrüberte und eine beutsche Carmagnole nach bem glorreichen gallischen Borbilbe erfant. Un allen beutschen Sofen war bas gebeime Circular bes Ministeriums vom September 1833 befannt, bas bie Agenten Franfreiche aufforberte, eine Lifte ber Frangofenfreunde und Oppositionsführer, namentlich aus ben ganbern bes linfen Rheinufere, einzureichen. Und baffelbe Cabinet, bas alfo mit ber revolutionären Propaganda fpielt, bebrobt einige Jahre barauf die Schweiz mit Rrieg, weil fie ben Schweizerburger Ludwig Bonaparte nicht ausweisen will. In allen conftitutionellen Rleinstaaten gebabrben fich bie frangofischen Befandten, als ob fie ben Staat gu regieren batten, werben überall unleidlich burch zudringliche, hofmeifternbe Freundschaft; babei zeigen biefe bochberzigen Beschützer beutscher Freibeit gegen jebes icharfe Bort unferer Preffe eine nervofe Emfinblichfeit, wie nur Fürst Metternich felber. Dem Bunbestage begegnet man mit offenem Sohne. Da Frankreich ben Luxemburgischen Sanbel gu verschleppen wünscht, fo spricht man bie hoffnung aus: "möge ber Bunbestag bie Magregeln, die er ergreifen will, mit jener Langfamfeit und jener weifen Dagigung, Die feine Sandlungen auszeichnet, beginnen, alle möglichen Verzögerungen anwenden und selbst wiederholen! Diese Langmuth entspricht dem Charafter des Bundestags."\*) Auf die berüchtigten Bundesbeschlüsse des Jahres 1832 anworten England und Frankreich mit einer rücksichtslosen Verwahrung und gewähren also dem Bundestage willsommene Gelegenheit, durch eine scharfe Abssertigung der fremden Zudringlichkeit sich ausnahmsweise den Beifall der Patrioten zu erwerden. Noch nicht gewißigt, versucht der französsische Hof nach dem Staatsstreiche in Hannover, die englische Resgierung zu einem gemeinsamen Proteste in Frankfurt zu bewegen; als England sich weigert, leugnet er die Abssicht vor den deutschen Gesandten rundweg ab.

Seien wir gerecht. Es giebt ichwunglose unfruchtbare Epochen, bie einen großen Bug ber auswärtigen Staatstunft nicht geftatten. In Stallen, im Driente waren bie Dinge nicht reif fur große Enticheibungen, fie geboten eine zuwartenbe, binbaltenbe Bolitif. Aber auch wo in biefer armen Beit eine gefunde, gutunftereiche Schöpfung nationaler Staatsfunft gewagt wird, offenbart bas Julifonigthum nur Angit und bettelbaften Reib. Unfere junge Sanbelseinheit fand außer Defterreich feinen boshafteren Reind ale biefe Bourgeois. 3m Jahre 1833 ver-Sandelten die Sofe bon Baris und Wien über ben Plan, burch Sanbelberleichterungen an ben fübbeutiden Grengen Baiern und Bürtemberg von bem preußischen Bollvereine abzulenten; bie vollswirthichaftlide Unfabigteit ber beiben Cabinette ließ ben Bebanfen nicht gur Reife gelangen. Unterbeffen bereiften bie Gefandten Breffon in Berlin Mueve in Frankfurt und vornehmlich der vielgewandte Conful Engels barbt in Maing bie fleinen Sofe, beschworen die Sandelswelt fich nicht firren ju laffen von Breugens Berrichfucht; ber Barteifanatismus ber Liberalen unferes Gubens bot biefen Barnungen nur allgu willig fein Ohr. Bulett triumphirt über alle Berirrungen bes Parteigeiftes bie Sache ber nationalen Ginbeit, und bie fremben Ranfe enben in Beidamung. Ill annie? ole volle alle malle frante malle

Mit einem Schwalle pathetisch freisinniger Worte verkindete bie Julidpnaftie bald nach ihrer Gründung den großen Mächten: das Recht über sich selber zu verfügen, das Frankreich für sich in Anspruch genommen, gebührt auch jeder anderen Nation. Dies Princip der

<sup>\*)</sup> Circularbepeiche bes frang. Min. bes Musiw. an bie frangofficen Gefandten in Deutschland v. 30. Dec. 1830. Obf.

o. v. Treitfchte, Auffage, III.

Nichtintervention, bas offenbar einem berechtigten Grundgebanten entiprang, aber in feiner boctrinaren Rabibeit für bas verichlungene Det unferer Staatengesellschaft ebenfo wenig ausreichte wie bie Interventionstheorien bes beiligen Bundes, marf zuerft einen ungeheuren Schreden unter bie conservativen Sofe. Fürst Metternich flagte über "bies neue unerhörte Bolferrecht, biefen Umfturg aller Regeln, welche bisher bie Bolitit ber europäifchen Staaten geleitet haben." Balb follte ber Biener Sof fich berubigen: benn als Defterreich bie Repolution in Mittelitalien niederwirft, zweimal feine Truppen in ben Kirchenstaat maricbiren lagt und trot ber allen Lundigen offenbaren Berruttung feines Beerwefens bie Oberherrlichfeit auf ber Salbinfel mericutterlich behauptet, ba fenbet ber Bürgerfonig ein fcmaches frangofifches Corps nach Ancona und läßt bem öfterreichischen Gefanbten insgeheim erflaren, bieje Befetung erfolge nur um ber Form willen, nur um ben frangofifden Nationalftolg gu iconen! Billiges Urtheil muß übrigens befennen, bag bie unredlichen Erflärungen an Die Rammern ber Regierung oft aufgezwungen wurden; die fort mabrenben Interpellationen über bie laufenben Weschäfte ber auswartigen Politif blieben eben ein unnatürlicher Migbrauch, peinlich auch für ben braviten Minister. Rubmlos wie fie gefommen zog endlich bie Expedition von Ancona wieder ab; ber pathetifche Ausspruch "bas Blut ber Frangofen gebort nur Frankreich an" vermochte nicht, bie Nation über bie Demuthigung zu troften. Frankreich magt nur einige idudterne Ermahnungen, um bie imerträgliche Migregierung in Rom ju milbern, und bulbet langmutbig, daß ber in jenen Tagen noch ftreng legitimiftische Rarl Albert bon Sarbinien bie Ehrenlegion in feinem Staate verbietet, bem Burgerfonigtbume bie grobfte Digachtung erweift. Richtintervention bebeutet alfo im Munbe biefes Spftemes bas Recht für Franfreich, ebenfalls nachträglich zu interveniren, fobalb eine andere Grokmacht in die Bandel eines britten Staates fich eingemifcht bat. Man binbet allein fich felber bie Banbe, wie Fürft Metternich bald mit Befriedigung erfennt, man verzichtet felbit auf bie Initiative, ohne anderen Machten die Einmischung zu verwehren.

Ebenso erfolglos wirfte die Juliregierung in Spanien. Die alte Berschwägerung der bourbonischen Höfe sollte jest ersest werden durch ein edleres Band, durch die Verwandtschaft der Institutionen in den beiden illegitimen und constitutionellen Staaten; die besten Bundes-

genoffen für bas neue Franfreich find bie freien Bolfer, verfündete bas Barifer Cabinet. Und wirflich fchien ber erfebnte Bund bes liberalen Beftens gegründet, ale Franfreich und England bie Quabrupelalliang mit ben beiben Reniginnen ber iberifden Staaten ichloffen. Aber mabrent England in feinem alten Borwerte Bortugal feine berrichenbe Stellung feit behauptete, gelang bem Burgertonige nicht, bauernben Einfluß auf bas Cabinet von Mabrib zu gewinnen. Er fürchtete mit autem Grunde ben reigbaren Nationalitoli ber Spanier und begnugte fich barum bie Carliftenbanben auf frangofischem Boben zu entwaffnen, bie Criftinos burch Kriegsvorräthe und burch eine Frembenlegion gu unterftüten - vollauf genug, um ben Oftmächten verbächtig, boch viel ju wenig, um ben Spaniern unentbebrlich zu werben! Die Rante, welche bas gange Jabrgebnt bindurch auf den Barfets bes Escurial wifden bem frangefifden und bem englischen Gefandten bin und ber fpielten, bewiesen genugfam, auf wie ichwachen Rugen bie gefeierte entente cordinle ber Weftmachte ftanb. In bem frangofischen Bolle regt fich wieber ber alte Sag gegen bas perfibe Albion fo leibenschaftlich wie mir unter bem erften Raiferreiche, und bie Freundschaft ber Cabinette erleibet balb eine fcwere Ericutterung burch ben Wegenfat ibrer Intereffen im Oriente. at in mannet and the store ministelland

machin col me growing or tide erform Schon Ludwig XIV. hatte bie Bebentung Aeghptens für bie Beberrichung bes Mittelmeers wie fur ben indischen Berfehr erfannt und gern auf bie geiftreichen agpptischen Phantafiespiele unseres Leibnit gebort. Dann war bas Land burch Bonaparte's genialen Felbzug jebem frangofifden Bergen theuer geworben. Der napoleonifde Blan, burd bie Durchstechung ber Lanbenge von Suez ben englischen Indienfabrern ben Rang abgulaufen, blieb ein Lieblingsthema ber fran-Breffe, zumal feit England fich in bem Felfennefte Aben ein morgenländisches Gibraltar, eine neue Etappe für feinen Seeweg geidaffen batte. Run begann unter Debemed Mi's fraftvoller Berrs idaft ein Shitem ber Bölferbegludung von Dben in napoleonischem Stile; gang Franfreich ichwarmte für ben aufgeflarten Despoten, in bem bie altorientalische Borliebe für frangofische Sitten ungewöhnlich fart fich ausprägte. Die Juliregierung will bie Bforte nicht befämpfen, aber fie vermag auch nicht ber Berirrung ber nationalen Phantafie Biberftand zu leiften, und ihr fehlt ber Muth für ben fühnen Gebanten, Mehemed Ali nach Stambul zu führen, bas wantenbe Osmanenreich burch einen begabten Hausmeier neu zu fräftigen. So verliert sie sich benn gebankenlos auf einen abschüssigen Weg, bahin bas lauernbe Rußland sie längst loden wollte; sie schwächt die Pforte und verseindet sich mit England, indem sie den meuterischen Basallen gegen seinen Sultan unterstützt — durch treulose Mittel, die solcher Staatsmänner würdig waren — und steht plötslich isolirt der einmüthigen Coalition der vier Mäche gegenüber.

Damals, in bem fritischen Augenblide bes Julifonigthums, trat grell gu Tage, baf ein Menichenalter parlamentarischer Regierung nicht bermocht batte, bie gefunde Mäßigung freier Bolfer auf biefem Boben groffgurieben. Das gange Land ballt wieber von robem und wuftem Kriegsgeschrei, ber Minifter Thiers poltert und farmt mit ben Schlagworten bes Jacobinerclubs, felbft ber Ronig brobt in Mugenbliden bes Bornes bie rothe Duite auf bas Saupt ju feben, und bie beutsche Diplomatie gurnt: "1830 ift wieber am Ruber!" Die Bereitelung feiner agpptifchen Grillen ichien biefem Bolfe alles Ernftes ein genügenber Rechtegrund für einen frechen Raubzug gegen ben Mbein. Zulett gewann bie Friebensliebe bes Bourgeoisregiments wieder bie Oberhand; Guiget bewies ben feltenen fittlichen Muth, ber mifleiteten Leibenicaft ber Nation zu troben. Aber bie Nachgiebigfeit gegen bas Ausland, verständig an fich, erschien nach den übermütbigen Drohungen ber jungften Monate ale eine ichimpfliche Nieberlage. Frantreiche Ginfluß im Oriente war für ein volles Jahrgebnt vernichtet. England berrichte in Stambul, befehbet von ruffifden Ranten; besgleichen in Innerasien waren es England und Rufland allein, die ben welthifterifchen Rampf um bie Beberrichung bes Morgenlandes führten. In Deutschland bewirfte bas Toben ber frangofifden Kriegspartei, was die Bernunftgrunde besonnener Batrioten nicht vermocht batten: unfere Liberalen begannen fich abzumenben von ben gallifchen Böbenbilbern, ber Beift von 1813 ward wieder rege auch in ben nichtpreufifchen Gebieten. Das ftolze England wußte ben Sohn gegen bas gebemutbigte Nachbarreich fo wenig zu verbergen, bag ein Jahr fpater Lord Balmerfton eine rein frangofifche Angelegenbeit, die Colonialpolitif in Mgier, mit unerhört rudfichtelofen Borten öffentlich brandmarten fonnte; und boch lagen von ber frangofischen Berrichfucht gu viele Broben vor, ale bag ber Beift bes Bertrauene in bie nothburftig wiederhergeftellte entente cordiale ber Beftmächte jemals batte eingieben fonnen.

Berhängnifvoller marb bie Zerrüttung bes inneren Friedens. Dan batte fo fest barauf gebaut, bag England niemals ichlagen, niemals bie conftitutionelle Allianz aufgeben werbe. 218 bennoch bie Rieberlage erfolgte, ba war bas neue "Ministerium bes Muslanbes" von vornberein gerichtet, jedes fittlichen Unfebens baar. "England beberricht und - bie Berichwörung ber Machte verichlieft uns ben Drient - bie Politit bes Cabinete jagt uns bie Schamrothe in's Beficht" - folde Schlagworte füllen fortan bie Spalten auch ber gemäßigten Breffe. Dit franthafter Reigbarfeit ergreift bie Ration jebe auswärtige Berwickelung. Selbft bie parabiefifche Gubfeetonigin Bomare gilt ber Opposition als ein nationales Seiligthum. Die modene Geichäftsfrage, wem bas Recht bie Stlavenichiffe gu vifitiren auftebe, erregt einen folden Sturm, bag bie Babler im Jabre 1842 unter bem Rufe pas de droit de visite! an bie Ume tieben und ber bereits abgeschloffene Bertrag, welcher ben englischen Kreutern bas Durchfudungsrecht einräumte, rudgangig gemacht werben muß.

Gang grundlos in ber That war bies Migtrauen nicht. Immer tiefer berfinft bas Cabinet in reactionare Anschamungen, immer brunftiger betheuert Guigot bem f. f. Staatsfangler ben ftreng conferbativen Chorafter feiner Staatstunft - mabrent gleichzeitig feine minifteriels len Blatter ben Barifern verfunden, auf ber Alliang ber Beftmachte berube bie Zufunft bes Liberalismus. Wo immer in biefen vierziger Jahren eine neue freiere politische Geftaltung fich an's Licht emporbrangt, ba fieht Frankreich flein und neibisch auf ber Seite ber alten Unordnung. In Italien beginnt jene große Bewegung, welche unfeblbar zum Rampfe gegen bie Frembherrichaft führen mußte. Buiget aber ermuntert ben nenen Papit gu liberalen Reformen, fenbet Alinten für bie romifche Nationalgarbe und - gieht gur felben Beit gum Schute bes weltlichen Papftthums in Gubfranfreich jenes Beer gufammen, welches unter ber Republik wirklich auf bem Janiculus gefämpft bat. Er beschwört bie Reformpartei, ber Bewegung einen romifchen, toscanischen, piemontesischen Charafter zu bewahren, benn eine italienische Frage mare bie Revolution! Und batte Buigot nur minbestens ben foberaliftischen 3been feines Gefandten Roffi gebulbigt, beren Unbaltbarfeit bamale noch feineswege erwiefen mar! Aber ber ftarre Confervative ftimmte mit Maggini barin überein, bag Italien nur bie Babl babe zwifden Defterreich und ber Anarchie. Geine amtlichen Blatter rebeten in ben ichnobeften Borten über Rarl Albert von Garbinien, warnten bie Sofe por bem Chraeig Biemonte, priefen Gerbinand von Reapel ale ben nationalsten König ber Salbinfel. Der Gefandte in Turin erffarte Cafar Balbo's magvolle Schrift über "Italiens Soffnungen" für eine Beleidigung Franfreiche, und ber Minifter felbft marb von Cavour mit vernichtenbem Spotte gegeißelt, weil er am Morgen bem Fürften Brignole bas Boblgefallen bes Burgerfonige über bie albertinischen Reformen aussprach, um am Abend mit bem Grafen Appont über bie Abenteurerpolitif ber Biemontefen ju webflagen! 3m Januar 1848 behauptete Buigot, eine Berfaffung für Reapel fei früheftens in gebn Jahren möglich - während in bemfelben Augenblide bie geängsteten Bourbonen bie Charte bereits perfundigten. Durch folden Rleinfinn ber Tuilerien wurde ber Turiner Sof gezwungen, bas ibealiftische Brogramm l'Italia fara da se aufguftellen und allein, mit ungleichen Kräften, ben Rampf gegen Defterreich zu beginnen. Die belebenbe Rraft biefer Staatefunft mar auch bier ber Neib, die alte unfelige frangofifche Borliebe für die fleinen Nationalitäten ber Budeburger und Barmejanen, Die vollendete Unfähigfeit bie Zeichen einer großen Zeit zu verfteben.

Das erhellte noch flarer, als jest bie Schweig fich anschickte, ber Anarchie ibres Staatenbundes, ben Friedensftorungen ber Ultramentanen ein Biel zu feten. Gnigot wußte, bag Defterreich bie Hugen bes Barifer Cabinete von Stalien binmeg auf bie Schweig abzulenfen fucte, er erfannte bie Barteilichfeit ber Berichte feines ultramontanen Gefandten. Tropbem fab er in ben Befuiten von Lugern bie Bertbei biger ber Ordnung. Ihm graute por ber Robeit, Die ben Freischaarenzügen ber schweizerischen Rabitalen allerdings anhaftete, ihm grante mehr noch por ber grande république unitaire, die aus dieser Bewegung hervorgeben würde — als ob dies große Frankreich fich vor ber Schweig gu fürchten batte! Er nimmt rudhaltlos bie Bartei bes Sonberbunbes, er muthet ben Gibgenoffen gu, bie religiofe Streitfrage por ben Bapft, bie politifde por bie Grogmachte ju bringen. Er muß fich von Lord Balmerfton fagen laffen, bas beife bie Schweiz polonifiren, und wird ichlieflich auf das Lächerlichfte von bem ichlauen Mebenbubler betrogen, ber feinen Beitritt gu ber Intervention ber Großmächte fo lange binausschiebt, bis ber Sonderbund in alle Binbe gerstoben ift. Und an allen biefen alten Thorbeiten balt ber verblenbete Mann noch im Jahre 1867 mit ichimpflicher Unbelehrbarfeit feft, nachbem die schweizerische Revolution fo jegensreiche Friichte

getragen und bie Erfahrung zweier Jahrzehnte bewiesen hat, baß eine unitarifche Partei in ber Schweiz gar nicht bestand !

Das Julifonigthum batte ben mit fo großem Bomp verfündeten Grundfat ber Nichtintervention fläglich fallen laffen, und bennoch irrte Buiget, wenn er mabnte im Often ale ein Berfechter ber confervativen Botitif zu gelten. 2118 ber Kölner Kirchenftreit ben tiefen Gegenfat ber Intereffen Defterreichs und Breugens enthüllte, ba mar Metternich's ichwerfte Sorge, Preugen moge fich mit bem Liberalismus und bem Barifer Sofe verbinden; er beeilte fich, Die Tuilerien por bem ftreitbaren Brotestantismus bes Berliner Cabinets zu warnen. Auch in jenen letten reaftionaren Jahren Ludwig Philipp's fam ber Staatstangler immer wieber auf bas Urtheil gurud, bas er einft gu bem Gefanbten v. Canit aussprach : "bieje Regierung fann niemals fart fein, fobald es fich barum banbelt gegen die Revolution zu tampfen ; fie fann fich nicht auf biefelbe Linie wie wir ftellen, bas ware wiber bie Natur." Dag ber Bürgertonig bei all' feiner Dienftwilligfeit bie geheimen Blane frangofischer Berrichfucht feineswegs aufgab, war felbft mabrent jener Schweigerwirren burch allerlei fleine Anifie verrathen worben, fo durch ben naiven Borichlag Buigot's, man moge ben Git ber fünf Gefandtichaften und bamit ben Schwerpunft ber eibgenössischen Bolitif nach Genf verlegen. "leberall ift Franfreich geliebt und gefürchtet," jubelten Buigot's Bertheibiger. Dieje politique calme et préponderante de la France zeigte jid u. A. in bem ftets vergeblich wiederholten Buniche, einen Congreß nach Baris zu berufen, wo ber Bürgertonig als ber Schieberichter bes Belttbeile erichienen ware! In and milet in theling aday durch

Dann wurde Spanien abermals das Land des Schickfals für ein französisches Herrscherhaus. Um einer politisch werthlosen Verschwägersung willen ward der gute Ruf des Cabinets durch häßliche Lügen unheilbar geschädigt und die Allianz der Westmächte zerstört; denn übermüthiger, rief der erzürnte Lord Palmerston, ist der französische Ehrgeiz seit dem Katsereiche nie hervorgetreten. Die Prahlereien der ministeriellen Presse ersbärteten mur die klägliche Thatsache, daß dies revolutionäre Regiment in die Ideen altbourbonischer Familienpolitik zurückgefallen war. Wenn könig Friedrich Wilhelm IV. zu Ansang des Jahres 1848 den Bürgerstonig als das Schwert und den gehobenen Arm der Legitimität begrüßte, und Graf Resselvobe am Tage der Februarrevolution nach Paris schrieb Frankreich sei im Frieden stärker geworden als im Kriege, es sehe sich

geschützt burch einen Wall constitutioneller Staaten, die von seinem Geiste leben — so bestätigt der grelle Contrast dieser berechneten Lobsprüche abermals die Wahrheit: die Politif des Napoleon's des Friedens war so widerspruchsvoll wie sein Beiname selber. Noch einmal bot die Einverleibung Krakau's die unschätzbare Gelegenheit, den zerrissenen Bund der Westmächte wieder anzuknüpsen; aber auch diese Gunft des Glücks blieb unbenutzt.

Selbft bie einzige Bebietserwerbung, welche bem friedfertigen Ronige gelang, erwies fich als ein zweifelhafter Gewinn. Die Ration fab befriedigt, wie jum erften male feit einem Sabrtaufend bem Abenblande gelang, ein Stud afrifanischen Bobens ber orientalischen Gefittung zu entreißen; Leichtblittige erfannten barin einen Schritt pormarts jur Beherrichung bes Mittelmeeres. In Bahrbeit blieb bas Ergebniß burftig. Die militarifd spolizeiliche Berwaltung warb bier, wo nur bie freieste Entfaltung ber wirthichaftlichen Rrafte forbern fonnte, noch verberblicher als im Mutterlande. Fabigfeit gur Colonifation batte icon bas alte Franfreich allein auf bem Boben Canabas bemiefen, bas neue nirgendwo. Die raube Schule biefer afrifanischen Rampfe bilbete freilich bie Mehrgahl ber namhaften Benerale ber Republit und bes zweiten Raiferreiche, aber fie beforberte auch jenen blutburftigen Langfnechtsgeift, ber in Bugeaub feinen Lebrer, in Beliffier feinen robeften Bertreter fanb. Das Gemetel in ber Strafe Transnonain bewies, bag bie Bilbbeit ber Golbaten fich auch gegen ben Burger febren fonnte ; icon gur Beit bes Strafburger Uttentats iprach Torqueville bie Beforgniß aus, ob nicht bie größte Gefahr für Franfreiche Freiheit in Diefem Beere folummere. Die Juliregierung vermehrte bie Urmee um 100,000 Mann, fie fouf bie neuen Gpecialwaffen ber Jager und Zuaven. Un ben gablreichen neuen Geft ungebauten ichulten fich treffliche Ingenieure wie Marichall Diel. Beber Eingeweihte wußte, bag bie Berftarfung und Fortbilbung bes Beeres bem Burgertonige ju allermeift am Bergen lag, bag nur bese halb bie maffenhaften Wälbervertäufe vorgenommen wurden. Tropbem gelang es nur in ber Marine bem perfonlichen Ginfluffe bes ritterlichen Bergogs von Joinville bynaftische Befinnung großzuziehen. Die Mehrzahl bes Beeres wie bes Bolfes ichaute falt ober ungeduldig bem burdaus ummilitärischen Befen biefer Regierung gu; wie in ber Rrifis bes Jahres 1840, fo bei taufend fleineren Unlaffen brach immer wieder die unerfättliche Luft an friegerischem Rubme bervor. 216 ein Offizier, bessen Knopfloch sich nach dem rothen Bänden sehnte, das Märchen von dem großen Siege bei Masagran ersunden hatte, da ward freilich, nachdem der Betrug entdeckt war, der Schuldige in der Stille beseitigt, aber feine große Zeitung besaß den Muth die Täusidung einzugestehen. Die gloire de Masagran blieb dem Ruhmescapitale der Nation erhalten, die Straßen von Masagran in Paris und Nanch stehen noch heute, und vor wenigen Jahren noch redete Napoleon III. die afrikanische Armee an als die Helden von Islh und Masagran!

Bie bas Spitem felber fo vermochten auch die Berfonen feiner Trager nicht, biefem Solbatenvolle in's Berg zu machfen. Mochten bee Ronigs Schmeichler ben helben von Jemappes feiern, biefe ame toute française, die nie bas Schwert gegen Frankreich geführt - ber Bergog von Chartres hatte boch bie glorreichsten Tage feines Lanbes nicht mit feinem Bolfe verlebt. Es war, als ob ber Inffinft ber Maffen etwas abnte von ber langit vergeffenen Thatfache, bag biefer Schuler Dumouriez's mabrent bes Raiferreichs mehrmals fich jum Ariegszuge gegen bas Baterland erboten batte. Auch an ben Orleans baftete emas von bem Bourbonenfluche, bem Bolte blieb Lubwig Philipp ein Frember. Nachbem bie fleinen Rünfte bes foniglichen Regenschirmes vernutt maren, verspottete bie Preffe bie Berfon bes Ronigs und feinen Birnenfopf mit einer erbitterten Gronie, einer Redbeit, Die felbit gegen Karl X, nie gewagt worben. Das Digtrauen ber öffentlichen Meinung folgt jebem feiner Schritte, macht ihn um unfreiesten Manne feines Bolts; er wagt nicht einmal ein Opernunternehmen zu unterftüten, aus Furcht, bie Nation werbe gewinnfudtige Speculation babinter wittern. Man mag in allebem bie Dilebeit eines fieberifden Parteifampfes tabeln - ein rechter Franjoje mar biefer König nicht, ber ichlaue Sanbelsmann, ber nie jung zewesen, ber burch fleine feige Rante binburch ben Weg zum Throne reichlichen war und ale König noch bie alten ichon bem Pringen unjemlichen Rramerfünfte übte, ber mit all' feiner Welterfahrung bie begeifternbe Dacht ber Been nie gefannt, bei all' feiner Sanftmuth bie iconfte Bflicht bes Ronigthums, bie Beschützung ber Bebrangten, mie begriffen bat und bei all' feiner bitrgerlichen Solibitat boch im Stande war zu Gaunerftreichen, wie zu jenem Wortbruche gegen ben gefangenen Abbel - Raber. Gelbit bie Tugenben feines burgerlich fcblichten bauelichen Lebens blieben biefem ritterlichen Bolfe unverständlich

Fast noch frember ftanb fein Buiget ber Nation gegenüber. Gedenhafte Gitelfeit war ben Frangofen geläufig und erträglich, boch nimmermehr bie obe langeweile biefer ftreng pedantifden Rechthaberei. Gelbit wir beutiden Lefer vergeffen alle Udtung vor bem glangenben wiffenichaftlichen und manchem unbeftreitbaren politischen Berbienfte bes Mannes, wenn wir binter ben volltonenben Gittenfpruchen feiner Memoiren die Unredlichfeit, das beuchlerische Berichweigen entbeden, wenn wir auf jeber Seite biefer acht Banbe in ober gwifden ben Beilen ftets nur bas Gine lefen : "ich batte immer Recht." Er batte bas Saupt feines Baters auf ber Buillotine fallen feben, bann bie Denichenopfer bes Raiferreiche beffagt; feit jenen Jugenberfahrungen ftanb ibm feft, bag ibm beidieben fei ben Rampf ber Tugend gegen alle muften Leibenschaften zu führen. "Mim rufen ibm feine Freunde jene Borte au, Die einst Bater Boseph an Richelieu richtete: l'oeusvre de V. Exc. est de rétablir le fort Estat de cette monarchie et de couper court aux mauvaises entreprises qui troublent l'esprit des hommes. Ber bliebe gebulbig, wenn biefer Beifefte ber Beifen Die Bolitif ber Doctrinare erflart ale ,eine Mijdung von philosophis ider Erhabenheit und politifder Mäßigung, Die vernünftige Achtung ber Rechte und ber verschiebenen Thatjachen, eine zugleich neuernbe und confervative Lebre, antirevolutionar obne reactionar ju fein, beicheiben im Grunde, obgleich oft ftol; in ben Worten?" Dber wenn ber Minister biese Musterstaatstunft ben Rammern als une politique un peu grande seulement anpreift, ber Opposition versichert, ihre Borwurfe wurden fich nie zu ber Sobe feiner Berachtung erheben, und bem Konig fein Erstaunen ausspricht über Die Mebnlichteit ber Bolitit Bafbington's mit feiner eigenen? Alle er nach ben Februartagen mit bem flüchtigen Metternich in London jufammentrifft, und biefer nad feiner Beife bemerft : "ber Breibum ift niemals meinem Beifte nabe getreten," ba antwortete Buigot : "ich bin glücklicher gewesen, ich habe mehrmals in meinem Leben bemerft, bag ich mich geirrt batte." Bit aber errathen leicht, welcher ber Beiben ber Dunkelhaftere war, und finden im gesammten Berlaufe ber frangofifden Beidichte eine fo magloje pebantifche Gelbftgefälligfeit nur noch einmal wieber: in jenem Reder, ber gleich Buigot ber Saupturheber einer fürchterlichen Um wälzung, wie diefer niemals bemuthsvoll an feine Bruft fchlug, um ju fragen, ob nicht bas Gottesgericht ber Befdichte auch feinen Gunden gegolten babe. Ift es jum Bermunbern, bag bie in allen ihren

Berirrungen immer liebenswürdige Nation nur wiberwillig die verhaße ten Lehren des Friedens und der Ordnung ans dem niemals lächelnden Munde dieses starren Schulmeisters, dieses herrschfüchtigen Tugendsspeculanten vernahm?

non ten Monaparte's innominant ten Steen Nandrelds, at wine

Ble unbeimlich mußte nicht biefer weber legitimen noch glorreichen noch freien Regierung ber Schatten bes Imperatore ericbeinen! Der Ronig gum Minbeften theilte feineswege bie Zuverficht Buigot's, ber in bem Bonapartismus nur eine große Erinnerung fab, "bie bem befriepigten Franfreich nichts mehr zu bieten babe." Wir ichilberten oben, wie icon bie Grundung blefes Spftemes bes Rothbebelfe burch bie Angft por faiferlichen und republifanifden Umtrieben beichleunigt marb. In der That war zweimal während der Juliwoche von einer Sandvoll Barteiganger und Beteranen ein Berfuch gemacht worden bas Raiferhum auszurufen. Balb barauf, im September, legte Joseph Bonararte öffentlich Bermahrung ein gegen bie neue Obnaftie; er erinnerte ble Bulifammer baran, bag Rapoleon II. in rechtmäßiger Form auf ten Thron erhoben worben, und berief fich gegen ben Kammerbeichluß auf bas allgemeine Stimmrecht als ben bochften Richter ber Revo-Intionen. Seitbem wiederbolen fich überall im Lager ber Revolution bie bonapartiftischen Demonstrationen; die Preffe ber Opposition findet ein faltiofes Bebagen baran, ben Friedensfürften an ben Schlachtenfeger ju mabnen. In ben Strafen von Warfchau zeigen fich faiferlice Uniformen und ber Napoleonstag wird festlich begangen. Gine Beiftion verlangt von ben Rammern bie Beifetung bes Raifers unter ber Bendomefäule; baburd ermuthigt verfundet alsbald Joseph Bona-

Wie schwächlich und vereinzelt auch biese Kundgebungen blieben, ber Bürgerkönig wurde der Angst vor dem großen Toden niemals ledig. Er stand zu den Napoleoniden wie einst der Kaiser zu den Beurdonen. Sein mißtrauisches Berhalten zu der Revolution in der Remagna ward ihm nicht blos durch seine thatlose Friedensliede aufgertängt, sondern mehr noch durch die Furcht vor den jungen bonapartischen Prinzen, die "ihren erobernden Namen" zu dem Aufstande gesellten. Als darauf Hortensia mit dem geretteten Sohne durch Paris kommt, gestattet der König der Prinzessin, die sich einst unter

parte in ben englischen Blättern, bag ber Raifer ftets bie Freiheit gewellt, nur ibre Bollendung bis zur Zeit bes Friedens verschoben babe. bem Raiferreiche gutig für ibn verwendet batte, allerdings einen Befuch; aber bie Unterrebung wird felbft bor ber frangofischen Diplomatie geheim gehalten, und faum laffen fich an ber Benbomefaule einige verbächtige Rufe boren, fo muffen bie gefährlichen Gafte bas Land verlaffen. Gin neues Berbannungsgefet verbot ben Bourbonen und ben Bonaparte's insgesammt ben Boben Franfreiche, allerbings nicht mehr bei Tobesftrafe. Der Rönig wollte absichtlich bie enttbronten Dmaftien beibe unter baffelbe Gefet ftellen, bamit fie beibe bem Bolle als Machte ber Reaction, gegenüber ber freien Burgerfrone, ericbienen. Cobalb in Belgien ber Blan auftaucht einen Leuchtenberg auf ben neuen Thron zu rufen, wird ber Konig burch bie Angst zu einem fühnen Schritte getrieben; er lagt in Bruffel unter ber Sand mittheilen, bağ er bie Erbebung feines Cobnes Nemours gern feben werte. Nachbem burch biefen Schachzug bie Canbibatur bes Napoleoniben befeitigt ift, fällt die Bourgeoispolitif wieder in die gewohnte Unfructbarteit gurud und verzichtet bochbergig auf die Erböhung ibred Bringen. Wir erwähnten ichon, wie bie Gorge vor bem flüchtling Ludwig Bonaparte bem Beschützer ber polnischen Flüchtlinge fogar eine Kriegebrobung gegen bie Schweig erprefte. Minter befannt ift, bag auch bie innere Bolitif bes Ronigs burch abnliche Beforgniffe mitbeftimmt murbe. Mit auffälliger Befliffenbeit ließ Graf Dole fcon im September 1830 in Wien erffaren, fein König werbe bie Berbannung ber Napoleoniben aufrechterhalten, und ber neue Befanbte Graf Belliard ber langte, taum an ber Donau eingetroffen, mit Marie Louise und bem Bergog von Reichstadt zu iprechen - "welcher ziemlich indiscrete Bunich ibm natürlich abgeschlagen murbe." Seitbem fannte Gunt Metternich bie ichmachfte Geite ber Juliregierung. Er batte felbft fo oft vor bem jungen napoleon gegittert, jest wollte er ibn "als eine Waffe benuten, um gemiffe Parteien in Frankreich gur Rube gu brim gen. "\*) Die fich von felbft verftebt, bat ber angftliche Staatsmann niemals im Ernft beabiichtigt, ben jungen Despoten burch öfterreichijde Bajonette nach Baris zu führen. Aber bie Drobung wirfte; mit

<sup>\*)</sup> Diese Absicht äußerte Fürst Metternich gegen ben preußischen Gesandten Freiberrn v. Maltzahn (bessen Bericht vom 5. Sept. 1830. Hos.). Daß die Drobung wirklich ausgesprochen wurde, melbet ber piemontesische Gesandte Graf Pralormo (bessen Bericht vom 18. März 1831 bei Bianchi, storia documentata della diplomazia europea in Italia. III. 345.)

beiligem Eifer forgte bas Ministerium Perier für bie herstellung ber Drbnung.

Der Ronig empfant, wie wenig fein nüchternes Regiment bem Bolfe von jener Begeifterung bieten tonnte, beren jebe Regierung bebarf. In folder Berlegenheit verfällt er auf ein fonderbares Mittel, bas, trivial wie es ift, fic nur mit tronifden Worten fdilbern läßt: er pflegt grundfählich bie napoleonischen Erinnerungen, er versucht ben friegeriiden Ebrgeig ber nation auf bomoopatbifdem Bege ju beilen. Benn aber vorbem die Bourbonen burch ihre Berfolgungefucht bie napoleonijche Legende nur geförbert hatten, fo blieb es vollends unmeglich den Teufel burch Beetzebub auszutreiben. Die Bendomefäule wird wieder mit bem Bilbe bes Raifers gefcmudt, bas Denfmal ber großen Armee in Boulogne wird vollendet. Der Triumpbbogen auf bem Carroufel-Blate erhalt feine Reliefe jur Erinnerung an den glansentiten Feldzug bes Imperators. Auf ben elbfeifchen Felbern wird ber gewaltige Sternenbogen ausgebaut und mit jenen Bilbwerfen bebedt, die eine Belt ber Kriege bem Beschauer vorführen. Dies unbebacte Spiel mit bem Teuer nannte ber Bonapartiomus fpater les actes reparateurs. Much wo ber König allen Barteien gerecht zu werben trachtet, forbert fein Mäcenatenthum allein ben friegerifchen Chrgeiz bes Belles. A toutes les gloires de la France! Loutet bie Infdrift über iener biftorischen Bemalbefammlung in Berfailles, Die ber fonigliche Befdichtefreund mit iconem Gifer vollendete. Ber aber biefe menbliden Gale burdmanbert bat und bann wirbelnden Ropfes gurudventt an all' ben Bulverbampf und Schwerterglang, an bie Sturmcolonnen und Sandgemenge, Die zerichrotenen Leiber und frampfenben Sufe, Die aus ben taufenb Rabmen und entgegenleuchteten, bem wird zu Muthe, ale ob es in Franfreich nur Ginen Rubm gabe : ben Rubm bes Kriegers. Der Rrieg ift ein Liebling ber Runft. Die langweiligen Staatsactionen ber Krönungen und Berfaffungeverleibungen verschwinden ichier neben ber glübenben Lebensmabrbeit jener Schlachtenbilber Borace Bernet's, bie wie eine gemalte Marfeillaife ben Beichauer paden. Schauet fie an, bie frangofifden Golbaten, wie fie Sonntage ichnatternt und aufgeregt bor ben algerifden Bilbern fteben! Bener friedliche Burgerfinn, beffen bas Julifonigthum bedurfte, ward burch bies Schlachtenmufeum mabrhaftig nicht gewedt.

Selber ein Bewunderer des Raiferreichs, fieht fich der König ichon burch die Feindschaft ber Bourbonen gezwungen, die Manner der faifer-

lichen Zeit zu begunftigen. Er beruft in feinen Rath Montalivet, ben Cobn bes napoleonischen Ministers, und Mole, ben faiferlichen Großwürdenträger, ber nie aufhörte, bas Raiferreich als ben Triumph ber 3been von 89 zu bewundern, besgleichen Soult, benn il me faut une grande épée! Much ber boje alte Savary, ber Krongroßbuttel Napoleon's, wird von bem Freiheitstonige mit einem boben Umte verforgt. Sogar jener Marichall Claugel, in bem fich ber gefetlofe Langfnechtsgeift ber napoleonischen Tage jo recht verforperte, foll fich in bie Rolle eines parlamentarischen Ministers finden. Gerard und Loban erhalten ben Marichallsftab, ben ihnen ber Berbannte von St. Selena jugebacht batte: Bourgaud und Sehmes werben Abjutanten bes Konigs. Es war, als follte bas gefammte Beer von Belle-Alliance wieber auf leben. Gerabe bies Bieberauftauchen ber napoleonischen Namen permehrte Unfangs an ben Bofen bes Oftens bie Gorge, bebor man bie Schwäche bes Burgerfonigthums burchichaut batte. Ber bas bandliche Leben ber Manner von St. Selena naber fennt, wer ba weiß, wie ibre Frauen bor bem Bilbe bes Raifers buchftablich beteten, bie Tochter ungeschent ihrer napoleonischen Abstammung sich rübmten, bem bleibt unfagbar, wie ein Orleans boffen mochte, in biefen Rreifen jemals treue Unbanger zu finden.

Gelbit Buigot erichrat und ber Schalf Balmerfton vermochte ein Lächeln nicht zu unterbruden, ale ber Ronig bas englische Cabinet um bie Auslieferung ber taiferlichen Leiche bitten ließ. Der Entel bw Philipp Egalité führte die Afche des Imperators gurud nach ben Ufen ber Seine, wo ber Berbannte ju ruben gewünscht hatte. Sunbert taufenbe bebedten ichweigenb, bichtgebrangt in ber Binterfalte, bie weite Strafe von Reuilly nach Paris, und noch einmal erftand aus bem Grabe bie herrlichkeit einziger Tage. Neben bem Sarge tel Raifers ichritten bie Manner von St. Belena einher, bie Gourgand, Bertrand, Bas Cajas, bie berichliffenen Rode ber Beteranen über strablten bie golbenen Rleiber ber Mächtigen ber fleinen Begenwart, und die Geschüte ber napoleonischen Trophäenbatterie begrüßten mit ihrem Donner ben Raifer, ba er einzog bei feinen Invaliben. Um felben Abend ichrieb Guigot befriedigt an Graf Mounier: es war ein bloges Schaufpiel! Und ber Minifter Du Chatel batte ichen früher Die entfetliche Berblendung bes Shitemes in ben Worten gufammengefaßt: "Diefer neuen Monarchie, die zuerft die ganze Macht und alle Buniche ber Revolution vereinigt und erfüllt bat, ibr gebubrt es furahr, die Bilbfäule und das Grab eines volksthümlichen Helden zu richten und furchtlos zu ehren. Denn Eines nur giebt es, ein Einzes, was die Bergleichung mit dem Ruhme nicht zu schenen braucht; ist die Freiheit." — O gewiß, nur die Freiheit hatte diesen Schatten cht zu fürchten!

Unterbeffen mar ber Bergog von Reichstadt gestorben. Bergeblich ute nach ben Julitagen Joseph Bonaparte ben Raifer Frang, Marie mife, Metternich, enblich auch ben jungen Napoleon felber mit Briefen frürmt und die Berftellung bes Raiferreichs verlangt. Bergeblich fam r felben Zeit bie Marcheja Napoleona Camerata nach Wien; fie ellte ben Sohn bes Raifers beschwören, bag er fich aufwerfe gum übrer bes revolutionären Franfreichs — "bei bem Gebanken an jenen obestampf, woburch bie Fürften Europa's feinen Bater bugen ließen r bas Berbrechen, allzu großmutbig gegen fie gewesen zu fein." Das Hener Cabinet wies die Schwärmerin aus, und bei bem jungen Legitiiften bes Baufes Bonaparte batte fie nimmermehr Gebor gefunden. en batte von allen Schredensfunden biefer gabrenden Tage feine fo achtig erschüttert wie die Nachricht, bag feine Mutter vor der Revotion aus Barma babe flieben muffen. Beinenb war er bor feinen rofvater getreten: er wolle ausziehen, mit öfterreichischen Truppen e lette Scholle Landes, bie ned ben Rapoleon's gebore, gurudguwbern. Der Ratfer wies ihn ab, ber Bring ftarb im Elend, und bas luch bes Legitimiften Montbel ichilberte ben Frangojen bas erschütternbe nglud biefes jungen Lebens. Bu berfelben Zeit aber, ba Napoleon II. ir feine Mutter fampfen wollte, erhoben bie Gobne Sortenfia's bas anner ber italienischen Tricolore. Ihnen galt Marie Louise nur als e treulofe Defterreicherin. Bring Napoleon forberte ben Bapft auf, ine weltliche Herrschaft nieberzulegen, und jest zum erften Male mute fich ber Lebensweg feines jungeren Brubers Ludwig mit bem ine' bes Neunten: ber junge Bifchof Maftai-Ferretti bielt ben Freiharen muthig Stand. Die Bewegung ward geworfen, Bring Napoleon m einer raschen Krankheit hinweggerafft. Der andere Bruber flüchtet, eilt bem polnifden Auffiande ju Gulfe, aber unterwege trifft ibn Nachricht von bem Falle Warschau's. Jest, nach bem Tobe bes rubers und bes Betters, gilt er ben Bonapartiften als ber legitime be bes faiferlichen Thrones; er nimmt ben Namen Napoleon an ine fcewere laft," gefteht er felber, "aber ich werbe fie zu tragen ffen!" Sein Chrgeig wird von ben Bahnen bes weltburgerlichen THERETE STREET, STATES

Rabifalismus hinweg auf Frankreich gelenkt; boch er hutet fich wohl bas bespotische Gebahren seines Betters wieder aufzunehmen. Der Bonapartismus wirft fortan sechszehn Jahre lang durch bemagogliche Mittel als ein Bundesgenosse der Revolution.

Bring Ludwig batte icon mit etwas bellerem Bewußtsein als fein ungludlicher Better bie letten Beiten bes Raiferreiche burchlebt; er faß mit feiner Mutter binter bem Raifer, ale auf bem Daifelbe mabrend ber bunbert Tage bas lette große Brunfftud bes Raiferreichs aufgeführt warb. Dann gewöhnte ibn ein unftates Flüchtlingsleben frub an wirth icaftliche Berlegenbeiten, an bie Runft bes Schulbenmachens. Ein chnifdes Urtheil über die Menfchen brangte fich bem jungen Manne auf, ber von Kindesbeinen an die burd Untreue und Widerwillen gerruttete Che ber Eltern beobachten mußte. Bang gemuthlos mar bies Bugenbleben barum boch nicht; bie Bartlichfeit einer geiftvollen und bei all' ibrer Sittenlofigfeit bochbergigen, bon glubenber Begeifterung fur bas Raiferthum erfüllten Mutter machte über bem Anaben. Der Mutter banfte er, wie die meiften bebeutenben Manner, ben iconften Inbalt feines Lebens. In ichneibendem Gegenfate ju bem napoleonischen Ungeftum bes Bergogs von Reichstadt offenbart diefer Bring bald ein phlegmatifches Wefen, als ob bollandifches Blut in feinen Abern floffe: und eben bies unfrangofifche Temperament, bas frarte nachhaltige Leibenichaften teineswege ausschließt, bat ibn befähigt, bie frangofifche Nation wie eine frembe unbefangen ju beobachten. Auf ber Augsburger Belehrtenschule tritt ibm ber 3bealismus unserer flassischen Erziebung, in Rom fobann bie Dajeftat bes Alterthums entgegen; aber in feiner fühlen Natur liegt nichte von jener glübenden Phantafie, die einft ben Dheim unwiderstehlich bingog zu ben Belben bes Blutarch. Er fernte bas Alterthum fennen, wie er Alles fernte, mit langfamer, aber ftarter und ficherer Auffaffung; er bat als Mann bilettantifche Schriften über bie alte Befdichte geschaffen, ba bie Berebrung ber Cafaren einen Blaubensfat feines politifchen Sufteme bilbete. Babrhaft einzubringen in ben Beift bes Alterthums, bie gottlichen Dachte in ber Befchichte recht zu verstehen, gelang ihm boch niemals. Er blieb von Anbegim ein einseitig moberner Menich, ein fluger aber ichwunglofer Ropf, bie befte Rraft feines Beiftes ben eracten Biffenichaften, ber Beobachtung ber Wegenwart zugewenbet.

Schlichten, grabfinnigen Naturen, wie bem maderen Bijdof Beffenberg, ward leicht unbeimlich in ber Rabe bes verschloffenen jungen Mannes. Ber tiefer blidte, wie General Dufour, erfannte binter bem rubigen, fanften Betragen die eiferne Bebarrlichfeit; und bald follte fich erproben, bag ber Bring wirflich war, was fein Obeim einen homme carre nannte, bag bie Bermegenbeit feiner Entwürfe mit ber Rabigfeit feines Willens im Gleichgewichte ftanb. Frube icon batte er gelernt, rubig von allen Seiten ber Rath zu boren und gulett nach eigenem Ermeffen fich zu entscheiben. Benn bie angftliche Mutter verfucte ihm feine Plane gu ftoren, bann zeigte fich ber liebevolle Gobn als ber doux entêté. Bergeblich mabnte fie ibn, nicht als ein Abenteurer zu beginnen, fonbern zu barren auf ben Ruf bes Bolfswillens, wie ber Obeim, und bann Ordnung ju ftiften nit feinem magischen Namen. Ein fataliftischer Glaube an feinen Stern, machtig wie eine fire Ibee, batte fich biefes nüchternen Ropfes bemachtigt. Ungebulbiger Ebrgeig warf ibn topfüber in bie Revolution ber Romagna; prablerisch genug zog ber junge Fant einher auf bem mit grunweißrother Schabrade bebedten Roffe, fein Bruber rebete brobent von ber unüberwindlichen Macht, die binter ihnen ftebe. Die Ausweisung aller Bonaparte's aus Rom war bie natürliche Folge biefer Schilberbebung. Dann begann ber Bring mabrent jenes gebeimnigvollen Mufenthaltes in Baris fogleich eine Berichwörung anzuzetteln - fo verfichert wenigstens auf bas Feierlidfte ber Bergog von Aumale - und fernte babei bie Schwäche bes neuen Regiments verachten. Seine Mutter weigerte fich, burch bie Ablegung ihres großen Ramens ben freien Aufenthalt bes Cobnes in Franfreich zu erfaufen. Noch ein furges Berweilen in Boulogne, ein Blid von ber Napoleonsfäule auf jene Felber, wo einft bas Seer von Aufterlit fich versammelt hatte, und man war wieber in ber Berbannung. Auch auf ben ftillen Arenenberg reichten bie Faben ber bemofratischen Bropaganda. Der Bring ftand im Berfebr mit polnischen Flüchtlingen, in beren Reiben fein Bermanbter Balemoft foeben gefampft batte. Er war "ftolg barauf zu ben Berbannten zu gabien, benn bas Loos aller eblen Seelen ift beute bas Eril." Er trug fich mit philhellenischen Traumen und jubelte jeder Bewegung zu, welche die Bertrage von 1815 ju gerreißen brobte. Dann und mann fam auch ein Ungufriedener aus Baris berüber, und verheißungsvoll flang bem Napoleoniden ber Gruß, ben ber greife Chateaubriand ibm entgegenrief: "bie Bergangenbeit fommt, um die Zufunft zu begrußen."

Der Bring bat immer verstanden treue Freunde fich zu erwerben, feine Umgebung in blinder Unterwürfigfeit an fich zu feffeln, und bas Blud führte ihm jest ben zuberläffigften und ergebenften Benoffen gu, Riglin Berfigny. Um unferen Lefern anschaulich zu machen, in welchem Stile ber Benapartismus feine Denthenbilbung treibt, fei bier bie erbebenbe Befchichte erwähnt, wie biefer Saulus zum napoleonischen Baulus warb. Berr Joseph be la Roa bat in feiner officiofen Biographie bes Bergogs von Berfigny bie Bunbermare querft berichtet, und Berr Beron ergablt fie mit pflichtidulbiger Rubrung nad. Der junge Wilbfang, ber es in ber Friedensarmee bes Burgerfonige nicht ausgehalten, lernt irgendwo auf einer Reise burch Schwaben eine Dame fennen und verabrebet mit ihr ein Stellbichein in Lubwigsburg. 211s er liebestrunten am bestimmten Tage binübereilt, ba ichwenkt ploblich fein idmäbischer Ruticher in bellem Jubel ben Sut und ruft - natürlich auf frangofiich : - vive Napoleon! Ein murtembergifcher Cabet mit napoleonischen Bugen, einer ber Gobne Berome's, mar eben vorbeigefabren. Der Ruf trifft ben Traumer wie ein Donnerichlag. "Bie? fragt er fich - biefe ichwäbischen Barbaren jubeln bem Ramen bes Raifers zu - und wir Frangofen ?!" - Bergeffen find bas Stellbidein und bie Schäferstunden; brutend und traumend verbringt er bie Nacht im Freien, 2118 ber Tag graut, ift fein Entidluß gefaßt: er will ber Lobola ber napoleonischen Religion werben. Genug ber Narrbeit. Gewiß bleibt, bag ber junge Mann fortan mit ber Leibenschaft und Sartnädigfeit eines Fanatifers an ber Berftellung bes Raiferthums arbeitete. Er grunbet eine bonapartiftifde Rebue, Die es nur ju einmaligem Ericbeinen bringt, er legt bem Ronig Jojeph eine Denlfdrift vor über bie Erneuerung ber bonapartiftifden Bartei und findet nur laue Ermuthigung, bei Ludwig von Solland gar eine fühle 216fertigung. Endlich eilt er auf ben Arenenberg ; bort trifft er bas Saus erfüllt von Sochzeitsgebanten. Der Bratenbent foll feine Dubme, ble bubiche fittenlose Pringeffin Mathilbe, beirathen und beschäftigt fich inawifden mit ber unbantbaren Aufgabe, feinen fünftigen Schwager, beit Bringen Napoleon, ju erziehen. Rach Berfignb's Unfunft läßt er bie Beiratheplane fallen; raich verftanbigen fich bie beiben Befinnungs genoffen und bruten nun felbanber über bem tollen Bebanten tes Strafburger Sanbitreiches.

Der Neffe führte gern die Lehre bes Dheims im Munde: "bei jebem Unternehmen foll man ein Drittheil bem Zufalle, zwei Drittel

ber Bernunft überlaffen," fie gu befolgen verftand er noch nicht. Db ber Bring abnte, bag er in Paris am Allerwenigften auf Anbanger rechnen fonne? Dber blenbete ibn ber glangenbe Ausnahmefall ber hundert Tage? Genug, er erbreiftete fich, in biefem centralifirten Lande eine Staatsummalgung von ber Broving aus zu beginnen. Das vierte Artillerieregiment hatte einft in Toulon ben jungen Ruhm feines Sauptmanne Bonaparte mitbegrundet und mahrend ber bunbert Tage in Grenoble bas Signal gegeben jum Abfalle bes Seeres von ben Bourbonen. Der Bring bezweifelt nicht, bag biefe alten Erinnerungen ber Truppe noch eben fo glubend por ber Seele fteben muffen wie ibm felber; er wähnt, icon fein Ericheinen im faiferlichen Rode merbe die Kanoniere ihrem Gibe abspenftig machen. Der tollfühne Streich nahm ein lächerliches Enbe, aber bie Sofe von Baris und Bien gitterten in athemlofem Schreden. Denn gleichzeitig ward unter ben Sufaren in Benbome ein republifanisches Complott entbedt, bas bem Bringen idwerlich unbefannt war; und bie elfaffer Gefdworenen fprachen unter bem bonnernben Beifall ber Borer bie Mitverschworenen bes Bratenbenten frei. Der Gleichheitsfanatismus biefes Bolls fant ben Gibbruch ber Jurh lobenswerth, ba ja ber Hauptschuldige begnabigt warb. Im Hebrigen ichaute bie Daffe bem Attentate mit einer Gleichailtigleit zu, welche ben Bringen, wenn er icharfer nachfann, eber anspornen ale entmuthigen nufte; unter einer im Bolfe murgelnben Regierung batte eine fo frivole, jo guchtlofe Berichwörung einen Sturm ber Enttifning erregt. It is the second ordered and restricted and something

Der Gefangene sendet in schwacher Stunde einen demüthigen Brief an Ludwig Philipp, und in der Einsamkeit der Haft regt sich ihm noch einmal ein sentimentaler Nachklang aus der deutschen Schulzeit. Er übersett Schiller's Ideale: "ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze auf der gemeinen Stirn (Louis Philipp's) entweiht." Bekehrt ist er nicht; "ich bleibe bei meinem Glauben, schreibt er der Mutter, und kümmere mich nicht um das Pöbelgeschrei." Und Persigny verfündet trotig, Frankreich werde dereinst bereuen, daß es den Ruf der Napoleon's überbeit habe. Der Prinz wird aus der Haft entlassen unter der Bedinzung, daß er nach Amerika auswandere. Nach kurzer Frist kehrt er trotdem in die Schweiz zurück. Da nun die Juliregierung drohend seine Entsernung verlangt, so wartet er gemächtich ab, die die unverständige Angst der Bourgeois seinem Namen wieder einigen Glanz verliehen hat, und erklärt endlich pathetisch den Eidgenossen, er wolle

nicht durch längeres Berweilen die Sicherheit seiner zweiten Heimath gefährben. Dann wendet er sich nach England, theilt seine Zeit zwischen ernster Arbeit und leichtem Genuß und läuft Gesahr, in die Nichtigkeit des gemeinen Abenteurerlebens zu versinken. Seine Umgebung redet in der Theaterloge mit vorlanter Prahlerei von der großen Zuhunft des Prinzen. Bei dem englischen Abel war der unterhaltende Gesellschafter gern gesehen, doch zuchte man die Achseln über den dreamer of dreams. Mehr Theilnahme ward ihm in den Kreisen jener Hochstapler und vornehmen Glückritter, welche, durch die Parteikampse des Festlands an dies gastsreie Gestade geworsen, an dem wunderlichen aristotratischen Radicalen Thomas Duncombe, dem völkerbeglückenden Sportsman, einen eifrigen Beschützer fanden. Selbst mit dem tollen Karl von Braunschweig wird eine verzweiselte Verdindung angezettelt, und auf dem Turniere des Torp-Abels zu Eglinton erscheint der Prätendent in sinnvoller Maske als Wilhelm III. von Oranien.

Als bie Orleans ben Sarg bes Kaifers jurudführen wollen, legen ber Bring und fein Obeim Joseph öffentlich Bermabrung ein: einem Blüdlichen von Baterloo gezieme nicht ben Degen bes Befiegten in bie Sand ju nehmen. Die napoleonische Begeifterung, Die burch bas land gebt, ermutbigt ben Bringen zu einem neuen Attentate. Er wagt bie Lanbung in Boulogne, und nun in ber That ideint er untergeben gu muffen unter bem Gelächter ber Welt. Denn welch' eine Boffe: biefer lebende Abler, ber, finnreich abgerichtet in feierlicher Stunde auf bas Saupt bes Imperators berabgufdweben, jest an Bord bes Ratferfdiffes aufgefangen wird! Und weld' ein bochfomifcher Contraft: ber Erbe Napoleon's triefend aus bem Baffer gezogen und von ben Dationalgarbiften gefangen, in bemfelben Augenblide, ba bie Belle Boule ben Bergog von Joinville mit ber Afche bes Raifers burch ben Deean führt! Aber felbst biefer Fluch bes Lächerlichen, ber in Franfreich verberblicher wirft als irgendwo, bermag ben Prätenbenten nicht zu entmuthigen, ber unbeirrt bor ben Schranten ber Bairstammer berfündet: "Ich vertrete vor Ihnen ein Princip, eine Institution und eine Rieberlage. Das Princip ift bie Bolfsfouveranitat, Die Inftitution ift bas Raiferreich, Die Rieberlage ift Baterloo. Das Brincip haben Sie anertannt, bem Raiferreiche haben Sie gebient, Die Rieberlage wollen Gie rachen. Es besteht fein Wegensat zwischen Ibnen und mir."

Benn ber Ronig ben unverbefferlichen Berichwörer jest nach Samt

führen ließ, fo mar bas freilich ein Schritt ber Nothwehr, aber mabrbaftig weber bochbergig noch ein Zeichen ber Rraft, wie Berrber in feiner Bertheibigung treffent bemerfte. Die Wohlthat ber frangofifden Befete mar bem ohne eigene Schuld von Rindbeit auf Berbannten nie ju Theil geworben, nur ihre Barte follte er fühlen. Abermale batten Die Orleans bie Mugen ber Welt auf ben Bratenbenten gelenft. Wahrenb ber Bring in ber Saft eine ftille Zeit ber Sammlung verbringt, bie er felber als feine Lebrjahre auf ber Universität Sam feiert, giebt er ben Rampf nicht auf; er ichreibt geharnischte Artifel in bas neue Journal de l'empire, ben Progrès du Pas de Calais. Mit ben englischen Freunden bleibt er in Berbindung und ichlieft endlich mit Rarl von Braunichweig einen feierlichen Staatsvertrag, worin bie beiben legitimen Fürsten sich gegenseitig ben Thron ihrer Bater garantiren und einander jeben Beiftand versprechen.\*) Da aber bas Bermögen bes Gefangenen nur aus bebeutenben Schulben beftanb, mabrent ber Belfe bie reichfte Diamantenfammlung ber Erbe befaß, fo batte ber Lowenvertrag offenbar nur ben Sinn, bak welfiiches Gelb für bonapartiftifche Umtriebe verwendet werden follte. Freilich erwies fich ber geigige Braunfcmeiger als ein ichlechter Rabler ; auch fein Schulbner, getreu ben erblichen Anstandsbegriffen ber Bonapartes, wußte in ben Tagen bes Gludes fich bes alten Bertrages nicht mehr ju entfinnen. Unterdeffen benutt die Oppositionspresse ben Bratenbenten für ihre fattiofen Angriffe; fentimentale Stablitiche ftellen bie bleiche Dulbergeftalt am Gitterfenfter bar. Wieberholt wirb, am Lauteften burch Emil Girarbin , bie Befreiung bes Berichwörers geforbert , bis enblich Duncombe und ber getreue Urzt Conneau ihren lange geplanten Unschlag ausführen und eine abenteuerliche Flucht ben Namen bes Bringen nochmals auf alle Lippen bringt, musime tant a transferagent me all fig

Auf solche Weise viel genannt zu werden ist freilich ein zweiselbafter Gewinn. Der Prinz galt der öffentlichen Meinung kurzweg als in Narr. Wer mit so unentwegter Beharrlichkeit einen tollfühnen Plan wieder und wieder versuchte, der mußte ja ein Tropf sein — der ein ungewöhnlicher Charafter, und die Trägheit der Welt sindet et sederzeit bequemer das Näthselhafte mit Spott abzufertigen. Der anspruchsvolle Name des Prinzen stand in lächerlichem Misverhältnisse

support woulder, fact over Heart fidout time fathermore, wing 1976-

<sup>\*)</sup> Mbgcbrudt in The life and correspondence of Thomas Slingsby Dun-combe, London 1868. II. 10.

zu seinen Leiftungen, und jener klägliche Brief, welchen ber alte König Ludwig an Ludwig Philipp richtete, um den jeune étourdi zu entschuldigen, konnte das Ansehen des Sohnes nicht steigern. Die Schriften des Prinzen waren den Meisten unbekannt; wer sie zur Hand nahm, legte sie rasch himveg, denn während die gesammte Publicistik um die Fragen des parlamentarischen Staates sich bewegte, ward dier ein Standpunkt außerhalb aller Parteien vertheidigt. Solche Ausliehnung gegen die Durchschnittsbildung des Augenblicks wird in der modernen Welt regelmäßig durch schweigende Missachtung bestraft.

Une, bie wir beute bie Schriften bes Pringen minber befangen überbliden, erscheint ichier unbegreiflich, wie man biefen Autor jemals mikachten tonnte. Denn fie entsprechen nicht nur feineswegs ben Erwartingen, bie man gemeinbin ben literarifchen Gunben eines Bringen entgegenbringt, fie verbienen ichlechtbin einen ebrenvollen Blat in ber Befdichte ber Bubliciftit. Richt ein geiftreicher, aber ein eminent praftifder Ropf, nüchtern und ficher im Beobachten, fest und felbständig im Urtbeilen, bat fie geschaffen. Auch bie Darftellung ift flar und bunbig, von echt frangofischer netteté; ber Bring weiß feine Lefer raid ju orientiren, allen feinen Gaten eine praftifche Spite gu geben. Der 3beenreichthum, bas Bathos ber Bahrhaftigleit, bie Dacht ber Bhantafie, bie ben Siftorifer machen, fint ibm verfagt, boch er verftebt vortrefflich, in biscuffwer Darftellung, mit Gewandtheit und obne Gemiffensbebenten, bie biftorifden Borausfetjungen ber Gegenwart für feine Zwede fich zurecht zu legen. Rurg, er zeigt fich als ein begabter Journalift; und wer ba mußte, bag bieje Schriften nicht Ils terarifd etwas bebeuten, fonbern bas Brogramm einer praftifden Staatsfunft bilben follten, ber mußte bei einiger Unbefangenheit beteimen, bag bier ein ungewöhnliches ftaatsmännisches Talent fich offenbare.

Als Lubwig Bonaparte ben Präsibentenstuhl bestieg, pflegten ihn Herr Thiers und Genossen mit zudringlichen Rathschlägen zu bestürmen, denn er kenne ja Frankreich gar nicht. Wunderliche Eitelkeit! Der Verbannte batte aus der Fremde sein Land weit schärfer und richtiger beobachtet als die Redner der Bourgeoisse baheim. Während die gesimmungstüchtige Presse die Monarchie nur aus dristlichem Mitschild als ein letztes Zugeständniß an veraltete Vorurtheile vorläusig dulden wollte, sagt der Prinz sicher und schneidend: "eine Monarchie von acht Jahrhunderten wird nicht durch die Stürme weniger Jahre int eine Republik verwandelt." Wie einst Mirabeau scharfblickend geseine Republik verwandelt."

meint batte, ein Richelien murbe feine Freude haben an ber Befeitigung ber feubalen Gefellschaft, fo begreift auch ber Napoleonibe, bag eine ftarte monarchische Gewalt burd bie Nivellirung ber Gefellschaft geforbert und geforbert werbe. Die Republik beburfe ber Aristofratie, unfere bemofratische Gesellschaft verlange nach einer Krone. Er fiebt nach bem Untergange ber alten Stände bie Nation zu Sanbförnern gerrieben, zu Sanbförnern, welche, burch eine machtvolle Staatsgewalt jufammengebalten, einen unerschütterlichen Tels bilben fonnen, aber vereinzelt nur Staub find. Damit ift ber Lieblingefat ber napoleon's ausgesprochen, eine Metapher, bie taufenbmal umidrieben in allen Schriften bes Bonapartismus ebenfo oft und ebenfo bebeutfam wieberfebrt, wie in ben Briefen Metternich's bas Bilb von bem brennenben Rachbarbaufe, bas ich lofden muß, will ich nicht felbit zu Grunde geben. Derweil die alleinfeligmachenbe Lehre bes Barlamentarismus alle Ropfe beschäftigt, erfennt ber Bring fogleich, bag Franfreich feit fünfzig Jahren vorwärtsschreite allein fraft jener Inftitutionen, die fein Raifer ibm gegeben. Das parlamentarifde Spftem findet in Frankreich teinen Rüchalt an einem ftarten gesetlichen Sinne, einer unerschütters liden Liebe zur perfonlichen Freiheit: man werfe einen frangofischen Burger willfürlich in ben Rerfer, und bie öffentliche Stimme wird rubig bleiben, jo lange nicht bie Barteileibenschaften bes Tages berührt werben. Gleichheit ift bem Frangofen bas bochfte politische But; in Beiten ber Gabrung muß bie Nation burch Baffengetoje und Kriegsrubm beschwichtigt werben. Dan fiebt, biefer Staatsmann bentt flein, faft chnifd niedrig von feiner Ration; aber bie Schattenfeiten ihrer Bilbung bat er flar burchschaut.

In diese zersetze, nach Ordnung verlangende Gesellschaft tritt der Prinz mit dem unerschütterlichen Glauben, daß hier allein die populäre Thrannis frommen könne, sie allein legitim sei. Wie weiland der erwählte Kaiser seine Deputirten anherrschte: "ich habe einen Rechtstitel, ihr habt keinen!" — so sagt der Nesse: "der Erbe einer von vier Millionen gewählten Regierung kann einem von 200 Deputirten gewählten Könige sich nicht beugen." Inmitten einer von tausend stertschen Zweiseln gepeinigten Welt wandelt der Napoleonide mit der Sicherheit des Traumgängers. Er glaubt an sich und an den militärischen Absolutismus, dem er den Namen der napoleonischen Idee verleiht. Diese Idee wird aus der Asche auferstehen nach einem göttlichen Borbilde; der politische Glaube hat wie der religiöse seine

Marthrer gehabt, er wird, wie biefer, feine Apostel und fein Reich baben. Er wird, wie ber beilige Remigius zu bem Frankenkönig, einst gu ben Frangofen fprechen: "nieder mit bem Saupt, Sicamber! Berbrenne was Du verehrt und verehre was bu verbrannt haft!" - Der Bring lebt und webt in biefem 3beenfreife; wenn er auf ben Raifer gu reben fomnt, jo ift es oft, als ob eine Sallucination biefes nüchternen Sirnes fic bemächtige. Da fener Leidenzug von Neutlib nach Baris giebt, richtet ber Reffe aus feiner Saft einen Brief an ben Dbeim. Er rebet zu ihm wie zu einem Lebenben, nennt ihn Sire und vous; er ichilbert die Mächtigen bes Tages, wie fie bem Selben bulbigen, boch im Stillen beten: "Gott, erwed' ibn nicht," wie fie bie junge Armee versammeln, boch ihr gurufen: "freugt die Arme!" - wie fie bie Tricolore erneuert haben, boch nicht bie Abler, ben Tobten ehren, boch feinen Erben in ben Rerfer merjen, und fieht julest ben Raifer fich troftend ju bem Reffen neigen: "Du leibest fur mich, ich bin mit Dir gufrieden ! "nolintifing mind find night arbitaligerberton magel extrait

Der Pratenbent wird burch feine Lage gezwungen fich ben Unfchein ju geben, als ob er bor bem Raifer in blinber, urtheilslofer Bemunberung erfterbe. Die plumpffen Marchen bernapoleonischen Mbthologie werden getreulich wieberholt, benn biefer Chnifer weiß, bag eine bartnädig nachgesprochene Luge von bem gebanfenlofen Saufen gulest geglaubt wird. Den Bolfern an ber Donau und ber Spree fagt er porber, bag fie einft ben mit Undant belohnten Wohlthater anbeten, baß alle freien Nationen bes Raifers Wert wieber aufrichten merben. Das Alles ift feineswegs unredlicher als bie große Mebrgabt ber frangöfischen Barteischriften, ja ber Bring rebet ehrlicher ale Butgot, benn Die Zweiseitigfeit bes Bonapartismus tommt ihm gu Gute: er fann ober will nur die eine Seite bes napoleonischen Birtens feben. Frantreich verjüngt burch bie Revolution, organisirt burch ben Kaiser -Napoleon ber mabre Bertreter, ber Testamentsvollstreder ber Repolution, ber Bermittler zwischen zwei Jahrhunderten, zwischen Monarchie und Demofratie - ber Belb, ber bie Demofratie bisciplinirt und barum die Gleichheit vollendet, die Freiheit vorbereitet bat — ber plebejifche Solbat, ber ein ichütenbes und bemofratisches Regiment errichtet - bies find die allbefannten Grundfate ber neu napoleonischen Doctrin, und jeder barunter enthalt eine balbe Babrbeit. Ber zwischen ben Beilen lieft, entbedt balb, bag ber Bring bie Febler, welche seinen Oheim stürzten, fehr wohl fennt, boch ohne fie einzugesteben. Von einer Erneuerung der Weltmonarchie ist nicht die Rebe. Auch im inneren Staatsleben verwirft der Prätendent jene roheste Form des Despotismus, die in dem Kaiserreiche sich zeigte, er will zurück zu seinem Ideale, der Consularversassung. Er glebt zu, daß Napoleon nur die sociale, nicht die politische Revolution vollendet habe, und vermeidet nur die Frage, ob auf dem Boden einer consularischen Dictatur die Fortbildung zur politischen Freiheit überhaupt möglich sei.

Bring Lubwig bat bie ichlechten Rünfte aller Bratenbenten, bas Alappern, bas ju biejem Sandwerfe gebort, teinesmegs verschmäht; bağ er fein Bolf furzweg burch tonenbe Berfprechungen getaufct habe, barf man boch nicht behampten. Die Berfassung, bie er am 14. Januar 1852 ben Frangofen auferlegte, ift in ber That eine Rachbilbung ber Confularverfaffung; in bem Borworte, bas ibr porausgebt, tebren bie Sauptfate aus ben Schriften bes Bratenbenten faft wortlich wieber. Solche Confequeng ift felten in bem leben eines burch ben Amang ber Dinge bart bebrangten Staatsmannes. Huch wir Gegner muffen jene Sicherheit ber Seele achten, bie ben Raifer bewog, bie Edriften feiner Jugend imweranbert wieber berauszugeben. Einzelne idwarze Bunfte, wie jener bemuthige Brief an Lubwig Philipp, find freilich weggelaffen. 3m Bangen barf ber Raifer fich rubmen, bag ber Mann hielt, was ber Jüngling versprach. Riemals, auch nicht in feinen um die Gunft ber Daffe bublenben Zeitungsartiteln, fpenbet ber Bring ben barlamentarischen 3been feiner Zeit ein Wort bes Lobes. Bie ber Obeim ber Belt nur bie Bahl ließ gwifden ben Rofaten und bet Republit, fo preift ber Reffe unter ben Regierungen ber Gegenwart allein Rugland und Norbamerifa als folgerichtig und felbitbewußt. Er will ein perfonlich verantwortliches Staatsoberhaupt, bas burch Radmanner, burch Specialitäten, nicht burch Barteiführer bie Bersaltung leiten lagt. Der Parlamentariennes wird verhöhnt ale bie Berrichaft ber Rhetoren, feine Barteifampfe find ebenfo inbaltlos wie welland bie bogmatifden Bankereien bes Mittelalters; er bringt nicht ble Breibeit, fonbern bas Regiment einer bevorrechteten Oligarchie nach englischer Beife. Diese gewandte Sophisterei tonnte ihres Ginbrucks auf frangöfische Lefer nicht verfehlen, und fie fand einen frarten Anhalt an ben Zuftanden bes Landes unter ber Berrichaft ber Bourgeoifie. Ebenfo entichieben wentet fich ber Bring, mit napoleonischem Baffe, gegen bie ariftofratischen Unichauungen ber feubalen Belt:

Marthrer gehabt, er wird, wie biefer, feine Apoftel und fein Reich haben. Er wird, wie ber beilige Remigius zu bem Frankenfonig, einft ju ben Frangofen ipreden : "nieber mit bem Saupt, Sicamber! Berbrenne was Du verehrt und verehre was bu verbrannt baft!" - Der Bring lebt und mebt in biefem 3beenfreife; wenn er auf ben Raifer qu reben fommt, fo ift es oft, ale ob eine Sallucination biefes nuchternen Sirnes fich bemächtige. Da jener Leichenzug von Reuilly nach Baris giebt, richtet ber Reffe aus feiner Saft einen Brief an ben Obeim. Er rebet ju ihm wie ju einem Lebenben, nennt ihn Sire und vous; et idilbert die Mächtigen bes Tages, wie fie bem Selben bulbigen, boch im Stillen beten: "Gott, erwed' ibn nicht," wie fie bie junge Urmee versammeln, boch ibr gurufen: "freugt die Arme!" - wie sie bie Tricolore erneuert haben, boch nicht bie Abler, ben Tobten ehren, boch feinen Erben in ben Rerfer merfen, und fieht gulett ben Raifer fic troftend ju dem Reffen neigen: "Du leibest fur mich, ich bin mit Dir sufrieden ! "anannalini, must diari molla, mandiperdanena meraat, an ingl

Der Pratenbent wird burch feine Lage gezwungen fich ben Unichein ju geben, als ob er bor bem Raifer in blinber, urtbeilelofer Bewimberung erfterbe. Die plumpffen Marchen ber napoleonifden Mbtbologie werben getreulich wiederholt , benn tiefer Conifer weiß , daß eine bartnadig nachgesprochene Luge ben bem gebantenlojen Saufen gulet geglaubt wirt. Den Bolfern an ber Donau und ber Spree fagt er porber, bag fie einft ben mit Unbanf belohnten Wohlthater anbeten, baß alle freien Rationen bes Raifers Werf mieber aufrichten werben. Das Alles ift feineswegs unredlicher als die große Mehrgahl ber frangofifden Barteifdriften, ja ber Bring rebet ehrlicher als Buigot, benn Die Zweiseitigfeit bes Bonapartiemus fommt ihm ju Gute: er tann ober will mur bie eine Seite bes napoleonischen Birtens feben. Frantreich verjüngt burch bie Revolution, organifirt burch ben Raifer -Napoleon ber mabre Bertreter, ber Testamentevollstreder ber Revolution, ber Bermittler gwifden gwei Jahrhunderten, gwijden Monardie und Demofratie - ber Belb, ber bie Demofratie bisciplinirt und barum die Gleichheit vollenbet, die Freiheit vorbereitet bat - ber plebejifche Solbat , ber ein icutenbes und bemofratifches Regiment errichtet - bies find die allbefannten Grundfage ber neu-napoleonischen Doctrin, und jeder barunter enthalt eine balbe Babrbeit. Ber gwijden ben Beilen lieft, entbedt balb, bag ber Bring bie Rebler, welche feinen Obeim fturzten, febr wohl fennt, boch obne fie einzugeStaat thue, mas ber Gingelne felbit beforgen fann. Wenn ber Bratenbent auf bem Throne alle biefe Reformen entweber gurudichob ober nach taftenben Berfuchen fallen ließ, fo war es balb bas Berhangniß jeber Gemaltherrichaft, bald bie Natur bes frangofifden Staates felber, mas ber beffern Erfenntnig in ben Weg trat. Rur die Gebankenlofigleit wird einen Staatsmann, ber gerechten Borwürfen fo breite Bloken bietet, barum auch noch ber Seuchelei zeihen, weil er bas Unmögliche nicht ermöglicht bat. Nicht schlaue Berechnung, sondern geistiges Unvermögen verrath fich in feinen Biberfprüchen. Ein icharfer Beobachter, nicht arm an guten Einfällen, war ber Pring icon allzu tief in Die faulen Denfgewohnbeiten bes Berichwörers, in bas brutenbe Grubeln und Maneschmieben hineingerathen. Er befag nicht mehr bie geistige Kraft, einen ichweren Gebanten bis in feine letten Folgerungen festzuhalten, marf bie Frage gar nicht auf, wie jene Borgige bes englijden und bes preußischen Staates mit ber popularen Thrannis fich vertragen follten.

Mit Behagen übt ber Pratenbent bie bequeme Runft ber politiiden Kritif an bem Julifonigthume, zumal an beffen europäischer Politit. Reine Uebertreibung, feine Berbrehung ift ihm babei zu niebrig : mit erfinderischer Bosheit fucht er alle Schwächen bes Spftemes auf und liefert alfo ein Borbild, bas beute von bem Bergog von Aumale mit geringerem Talente nachgeahmt wird. Er schildert beweglich, wie bie Regierung ben Rubm und bie Schate bes Landes in bas Teuer wirft, um bann bie Afche ju verfaufen! Wenn fie bie Lieblinge bes Raifers begunftigt, fo fcmudt fie fich mit fremben Febern; becorirt fie ben General Dupont, ber einft bei Baplen capitulirte, fo belobnt fie ben Berrath u. f. w. Am haglichften erscheint biefe bemagegifche Bolemit, fobald fie ben Ernft ber Geschichte migbraucht - fo in ber berufenen Barallele "1688 und 1830." Bortrefflich zeigt ber Bring bier bie Richtigfeit jener gelehrten Bergleichung, aber wenn er bann ben Spieg umtebrt und ben Bürgerfonig mit Jafob II. vergleicht, fo enthullt fich ber mit Bewußtsein lugende Agitator.

Inmitten aller biefer Entstellungen bleibt boch unverfennbar, baß ber Aritifer ben Staatsmännern ber Bourgeoisie mit überlegenem Geifte entgegentritt. Wenn er in bem berühmtesten seiner Aussprüche von bem Politifer verlangt, er solle an ber Spige ber Ibeen seines Jahrhunderts schreiten, auf baß sie ihn nicht fturzen, so hat der Kaiser selber biefer Forderung freilich nur balb genügt. Gerade jene Mächte

fogar in seiner Geschichte ber Artillerie versagt er sich's nicht, ben altfranzösischen Abel zu geißeln, ber die neue burgerliche Waffe erft verspottete und bann von ihr aus bem Felbe geschlagen ward.

Danach bleibt fein Zweifel, fein Ziel ift die revolutionare Monarchie, gewählt burch bas fouverane Bolt, forgjam für bie fleinen Leute, immer bereit bas Schwert bes Brennus für bie Civilifation in Die Bagichale zu legen. Auch über bie Mittel zur Grundung biefer bemofratischen Krone spricht er mit burchsichtiger Deutlichkeit : ein Staatsstreich wie ber 18. Brumaire barf nicht jum Brincipe erhoben werben faber wer in affer Belt batte je bie Brutalitäten bes Brumaire ale ein Brincip angeseben?), boch er fann unter Umftanben nothwenbig fein. Benn ber Bring gelegentlich auch bas lodenbe Bild ber Freibeit mit in feine Schriften verwebt, fo muffen wir gerechtermaßen gugefte ben, bag er biefe Kronung bes Bebaubes in eine unbeftimmte buftige Gerne binausschiebt. Schon feine früheften Schriften fagen : es ift füß von der Herrschaft ber Tugend zu träumen - wenn nur ber Rhein ein Deer mare u. f. w. Und fpaterbin verfichert er : Die Freiheit ift erft möglich, wenn bie Parteien vernichtet, Bleichheit und Ordnung befestigt, ber öffentliche Beift neu gebildet, ber religiofe Ginn gefraftigt und neue Sitten geschaffen find!

Much biefer falte Ropf verfällt alfo bem unfterblichen Babne aller Absolutiften, als ob bie Erziehung zur Freiheit auf einem anderen Bege möglich fei benn allein burch bie Freiheit felber. In ben Fragen ber Bermaltung bagegen zeigt er eine feltene Unbefangenheit. Bie er icon als ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren in einem icharb finnigen Auffate über bie Schweig ber mobifchen Schwarmerei fur Die Republit die fühle Bemerfung entgegenhalt: "bie Republif ift fein Brincip, fonbern eine Staatsform wie andere auch, fie giebt an fic burchaus feine Bürgichaft für die Freiheit" - je weiß er auch bie Bor guige anberer Staaten, wenn fie feinem Sbfteme nicht ichnurftrade ju wiberlaufen, rubig zu murbigen. Er preift an England bie perfonliche Freiheit, Die ungehemmte Bewegung ber Benoffenichaften, Die Gider beit bes Rechts. Er bewundert an Breugen Die Gelbftandigfeit ber Gemeinden, ben gediegenen Bolfsunterricht und vor Allem die auch von bem Obeim mit ben Lippen gepriesene allgemeine Webrpflicht, welche bereinft überall in ber Welt ben weißen Stlavenhandel, Stell vertretung genannt, verbrangen werbe. Er verwirft bie Bielgefdaf tigfeit feines beimifchen Staates: es bleibt eine Thorbeit, bag bet

verbroffen bie alte Rolle, fandten mit einem rubrenben Briefe bie Orbenszeichen bes Raifers für bas Grab in ber Invalibenfirche, bielten burch fleine Geschente bie ergebenen Stabte Corfica's bei guter Stimmung. Bahrend ber Kriegsgefahr von 1840 erbot fich Berome, feinen befannten tapferen Degen für Franfreich zu zieben - in ber angenebmen Erwartung, bag Riemand feinen Selbenmuth auf Die Brobe ftellen wurde. Endlich gewährte ber Ronig bem greifen Sieronhmus bie Erlaubnig zu vorübergebendem Aufenthalt. Dit bem Alten fam ber raftloje Agent Bietri und ber junge Bring Napoleon, ber aus ber mirtembergifden Armee einen muften rabifalen San gegen bas balb gotbifde reaftionare Deutschland beimbrachte. Die Invaliden jubelten, ber alte Beneral Betit zerfloß in Thranen, ale ber junge Menich, ber bem Dbeim auffällig ähnlich fab, eines Tages an bem braunen Marmorfarfopbage betent nieberfniete. Zugleich wirfte Perfignt aus ber Stille feiner Saft, ber jungere Las Cafas ale Deputirter icon etwas offener für bie Berftellung bes Raijerreichs. Bang unbemertt blieb bie ftille Bublerei Balewsfi's und des herrn von Morny. Diefer Salbbruber Ludwig Bonaparte's galt bei Sofe nur als ein eifriger Pferbeguichter und hielt boch alle Faben ber Berschwörung in ber Sand. Das Alles bebeutete wenig. Aber ein fluger Bratenbent, ber fich auf Mornb's gewiffenlose Willenstraft ftilite, barrte feiner Stunde und lentte ben Ebrgeig bes Saufes auf ein feftes Biel. Und biefer Dann fannte Frantreich, er fannte die fatbolische Gesimmung wie die militarischen Erinnerungen bes Landvolkes, er mar entichloffen ben ichweigenben Beborfam ber Bourgeoifie zu erzwingen, Die Maffen zu beschützen und burch ben Gegen ber Arbeit an fein Saus gu feifeln.

Um die Bedeutung dieser Massen und ihrer steigenden Ansprücke zu verstehen, haben wir noch einen Blick zu werfen auf die geistige Bewegung der Epoche. Während die Stubengelehrsamkeit und die polizeiliche Seelenangst der guten alten Zeit die revolutionäre Kraft der Theorie zu überschätzen pslegten, hat die weltkundigere Geschichtsforschung der Gegenwart längst begriffen, daß große Umwälzungen in der Regel durch den Gegensat der socialen Interessen hervergerusen werden; solcher Ersenutniß froh ist sie sehr geneigt die Wirksamkeit des politischen Denkens gering zu achten. Aber auch im Leben der Bösser

Sankle molder en festblicken Tudalykis von Danklein :andiehe einbligener von Streit und der Schriften in der bes 3bealismus, die auch unserer nüchternen Spoche nicht fehlen, find bem Rapoleoniben fremt geblieben; bas lebrt ber Zuftant bes zweiten Raiferreiche beute, ba bereits bie Altereichmache ben weiland fraftigen Körper befällt. Aber einige neue und bodwichtige Ericbeinungen in ber Bewegung ber Beifter bat allerdings icon ber Bratenbent unvergleichlich richtiger ale ber Burgertonig gewürdigt. Bornebmlich bie Bebeutung bes vierten Stanbes und ber focialen Frage. Der Brim macht Ernft mit bem prablerischen Worte: bie napoleonische 3bee geht in die Sutten, nicht um ben Urmen Die Erflarung ber Menschenrechte gu bringen, fonbern um ben Sunger ju ftillen, Die Schmerzen gu linbern. Er versucht in angestrengter Arbeit bas wirthichaftliche Leben ju verfteben. Bon nationalotonomifcher Beisbeit ift freilich in feinen Auffagen vorberband nur wenig ju finden : Die ichutzollnerischen 3been bes Obeims halten ihn noch befangen. Er preift in ichier bithbrambifden Worten bie Runfelrube und wurdigt feines Bortes bie Opfer, welche bie fünftliche Ausbildung ber Rübenzuderinduftrie ben Conjumenten auferlegt bat. Huch fein Blan, Die Daffenarmuth burch eine Organifation von oben gu beilen und bie Benoffenicaft ber Urmen gur reichften Affociation von Franfreich ju erheben, zeugte noch von geringer Cachfemnif. Immerbin blieb es bebeutfam, bag ber Pratenbent ben Leiben ber Daffe eine fo rege Theilnahme wibmete, und Dies zu einer Zeit, ba unter bem boben Abel Europas wohl nur Prim Oscar von Schweben und Bring Albert von England ben ichweren Ernft folder Fragen erfannten. Dit vollem Rechte burfte ber Freund bes vierten Stanbes ber Rrone ber Bourgeois jurufen : "3hr mußt mi fruchtbar bleiben, benn 3hr babt wohl Beift, aber fein Berg!"

Inzwischen hatte die napoleonische Legende ihren Höhepunft er reicht. Selbst die Männer der äußersten Linken schwärmten sür Napoleon, und Louis Blanc rief: "der Kaiser wäre ein Halbgott gewesen ohne seine Familie!" Die rastlosen Weiber der Napoleoniden webten unablässig an neuen Berschwörungen; die Prinzen von Canino, die wild raditalen Nachkommen Lucian's, traten in die Geheimbünde der Italiener. Der Kammeropposition bot das Berbannungsgesetz gegen die Bonapartes dankbaren Stoff sür pomphaste Redeübungen. Der Republikaner Cremienz trat als Anwalt der Berbannten auf, und Bictor Hugo prahlte: "ich habe die Sache des Exils, die Sache des Kuhms vertheidigt". Höchst unbesangen verkehrten Thiers und andere unzufriedene Orleanisten in Italien mit den Bonapartes. Diese spielten uns

verbroffen bie alte Rolle, fanten mit einem rührenben Briefe bie Orbenszeichen bes Raifers für bas Grab in ber Invalidenfirde, bielten burch fleine Beidente bie ergebenen Stabte Corfica's bei auter Stimmung. Babrent ber Kriegegefahr von 1840 erbot fich Berome, feinen befannten tapferen Degen für Franfreich zu gieben - in ber angenebmen Erwartung, bag Diemand feinen Selbenmuth auf bie Brobe ftellen wurde. Enblich gewährte ber Konig bem greifen Sieronhmus bie Erlaubnif ju vorübergebendem Aufenthalt. Dit bem Alten tam ber raftloje Agent Bietri und ber junge Bring Napoleon, ber aus ber würtembergifden Armee einen müften rabitalen Sak gegen bas balb gotbifde realtionare Deutschland beimbrachte. Die Invaliden jubelten, ber alte General Betit zerfloß in Thranen, als ber junge Menich, ber bem Dbeim anffällig ähnlich fab, eines Tages an bem braunen Marmorfartopbage betent nieberfniete. Bugleich wirfte Berfigny aus ber Stille feiner Baft, ber jungere Las Cafas als Deputirter icon etwas offener für bie Berftellung bes Raiferreichs. Gang unbemerft blieb die ftille Bublerei Balewefi's und bes Beren von Mornb. Diefer Salbbruber Bonaparte's galt bei Sofe nur ale ein eifriger Pferbeguchter und bielt boch alle Faben ber Berschwörung in ber Banb. Das Alles bedeutete wenig. Aber ein fluger Bratenbent, ber fich auf Mornb's gewiffenlofe Willenstraft ftutte, barrte feiner Stunde und lentte ben Chraeix bes Saufes auf ein feftes Biel. Und biefer Mann fannte franfreich, er fannte bie fatholische Gesimmung wie die militärischen Erimerungen bes Landvolles, er war entichloffen ben ichweigenben Beborfam ber Bourgeoiffe zu erzwingen, Die Daffen zu beschützen und burd ben Gegen ber Arbeit an fein Saus gu feffeln.

Um die Bedeutung dieser Massen und ihrer steigenden Ansprücke zu verstehen, haben wir noch einen Blick zu wersen auf die geistige Bewegung der Spocke. Während die Stubengelehrsamkeit und die polizeiliche Seelenangst der guten alten Zeit die revolutionäre Kraft der Theorie zu überschätzen psiegten, hat die weltkundigere Geschichtsforschung der Gegenwart längst begriffen, daß große Umwälzungen in der Regel durch den Gegensat der socialen Interessen hervorgerusen werden; solcher Ersenntniß froh ist sie sehr geneigt die Wirksamseit des politischen Denkens gering zu achten. Aber auch im Leben der Bölker

autholit ... ber ble albemedt ber Sitter und ber Schriften und etz na

tiefes Ginten bes Runftlebens berbei. Die geiftreichen Galone ber alten Zeit ichließen einer nach bem anberen ibre Bforten; Die geiftige Luft wird bunn und bummer in ber vom Sandel und Banbel, von ben Leibenschaften bes öffentlichen Lebens überherrichten Befellichaft. Die aufgeregte Welt bietet feinen Raum mehr für bas unbefangene fünftlerische Schaffen; Die Tenbeng, ber Rampf bes Tages reißt alle Dichter aus ber Bahn bes Friedens, auch die einzige große Dichterfraft, Die in biefen Tagen neu erftebt : bie Georges Sand. Die Beit mar nicht mehr, ba Beranger ben Marquis von Carabas verlachte und bem Abel fein bohnenbes je suis vilain et tres-vilain entgegenfang. Der Rampf ber Jugend gilt jett ben Mittelftanben, er wirbt feine Streiter in ben Balaften an ber Clotilbenfirche wie in ben Binfeln ber Antonsvorstadt. Die neue Freundschaft zwischen Chateaubriand und Berans ger ift mit Recht oft als ein Zeichen ber verwandelten Zeit geschildert worben; auch an Lamartine's rabifalen Traumereien bat ber Biberwille bes Ebelmannes gegen bas Krämerthum ftarfen Untheil. Es war, als ob bie Soben und Tiefen ber Gefellichaft fich zugleich emporen wollten; baraus bat bann bie Bebankenlofigfeit ben voreiligen Schluf gezogen, als fei bas Julifonigthum wirflich ein Regiment ber rechten Mitte gewesen. Dieje bunt gemischten Elemente bes Widerstandes bemächtigen fich rafch ber unumschränften Berrichaft in ber Literatur; jebes Zwangsgeset bes Staates verftarft ibre Rraft, ibren Grimm. Es ward Mobe bas Bestehende zu befämpfen, cela posait dans le monde.

Wohl nur das alte Regime unter Ludwig XVI. hat so massenhafte Angrisse ersahren, so spärliche Bertheidiger gesunden wie das Julifönigthum; und die Opposition ging jett mit ungleich hellerem Bewußtsein als in den Tagen Beaumarchais' auf den Umsturz des Staates aus. Sie behandelt die Empörung als ein heiliges Recht eine Revolution des Gewissens, der Berachtung soll den Revolutioner der Freiheit und des Ruhmes solgen. Wer irgend in Berbindung steh mit dieser Regierung, verfällt dem Makel der Corruption; selbs Rossi, der italienische Patriot, ein Dulder des Liberalismus, entgeh nicht dem Jorne der Zeitungen noch der Robeit seiner Studenten dem Guizot hat ihn auf den Lehrstuhl gerusen. Dilettanten und Naturalisten führen das große Wort in der Presse; in diesen Staate bildet allein die Bureaufratie die regierende Klasse. Beestaate biedet allein die Bureaufratie die regierende Klasse.

bie Belt von oben betrachtet aussieht. Die Opposition versucht niemale, fich auf ben Standpunkt ber Regierung zu ftellen, bie Bebingungen zu erwägen, bie bas Regieren erft ermöglichen ; fomit fehlt bie erfte Borausfegung jeber fruchtbaren Bubliciftit. Cobalb ein Liberaler als Minifter Erfahrungen macht, die nur in biefer Stellung gefammelt werben fonnen, und banach feine Barteianschauung ermäßigt, fo gilt er jofort als ein Berratber. Und ichlechtbin beispiellos in ber Geschichte monarchischer Staaten ift jene Unmaffe bes Schimpfes, bie auf bie Berfon bes Könige gebäuft wirb. Wenn ber Ronig unfürftlich und gegen bie alten Rechtsüberlieferungen ber Rrone banbelte, als er fein Bermögen feinen Göhnen ichenfte, fo war boch bie Buchtigung, bie ihm Timon Cormenin in giftigen Branbichriften angebeiben ließ, nicht minber unebel. Richt einmal fein Sausrecht foll ber Monarch mabren ; als er, um feine Gemahlin vor ber Bieberholung pobelhafter Angriffe gu ichuten, einen Theil bes Tuileriengartens absperren läßt, ba wirft ibm Beranger bas Lieb ju: mobildom rod engen and an earl of most

pauvre ouvrier, on n'est plus sous l'empire, on n'entre pas dans le palais des rois.

Die positiven Grundfate ber gemäßigteren Demotratie find aus folder Fulle ber Berneinung und ber Leidenschaft nicht leicht berausjulejen. Doch barf man von ber Debraahl ber Barteigenoffen bes National und ber Reforme behaupten, bag zwei Ibeale zugleich fie begeisterten : eine fraftvolle, auch die geiftigen Intereffen umfaffenbe Cemralifation foll ben Staat jufammenhalten, und bas Individuum fell einer schrankenlosen Willfür sich erfreuen, die endlich zu ber Bollenbung bes Staates, jur Anarchie führen muß. Beibe Borftellungen ichließen freilich einander aus. In jedem Bolfe, bas nur aus Beamten und Steuerzahlern befteht, ichwanten bie ertremen Barteien nothwendig zwischen ben Gebanken bes Individualismus und ber Staatsallmacht bin und ber. Und hatte nicht die Berfaffung von 1791 bereits ben benkwürdigen Bersuch gemacht, bies Feuer und bies Baffer zu verschmelzen? Phantafiereiche Naturen wie Lamartine geben weiter und fordern als die erfte Bedingung ber Demofratie, bag fammtliche Staatsgewalten aus Bolfsmahlen bervorgeben und nur auf Beit verlieben werben follen. Ber bann aus bemielben Munde bie Berficherung bort, bag bie Centralisation um fo ftarfer fein muffe, je größer bie Freiheit, ber wird nicht ohne Schauber an bieje bemofratifde Staatsallmacht benfen tonnen. Alle bemofratischen Fractionen

aber begegnen sich in dem Berlangen nach dem allgemeinen Stimmrechte: bas suffrage universel ist der Abelsbrief des Bolks, der
allenfalls auch unter den Trümmern des Thrones gesucht werden muß.

Berhängnigvoller ale biefe Buniche murbe bem Staate bie phantaftifche Berehrung für bie blutigen Schatten ber Revolution, Die aus bem bemofratischen Lager über bie Nation fich verbreitete. Wir fennen bereits jene unflare Schwärmerei für bie Revolution und ihren Banbiger zugleich ; boch während früherhin die Begeifterung nur ben erften Jahren ber Revolution gegolten hatte, beginnt jest in einem neuen Geichlechte ber tiefe Efel zu verschwinden, ben bas Treiben ber Blutmenichen ber Buillotine bei ben Mugenzeugen gurudgelaffen. Die Opposition wird täglich gehässiger und berauscht fich endlich, noch bevor Die neue Revolution begonnen bat, an jenen Gräuelfcenen, womit Die entartenbe erfte Revolution enbete. Der claffifche Spruch aus ben Schredenstagen : "mag bas Land untergeben, bie Brincipien bleiben" war fo recht nach bem Bergen ber modischen rabitalen Doctrin. Das Bilb Robespierre's im Strahlenfrange prangt auf ben Titelblattern republifanischer Ralenber; hundert Brandichriften verherrlichen bie Buillotine und preisen ben Tag, ba Bhilipp fein Saupt auf biefem Altare ber Freiheit nieberlegen wird.

Und eben jest ericeint, epochemachend in ber Geschichte ber öffentliden Meinung, jenes unfelige Bud, bas ben Cultus bes Schredens allen Gebilbeten vertraut machte : Lamartine's Gefchichte ber Gironbiften. "Er beflagte bie Manner, er beweinte bie Frauen, er vergotterte bie Philosophie und bie Freiheit," fo ichildert ber Berfaffer felber feine fentimentale Gefdichtsauffaffung. Die unbeftreitbare Babrbeit, baf in folden Beiten frampfbafter Erregung fein Gingelner mehr bie vollftanbige Berantwortung für feine Frevel trägt, wird burch weinerliche Gefühlsfeligteit bergeftalt übertrieben, bag bie Stimme bes Bemiffens ichweigt, jebe Burechnung aufhört. Brachtvoll geschmudt mit ber Toga ber Freiheit, eine rechte Augenweibe für bie nationale Gitelfeit, ericheinen bie Fanatiter bes Berges und vornehmlich bie begeifterten Frauen ber Jacobiner. Mit freudigem Erstaunen vernahmen bie Lefer, bag bie fürchterliche Brofa jener Maffenmorbe im Grunbe bodromantifch gewesen. Gelbft ber harte Langfnecht St. Arnaud gefteht in feinen Briefen, bag er bem Bauber biefes Buches nicht habe wiberfteben tonnen; bie Gebilbeten gewöhnten fich mit bem Entfeten ein wolluftiges Spiel zu treiben. Der Dichter aber, ber zuerft ben Beihrauchteffel fcmang vor biefen falfden

Boten, mar gemäßigter Demofrat; er follte bereinft mit ehrenhaftem Muthe bem erften Berfuche einer erneuerten Schredensberricaft fich entgegenstemmen. Go blind war bie Arglofigfeit eines im Frieden aufgewachsenen Geschlechtes, bas nicht mehr wußte, wie leicht es ift bas Thier im Menichen zu entfesseln; jo unheilbar bie Unflarbeit einer Demofratie, bie alle ihre Impulse allein von ber Bhantafie empfing! Die Einen ichwärmen für ben Convent, Die Underen für Amerifa, mabrent in Babrbeit Niemand bie Borbebingungen ber ameritanischen Freiheit ernstlich will. Wieber andere, wie gelegentlich Emil Girardin, finden bas 3beal ber Demofratie in einem verantwortlichen bochften Beamten, bem Fleisch geworbenen Bolfswillen. Alle biefe wiberspruchsvollen gehren werben vorgetragen mit jacobinischer Barte und Unbulbfamfeit. Wenn eine Bartei, fo unflar und haltlos in fich, jest noch mit ben Communisten fich verbunbete, so mußte ibr bie Erfahrung werben, bag ein Bund mit bem Fanatismus jebergeit eine Löwengesellschaft ift.

Es bleibt boch eine tiefbeschämenbe Erinnerung, bag erft ber brobenbe garm ber Communiften, erft bie Angft vor bem rothen Beipenft unfere Besitzenben bewogen bat, bem burch bie freie Concurreng verwandelten Zuftande ber arbeitenden Rlaffen ernftlich nachzudenten. Benn St. Simon bie ichnobe Selbstfucht ber Legisten geißelt (fo nennt er bie Liberalen) und versichert, ibr Bablipruch fei ote-toi de la que je m'y mette; wenn Rouher in jener Schmährebe gegen bas Julilonigthum erflart, bas Bolf fei erft im Jahre 1848 entbedt worben, ie liegt in biefen Uebertreibungen boch eine fcwere Babrbeit. Die officielle Bolfswirthichaftolehre prebigte behaglich ben Dienft bes Dammons, wenn auch nicht immer mit jener chnischen Offenheit, welche in England bem Dr. Ure eine traurige Unfterblichfeit erworben hat. Das officielle Frantreich zeigte in ber That einige Lebnlichfeit mit jenem Rom bee Bolybios, wo Niemand ichentte, wenn er nicht mußte: - foweit ein driftliches Zeitalter mit ber Bergensbartigfeit bes Alterthums fich überhaupt vergleichen läßt. Bergeffen von ber Bourgeoifie, an bureaufratifche Formen gewöhnt, ohne bas Recht, nach englischer Beife burch Berfammlungen und Maffenbetitionen bem Barlamente ibre Buniche lundzugeben, verfallen bie Maffen ber eigenen Berzweiflung und ben Bublereien ber Demagogen. Unfunbig ber Gelbsthilfe, biefich jeben Tag erneut, träumen fie von einem jaben Umfturge ber focialen Ordnung.

Bie follte auch ber fleine Arbeitemann gelaffen fich gurechtfinden

inmitten jener wilbfremben , unerhörten Erscheinungen, welche bie neue Großinduftrie in bas Berfehreleben einführte? Die Arbeitefrafte und Capitalien, banach ber Landbau fich vergeblich febnt, ftromen maffenbaft ben Fabriten gu. Gine fein ausgebilbete Arbeitstheilung läßt ben Unternehmer mit einem Geberguge große Summen gewinnen, und bem unwiffenben Arbeiter ericeint bie gefammte Bertbeilung ber Guter als ein Betrug ober ein Gludsfpiel. Dazu bie Sanbelsfrifen, welche, bem Arbeiter unfagbar, urplöglich bereinbrechend, Taufenben ben Erwerb entzieben, und bie ungebeure llebermacht ber großen Capitaliften, welche in bem positiven Rechte vollauf genugenbe Baffen finden um bie Arbeiter fich zu unterwerfen. Obgleich in biefer Epoche bie Babl ber mittleren Grundbesitzungen nachweislich, die ber mittleren Bermögen bochstwahrscheinlich fich vermehrte, fo trat boch innerhalb ber Großinduftrie bas Migverhältniß ber Gütervertheilung unleugbar grell und verbitternd bervor. Und biefe große Wandlung fam über einen vierten Stand, beffen ftolges Gelbftgefühl in ber Welt ohne Gleichen baftebt; benn bas ließ fich nimmermehr vergeffen, bag einft fünf Jahre lang bie Befitenben vor ben Bifenmannern ber Arbeiterviertel gegittert batten. Benn ber Staat, wie bie bemofratischen Mobelebren lauten\_ nur auf ber Billfur bes Gingelnen rubt, muß bann nicht auch bie Bertheilung ber Guter nach ben Beburfniffen bes Gingelnen fich richten ? 3ft ber Staat allmächtig, wie im Grunbe alle Barteien annahmers, muß er bann nicht bie Ausbeutung ber Arbeitsfraft burch bas Capital mit einem Schlage beseitigen? Bo jebes politifche Recht an bas Eigenthum gebunden ift, ba führt eine unerbittliche Logif bie Opposition gum Rampfe gegen bas Eigenthum felber. Auf die Zeit ber planlofen Arbeitertumulte und Mafdinenzerftorungen folgt eine Epoche bes Rampfes um bie Grunblagen ber Gefellichaft. Der Socialismus und Communis mus, unter ben Bourbonen faum beachtet, finden jest bei bem namen lofen Glend ber Fabrifplate lauten Biberhall, fie treten auf mit bem trotigen Anspruche, ein folechtbin Neues, eine nie geborte Lebre bes Beiles ben Leibenben gu bringen; und wie lacherlich auch biefer Anfpruch flingen mag in einem ganbe, bas bereits einmal unter ber Bert ichaft bes praftischen Communismus geblutet hatte, er wird geglaubt von ber Angft ber Besitenben.

Wir Deutschen follen nicht vergessen, bag Frankreich in biefen socialen Kämpfen für ben ganzen Welttheil gerungen und gesitten bat. Denn warum fanden bamals die Lebren bes Communismus auf unserem

Boben nur geringen Anklang? Gin Grund Diefer Ericheinung liegt allerbings in bem germanischen Unabbangigfeitsfinne unferer Arbeiter, bie fich williger als ihre frangofischen Benoffen zu geregelter Selbstbilfe entschließen. Ein anderer Grund liegt in bem minber felbitfüchtigen Charafter unferer Mittelflaffen. Der bentiche Name Burgerthum ift ein Ehrenname: will unfer Communift ben Bürger fcmaben, fo muß er bon ben Frangofen ben Ausbrud Bourgeoifie entlebnen, ber auf unfere Buftanbe pagt wie bie Fauft auf bas Muge. Bergleichen wir ben Lieblingebichter unferes neuen Burgertbums, Buftav Frehtag, mit Scribe, bem getreuen Sanger ber Bourgeoifie, fo burfen wir ohne Selbstüberhebung fühnlich fragen, welcher biefer beiben Mittelftanbe reicher fei an Kraft und Klarheit und guter Menschensitte. Den burchichlagenben Unterschied bilbet jeboch bie Thatfache, bag in jenen Tagen bie beutsche Industrie minder entwickelt war, als die frangofische. Nur einzelne Fabritgegenben, namentlich am Nieberrbein, fannten ichon eine Maffenarmuth, die an Lille ober Loon erinnerte, und bier fanden auch die communistischen Lehren leichten Gingang. Als nachber in ben fünftiger Jahren auch bei uns bas fabrifmefen in großem Stile fich entfaltete, ba lagen bereits warnend vor ben Augen der Arbeiter die batten Erfahrungen, bie in ben focialen Rampfen ber Frangofen gefammelt waren. The there and the result extended and the state of the

Den revolutionaren Gefellichaftelebren gebührt ber Ruhm, bag fie bie graufame Einseitigkeit bes Shitems ber freien Concurreng ber ihlummernben Welt schonungslos bicht unter bie Augen rückten; schon ber Name jener Broudbon'ichen Schrift "wirthichaftliche Biberfprüche ober Philosophie bes Elends" war nur möglich in einer Zeit schwerer focialer Leiben. Die Frage, bon ber bie Communiften alle ausgeben : bas bilft mir bas Recht Bermögen zu erwerben, wenn ich nicht bie Macht baju befite? - war, einmal aufgeworfen, mit ihrer braftischen Plumpheit nicht wieber zu befeitigen, fie mußte zu focialen Reformen führen. In ber That tauchen inmitten ber Utopien icon einzelne mögliche Reformgebanten auf: Die Arbeiterzeitschrift l'Atelier verlangt bas allgemeine Stimmrecht, wirffamen Bollsunterricht und freie Uffociationen ber Arbeiter. Doch freilich, folde Gebanken find nur ein Körnlein Babrheit in einem Meere bes Unfinns: alle verwerflichen Reigungen ber Beit finden in biefer focialen Literatur einen breiten Tummelplat. Die Luft an pitanten Baraboren erhebt enblich bas Berbreben aller Begriffe jum Sbfteme: bas Eigenthum ift Diebftabt,

bas Beib die Wollust, Gott ist die Sünde. Wenn Fourier tiefsinnig die Arbeit selber als ein Glück bezeichnet, so ziehen geistlose Nachtreter alsbald den Schluß, daß jede Arbeit angenehm und genußreich werden, ihren Lohn nach dem Bedürfnisse des Arbeiters bestimmen müsse. Die Erkenntniß der Immanenz Gottes, diese köstlichste Frucht der modernen philosophischen Arbeit, wird von dreister Sinnlichkeit mißbraucht, um "die Wiederherstellung des Fleisches" zu begründen, jedem Gierigen das Anrecht auf eine unbeschränkte Consumtion zu geben.

Die robeste Form ber focialen Theorien war auf die Dauer am wenigsten gefährlich. Wenn bie Barbes, Bernard und Blanqui bem infamen Eigenthum, biefem Urfprung aller Uebel, biefem letten ber Brivilegien, ben Krieg erflärten und furgab ben Morb als bie Baffe ber Weltverbefferung priefen, fo brachte bie Raferei biefer fogenannten materiellen Communiften bie gemäßigtere Demofratie auf einen Augenblid jur Befinnung, jur Auflösung bes Bunbes mit bem Communismus. Aber balb gelingt es feineren Ropfen, wie Confiberant und Cabet, ben Bund bes politischen und bes focialen Rabitalismus von Neuem ju fchliegen, und felbft Lamartine fpricht bulbigenb : bie fociale Bartet ift eine 3bee! Louis Blanc verlangt in balbwege ftaatemannifder Saltung, bag ber Staat als ber größte Inbuftrielle bie Uebermacht ber Capitaliften vernichte: Bierre Lerour weiß burch feine muftifche Theofophie die philofophifche Salbbilbung zu gewinnen, und Lamennais erbaut fatbolifde Sorer burd einen Schwall driftlicher Bbrafen, bie immer nur bas eine Bilb umidreiben : "bas Bolf flagt : mich burftet! bie Reichen antworten : trinte beine Thranen!" Die Ratecbismen ber Ecole sociétaire überflutben bas land; fie verfteben balb zu broben, balb ju rubren, beute ben nationalftolg ju erweden burch bie Schile berung bes uraften socialisme gaulois, morgen ben Mengftlichen gemuthlich zuzureben: man wolle ja nur einen Berfuch in einer eine gigen Gemeinbe, nur eine progreffive Erbichafteftener als fanften leber gang. Wer bies mabnwitige Treiben allein betrachtet, ber muß fic fcbier vermunbern, bag ber Despotismus nicht noch früher in Franfreid triumpbirte. Rein Gat in biefen Lebren, ber nicht bas Bewuftfein ber perfonlichen Rraft, ben Edftein aller Freiheit, befampfte; tein Sab barin, ber nicht bie Buchtlofigfeit ber Menge, bie gemeine Angft ber Besitzenben wedte. 3a, einzelne consequente Denfer unter ben Commu niften befennen bereits ihre Bleichgiltigfeit gegen jebe Staatsform. Die Lofung ber fühneren Gebeimbunbe lautet gemeinbin : "Gleichbeit,

Brüberlichteit und Industrie," die Freiheit ist vergessen. War man so weit, so konnte der Herr nicht sehlen; dem in der Kunst, den Bezehrlichen das Größte zu versprechen, ward der Despotismus niemals übertrossen. Obgleich jener mißleitete Idealismus, der in jeder raditalen Bewegung sich einstellt, auch an diesen socialen Lehren einigen Antheil hat, so ist doch der sittliche Grundton der Schule roh-materialistisch: das Bild der Edenisation du monde, des saulen und satten Schlarassenlebens schaut auch aus sentimentaler Umkleidung überall lockend hindurch. Darum sindet der Communismus seine beste Wasse in dem socialen Romane.

Es war ein Ereignig in ber Geschichte ber mobernen Bilbung, baß Emil Girardin burch bie Grundung ber wohlfeilen Zeitung la Presse und burch bie Ausbildung bes Annoncenwesens ber Journalistif einen maffenhaften Abfat ficherte, und nun ber pifante Feuilletonroman um bie Bunft ber buntgemischten Runbschaft werben mußte. Eine tief ungludliche, mit Gott und fich felber zerfallene Zeit rebet aus ben Berfen ber neuen Dichtung, Die grunbfahlich bas Obscone und Bragliche an bie Stelle ber Leibenschaft fegen. Ueberall neben maglofen Ansprüchen und Anklagen bas gebeime Bewußtfein ber eigenen Unfruchtbarfeit , bes Epigonenthums; neben ben muften Gebilben baglider Sinnlichfeit eine troftlofe Blafirtheit, eine nie befriedigte Sehnfuct. Einzelne Gebichte von Alfred be Muffet ichilbern mit ergreifenber Bahrbeit bie hoffnungslofe Ermutung biefer geftern geborenen Greife, bie Berzweiflung einer Jugend, bie ftets nur bas Befpenft ber Liebe, boch nie die Liebe felbft gefannt, bie ben Segen ber Dichtung als einen Fluch, die Macht ber Leibenschaft als eine Krantheit empfindet. Furchtbare, echt moberne Empfindungen, die jeder geiftvolle Jungling in argen Stunden einmal burchgefoftet bat, um fie als Mann zu überwinden. 3m Grunde liegt auch in ben befferen Berfen ber Boefie bes Beltschmerzes viel erfünftelte, gegenstanbelofe Empfinbung; benn bie jungen Sturmer und Dranger fampfen nicht gegen eine unerträgliche moralische Thrannei, sonbern gegen eine Befellschaft, bie allerbings an schweren conventionellen Lügen frankt und, unsicher in ihrem fittlichen Urtheile, bann und wann Anfalle einer beuchlerischen Britberie zeigt, boch in ber Regel bem beißen Blute ber Jugend eine febr bulbfame Nachficht gewährt. Die gefammte Bilbung ber Zeit bewegt fich in lebertreibungen. Wer wirksam schreiben will, verfällt ber Sperbel: wenn Lamartine in feiner Marfeillaife bes Friebens ben Chaubinisten Mäßigung predigt, so geht er felber über alles Maß hinaus und versichert, bag nur ber Haß und die Selbstsucht ein Baterland babe.

Indeft nicht die Dichtungen bes Weltschmerzes, nicht Georges Sand, Die mit icopferifder Rraft felbft ben Socialismus zu verflaren und als ben Rampf bes Benies gegen bas Krämerthum gu ichilbem weiß, nicht Balgac, ber une über ber Feinbeit feiner pfpchologifden Analbie fein plattes Evangelium von bem Rechte bes Menfchen auf unenblichen Genuß faft vergeffen läßt - nicht biefe Dichter beftimmen bie Empfindung ber Zeit. Die Berrichaft über bie Phantafie ber Maffe fällt vielmehr ber gemeinen Mittelmäßigfeit jener literarifden Induftrieritter gu, welche, wie Eugen Gue, ben Reib und bie Gier burch grellfarbige, niemals von bem Schimmer einer 3bee burchleuchtete Schilberungen zu reigen wiffen. Ber aus einem biefer focialen Romane bie topifchen Geftalten bes tugenbhaften Gurgelabichneibers, bes barten Bucherers und ber englisch reinen Borbellichonbeit tennen gelernt bat, ber fennt die gange Richtung und mag ermeffen, wie furchts bar entsittlicend eine folde Literatur, maffenhaft unter bas murrente Bolt geworfen, wirfen mußte. Gie verbreitete fich um fo umwiberftebe licher, ba fie nothwendig aus ben sittlichen Grundanschammgen ber gefammiten Gefellicaft berborwuchs. Denn wer war bas 3bealbilb ber höheren Stande? Graf Monte Crifto, bas Lieblingsfind ber Duje bes harmlofen fanfaron Alexander Dumas - ber vollfommene Mann, ber immer eine Million als fleine Münze in ber Westentasche bei fic fibrt! IZ one many are an emmana along what are also day

Alle Wortführer bes Radikalismus wetteifern in bem Lafter ber Schmeichelet gegen das Bolk. Ein Grundsatz der Gesellschaft der Menschenrechte lautet: jedes Gesetz muß von der Boraussetzung ausgehen, daß das Bolk gut und die Regierung der Versuchung ausgesetztist! Wird ein Arbeiteraufruhr zu Boden geworfen, so wagen die radikalen Blätter nur selten und nur schüchtern ein Wort des Tadels gegen die Unklugheit, aber sie finden des Lobes kein Ende für den Heldenmuth der schwieligen Hände, der nervigen Arme. Der vierte Stand ist das eigentliche Bolk, peuple-roi, peuple tout-puissant, peuple-idée; der Gamin von Paris athmet, nach Victor Hugo, mit der Luft der Weltstadt die Unschuld ein; die Ouvriers sind die wahre Aristokratie. Zeder Standal der vornehmen Welt, die Ermordung der Berzogin von Praslin, der große Schwindel der Nordbahngesellschaft,

wird gewandt benutt, um die Unschuld der mißhandelten Heloten mit der Ruchlosigkeit der prassenden Spbariten zu vergleichen. Auch der Mittelstand wagt, eingeschüchtert, oftmals nicht mehr die Ordnung des Staates gegen das unschuldige Bolk ossen zu vertheidigen. Die Ungerechtigkeit der Schwurgerichte wird schlechthin zur Regel in allen politischen Processen. Die Blasirtheit der Reichen begrüßt, trot der Angst um den Bentel, sedes Attentat, seden Aufruhr als eine willstommene Abwechslung in dem Einerlei des Genusses. Nach dem Anden der größten Brutalität verdient, stellt sich Nina Lassave für Geld zur Schau, und die vornehme Welt strömt in Schaaren herbei, um die blatternarbige Dirne des Banditen Fieschi zu betrachten! Was Bunder, daß die Demagogen die Widerstandsfrast dieser blasirten, von einer nervößen Aufregung in die andere taumelnden Gesellschaft sehr miedrig, allzu niedrig anschlugen?

Und fannten fie benn wirklich bas "Bolf," bas fie vergötterten? Ein großer Theil ber ftabtischen Arbeiter allerbings mar bem Communiemus verfallen; ihre Jugend träumte von ber Barritabe und gab in bren Gaffenbauern ber Buillotine gartliche Schmeichelnamen. Fanben ich Führer, bie bas ftarte perfonliche Chrgefühl biefer Rlaffen zu paden buften, fo ließ fich bon ben tapferen, verwogenen Schaaren Großes emarten. Aber ber bem ftabtifchen Leben entnommene Wegenfat bes popolo grasso und popolo minuto reicht nicht aus für die vielgeftaltige Gefellschaft einer modernen Nation. Wie einst bie Marat und bebert, jo befagen auch bie neuen Demagogen gar fein Berftanbnig für bie größere Sälfte bes vierten Stanbes. Ihr peuple lebte in ber Stabt. Die Bauern bagegen ichauten wohl wie ber Duvrier mit Safe auf ben beischenden Gedel bes Staates, fie mochten allenfalls eine Bollsgablung burch roben Biberftanb ftoren, weil fie bie Erhöhung ber Steuern bavon fürchteten: boch bas Eigenthum war ihnen beilig und beiliger noch die Kirche. Die Zeit follte kommen, ba die Baueribaft ben erstaunten Demagogen bewies, baß fie bie Dehrheit ber Nation bilbete. fchaft see printed not pletten Stonford bake bam

Bergegenwärtigen wir uns nochmals ben Hexensabath vieser wolutionären Kräfte, so werden wir erinnert an das Urtheil, das Napoleon über die Hochzeit des Figaro fällte: "e'est la révolution déjà en action!" Die Anhänger des Bestehenden treten immer kleinlauter auf, ber große Hause ber Rohalisten läßt ben Thron blos noch als ein nothwendiges Uebel gelten, und nur wenige Blätter, vor allen mit Muth und Uneigennütigkeit das Journal des dédats, vertreten noch offen den positiven Monarchismus. Unheimlich genug erscheint solche Zaghaftigkeit neden der stündlich steigenden Zuversicht der Radikalen. Wir allein sind jung in der alternden Welt! lautet ihr Schlachtrus. "Auch Christus", versichert Louis Blanc, "ward ein Narr gescholten gleich uns Communisten." Proudhon prophezeit den Tag, da die Unproductiven um Gnade slehen werden zu den Füßen der Productiven. Lamartine bezeichnet öffentlich Marrast als den Camille Desmoulins der fünstigen Republik, und kurz vor dem Februar singt Beranger mitseidsvoll:

on bat monnaie avec l'or des couronnes, ces pauvres rois, ils seront tous noyés!

Bubem war bie Bartei bes Umfturges organifirt, im Strafentampfe wohlerfahren, und Jedermann empfand, daß ber Befit ber Tuilerien über biefen Staat entideibe. Es feblte nicht an warnenben Stimmen. Mit Genugthuung verfündete Montalembert ju Anfang bes Februars: in vierzig Tagen ift Ninive gerftort! Auch ber wunderliche Marquis von Boiffy fab ben Zusammenbruch voraus, und herr v. Mornb bat ben Minister bringend um einige Nachgiebigkeit, bevor bie Bewegung in jene gabrenbe Belt übergreife, bie von ben Schwähem Tocqueville batte icon im Berbit bas Bolf genannt werbe. 1847 mit feinen Freunden ein Brogramm gur Rettung ber Donarchie entworfen: Erweiterung bes Babirechtes, umfaffende 3m geständniffe an bie fociale Bewegung; ber Sauptzwed ber Regierung fei fortan bie fittliche und wirthicaftliche Forberung ber nieberen Stanbe. Um 27. Januar fpricht er in ber Rammer bie prophetifchen Borte: "feben Gie benn nicht, bag bie politifchen Leibenichaften focial geworben find? Wir fclafen auf einem Bulcane!" Aber Guigot murbigt Tocqueville's Warnungen nicht einmal ber Erwähnung; er berichtet fühl, ber Glaube an bie Rebenbublerichaft bes britten und vierten Stanbes habe bamale viel Ropfe bethort. Dag biefer Begenfat ber Rlaffen beftanb, in furchtbarer Birflichfeit beftanb, bas bat bem Minifter ber Bourgeoifie felbst bie welthistorische Junischlacht nicht gelehrt; noch in feinen jungften Schriften erwartet er Frankreichs Seil von ber Berfohnung

ber Bourgeoisie mit dem Abel! Ein also der Zeit entfrembetes Regiment mußte fallen.

Das parlamentarische Shstem war auf diesem Boben vorderhand vernutzt. Das junge Geschlecht bachte zu meisterlos, um die alte Ordnung zu ertragen, zu unklar, um einen sesten Neubau zu schaffen. Die Dinge waren reif für eine ziellose Umwälzung, das will sagen: sür den Despotismus.

or changeriffs and rem Whol? (Fin also her jest entirembetes Wegt)

Das parlamentation Spiren var and riefem Roben verserband structe. Das emige Christicht bache zu meisterles, um die alle Structa, um die Alen Renten de Gallen. Die Eitze varen ein in eine riefes immäljung, vas will fagen:

## 4. Die Republik und der Staatsftreich.

(Beibelberg 1868.)

In den Tagen, ba Napoleon von Mostau beimfebrte, entflob eines Morgens ber General Mallet seinem Parifer Irrenhause. Er fprengt bas Marchen aus, bag ber Raifer gefallen fei, und alsbalb verfagt bie Maschine bieses gewaltigen Despotenreichs ben Dienft. Beamte und Offiziere beugen fich vor bem Tollfopfe, ber fich erbreiftet gu erflaren: "ich bin bie Regierung!" Der Seinepräfeft ftellt ben Saal jur Berfügung, barin Mallet's proviforifche Regierung tagen foll; ein Minifter wird unter Schloft und Riegel gehalten; Die Truppen ber Bache öffnen ben Genoffen ber Berschwörung bas Gefängniß. 2118 ber Raifer erfuhr, wie herrifch mabrent einiger Morgenftunben ein Wahnsinniger in ber Sauptstadt schalten tonnte, rief er zornig aus: "Ift benn ein Mann bier Alles? Gelten bie Gibe, gelten bie Inftitutionen gar nichts?" - Seitbem war eine lange Zeit vergangen, bas parlamentarische Leben ichien fich zu ftuten auf die freie Mitwirkung bes Bolfes ober boch ber herrschenben Rlaffe. Dennoch war bas Wefen biefes Staates bespotisch geblieben, feine Regierung lag in unabläffigem Rampfe mit ben wanbelbaren Stimmungen ber Gefellichaft. Gin unbewachter Augenblid ber Schwäche in ben Tuilerien, und ber fede Sanbftreich einer fleinen Partei fonnte bie Staatsgewalt unterwerfen, bem Reiche eine Berfaffung auferlegen, die bon ber Debraabl ber Nation verwünscht ward. Ein folder Sanbstreich war die Februar revolution, nicht gang fo unfinnig, aber taum minber unberechtigt, als jenes Attentat bes Jahres 1812.

Der Minister Rouber erregte einft bie Entruftung ber liberalen Barteien, ale er noch unter ber Republit bas erfte und verrufenfte einer geflügelten Borte aussprach und bie Revolution bes Februar eine Rataftropbe namite. Täufden wir und nicht völlig, fo wird bereinft bas Urtheil ber Geschichte noch weit barter lauten und bie Februarabebung als eine Thorbeit, ein Berbrechen bezeichnen. Wer bie Unbaltbarfeit bes gegebenen Zuftanbes erfennt - und wir haben bie Rebler ber Juliregierung nicht bemäntelt - rechtfertigt barum noch nicht Bene, bie obne Blan und Riel bas Beftebenbe gerftoren. Babrenb bie grandiofe Bewegung von 1789 und bie Nothwehr bes 3abres 1830, bechberechtigt in fich, burch ihren gewaltigen Rudfchlag auf die europäische Welt nur eine erhöbte Bebeutung empfingen, bietet bie Jebruarrevolution felber bes Bewunderungswürdigen gar nichts. Ihre Große befteht allein in ben von Riemand gewollten Folgen, bie fie über Frankreich beraufführte, und vornehmlich in ber Einwirfung auf Dmtidland und Italien, wo ber Gebante ber nationalen Ginbeit, in langen Leiben gezeitigt, nur bes Signales barrte um fich im Rampfe pu berfuchen. Gewiß war ein fo bebeutenbes Ereigniß fein Bufall; bielmehr liegt eine tieffinnige nothwendigfeit in ber zwiefachen Thatfade, bag bie Bourgeoifie von Franfreich feinen Finger rührte für bie Bertbeibigung ihrer eigenen Berrichaft, und bag ein icheinbar mobigeficbertes Regiment burch einen improvifirten Strafenkampf fallen tonnte. Aber nur die Bolfsichmeichelet wird in diefem Gewirr von foftofer Schwäche und trüber Leibenschaft einen Bug ber Größe, bie Stimme bes emporten nationalen Gewiffens entbeden.

Die Opposition greift in dem Kampse um die Reform des Wahlstebes mit findischer Unvorsichtigkeit zu dem gefährlichen Mittel der Massenen Geständnis die Zahl ihrer zuverlässigen Anhänger in Paris mur auf 3000 Köpse berechnete, benutt den Anlaß zu einem Barrladenkampse; der Kamps scheint beendigt, da der König nachgiedt und Guizot entläst. Da fällt, nach geschlossenem Frieden, aus der dichtzedungten Menge vor dem Hotel des Auswärtigen jener räthselhafte Schus, von dem heute noch Niemand mit Sicherheit sagen kann, ob er im Zufall war oder die Uebereilung eines Schwächlings oder ein kungsgisches Bubenstück nach dem Muster verwandter Vorsälle in den kriegen der Fronde. Die Wachmannschaft vor dem Hotel wähnt sich mgegrissen, sie erwidert den Schus durch ein mörderisches Feuer, und

nun ballt aus ben Daffen ein wilber Gebrei ber Rache. Die Arbeiter erheben fich in blinder Buth. Der Ronig, barniebergeworfen bon jenem berbangnifvollen, in allen Barifer Revolutionen gefürchteten abattement du troisième jour, giebt faffungelos vor ber Beit bas Spiel verloren; die für ben Augenblid fiegreiche Bartei verfündet bie Republit. Ueber einer bespotifchen Berwaltungsorbnung, welche taum im Stanbe mar einen parlamentarifden Thron ju ertragen, ftebt min eine republifanifde Spite. Ein bochgefittetes Culturvolf erhalt feine Regierung burch bie Burufe eines Bobelhaufens im Balais Bourbon; biefe improvisirte Regierung muß sich alebalb ergangen burch bie Namen einer zweiten Lifte, bie von einer anberen Bolfemaffe im Stabb baufe ausgerufen worben. Die üppigfte Stabt ber Belt foll fich plet lich gewöhnen an bie Ginfachbeit bes republifanischen Staatslebens, bas in folder Umgebung nichts anderes fein fann als ein Berrbild ber Monarchie. Gine Nation, beren gebilbete Rlaffen faft nach altipanifder Beife allein in ben Staatswürden bas Biel bes Ehrgeiges feben, wirft biefe unermegliche Staatsgewalt in bie Sand einer wechselnben Beborbe. Wahrhaftig, einen tolleren Biberfinn bat die Unbernunft politischer Bhantaften nie gewagt.

Fünfunddreißig Millionen Franzosen empfingen durch den Telegraphen die Nachricht, daß ihr Staat seine Form geändert habe, und sie fügten sich ohne Widerstand der neuen Ordnung. Es gewann den Anschein, als ob die für jedes germanische Land entscheidende Frage, wie die Provinzen sich zu dem Handstreiche der Hauptstadt stellen würden, in diesem centralisirten Staate gar nicht in Betracht kame. In Wahrheit war die Willensfraft des Landes noch nicht völlig gebrochen. Schon unter Ludwig Philipp meinte ein liberales Blan: Paris ist nur noch die Citadelle der Staatsgewalt, nicht mehr das Herz von Frankreich. Dieser Ausspruch sollte jeht während einer kurzen Frist in Erfüllung gehen, zum ersten male seit den Tagen des Condents zeigte die Prodinz mit einigem Ersolg einen selbständigen Entschluß gegenüber der Dictatur der Hauptstadt.

Die Bourgeoisie und die conservative Bevölkerung der Provinzen waren der politischen Arbeit zu sehr entfremdet, die Beamten zu sehr an mechanischen Gehorsam gewöhnt, um die beschworene Charte entschlossen zu vertheidigen. Aber nachdem der erste Schreck der Ueber raschung überwunden war, arbeitete die Mehrheit der Nation mit folgerichtiger Festigkeit, mit dem unbeirrten Instinkte der Berzweiflung

arauf hin, die Improvisation des Februars rückgängig zu machen, das doch der Radikalen und der hauptstädtischen Arbeiter abzuschütteln. Die Ration war ohne jede Anhänglichkeit an eine bestimmte Ohnastie, och von der Nothwendigkeit der Monarchie und mehr noch von der Unmtastbarkeit der bestehenden Eigenthumsordnung sest überzeugt; und die bekundete diese Gesinnung mit sicherem Takte zuerst durch die reactionären Wahlen für die Nationalversammlung, sodann durch ihre seindelige Haltung gegen den Juniausstand, zuleht durch die Erhebung eines Prätendenten auf den Präsidentenstuhl. Halten wir diese Erkenntnissisch, so müssen wir das Bolk in Schutz nehmen gegen den patriotischen Jorn mancher edler Franzosen, welche über diesen rasenden Umschwung achselbundend urtheilen, der Charakter dieses Bolkes sei so originell, daß is sich immer über sich selbst verwundere.

Ber es über fich brächte, die Februarrevolution mit ber Gefinnung bes Satirifers zu betrachten, bem würde bas icheufliche Durcheinanber biefer gerrütteten Gefellschaft ben bankbarften Stoff gewähren. Allerbings de milbe Gesittung unserer Zeit verleugnete sich auch nicht in jenen Tagen bes Taumels. Sobald bie Robeit bes Bobels fich bei ber Blunerung einiger Schlöffer vorberband ausgetobt bat, beginnt ein menschides und ehrliches Regiment unter verfönlich rechtschaffenen Männern. Sehr erfreulich erscheint biefe Mäßigung in bem Berfahren ber neuen Regierung gegen bie Orleans, und mit gerechtem Stolze burfte Lamarine in ber Nationalversammlung fagen : "Riemand tann uns die Frage tellen : was habt 3hr aus bem Leben eines Bürgers gemacht?" Aber benn bie Bewegung im Beginne bor unnütem Blutvergießen guruddridt, fo zeigt fie boch auch fehr wenig von jener jugendlichen ibealiftiden Begeifterung, von jenem Rausche ber Soffnung, welcher bie Uninge ber erften Revolution verklärt und burchglüht. Taufenbe von eibnichigen Beamten verlangen die Abschaffung ber politischen Gibe, und le Republif gewährt bie Bitte. Bir verlieren fein Wort über bie olitische Untlugbeit ber Magregel: - grabe bie Gewissensangft ber flichtvergeffenen beweift, bag ber Gib für ben Durchschnitt ber Menichen och ein festeres Band ber Treue bildet als die Frivolität zugeben will. dir fragen nur: ob jemals ber Jünglingsmuth einer echten Bolfsbeegung zu einem folden Ausspruche chnischer Menschenverachtung fähig ar? Und was war erreicht burch ben Sturz ber Monarchie, burch bie gemeine Untreue bes Beamtenthums? Abermals nur eine Thronvolution, nur eine Aenberung an ber Spige bes Staates.

Reine Feber eines Dritten tann bie Zwecklofigkeit biefer Umwaljung braftischer schilbern, als bies Lamartine felber mit beneibenswerther Naivetät gethan hat. Sobald die provisorische Regierung auf bem Stadthause sich bes erften Andranges ber Bobelmassen entledigt bat, seben bie neuen Staatelenker sich nieber, um nach ben groken focial-politischen Ibeen zu suchen, welche die Republik verwirklichen foll. Die Bolkstribunen greifen in ihre Bruft, um "jene großen Gebanken au finden, welche aus bem Herren quellen und die bochfte Bolitik find. meil sie bie bochfte Ratur und bie bochfte Babrbeit sinb." Inftinft, fo belehrt uns Lamartine, ift ber oberfte Gefetgeber; wer bie Aussprüche bes Instinktes als Geset nieberschreibt, ber schreibt unter bem Hauche Gottes! Enblich erheben sich bie Denker und befünden bochbegeistert folgende "Bhilosophie ber Revolutionen": Allgemeines Stimmrecht und Aufbebung ber Septembergesete (zwei forterungen, die Ludwig Bhilipp am letten Tage feiner Herrschaft im Wesentlichen schon bewilligt hatte); bazu einige neue Errungenschaften: Brüderlichkeit als oberfter Staatsgrumbfat, Ausrottung bes Glends burch die Liebe und — Befeitigung ber Negerfflaverei! Tags barauf fügt Lamartine noch bas Princip ber Aufhebung ber Tobesstrafe hinm; bann geben fich bie groken Männer weinenben Auges "ben Ruf bes Lebens" und verfünden bem jauchgenden Bolfe die frohe Botichaft.

Darum also waren bie Strafen ber Hauptstabt mit Blut geröthet, barum ber Frieden ber Welt einer furchtbaren Erschütterung preisgegeben worben! Wohin war es doch gekommen mit deutscher Redlichkeit und Klarheit, wenn wir einen folden Schwindel jemals bewundern fonnten! Das ganze Ruftzeug ber revolutionären Rhetorik wird ents faltet: "Alles was in feinem Titel "" Menfch" bie Rechte bes Burgers trägt," ift jur Bablurne berufen; jeber Frangofe ift Selbstherricher. keiner kann fortan zu bem anderen sagen: "bu bist mehr ein Herricher als ich." Die alten Parteien find in brei Tagen um ein Jahrhundert gealtert, und wie einst ber große Carnot ben Sieg ber Freiheit über ben Despotismus organisirte, so wird der neue Unterrichtsminister Carnot ben Sieg bes Lichts über bie Aufflarung organifiren! Auf jerem Plate prangt ber Freiheitsbaum, auf jeder Kirche, jedem Staats gebäude bie Infdrift "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" Der fwlg Name "Bürger" verdrängt wieder bas höfische "Herr"; in prablenden Hoperbeln preist ber Boltsbichter Festeau bas neue "Ermachen bet Bolfes: le géant souffle, un trône est emporté! Much tie

erhabene Einfachbeit ber Freistaaten bes Alterthums barf nicht fehlen: ein von Ochsen gezogener Wagen führt die Bilbsäule der Freiheit ben ächelnden Bliden der blasirten Pariser vor, und auf den Boulevards jährt man eine große Staatsbettelbüchse spazieren, darein jeder Bürger sein Scherslein für die Republik werfen kann.

In ben Abern bes mobernen Rabifalismus flieft fein Tropfen von jenem ftrengen fittlichen Ernfte, ber einft bie gottfeligen Genoffen ber englifden Demofratie befeelte. Daber regt fich, fobalb bie Strenge ber Obrigfeiten nachläft, nirgendwo bas Bewuftfein ber politifchen Bflicht, überall nur bie ichamloje Begehrlichfeit bes focialen Gigennubes. Es lag wenig nachbaltige Rraft in iener bochbergigen Begeifterung, Die wohl auf Augenblice in bem erregbaren Bolfe erwachte, wenn etwa bie Rachel im Freitheater mit glübenber Inbrunft bie Marfeillaife beclamirte. Reine Schicht ber Gefellichaft, bis berab gn ben Invaliben und ben Taubftummen, bie nicht beischend und brobend ibre Buniche ber Staatsgewalt borlegte. Gine Legion von Stellenjägern befturmt ble Regierung ; jeber Ehrgeig, ber unter bem parlamentarifchen Suftem teine Befriedigung gefunden, brangt fich berbor. Wenn wir bie Maffe ber neuen republifanischen Uniformen und ben breiften Nepotismus beobachten, welcher nach bem Mufter bes Julifonigthums fich in ber Republif einniftet, fo erinnern wir uns mit Schreden, wie einft Ludwig Philipp vorhersagte, die Buftande bes fpanischen Amerika wurden bas Borbild für Frankreich werben. Allmacht ber Staatsgewalt und rafcher Wechsel ihrer Inhaber - fo lautet ber Rern ber neuen Bollswünsche. Gleich in ben ersten Tagen ber Revolution wird ber gewählte Gemeinderath von Baris abgesett; eine ernannte Commiffion von Gefinnungstüchtigen tritt an feine Stelle. Alle Beamten find aus Grunden bes Staatswohles ohne Beiteres entlagbar. Bornehmlich die Absetbarkeit der Richter gilt für ein Kleinod republifanifcher Freibeit - ein Sat, ber in ber That Ausführung fant und feitem von Bictor Sugo und feinen Genoffen mit Gifer vertheibigt wird. Das Alles im Ramen ber Freiheit! Alle Beamten follen Befolbung, alle Dürftigen vom Staate Unterftützung empfangen.

Die Arbeiter bewähren nach bem Siege alsbald ben alten Sat, daß jeder Stand, wo er als Stand auftritt, der Selbstfucht, der nisovszia verfällt. Das Arbeiterparlament, das in den Sälen des Euremburgpalastes unter Louis Blanc's Borsit über die Lösung der verfallen Frage berathschlagt, habert über Alles und Jedes; nur darin

ift man einig, bag bie Barifer Arbeiter eine Stunde weniger am Tage arbeiten follen als bie Rameraben in ber Proving, besgleichen, bag von ben 34 Reichstagscanbibaten für Baris blos 20 bem Arbeiterftanbe angehören follen! Als die Landwirthe Zulaffung zu ben Beratbungen forbern, gewährt man ibnen vier Bertreter neben bierbunbert ftabtifden Arbeitern. Der beforgte Familienvater ber Mittelflaffen balt für zwedmäßig ber neuen Macht bes Arbeiterftanbes feine Sochachtung auszusprechen. Bebermann - auch ber Rünftler, ber Raufmann, ber Fabrifant - behauptet ein Dubrier ju fein, und felbit ber reactionare Bablcanbibat, ber nicht leugnen fann, bag er mit ber Sunde bes Grundbesites behaftet ift, nennt fich minbestens einen propriétaire cultivateur. Man betrachtet mit Gefühl bie Blufe bes Arbeiters und Regierungsmitgliebes Albert; fie war in ber Bertftatt ausgestellt, wie ber Moniteur anzeigte, und Jebermann fonnte fich überzeugen, bag Franfreich wirklich bas Blud habe von einem leibhaftigen Schloffergefellen regiert zu werben. Ueber biefer Befellichaft, in ber alle Selbstfucht ber nieberen Rlaffen erwacht, alles ftarte Bflichtgefühl erftidt ift, ftebt eine Regierung, Die fic am Beften fennzeichnet burch bas Geständniß Lamartine's: la popularité c'est le pouvoir tout entier - eine Regierung, abbangig von jeder Laune bes aufgeregten Bolles, ohne irgend einen allgemein anerkannter Rübrer. Gine neue Zeit war gefommen, alle alten Barteiführer ichiener vernutt, überall erscholl ber Ruf nach neuen Menschen.

Bebeutsamer als solche, von großen Umwälzungen unzertrennliche Shmptome ber Zerrättung ist die allgemeine Berlogenheit sast alle Barteien. Sie bildet den häßlichsten Charasterzug der Bewegung, ein sunvergeßliche Warnung für Alle, welche die ernsten Geschäfte der Bolitis als ein phantastisches Spiel behandeln. Wie oft hatte Cormeni in seinen gistigen Libellen dem Julikönigthume höhnend zugerusen "die Republik ist wahrhaftig todt! Gegen wen erlaßt Ihr dem Euse Septembergesehe, wenn nicht gegen die Republikaner?" Wie oft worfelbst von gemäßigten Männern der Arbeiterstand als das eigentliche Bolk gepriesen und das geistreiche Bort nachgebetet worden: "die Republiken schießen unmittelbar von der Vorsehung geleitet zu werder dem man sieht keine vermittelnde Hand zwischen dem Volke und seine Schickal!" Zeht war das Staatsideal gegründet durch die Erhebungenes vergötterten vierten Standes, und augenblicklich ward offenda daß die belobte echtfranzösische Staatssorm in den gebildeten Klasse

nur wenige ernsthafte Anhänger gählte. Aber bie Einen waren gebunden burch die Macht ihrer eigenen Phrasen, die Anderen huldigten ber Republif aus Furcht.

Die baare Gebantenlofigfeit ber Tobesangft ift ber zweite faum minber traurige Charaftergug ber neuen Gefellichaft. Die Gorge um bie Sicherheit bes Beutels und bes Ropfes betäubte jebes andere Befühl. Die Ration hatte feit bem Sturge bes Raiferreiches nicht mebr eine längere Epoche inneren Friebens geseben, fie trat baber in bie neue Revolution faft ebenjo ermubet ein, wie fie am Schluffe ber erften gewesen. Sie fühlte, wie wenig fittliche Rraft jum Biberftanbe gegen bie Anardie ihr geblieben war, sie wußte aus einer ichrecklichen Erfahrung, was bie Berrichaft bes vierten Stanbes bebeute, und fie lernte jett, bag in bem funftvollen Gewebe ber mobernen Gelb- und Crebitwirthschaft jebe Störung ber socialen Ordnung ungleich verbeerenber auftritt, als in ben einfacheren Berfehreverhaltniffen bes achtiebuten Jahrhunderts. Die Angft ward bie große Knechterin ber Reit; es bleibt ein bentwürdiges tief beschämenbes Schauspiel, wie verbummend und verbitternb biefe gemeinfte ber Leibenschaften auf die besitenben Rlaffen wirfte. Dupin, einer ber lauteften unter ben Mengfterlingen, gefteht felber, in folden Tagen icheine Milton's fühnes Bilb von ber fichtbaren Finfternig jur buchftablichen Babrbeit gu verben. Frau von Girardin ichlog jest die geiftreichen Fenilletonartifel, welche fie in ber Zeit bes Friedens unter bem Namen bes Bicomte be Launah gefdrieben hatte, mit einer grellen, leiber allzu babren, Schilberung ber ibeenlofen Gegenwart. Frankreich, ruft fie aus, zerfällt in zwei Beere mit ben Schlachtrufen guillotinez! unb fasillez! Die Einen verlangen bie Plünderung, die Underen Abwehr ber Blünderer durch jedes Mittel der Gewalt.

Der Gegensatz ber Interessen bes britten und vierten Standes, ber nach ben Julitagen nur leicht und unklar sich gezeigt, tritt im Jebruar sosort gewaltsam und mit hellem Bewußtsein hervor. Die Arbeiter hatten die Straßenschlacht geschlagen; die Bourgeoisse, während des Gesechtes zur Seite geworsen, gelangt rasch zur Besimmung und muß in blutigen Klassenkönichen darum ringen, daß dem vierten Stande die Früchte seines Sieges entrissen werden. Daher beginnen bald selbst alte Republikaner des Mittelstandes, wie Arago und Marie, irre zu werden an ihrem Ideale. Daher spricht auch der maßvolle Tocqueville mit leidenschaftlicher Heftigkeit über die Bourgeoisrepubli-

faner, über die verwünschte Rosafarbe ber Bolitif: benn biefe Sandvoll wohlmeinenber Schwärmer batte bas Reich arglos mit einer Staats form überrafcht, welche allein unter ber Berrichaft bes vierten Stanbes Lebenstraft erlangen tonnte. Aber fein gebilbetes Bolt, am wenigften bas centralifirte Franfreich, fann ber Regierung auch nur einen Mugenblid entbebren. Die Republit bestand, fie bielt bie bureaufratifche Majdine por ber Sand in ihrer Gewalt, fie bot bie einig mögliche Bewähr für bie Sicherheit bes Beutele. Go geschah es, baf biefelben Bourgeois, welche im Stillen ber Republit und ihren Grun bern grollten, fich bennoch einmutbig um bie neue Regierung icaarten. Schon bie Barteinamen "Republifaner von beute" und "Republifaner von gestern" bekunden die sittliche Bertommenbeit biefer angitgeveitschten Gefellschaft. Bie tief mußte bie geiftreiche Nation gefunten fein, wenn fie ben nichtigen Bbrafen Lamartine's jufauchzte, weil er bie Sache ber "Drbnung" vertrat! Selbft ber arge Berichwörer Cauffibiere wird von ben bantbaren Bourgeois bewundert. Der batte aus ben Selben ber Barrifaben eine Bolizeigarbe gebilbet, und biefe ber wegenen Gefellen "ichafften Ordnung burch bie Unordnung."

Den Berth folder Sulbigungen gegen bie Bewalten bes Augenblids tannte Niemand beffer als die fiegreiche Bartei. Darum verfündet fie ben Grundfat : "bie Republit ftebt über bem allgemeinen Stimmrecht"; fie beftreitet bem Bolfe wie ber Bolfsvertretung bas Recht bie De narchie berguftellen und verlangt Bericbiebung ber Bablen bis bat Bolf belehrt fei. Lebru-Rollin befiehlt ben Brafeften, fogleich alle Magregeln zu ergreifen, welche ber Republit bie Mitwirfung be Bolles fichern tonnen! Nachber will er fogar Commiffare mit unbe fdrantter Bollmacht in bie Provingen fenben, um nach ber Beife tit Convents bie nation umguichaffen. Die Frage: erfennt 36r bie Republit an? wurde weislich nicht unmittelbar ber allgemeinen 26 ftimmung unterworfen. Die Babl zur Nationalverfammlung mat, was die Nordamerifaner a Hobsons-choice nennen: eine Babl, bi ber ein Rein nicht möglich ift. nur ber verblendete Doctrinarismul ber neufrangofischen Demofratie fann irgend einen Werth legen auf bie felbstverftanbliche Thatfache, bag bie im Ramen ber Republit go mablten Abgeordneten bie neue Staatsform mit fiebgebn- ober icht undzwanzigfachem Zuruf grußten. Wie bie Dinge lagen, bebeutett ber Ruf lediglich: wir wollen, bag ber Staat bestebe. Die ungebem Mehrheit ber Abgeordneten war entschlossen bie Republit zu ftüten.

lange sie bas lette Bollwert bes Eigenthums bilbete, und sie augenblicklich preiszugeben, sowie bie Möglichkeit ber Monarchie sich zeigte.

Bener tiefe Rift, welcher bie Befellicaft fpaltete, ging auch mitten burch bie Regierung. Der Zufall hatte biefe Manner auf bie Brefche ber Befellichaft geftellt; fie regierten, wie Lamartine treffent fagt, nach bem Rechte bes vergoffenen Blutes, bas geftillt werben muß. Wenn nur ber Wille bies Blut zu ftillen bei allen Gliebern ber Regierung gleich fest und flar bestanden batte! Doch neben ben gemäßigten Republifanern Lamartine, Arago, Dupont war ber rohe Rabicalismus in allen feinen Schattirungen bis jum Communismus binüber burch Lebru = Rollin , Louis Blanc , Albert vertreten. Die hochaufgeregten und für ben Mugenblid unverföhnlichen Stanbesleibenschaften ber Bourgeoifie und ber Arbeiter follten fich innerhalb Giner Regierung vertragen! Die gesittete Welt wird es Lamartine nie vergeffen, wie oft er in jenen erften Tagen ber Berwirrung balb mit ichwungvollen Phrasen, balb mit bereitem Spotte, immer mit hobem perfonlichem Muthe ben tobenben Anarchiften entgegentrat. Bir Ueberlebenben wiffen freilich, wie wenig ein Einzelner, nun gar ein Mann ber Rebe, in folden Tagen vermag, und wie lächerlich ber eitle Bolfetribun feine Berbienste übertrieben bat; boch für einen Augenblick erschien er in ber That ale ber Borfampfer bes britten Standes und bes Eigenthumes, ward als folder weit über Frankreichs Grenzen binaus von begeisterten Rednern bes Burgerthums gepriefen. Er that fein Beftes ben Fransofen ihre glorreiche Tricolore zu retten und fühnte bergeftalt einen Theil ber Schuld, welche auf ibm laftete, feit er felber unbebacht bie Revolution entfesselt hatte. Aber ber Muth bes munberlichen Phantaften vermochte bie Angft vor bem rothen Gefpenfte nur auf Augenblide zu beschwichtigen; Lamartine felber bezeichnet ben Bang feines Regiments als ein Borwärtstreiben in ungewiffe Fernen (marcher rers l'inconnu). Einheit innerhalb ber Regierung herzustellen, die Secialbemofraten auszuschließen ichien bei ber Schwäche ber Bemäßigten vorerft unmöglich; auch fürchtete man von einem fühnen Schritte ben Musbruch des Bürgerfrieges. Daher bestand fo wenig Zusammenhang Bifden ben Mitgliebern biefes Regiments, bag Lamartine gar nichts bufte von bem mahnwitigen Plane Lebru-Rollin's, Conventscommissäre burch bas Land zu schicken!

Die gemäßigten Republifaner in ber Regierung waren nicht mehr

frei, fie batten bie Folgen ihrer eigenen Bermeffenbeit zu tragen und mußten, nachbem fie mit Gulfe ber Communiften ben Thron geriert, minbeftens burch tonenbe Borte ber Begehrlichfeit ibrer Bunbesatnoffen ichmeideln. Lamartine erflart, ber Staat, bie Borfebung ber Starten und ber Schwachen, muffe im Rothfalle ben Beburitigen Arbeit verichaffen. Carnot verfündet, Die Rationalofonomie, bieber eine Biffenicaft bes Reichthums, folle fortan eine Biffenicaft ber Brüberlichkeit werben. Noch weit bebenflicher lautete bie Sprache ber Regierungsblatter über bas Eigenthum, und es blieb nicht bei ben Borten. Die gemäßigten Finangmänner Barnier-Bages und Duclen entwerfen ben Blan einer Brogreffivsteuer, fie wollen bie Bermaltung ber Gifenbahnen, ber Banten, ber Berficherungsgefellichaften in ber Sant bes Staats vereinigen. Der Scharfblid Cavour's ertamte fogleich, bag folde ichmächliche Nachgiebigfeit ber Bemäßigten bie Be fitenben ungleich mehr erichreden muffe ale bas Droben ber Rothen. Stimmten nicht jene wirthicaftlichen Experimente fast wortlich überein mit ben Magregeln, welche ber 3farier Cabet vorgeschlagen batte, um aus ber Zwangsorbnung bes Brivateigenthums allmäblich in bas com muniftische Eben binüberzugelangen? Und ftand man nicht bereits mitteninne in bem Barabiefe ber Communiften, wenn ber Staat ble Sparer zwang, fratt ber 335 Mill. France baarer Ginlagen, welche fie in bie Spartaffen getragen batten, Staatsrentenbriefe anzumehmen, und jum leberfluffe ihnen bie Renten um ein Achtel zu boch anrechnete? Schon tauchte ber unbeimliche Plan, Affignaten in beliebiger Meige auszugeben, wieder auf; er ward nur mit Mube burch Fould und burd Baftiat's meifterhafte Flugidrift "maudit argent" befampft. Goon batte ber Arbeitsminifter Marie feine Nationalwerfftatten eröffnet; Taufende von brotlofen Arbeitern ftromten bier gufammen, um von bem Staate für ihr nichtsthun befolbet zu werben. Der Minifter begte ben finbifden Glauben, biefe von ber Republit bezahlten Maffen würden eine Sicherheitswache gegen ben Communismus bilben. Selbit Louis Blanc fant folde Soffnungen lächerlich, und in ber That benutten die Arbeiter ihr Busammenleben in ben Nationalwerfftatten, um fic für ben Stragentampf militärifch ju organifiren. Rein Bunber, bal von ben 1329 Millionen Staatseinnahmen biefes Jahres 613 Millione11 (61 Millionen mehr als im Jabre 1847) allein in ber Samptftabt aus gegeben wurben!

Roch waren bem gitternben Bourgeois jene Schredensfcenen ber

Februartage unvergeffen, ba ein beulenber Bolfsbaufe, ein Detger mit bochgeschwungenem Schlachtmeffer voran, bas Balais Bourbon fturmte, und bie Eroberer ber Tuilerien aus bem Konigsichloffe erft bann abzogen, ale ihnen zugesichert war, ihre Taiden follten nicht burchfucht werben. Und jest beschwört Lebru - Rollin die blutigen Schatten Robespierre's und St. Juft's berauf, feine allmächtigen Commissare beginnen bereits ba und bort in ber Proving Lobntaren zu erlaffen, bie Berrichaft bes praftifden Communismus einguleiten. Aus ben Maffen ertont taufenbftimmig ber Ruf: "Entweber bas Gigenthum muß untergeben ober bie Republif! Das Roth ber Menichenlebe foll die Farben einer übermundenen Epoche (la tricolore de nos devanciers) verbrangen! Rieber mit allen Laftern ber monarchischen Beit, vor Allem mit ber Erblichfeit bes Bermögens und ber Namen !" Benn ber bescheibene Rabifale bie Republif über bas allgemeine Stimmrecht ftellte, fo bachte Broubbon noch fühner und erflarte: bie Revolution ftebt über ber Republit! Rein Zweifel, binter jenem birmverbrannten Gefchrei ftand feineswege immer ein ernfter Entfclug. Bar icon bas Bathos ber eriten Revolution bon rhetorischer llebers treibung nicht frei gewesen, fo zeigen vollends bie an Marat's Borbilbe geidulten Schmutblatter ber neuen Republit einen epigonenhaften, unwahren, frampfhaft erzwungenen Blutburft. Immerbin bleibt febr begreiflich, bag eine Befellichaft bes Genuffes und ber Arbeit bei folden Drobungen einem tauben und blinden Entfeten anbeimfiel.

Die fünsprocentige Rente sank schon im Februar von 120 auf 55, die Aussuhr ver Bariser Frühjahrsmodewaaren stockte völlig. Ganze Reihen von Häusern standen seer in der Fremdenstadt, hunderte von Maschinen seierten, und dem arbeitslosen Bolke brachte die Republik als wie Segnung einen Steuerzuschlag von 45 Centimes — eine Last, die duch die Abschaffung der Salzsteuer keineswegs ausgeglichen wurde. Auch Bonaparte hatte einst nach dem 18. Brumaire sein Regiment mit einer Steuererhöhung von 25% begonnen; der Zuschlag ward willig ertragen, weil das Bolk den neuen Despotismus wünschte. Beit aber, da die verhaßte Republik zur unglücklichsten Stunde neue Steuerlasten auflegte, ging durch alse Klassen der Besitsenden ein Schrei des Zornes. Bourgeoisse und Bauerschaft hielten zusammen wie ein Mann, einträchtig nicht in irgend welchem politischen Gedanken, sondern in der Leidenschaft der Selbsterhaltung. Wie in Preußen zu jener Zeit die Bauern um Berlin am treuesten zu der königlichen Fahne standen, so

waren in Frankreich die kleinen Gartenbauer der Bannmeile von Paris die wildesten Feinde des Communismus. Jener vielgeschoftene Anspruch Machiavelli's, daß der Mensch leichter die Ermordung seiner Eltern und Brüder als den Raub seiner Habe verzeihe, sand damals seine Bestätigung. Mit Unrecht nahmen die Feinde der Communisten den Sprennamen der gemäßigten Parteien für sich in Anspruch; ungleich treffender bezeichnete ein Witwort die zwei Parteien als la montagne rouge und la montagne blanche. Fanatismus, gewaltthätige Wuth slammte auf beiden Seiten. Beide Theile waren entschlossen zu einer socialen Entscheidungssichlacht, und die Wahlen zur Nationalversammlung ließen errathen, wem der Sieg zufallen würde.

Dieje Bablen verfündeten ben Doctrinaren bes Rabicalismus jum erften male bie unliebfame Babrbeit, bag Riemand weniger bemofratifc ift ale bie Daffe. Der Inftintt ber wirthicaftliden Selbsterhaltung erwies fich ftarfer ale bie Drobungen ber Barteien und ber Beamten. Umfonft fprach ber Minifter Carnot in feinem Bablrunbidreiben eine bochit aufgeflarte Anficht aus, die beutzutage von ben Brafetten bes Raiferreichs willig wiederholt wird : er erflatte bie alte Meining, bag Befit und Bilbung bem Abgeordneten wohl anfiche, für ein reactionares Borurtheil. Der Bauer in feiner Ginfalt bacte anbers; er ichenfte nur ben Besitenben fein Bertrauen, benn jeber Eigenthümer galt ale Reind ber Communiften. Zahlreicher bent jemals in ben Rammern bes Julitonigthums mar ber Grundbefit in ber Nationalversammlung vertreten. Die überschulbete, abbangige, unwiffenbe, an paffiben Gehorfam gewöhnte Bauerichaft beugte fic biesmal nur bor Einer Autorität: bor ber Kirche. Die Raferei bet focialen Angit batte alle trüben und unflaren Rrafte ber Geelen gewedt, auch bie gebantenloje Bigotterie: taufenbe verwirrter Gemuther fuchten Troft im Beichtstuble, Die Ernte ber Ultramontanen begann gu reifen. Da nur ein Siebentel ber Frangofen in Stabten über 10,000 Ginwohnern lebte, fo gaben bie Bauern ben Musichlag, und im Balais Bours bon ericien neben einer ftarten Bergpartei ein wingiges Sauflein blauer Republifaner, bagegen eine erbrückenbe Mehrheit von Reactionaren.

Unter allen Parlamenten jenes stürmischen Jahres war keines unfruchtbarer, keines unsittlicher. Die wenigen politischen Köpfe verschwanden fast unter der allgemeinen Mittelmäßigkeit und Unwissenheit dieser 900 Bolksvertreter. Auch die Talente litten unter der großen Lüge der Epoche: die Republik fürchtete sich vor sich selber.

Der reactionären Mehrheit galt die Republik nur als ein neutraler Boben, der bei gutem Glüd verlassen werden sollte; die landläusige Bersicherung: "wir erkennen die Republik ehrlich an als eine Regierung von Allen für Alle," drückte solche Gesinnung sehr durchsichtig aus. Herr Thiers, der im ersten Schrecken ausgerusen hatte: "jest bleibt uns nur übrig uns vergessen zu lassen," schöpfte bald frischen Muth und meinte harmlos: "Ich habe schwert die englische Staatssorm vorzezogen. Bielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht ist die amerikanische Form für Frankreich besser geeignet!" Bon den Legitimisten war allbekannt, daß sie den Augenblick einer Schilderhebung ersehnten; mer die Feigheit und Unfähigkeit ihres Prätenbenten hat sie daran gehindert. Und eine solche Bersammlung, deren Mehrheit weder an sich noch an ihr Bersassungswerk glaubte, sollte setzt jenes kühne Spiel um Sein und Nichtsein beginnen, welches gemeinhin das Schicksal der Constituanten bildet!

Rach bem Bablfiege faßten bie Befigenben ben Muth, bie Urbeiterbanben, welche ben Frieben ber Sauptstadt bebrobten, niebermidlagen. Die Kraft ber proviforischen Regierung batte fich erschöpft in ben focialen Rampfen ber erften Wochen; auch bie von ber Nationalversammlung ernannte Bollziehungscommission war, wie Lamartine fagt, jugleich nothwendig und unmöglich. In ben Mittelflaffen befestigte fic bie Meinung, bag allein ber Gabel bie Unarchie nieberwerfen fonne. Der Dichter, beffen berebten Berfohnungeworten bie Bourgeoifie noch im Februar und Mary zugejubelt batte, war nach venigen Wochen ein verbrauchter, ein topter Mann. Run offenbarte ber mufte Aufruhr bes 15. Mai, welch' eine furchtbare Bermilberung und Begriffsverwirrung bie Maffen beberrichte: "bas Bolf" verfuchte bie Nationalversammlung zu fprengen. In ber That, wenn im Februar ein beliebiger Bolfshaufe bie monarchische Rammer auseinanderlagen tonnte, warum follte nicht im Dai ein anderer Bolfshaufe mit bem Parlamente ber Republif bas Nämliche versuchen? "Das Bolf berlett nie bie Berfaffung" - fagte ber Abbocat Dichel, ale er bie Berfcmorer bes 15. Mai vertheidigte. Richt blos die anarchische Bilbbeit, auch bie eroberungsluftige Bropaganba ber erften Revolution trat an biefem Tage berbor: "Befreiung Bolens, Krieg gegen bie Ditmachte!" lautete ber Schlachtruf ber Berichworer. Seitbem mar bie Bourgeoifie bon ber nothwendigfeit ber Dictatur völlig überzengt. Als am 20. Dai bas Eintrachtsfest abgehalten marb, und bie Sunberttausende der Nationalgarde, die bewaffnete Bourgeoisie, siundenlang vor den dichtgedrängten Arbeitermassen vorbeizogen, da fühlte sich Mancher ahnungsvoll gemahnt an den Morgen des Tages von Belle-Alliance: es war, als ob zwei kampfbereite Heere vor der Schlacht einander ihre Stärke zeigen wollten.

Die Entideibung nabte. 3m Juni erhoben fich bie Arbeiter gu bem furchtbarften focialen Rampfe, ben bie neue Beichichte feit bem beutiden Bauernfriege gesehen batte. Richt oft haben Sohne Gines Bolfes mit gleicher Buth gerungen; auf die Bilbbeit bes Streites fonnen wir ichließen, wenn wir heute noch aus bem Munbe verftanbiger Frangofen oft unbillig barte Urtbeile über ben reinen Charafter Cavaignac's vernehmen. Der Bürger ftritt für feine Sabe, ber Arbeiter wollte ben Siegespreis feiner Februarerhebung ungeschmalert go nießen, ber Solbat aber verlangte langft feine gefranfte Stanbesehre ju racben. Die Armee batte, nachbem fie in ben Februartagen ihre Dienftpflicht erfüllt, obne viel Bebenten bas friedliche Bürgerkönigthum preisgegeben; fie hoffte bon ber Republit eine Beit ber Siege, fie er wartete, als Italien fich erhob, abermals bie "beilige Strafe" bon Montenotte und Lodi zu burchziehen. Aber ber Bolferfrühling brachte ihr ftatt ber Lorbeeren nur Bein und Demuthigung. Schon bie Sieger bes Juli hatten bem Beere wenig Rudficht erwiesen; vollenbe bie Selben bes Februar fanben bes Sohnes fein Enbe für bie verthierten Sölblinge - eine unbegreiflich thörichte und gang unfrangofifche Berirrung! Bergeblich mabnte bie proviforifche Regierung, "bie für einen Augenblid geftorte Ginbeit bes Bolfes und bes Beeres wieberberguftellen." Die Solbaten, meift Bauern und ben Rlaffenanschaumgen ihres Dorfes auch im bunten Rode nicht entwachsen, waren erbittert burch ben unabläffigen Boftenbienft biefer unrubigen Tage, fie faben fich fort und fort ben Schmähungen ber Demagogen preisgegeben, und biefe Urmee, bie einft ber erften Revolution bochbegeiftert ibr Schwert gelieben batte, ftand ben Grunbern ber neuen Republit febr balb mit unverföhnlichem Saffe gegenüber.

Die rothe Fahne lag enblich am Boben, die Staatsgewalt hatte mit der Socialdemokratie gebrochen, die Nationalwerkftätten blieben geschlossen. Das Eigenthum war gerettet, und was mehr sagen will, die Ueberzeugung war gewonnen, daß die Grundlagen unserer Gesellschaft denn doch sester stehen, die "sociale Frage" durch milbere Mittel zu lösen ist, als die Nadikalen der vierziger Jahre bebauptet batten.

Hierin vernehmlich liegt die historische Bebeutung dieser Straßenschlachten: durch Kampf und Gräuelthaten war der Weg geöffnet für eine Epoche friedlicher socialer Resormen. Borderhand herrschte der Säbel, und die Regierung Cavaignac's bewährte unleugbar mehr Kraft und Muth, als irgend ein deutsches Ministerium dieser Tage. Die mendliche Ergebenheit, welche der gerettete Bourgeois dem Dictator untgegenbrachte, ließ errathen, von welcher maßlosen Angst man befreit war. Wer tieser bliefte, konnte freilich berechnen, daß auch der neue Gewalthaber dinnen Kurzem verdraucht und vergessen sein werde. Auch Cavaignac sollte wie vordem Lamartine ersahren, daß demokratische Zeiten die Gewalt lieben und die Gewaltigen hassen. Seine Partei, die blauen Republikaner blieben nach wie vor eine kleine Schaar ohne Voten im Bolke. Die Arbeiter großten ihrem Bändiger, den Bauern aber und einem großen Theile der Bourgeoisse war im Juni noch nicht genug geschehen: sie strebten zurück zur Monarchie.

Wie sollte auch eine solche Republik auf die Liebe der Franzosen jählen? War sie nicht wirklich nur eine aufgeregte Knechtschaft? Mußten nicht auch Gemäßigte beistimmen, wenn Proudhon eiserte: "diese parlamentarische Republik mit Jacobinismus und Doctrinarismus verzusert ist nichts als die Contrerevolution" —? Der Belagerungszustand lag über der Hauptstadt; unter dem Schutze der Bajonette ward das Grundgeset der neuen Freiheit berathen. Gesetz mit rückvirkender Kraft stellten die Aufständischen vor Ausnahmegerichte. Die Erdrechung der Briefe, alle schlechten Künste der geseinen Polizei blühten wie einst unter dem Soldatenkaiser. Tausende von Arbeitern wurden über das Meer in's Elend geschafft, die Rachsicht der Transporteurs gab der Buth der Nivelleurs nichts nach. Das war die Freiheit, um derentwillen der Bohlstand des Landes in Trümmern lag, um derentwillen dies stolze Reich in der großen Politik zu vollständiger Ohnmacht verurtheilt war!

Mit gerechtem Schmerze beklagte später Thouvenel, daß sein Baterland während ber republikanischen Spoche in Europa vermißt worden sei. Niemals unter Ludwig Philipp hatte das Ansehen des Reiches so tief gestanden, niemals waren seine europäischen Interessen von eitlen Dilettanten leichtsertiger, sinnloser behandelt worden. In tönenden Phrasen verkündete Lamartine's Manisest an Europa dem beglückten Weltkheile, daß eine Zeit allgemeiner Brüdersichkeit unter der Führung des freien Frankreichs beginne. Zur vollkommenen Be-

rubigung ber Rachbarn mar auf biefer "iconen Seite nationaler Philosophie" noch ber Schlugfat zugefügt : " Bludlich mare Frantreid, wenn man ibm ben Rrieg erflärte und es alfo gwange, trot feiner Mäßigung, an Macht und Rubm zu machfen!" leberall bricht burd bas Bhrafengeflingel weltburgerlicher Bruberliebe bie Gebnfucht nach Belgien und Savoben, bie magloje nationale Gitelfeit binburd. Die 3been bringen beute überall ein, und bie 3been tragen ben Ramen Franfreiche!" Derfelbe Beift ber Ueberbebung rebet aus jeber Geite von Garnier - Bages' Revolutionsgeschichte und aus Proubbon's Brophezeihung; bie Grengen ber ganber murben von felber verschwinden, fobald die neufrangöfische Rationalofonomie überall triumphirt babe. Die Alliang mit Rugland ift nach Lamartine "ber Schrei ber Natur, bie Difenbarung ber Geographie" - und im felben Athemjuge wünfct er bie Befreiung Bolens! Er hofft, Breugen werbe ben anberen Die machten bei ber Wieberberftellung Bolens mit gutem Beifpiele por angeben, und bezweifelt nicht, bag unfer Staat fich freuen werbe, für bie Rheinlande fich in Schleswig-Solftein, Sannover ober fonftwo (et ailleurs) ju entschäbigen! Ebenfo erstaunlich wie bie Reubeit biefer Gesichtspuntte ift Lamartine's Befamticaft mit ben leitenben Berfonen. König Friedrich Bilbelm IV. ericheint ibm als ein fürchterlicher Kraftmenfch, "fäbig Alles zu verfteben, Alles zu verfuchen, Alles gu magen!" Doch genug ber Broben einer Staatsweisbeit, fur bereit himmlifche Uniduly ber parlamentariide Sprachgebrauch nicht aus reicht: es ift mahrhaftig, wie man im Göttinger Lanbe fagt, "eine Bolitif wo's gar nicht giebt." Dit welchem farbonifchen Lächeln mag jener ichlaue Bratenbent, ber lauernb gur Seite ftanb, biefe republitanischen Orafeliprüche vernommen baben! Bum Beile ber Beit fam Lamartine nie in die Lage, feine geniale auswärtige Politif ju verwirklichen; alle Rrafte bes Staates murben in ben burgerlichen Rampfert verbraucht.

Unter Cavaignac trat endlich wieder ein Geschäftsmann, Baside, in das auswärtige Umt, freilich ein rauher Republikaner, der von die plomatischer Gewandtheit ebenso wenig besaß wie der Dictator selber. Auch jett noch war die erschütterte Republik kaum im Stande, in europäischen Fragen einen Entschuß zu sassen, und wo sie dies vermochte, da folgte sie getreulich den Spuren Guizot's — nur daß sie die consservativen Schlagworte mit radikalen vertauschte. Auch die menscher freundliche zweite Republik huldigte dem altfranzösischen Grundsate,

wonach Frantreiche Dacht auf ber Berfommenbeit feiner Rachbarn berubt. Dur ber Unbillige wird tabeln, bag Franfreich gogerte bie beutiche Centralgewalt anzuerfennen, unferen Reichsgefanbten Friedrich von Raumer, ber ploglich neben bem preugifden Gefanbten von Billifen auftauchte, amtlich zu empfangen. Wer burfte ben Frangofen verargen, wenn fie ben feinen Untericied zwiiden einem preuktichen Deutschen und einem beutiden Breuften nicht begriffen, wenn fie offen gestanben, bag man bei unferer imaginaren Centralgewalt fich nichts benfen tonne? Gin Gefandter, ber bem Minifter Baftibe gelegentlich mobigelungene "Betrachtungen eines alten Brofeffors ber Gefchichte über ben Buftanb Frankreichs" einreichte, konnte boch nicht im Ernft verlangen, ale ber Bertreter einer großen Macht ju gelten. Bebenflicher mar bie mfreundliche Saltung ber Republit gegenüber bem fcbleswig-bolfteinischen Aufstande und ichlechtbin verwerflich bas neibische Mikwollen, bas fie bem Rampfe ber Piemontefen bezeigte. Tochterrepubliken in Mailand und Benedig wollte fie bulben, boch nimmermehr ein lebenshaftiges subalpinisches Königreich. Die Berrschaft Defterreichs in Italien icbien bem Dictator minber bebentlich als ein neuer General Bonaparte an ber Spite eines fiegreichen Beeres. 218 Konig Rarl Albert in Baris um bie Zusenbung eines friegserfahrenen Führers für seine geschlagenen Truppen bat, warb ihm eine falte Abweisung. Bir wollen bie Freiheit Italiens, fdrieb Baftibe an Birio in Turin, aber nicht bie Uebermacht Biemonts, welche für Italien leicht gefährlicher werben tann als Defterreiche Regiment. Bei folder Unficht gelangte man nur zu balben Dagregeln; felbft bie Republit Benebig, welche bringend ben Beiftand Frankreichs erbat, murbe nur burch eine wertblofe Demonftration ber frangofifden Flotte unterftust.

So schwantte ber unglückliche Staat baber, zerrüttet, unfrei im

Imern, misachtet, fast willenlos nach außen. Würdig solcher Berhältnisse war auch die neue republikanische Berkassung, — unzweifelhaft die widersinnigste unter den vielen todtgeborenen Constitutionen ienes Jahres. In dem Berkassungsausschusse der Nationaldersammlung fasen mehrere ausgezeichnete Männer wie Tocqueville; daß sie ein so unmögliches Wert zu Stande brachten, ward verschuldet durch die verlogenen Zustände dieser Republik wider Wilsen. Der alltägliche

aufreibenbe Rampf für bie Giderheit von Sab' und Leben mit icopferifden politifden Gebanten nicht forberlich. Die Bejetgeber tonnten fich ber Ginficht nicht entziehen, baf Frankreich einer facien Regierung beburfe, aber fie fürchteten bie Willfur eines Convente und mehr noch bie Uebergriffe eines ebrgeizigen Brafibenten. Solden Gefahren boffte man zu entgeben, indem man ben boctrinaren, noch in feinem Staate ber Belt vollständig verwirflichten Gebanten ber abfoluten Theilung ber Bewalten als ben oberften Grunbfat jeber freien Regierung verfundigte. Das fomberane Bolf übertragt bie ge fetgebenbe Gewalt einer Nationalverfammlung, welche brei Jabre lang permanent und unauflosbar bleibt. Wenn fie fich felber geitweife vertagt, fo ernennt fie ju ihrer Bertretung eine Commiffion aus ihrer Mitte; an bem Tage ba ibr Manbat erlifcht, nimmt fofort eine new gewählte Berfammlung ihre Stelle ein. Richts, fchlechthin nichts mar vorgefeben, um biefen Körper von 750 Köpfen vor Uebereilungen gu ichugen ; jebes Bejet, bas er beichließt, tritt einen Monat, in brin genben Fällen icon brei Tage nach ber Abstimmung in Kraft. Et ward taum beachtet, bag felbft bie Demofratie von Norbamerifa auf jenen Quell gegenseitiger Berichtigung und Ermäßigung, welcher in bem Ameifammeripftem enthalten ift, nicht vergichtet bat. Aber nicht ber Gleichheitseifer ber Rabicalen, nicht bie focialen Zuftanbe eines Bolles, bas zu einer ungeschiebenen Daffe von Steuerzahlern ver ichmolgen ift, gaben ben Ausschlag für bas Ginfammerfbftem, fonbem bie fociale Angft ber Befitenben. Bir beburfen ber Dictatur, und fie läßt fich nicht theilen - nur die Einheit ber Gewalt fichert die Ordnung - fo lauteten bie reactionaren Erwägungen, welche bie Debrheit 311 ihrem rabitalen Beidluffe verführten. Der einen und untheilbaren Re publik entsprach die eine Rammer; man wollte nicht feben, bag allein bespotische Regierungen ben Borzug ber Einfachbeit besiten. Demo ftalt ichien jenes Schredbild einer ichrantenlofen Gefetgebung vollenbet ju fein, welches einft Mirabeau zu bem Ausrufe bewogen batte: "id möchte lieber in Konftantinopel leben als in Franfreich unter ber Ber fchaft eines folden Barlamentes!"

Aber unter bieser theoretisch allmächtigen Bersammlung stand ein Präsident als Haupt ber executiven Gewalt, der force publique. Der Gebanke ein Collegium an die Spitze der ausführenden Gewalt pftellen, fand wenig Anhänger. Die traurigen unter dem Wohlsahrtsaussichusse, dem Directorium, der provisorischen Regierung gesammelten

Erfahrungen warnten allzu vernehmlich; bie innerfte Ratur biefes Staates verlangte nach Ginem leitenben Manne - bas will fagen : nach ber Monarchie. Frankreich gabite bamals an Beamten und vom Staate für öffentliche Dienftleiftungen befolbeten Burgern : 535,365 Ropfe, wobei 18,000 Beamte und Benfionare ber Chrenlegion, 15,000 Cantonniers und bie nicht angegebene Babl ber Agenten bes Sanbelsministeriums nicht mitgerechnet find. Rebmen wir bagu bie etwa gleich ftarte gand- und Seemacht, bebenten wir ferner, bag bie Revolution fast alle großen felbständigen Bermögen gerftort batte und bemgemäß Departements und Gemeinben, Bobitbatigfeitsanftalten und Bribate feit Jahrgebnten gewohnt waren beu Staat um milbe Beitrage anzugeben, fo leuchtet ein: bas Oberhaupt einer folden Berwaltung war Monard, wie immer fein Titel lauten mochte. Und biefer mächtige Mann war ber geborne Teinb ber Berfaffung, benn fie verbot feine Bieberermablung! Bum Ueberfluß gab bie Rationalversammlung bem Brafibenten eine Weibe, welche in ber mobernen Belt mehr bebeutet als bas Salbol von Rheims: er follte bireft burch bas fouverane Bolf gewählt werben. Bergeblich warnten bie aufrichtigen Unbanger ber Republit bor einer folden populären Thrannis, welche in einem centralifirten Staate offenbar bem politischen Bantheismus gleichkommt. Der Socialift Welix Bhat fagte in bentwürbiger Rebe bas fommenbe Berbangnif voraus: ein alfo gewählter Brafibent werbe zu ber Rationalversammlung fprechen fonnen: "ich allein babe fo viel Stimmen binter mir wie 3hr allesammt, ich allein gelte bem Bolfe mehr als jebe Gurer Majoritäten." Sarmlofe Leute wollten bas nicht gelten laffen, fie meinten; ber Brafibent wird im Berbft, bie Nationalversammlung erft im folgenben Dai von Neuem gewählt, bann befitt alfo bie Berfammlung bas jungere, wirffamere Bollsvertrauen. Unbere begten fittliche Bebenten gegen bie Erwählung bes Brafibenten burch bie Nationalversammlung: bas beiße bie Berfammlung corrumpiren, die Zügel der Berwaltung in die Sande einer abhängigen Mittelmäßigkeit legen und fcblieglich - eine Convents berricaft grunden. Die Mebrheit ber Berfammlung ward bestimmt burch ben Sag gegen bie Republit: fie wollte eine felbständige Gewalt neben bem Saufe, um vielleicht bereinft ben Thron berzuftellen. Daber fimmten bie ehrlichen Republifaner zumeift für ben minber populären Beg, bie Erwählung burch bie Berfammlung, bie gebeimen Monarchiften für bie rabitale Magregel ber Bolfsmahl.

Babrend man bergeftalt ben Brafibenten mit einer unberechenbaren moraliiden Dacht ausftattete, umgab man feine Gewalt mißtranifd mit rechtlichen Schranfen, welche für einen ehrlichen Mann überfluffig, für einen Gemiffenlofen nichtig maren. Er verfügte über bas Seer, ernannte alle Offiziere, aber er follte weber Uniform tragen noch ben fleinsten Truppentbeil in Berfon befehligen - ein grober Berftof gegen alle Bewohnheiten und Stanbesbegriffe Diefes Beeres. Ein Gehalt ward ibm jugetheilt, viel ju boch für die Tugend eines Republitaners, aber bettelbaft gering für bie Unfprüche, welche Frant reich feit Jahrhunderten gewohnt ift an fein Staatsoberhaupt ju ftellen ; ber fleine Mann, ber ben Abgeordneten ihre Tagegefber beneibete, vermifte ungern ben Brunt ber foniglichen Zeiten. Der Brafibent barf ber Nationalversammlung Gefete verschlagen, aber er bat fein Beto, er fann nur einmal bie Gefetentwürfe gu wieberholter Berathung an bas Saus zurudverweisen. Dennoch foll er bie volle Berantwortung tragen für bie Musführung ber Befete, bie er mig billigt. Roch mehr. Er ift nicht nur verbammt, brei Jahre lang neben einer feindlichen Nationalversammlung zu fteben; obne bas Recht burd eine Apellation an bas Bolf ben Biberfpruch auszugleichen; man erwartet fogar, ber perfonlich verantwortliche Brafibent werbe feine gleichfalls verantwortlichen Minifter aus ber Mehrheit bes Saufes mablen. So ganglich lebte und webte bie Majorität in monarchifden Borftellungen, bag fie bas parlamentarifde Regiment, bas nur in Monarchien bentbar ift, auch von der Republik verlangte!

Und derweil man vorgab in einer Republik zu leben, ließ man den Verwaltungsdespotismus Napoleon's unwandelbar bestehen — bis auf einige unmögliche Abänderungen. Der Staatsrath sollte mit einem erweiterten Berordnungsrechte ausgestattet, seine Mitglieder auf sechs Jahre durch die Nationalversammlung ernannt werden — offendar eine sinnlose Berletung des Grundsates der Gewaltentheilung. Der verantwortliche Präsident sieht sich also selbst dei der Borderathung der Gesehentwürse, dei der Auslegung der Berwaltungsregeln auf Männer angewiesen, die nicht sein Bertrauen besitzen. Der Staatsrath war bisher das lockende ziel für den berechtigten Ehrgeiz der Beamten, der Bewahrer der Standesehre und der bureaufratischen Tradition. Wie sollte das berrschsichtige Beamtenthum ertragen, das dieser Schlußstein der Berwaltung den Schwankungen parlamentarischer Parteitämpse preiszegeben würde? — Die Legitimisten verlangten Selb

tanbigfeit ber Gemeinden, aus jenen zweideutigen Grunden, bie wir ennen; boch bie Mebrbeit bes Saufes verwarf ebenfo bestimmt wie veiland ber Convent jebe Annäherung an bas amerikanische Borbild. Die eine und untbeilbare Republit idaut mit madem Migtrauen auf ebe Regung unabbangigen Sinnes in ben Brovingen; fobald Die Raufleute von Marfeille eine Genoffenschaft bilben, um bie Befeitigung brudenber Quarantanemagregeln burchzuseten, gebt burch bie Bartfer Blatter ber Angftruf, ber Foberalismus ber Gironbe erbebe wiederum fein Saupt! Die Berwaltung ber Departements und ber Gemeinben bleibt im Befentlichen wie unter bem Burgertonige; nur an ben Unterbegirfen bes Departements wird ein zusammenhangslofer, bilettantifcher Reformverfuch gewagt. Das Arrondiffement wurde vorbem bon bem Unterpräfeften mit bem Beirathe eines Begirfsrathes bermaltet ; ber Canton bagegen, die Unterabtbeilung bes Arrondiffements, blieb für bie Bermaltung obne jebe Bebeutung und galt nur als ber Imisbictionsbegirt ber Friedensrichter. Jest follte ploglich ber Unterprafett in bem Arrondissement allein schalten, und bafür in jedem Canton ein gewählter Cantonerath befteben. Legitimiften wie F. Bedard und Ravitale wie Lamennais batten oft baran erinnert , bag bie Mebraabt ber Ortsgemeinden für eine felbständige Berwaltung p flein fei. Man gebachte alfo ben Schwerpunft einer neuen Gelbitverwaltung in ben Canton ju legen. Aber aus bem eifernen Befüge ber napoleonischen Berwaltung laffen fich nicht nach Willfür einzelne Blieber löfen. Diefer Staat ertragt feinen gemählten Berwaltungsrath, bem nicht ale entscheibenber Chef ein Staatsbeamter vorfteht; burum find auch bie Cantonsrathe nie in's Leben getreten. Die einigen wirklichen Reformen, welche bie Berfaffung auf biefen Gebieten brachte, bestanden in der Bieberherstellung der in den Tagen bes Sominbele befeitigten Unabsetbarfeit ber Richter und in ber Ginfubrung eines Tribunales für die Entscheidung ber Competenzconflicte. Auch bas Beer blieb was es war; die Selbstfucht ber Besitzenben wollte nicht anertennen, bag die gerübmte Gleichbeit aller Frangofen gur allgemeinen Behrpflicht führen muffe.

Rochmals: wodurch unterschied sich das Oberhaupt dieses Beamtenstaates von einem Könige? Dem Präsidenten sehlte zur monardischen Gewalt die Erblickeit. Aber wer an das Schickal Ludwig's XVI., Karl's X. und Ludwig Philipp's sich erinnert, wird die Behauptung, daß die neue französische Krone erblich gewesen sei, nicht obne Beiterfeit anboren. 3bm feblte ferner bas Beto, aber bas Beto war von ben frangofischen Königen ebenjo felten angewendet worden wie in England. 36m fehlte enblich bie Unverantwortlichfeit; boch wer barf im Ernfte verfichern, jene brei Konige batten feine Berantwortung getragen? Grab beraus, ber Brafibent, wenn er balbwege ein Mann war, fab fich gezwungen zu einem Kriege auf Leben und Tod gegen bie Nationalversammlung. Da bie Befetgeber bies abnten, fo bestimmten fie mit ber Genauigfeit eines Abvotaten, bag ber Brafibent, jobalb er in bie Befugniffe ber Rationalversammlung übergreife, augenblidlich feines Umtes verluftig gebe, bag ber bochfte Gerichte hof fich fofort versammeln folle u. f. w. Aber auch folde Drobungen blieben wirfungslos gegen bie Allmacht bes napoleonischen Beamten ftaates; baber berfiel man auf ein lettes Siderungsmittel : ber Braff bent mußte ben Gib auf bie Berfaffung leiften. Bunberbare Berblending! Alle politischen Gibe blieben abgeschafft, die gesammte Nation beaufpruchte bas Recht, nicht burch Gewiffenspflichten an bie Staatsorbnung gebunden zu werden. Und jener eine Mann, ber wie fein Anberer ben Bunich und bie Macht befaß bie Berfaffung ju gertrümmern, er allein follte fcworen! 3bm follte bas Bewiffen in ben erhobenen Urm fallen, wenn er bie Frucht ber Berrichaft brechen wollte, die lodend bicht vor feinen Augen bing. Wenn es aber jeberzeit ein Unrecht und eine Unflugbeit ift, gesetliche Forberungen gut itellen, welche über ben Durchichnitt menschlicher Tugend binausgeben: wie fleinfinnig erschienen vollends biefe Gesetgeber, welche ein unbaltbares Berfaffungewert baburch zu retten gebachten, bag fie bie Berantwortung für feine Fortbauer bem Gewiffen eines Dritten in bie Schube ichoben!

Nach allebem erscheint es keineswegs befrembend, daß in vielen Gemeinden der Maire der einzige Mensch war, der bei der Berkimdigung des vollendeten Berkes ein vive la constitution! ries. Der Herzog von Broglie urtheilte treffend: diese Berkassung hat die Grenzen der menschlichen Dummheit weiter hinausgerückt! Des gleichen konnte der alte Schalt Dupin in seinem gelehrten Commentat über das Machwerk seine ironische Bosheit kaum verbeißen. Auch der übrige Inhalt der Charte war nicht dazu angethan die Seelenangst der Besitzenden zu beschwichtigen. Zwar das Privateigenthum ward, nach einer trefslichen Rede von Thiers, anerkannt, die Progressischener ver worsen. Aber der Gedanke des Phantasten Lamennais, einige allge-

meine Rechte und Pflichten voranzustellen, welche über ber Verfassung stehen sollten, ließ sich in dieser begehrlichen Zeit nicht von der Hand weisen. Da prangten denn neben erhebenden Lehren der Weisheit und Tugend — als zum Beispiel: "es ist die Pflicht der Bürger ihr Baters land zu lieben und die Republik mit Gesahr ihres Lebens zu verstheidigen" — auch einige minder unschuldige Säge, die zum Mindesten in communistischem Sinne gedeutet werden konnten, wie dieser: "es ist die Pflicht der Republik, bedürftigen Bürgern Unterhaltsmittel zu versichaffen u. s. "Wenn endlich der Artikel 110 die Berfassung der Aussicht und der Baterlandsliebe jedes einzelnen Franzosen anvertraute, so schöpfte Ledrus Rollin daraus das Recht, inmitten der Nationalversiammung das Bolk zu den Wassen aufzurusen; die Besitzenden aber blicken zitternd in eine Zukunft voll bürgerlicher Kämpse.

Jenes Schwanken ber Mehrheit zwischen entgegengesetzen Befürchtungen erklärt sich leicht, da die Gesetzgeber bei jedem Artikel angstvoll hinüberschauten nach einem Präsidentschaftscandidaten, dessen Name ichen ben Untergang der Republik bedeutete. Ludwig Bonaparte sagte die Bahrheit, als er im Sommer 1850 den Elsassern zurief: "Diese Berjassung ist zum großen Theile gegen mich gemacht."

Hot borge and exite Plat into an Education of the communities. Straightful and the confidence of

Die Berftellung bes allgemeinen Stimmrechtes, die ber homme principe Seinrich V. niemals anerkennen burfte, bebeutete für bie Napoleons bie Erneuerung bes Rechtstitels, bem fie felber ben Thron berbanften. Sie allein unter allen Bratenbenten tonnten fich auf ben Boben bes nenen Staatsrechtes ftellen. Der Rame bes illegitimen Banjes tauchte überall auf, wo bie alte Ordnung gerbrochen war; jelbft in ber Republif Benedig murbe über die Erhebung ber Leuchtenbergijden Dbnaftie verbandelt. Wie an allen Strafenschlachten ber fonigliden Zeit, fo batten auch an ben Februartampfen einzelne Bonapartifen theilgenommen : es war ein faiferlicher Oberft, ber bei bem Sturm auf bas Palais Bourbon zuerft die Tricolore auf ber Rebnerbubne aufpflanzte. Seitbem verging fein Monat ohne einige fleine bonapartiftische Aufläuse auf ben Boulevarbe. Schon am 26. Februar lagte eine Proclamation ber provisorischen Regierung : " Lein Legitimis Mus, fein Bonapartismus mehr, feine Regentschaft! Die Regterung hat alle nothigen Magregeln getroffen, um bie Rudfehr ber alten

Dbnaftie und bie Erbebung einer neuen unmöglich ju machen." Die Beiffporne ber Bartei fanben fich, wie einft nach ben bumbert Tagen, im Café Fob jufammen, barunter ber focialiftifche Abgeordnete Beter Bonaparte, ber mit beiligem Gifer erflarte: "welcher verftanbige Menich fann bas Raiferreich wollen? Es ift nichts als eine glorreiche biftorifche Erinnerung, feine Berftellung eine Chimare." Unter ben jabllofen Eintageblättern , welche ben Ramen ber Republif mit einem wohllautenben Beimort auf bem Schilbe führten, war auch eine "napeleonifche Republit." Das Berfahren ber Bartei ergab fich von felbft aus ihrer Lage: fie mußte Unruben ftiften, auf bag bie Parteien fic an einander gerrieben, und ben Befitenben eine ftarte Staategewalt als ber Buter bochftes erfcbiene. Das Treiben ward balb fo verbachtig. bağ bie provisorische Regierung Berfigny verhaften ließ. Am 12. Juni floß bann bas erfte Blut feit ben Februartagen, bei einem geringfügigen Stragentampfe, ber unter bem Rufe: "es lebe ber Raifer" begann. Ohne Zweifel baben bonapartiftifche Agenten bei ben Anfangen bes Juniaufftandes bie Sand im Spiele gebabt, obwohl felbftverftanblich ein fo bedeutsamer unvermeiblicher Rlaffentampf nicht allein aus fünftlichen Bublereien bergeleitet werben barf. - Es lobnt nicht ber Dibe biefen Umtrieben nachzuspuren, benn mahrbaftig nicht burch bie fleinen Runfte ber Berichwörer werben Millionen Stimmen geworben. 215 organifirte Bartei bebentete ber Bonapartismus noch immer febr wenig. Er befag in ben corfifden Abgeordneten Bietri und Conti ergebene Berfzeuge, er gewann fpater in Emil Girardin, ber fich mit Cavaignac überworfen hatte, einen gefährlichen Bunbesgenoffen, in ber "Preffe" ein gewandtes, gewiffenlofes Organ. Giderlich gablte man auch auf ben rabitalen Bollsvertreter Napoleon Bonaparte, ben Gobn Berome's, ber mit feinem Better Beter in bonnernben Reben gegen bie Morbluft ber Könige wetteiferte.

Folgenreicher war die Haltung des Prätendenten selber. Det säumte keinen Augenblick die Gunst der Stunde auszunutzen; fünsmal binnen fünf Monaten hat er durch offene Briefe der Nation sein Dosein in Erinnerung gebracht. Noch im Fedruar erschien er in Paris, "um seinem Baterlande zu dienen." In seinem Briefe an die provisorische Negierung liegt die correcte bonapartistische Auffassung der Fedruarrevolution ausgesprochen: er bewundert das Boll von Paris, das "heldenmüthig die letzten Spuren des Einfalls der Fremden zerscht habe." Mißtraulsch von der Regierung ausgenommen, kehrt er bald

nach London gurud, nicht obne in einem zweiten Briefe ben Gewaltbabern zu fagen : "Sie werben aus biefem Opfer bie Reinheit meiner Absichten erfennen." Bei ben Nachwahlen für bie Nationalverfammlung im Juni geht ber Name bes Bringen in vier Departements, auch in Baris, aus ber Urne hervor, mahrent bas alte Berbannungsgefet noch über ihm bangt. Die Regierung beantragt bas Gefet aufrecht m erhalten. Da inbef bie Rabifalen, Jules Fabre voran, guversichtlich affaren, die Bonapartes konnten nun und nimmermehr ber Republik gefährlich werben, fo beschließt man bie Zulaffung bes Bringen. Solche Berblenbung ber Begner bringt ben Prätenbenten einen Augenblid ans feiner rubigen Kaffung; er lebnt in einem Briefe vom 15. Juni brei jener Bablen ab, fügt aber bie aufrichtigen Borte bingu : , ich bege teinen Ebrgeig, boch wenn bas Bolf mir Bflichten auferlegt, fo werbe id fie gu erfüllen wiffen." Schon am nachften Tage erfennt er ben Diggriff und beeilt fich, in einem Briefe zu erflaren : er wolle eine weife, große, verftanbige Republif. Im Juli wird bas Rührftud nochmale aufgeführt und burch einen fünften Brief auch bie Babl in Corfica abgelebnt. Bir magen nicht zu entscheiben, ob nicht ber Bring einige biefer aus Conbon batirten Briefe in Baris gefdrieben bat. Alugheit läßt fich feiner Tattif nicht absprechen; benn indem ber Bratenbent bie Burgertugent ber Entjagung ubt, vereitelt er bie Blane feiner Gegner, welche ihn in ben Debatten ber nationalversammlung vor ber Zeit zu vernuten hofften. Huch war er fein Mann ber Rebe und ber Krang, ben er ersebnte, nicht burch Worte zu erringen. Unterbeffen ruckte bie Prafibentenwahl beran, es ward Zeit fich bem Bolle berjönlich zu zeigen : ber Bring nahm an, als bei ben Nachwahlen im September jene vier Babtbegirfe ihm tren blieben und noch ein fünfter ich ihm zuwandte. andenijst sie angendrog mit on anthone

Er trat am 26. September unter dem allgemeinen Ruse le voilal in das Haus, sührte sich ein mit ein paar treurepublikanischen, sibrigens inhaltlosen Worten und verharrte dann in tiesem Schweigen. Seine Teinde ersparten ihm das Reden. Jeder erdenkliche Unglimpf, den die ermattende Phantasie der Radikalen noch ersinnen konnte, ward von der Presse und von der Rednerbühne auf den Prinzen ausgeschüttet; auch die Mehthologie der ersten Revolution trat wieder in's Leben. Ludwig Benaparte war ein Agent des persiden Albions, besoldet um die glorreiche Republik zu stürzen, er war ein Wahnsinniger, ein Tropf, merkwürdig allein durch seinen siesen Schnurrbart. Einzelne

scharfe Köpfe, wie Montalembert, sind durch jene Schmähreben des Berges zuerst auf die Frage gebracht worden, ob ein so grausam gescholtener Mann ganz unbedeutend sein könne. Die Mehrzahl unter den Gebildeten ließ sich bethören, sie glaubten sest an die persönliche Nichtigkeit des Prinzen und sollten späterhin eine Enttäuschung ersahren, wie sie seltsamer seit der Thronbesteigung Sixtus V. nicht ersteht worden ist.

Aber abnten jene leichtfertigen Rebner, wie ihre übermutbigen Borte auf bie Maffe wirten wurden? Baren fie reblich, wenn fie neben folden perfonlichen Schmäbungen zugleich eine grenzenlofe Berachtung gegen bie Dacht bes Bonapartismus aussprachen? Dber zeigten fie nur ben Muth bes Kinbes, bas im Dunkeln pfeift um feine Ungft zu verbergen? Wie mar es möglich, bag bie Republif, bermeil fie bie Bourbonen verbannte, die ungleich gefährlicheren Rapoleoniben gurudrief? Much ber ehrlich republitanische Antrag, die Bringen ber pormaligen Donaftien von dem Bräfibentenstuble auszuschließen, wurde verworfen, weil die Doctrinare barin eine rechtswidrige Ungleichbeit faben, Die Confervativen bereits im Stillen bie Erwählung bes Bringen hofften, bie Rabicalen aber ihn nicht zu fürchten vorgaben. 2118 im Frühjahr ber Bürger Bietri als Civilcommiffar nach Corfica geschickt wurde und fammtliche Bablen ber Infel auf Bonapartiften fielen, ba tröftete fich bie republikanische Preffe: bas fei nur eine barmlofe Schrulle bes Lofalpatriotismus, ber treue Republifaner Bietri trage feine Schuld. Bar man wirklich fo arglos? Sat auch die neunfache Erwählung bes Bringen ben Berblenbeten nicht bie Augen geöffnet? -Bon einzelnen Republitanern fteht allerdings zu vermuthen, baß fie nur eine erbeuchelte Geringichatung gur Schau trugen. Wenn Lamartine noch im October versicherte, bie Befürchtung, baf ein Bonabarte ober ein Bourbon bas Bolf migbrauchen fonne, fet thoricht und lächerlich - warum batte er felber im Juni beantragt, bag bie Berbannung Ludwig Bonaparte's aufrecht erhalten werbe? Desgleichen wenn in einzelnen rabifalen Rreifen ber Plan auftauchte, alle Bonapartes in einer nacht aufzuheben und nach Cabenne ju ichaffen, fo beweift bies jum Minbeften, bag nicht alle Republifaner Die Gorglofigfeit theilten. Die große Mebrheit ber Republifaner bagegen bat in ber That ben Bonapartismus für tobt und abgethan gehalten; alle Schriften, welche ihre Benoffen nach bem Staatsftreiche veröffentlichten, tommen überein in ber Berficberung, bag man feine Fraction weniger

gefürchtet habe als die Bonapartisten. Dies Geständniß enthält zugleich die Selbstverdammung der Republikaner; denn eine Partei, welche das Bolk so wenig kannte, war offenbar unfähig eine Demokratie zu regieren. Die ungeheure Täuschung, worin die gebildete Pariser Gesellschaft sich damals bewegte, lehrt, welch' eine hohe Scheidewand selbst in unserem demokratischen Zeitalter die Gebildeten von den Ungebildeten trennt; sie läßt uns einen tiesen Blick thun in die umnatürliche Lage eines übercentralisirten Staates, wo man ganz vergessen hatte, daß es noch Provinzen gab.

Und Rückschauenben find bie Beweggrunde, welche bie Erwählung bes Bratenbenten berbeiführten, langft fein Rathfel mehr, Much nach ber Mieberlage ber Junitampfer blieb bie Angft vor bem rotben Gefrenfte bie berrichenbe Leibenschaft ber Besitzenben. Ueberall im Belttheile war bie Sochfluth bes Frühlings im Ebben, überall trat jene armfelige Schlummerfucht bervor, welche bei und ihr bezeichnenbes Stichwort fant in bem Musipruche: gegen Demofraten belfen nur Golbaten. Die Berirrungen bes europäischen Rabifalismus arbeiteten bem Bratenbenten in bie Sande. Gewohnheit und Dummbeit, Tragbeit und wirthichaftliche Sorge, jene uralten Bunbesgenoffen ber Reaftien, beberrichten bie Ropfe ber Bauern. Cavaignac's Dictatur war boch nur ein ewiger Rampf um bie Grundlagen ber Befellichaft; ber Bauer aber berlangte nach bauernber Rube. Die Berbienfte bes Generals, obnebin nicht zu vergleichen mit ben glängenben Thaten, worauf einst Bonaparte fich berufen fomte, galten bem Landvolf wenig, benn bie Bauern fannten ibn faum, und Cavaignac gablte gu ben berhaften Republifanern. Die ftabtifden Arbeiter bagegen verfolgten ben Befieger ber Junifampfer mit unauslöschlicher Rachfucht: ihnen war jeber Gewaltbaber willfommen, ber bie afrifanischen Generale zu Paaren trieb. Lubwig Bonaparte bat bies vorausgeseben. Alls er in Lonbon bon Cavaignac's eiferner Strenge borte, fagte er troden ju bem Schaufpielbirector Lumley: "ber Mann faubert ben Weg für mich."

Es ist nicht anders, die Masse bes Landvolkes wollte die Monarchie. Bon den beiden bourbonischen Dynastien war die jüngere für sett, die ältere für immer unmöglich. Beide stellten keinen Bewerber auf. Der von einzelnen Bielgeschäftigen betriebene Plan, die Zweige des Hauses Bourbon zu verschmelzen, mußte scheitern, da die Orleans ihren revolutionären Ursprung nicht verleugnen konnten, die strengen Legitimisten den Genossen des Kronenräubers Orleans

einen noch grimmigeren Sag nachtrugen als jeber anberen Bartei. Darum blieb, wenn bie Nation ben Thron berftellen wollte, Lubwig Bonaparte ber einzig mögliche Prafibent; und wie er bie Dacht errang, weil es fein anderes Mittel gab bie Improvifation bes Februar gu beseitigen, fo bat auch bas zweite Raiferreich bis zur Stunde wefentlich beshalb fortbeftanben, weil bie Ration nicht weiß, mas an feine Stelle treten foll. Die Breffe ber Linten ward nicht mube, bem Bolle jugurufen : wenn 36r Bonaparte mablt, fo grunbet 36r bas Raifertbum. Benn tropbem ber Napoleonibe erhoben mart, fo follte beute unter Unbefangenen über bie monardische Befinnung ber Bauern nicht mehr gestritten werben. Wir fonnen Ludwig Napoleon nicht Lugen ftrafen, wenn er in jener Broclamation, welche ben Staatsftreich rechtfertigen follte, bie Bahl vom 10. December gerabezu als einen Broteft gegen bie republitanifde Berfaffung bezeichnete. Die gabtreiden Stimmgettel mit ber Inidrift Napoléon empereur, welche von ben gablenben Beborben für ungultig erflart murben, gestatten vollende feinen Zweifel an ber Abficht ber Babler. Die Gomabreben ber Rabitalen bienten nur bie Bebeutung bes Bringen in ber Deinung bes Landvolles gu beben. Für bie laderlichen Buge ber Abenteuer von Strafburg mib Boulogne batte ber fleine Dann fein Auge ; ibm gefiel , bag ber Bratenbent zweimal feinen Ropf für feine Sache gewagt hatte. Und wenn auch Biele unter ben Bablern ben Bringen wirklich für einen Thoren bielten, fo war bas Journal des débats barum boch nicht berechtigt ju bem verzweifelten Ausrufe : "Franfreich fpielt, Franfreich will fpielen!" Die Meinung ber Babler ging babin : "wir balten jebe mögliche Form ber Monarcie für beilfamer ale bieje Republit" - und wer hat ben Muib, folde Unficht thoricht zu ichelten?

Die weitaus mächtigste Basse bes Prätenbenten war sein Name. Selten ist ein Boll für die Wahngebilde seiner nationalen Eiteleit grausamer bestraft worden. Die Gebildeten hatten den Soldaterfaiser in phantastischem Spiele zu einem Gögen erhoben; jetzt sollten sie ersahren, daß auch im neunzehnten Jahrhundert Millionen leben, die an Gögen glauben. — Seltsamerweise zeigte sich das Heer vorenst wenig empfänglich für den Zauber des großen militärischen Namens. Freilich Cavaignac's Gestirn war auch in der militärischen Welt im Berbleichen. Die Offiziere hatten erwartet, er werde mit einem napoleonischen le regne du bavardage est sini! die Nationalversammlung aus einander jagen; dem maßlos war in diesen Kreisen der

Daß gegen bie pekins, bie ichwagenben Abvocaten. 218 er ftatt beffen im Berein mit Charras, Lamoriciere, Lefto eine mufterhaft parlamentarifche Saltung bewahrte, ba begann bas Unfeben ber afrifanifchen Generale bei ben Truppen fühlbar zu finten. Da inbeft ber Bratenbent felber ein pekin mar, fo vermochte fein Rame biesmal nur bei einigen Truppentheilen ben tapferen General auszustechen. Die Mannichaft ber großen Garnisonen war zum Theil von ben Communiften gewonnen. Rury, Die Armee, welche, wie Bebermann abnte, bas Schidfal Franfreiche bereinft entscheiben follte, war vorberband noch getheilten Ginnes. Bei ben Parteien fielen - außer jenen beiben gewaltigen Machten bes monardijden Juftincte und ber napoleonijden Glorie - noch allerhand Nebengrunde für ben Bringen in die Wagidale. Gin großer Theil ber Robaliften glaubte feft, baf ber Bring für fie bie Brüde bilben werbe - ein Bratenbent für andere Pratenbenten ! Der gute Wille fich leiten ju laffen follte ja bie fchatbuffe Tugend bes traurigen Tropfes fein. Desgleichen mabnten viele Socialiften : ber Bring wird balb genug vernutt fein, bann fommt mier Tag. Bieber Unbere meinten verzweifelnd wie St. Arnaud in feinen Briefen : "ber Bring ift bas Unbefannte, und in bem Unbefannten liegt boch noch Rettung." Manche Schlaufopfe enblich rechneten alfo : "wenn feiner ber Canbibaten zwei Millionen Stimmen erhalt, fo fällt die Babl ber Nationalversammlung anheim, die ficherlich einen blauen Republikaner ernennen wird" - und ftimmten barum für ben Pringen. Bulgerfalle mobiligenen umeblingen vie ber beiter

Die Regierung wollte Commissäre in die Provinzen schiefen, um die Meinung des Landes zu "erforschen;" sie mußte davon abstehen, da jede Erinnerung an den Convent die Bauern in Aufruhr brachte. Die Agenten des Prinzen hatten also freies Spiel und sie zeigten der Belt, daß das allgemeine Stimmrecht eine neue, rohere und gewissendiere Parteitattif hervorrust. Die plumpsten Märchen wurden in Umlauf gesetzt, je abgeschmachter um so wirksamer: der Prinz wollte die 2000 Millionen, die er von seinem Oheim geerbt, unter das Bolf versteilen, alle Steuern auf zwei Jahre erlassen. In jedem Oorse seierten Bänkelsänger und Bilderhändler die Herrlichseit des Kaiserreiches; von noßer Wirsung war die erhabene Poesie jenes Orgelliedes, das wir der Wirse Emil Girardin's verdanken:

si vous voulez un bon,
prenez Napoléon!

Bie mandes madere Bäuerlein bat alles Ernftes geglaubt, ber alu Kaiser selber sei gurudgefehrt! — Der Bring, ber feit zwei Jahrzehnten sich als der Erbe der Revolution gebährdet batte, stellte sich jekt, da die Fanatifer ber Rube auf ihn schauten, furzweg zu ben Hochconservativen. Eden in London batte er tiefen neuen Benoffen ein Unterpfant feiner guten Gennnung gegeben, ba er nich mabrent ber Chartiften-Unruben als Constabler einschwören ließ. "Wein Rame ist bas Sombol ber Oren: ing und Sicherheit," fagt fein Bablmanifest. Er will ber familie und bem Eigenthum ein Schirmberr merren, bem Frangojen foll wieder vergennt sein auf ein Morgen ju gablen." Riemand unter ten Republikanern wollte glauben, bağ ber arme Harr dies wohlgeschriebene und flug berechnete Danifest felber verfaßt babe: Riemand bemerke, bağ ber lette Sat bes Aufrufe wortlich übereinstimmte mit bem Soluffe jener Proclamation, Die man einst in Boulogne bei bem Abenteurer gefunden. Rur bie bem Pringen naber traten und ihn zu beberrichm gedachten, erfuhren bald, baf binter feiner phlegmatifc moblmollenten Weise ber Eigenwille bes Gelbstherrschers fich verbarg. Da ber Babltag näher rückte, konnte selbst Cavaignac an ber monarchischen Ge finnung ber Bauern nicht mehr zweifeln; boch eine ftarte Debrheit fit ten Bringen mart von ben Benigsten für möglich gehalten. bas Ausland, bas feine Kenntnig von Franfreich allein aus ber Panie Breffe idopfte, verfiel unbeidreiblicher lieberrafdung bei bem Ausgung: ber Bablen. Allein Carour, Giner unter Millionen, fagte im Novemba rubig voraus, Die gepriesenen energischen Magregeln ber Revolution wurden über ein Aleines bamit enten, bag Ludwig Bonaparte bar Raifertbron beiteige.

Am 10. December, erzählt ein entzückter Benapartist, trat plötlich "ver Gevanke ves Belks triumphirent hervor, gewaltig, sertig, unwirer stehlich, wie vie Blume ver Aloe, die in einem Augenblicke mit vonnembem knall sich öffnet und entfaltet." Als ver Prätendent von mehr dem 51. Millionen gewählt, die Hauptstadt durch die Prodinzen, die Bemgeoisse durch die Bauern auf das Haupt geschlagen war, da bracken mit einem Schlage die stillen Hoffnungen ver Rodalisten zusammen; dem die Erwartung, der Prinz werde dem Königthum die Wege ehnen, beruhte auf der Voraussetzung, daß er nur eine schwache Stimmenzahl erhalten könne. Jeht stand er mächtig über den Parteien, gedeckt durch die ungeheure Mehrbeit der Nation. Die Natur der Linge wies im darauf hin, die Zersetung aller alten Parteien sich gänzlich vollenden

ju lassen. Berwandte und Schmaroger, Lakaien und Stellenjäger, der ganze Pomp eines fürstlichen Hoses empfing den Präsidenten, da er von der republikanischen Einfachheit der Bereidigungsceremonie in den eldsäsischen Palast heimkehrte. Er aber sagte in diesen Tagen: "ich weiß es wohl, die wenigsten Stimmen verdanke ich meiner Person, einige den Socialisten und Rohalisten, die allermeisten meinem Namen." Ein anspruchsloses Wort, nur schade, daß es die Ankündigung enthielt: die Legitimität der vierten Ohnastie ist wieder hergestellt!

and the property strained by the continue of the party of

Die parlamentarischen Rampfe, welche jest entbrennen gleich bem letten Aufgungeln ber Flammen in einem verlöschenben Rrater, find mit ihrer roben Seftigfeit und zugleich ihrer ohnmächtigen Unwahrheit bas leibhaftige Gegenftud jenes babinfiedenben Barteigegantes, bas einst nach bem Sturge ber Schredensberrichaft bie Nation beunrubigte - nur noch weit schwächlicher, würdelofer, verlogener als jenes. Ein taiferlicher Prafibent, eine überwiegend royaliftische Nationalversamm-Lung und eine tobtgeborene republitanische Berfaffung bilbeten bie brei bewegenden Kräfte bes Staates; Frankreich war, wie bie Socialbemofraten ichabenfrob bemerften, in feine neue Charte wie in einen Engpag eingesperrt. Wollte ber Brafibent bie monarchische Gewalt, bie er ale Dberhaupt ber Berwaltung befag, auch gegenüber ber Dationalversammlung festhalten, jo ftand ihm vornehmlich ein Semmnig im Bege: ber gangliche Mangel einer namhaften bonapartiftischen Bartei im Barlamente. Dies unnatürliche Berbaltniß bat ben gewaltfamen Berlauf bes Streites wefentlich bestimmt, und es war unabanberlich gegeben, ba bie rubefelige Bauerfchaft, Die Stiite bes Bonapartismus, feine parlamentarifden Männer in ihrer Mitte gabite. Bei ben vier anderen Barteien, Legitimiften und Orleaniften, Republitanern und Socialbemofraten, tauchte wohl bie unabweisbare Frage auf: ob man ben Chrgeiz jenes Mannes, ber bie executive Gewalt unter fich, bie ungeheure moralische Rraft von 51/2 Millionen Stimmen binter fich hatte, migachten burfe? Db bie Rationalversammlung, felber obne Stute im Bolfe, nicht verpflichtet fei eine Berftanbigung ju verluchen mit ber neuen Macht ber popularen Thramis? Der Parteigeift Dar ftarter ale folde patriotifde Erwägungen. Es beftant, wie Thiers fagte, Die ftillichweigende Berabredung, daß feine Bartei Die Republit

für sich ausbeute. Das will sagen: jebe Partei hoffte im Stillen, die Stunde ihrer herrschaft werbe bereinst noch schlagen, und war darum entschlossen, feiner anderen Partei ben Bortritt zu laffen. Um aller-wenigsten biesem einfältigen Bräsibeuten.

Ein verfehrtes Urtheil über einen neu auf ben Rampfplat tretenben Staatsmann ift unter allen Irrthumern, barein politische Barteien verfallen fonnen, jiderlich ber verzeihlichfte, und boch wird von bem Durchidnitt ber Meniden jeber anbere Brrthum williger eingestanden als biefer. Der Rampf ber Liberalen gegen ben Grafen Bismard bat auch une Deutschen bie beschämenbe Erfahrung gebracht, bag es ber flachen Eitelfeit als eine perfonliche Entwürdigung erscheint, Die Bebeutung eines verhöhnten Begners anertennen zu muffen. In Baris waren bie Warnungen bes Grafen Molé und weniger anderer Unbe fangener in ben Bind gesprochen; bie Mehrzahl ber Nationalver fammlung gewann es nicht über fich, ben Brafibenten rubig zu wurdigen. Satte man ihn vorbem nicht gefannt, jest wollte man ihn nicht fennen. Geine erfte Botichaft an bas Saus gab eine flare verftanbige leber ficht über bie Lage bes Lanbes; aber felbft ber phrafenlofe Stil, bit ftaatemannische Saltung Diefes Schriftftudes galt ale ein neues Bengnif für bie Unfabigfeit bes Brafibenten. Der Bring war und blieb in Rarr, ein "Streichhölzchen," ein Glenber befeelt von bem gemeinen Ehrgeize alte Schulben abzutragen und neue aufzunehmen, Monfeignem gu beißen, Dirnen und Pferbe zu halten - ober wie fonft die Artig feiten lauten, welche Bictor Sugo ber Große über Rapoleon ben Rleinen ausgeschüttet bat.

Der Prinz hatte im Namen ber "Ordnung" sein Amt erlangt, er umgab sich demnach mit "Männern der Ordnung von allen Parteien." Es begann jene trostlose Zeit der europäischen Reaktion, da unter allen Staaten, die der Märzsturm heimgesucht, allein das kleine Piemont den sittlichen Muth bewährte den liberalen Ideen treu zu bleiben. Der Präsident bedurfte der Conservativen, schon um sein Ansehen zu behaupten in dem nach Ruhe verlangenden Europa. Zu den willigsten Pelsershelsern dieser Reaktion zählte die neue Nationalversammlung, welche, im Frühjahr 1849 gewählt, unter Dupin's schamlos parteiischer Leitung tagte. Die Wahl war ein neuer Protest des Bolkes gegen die Februarrevolution. Die gemäßigten Republikaner verloren sast sämmtlich ihre Sitze, denn ihr Bündniß mit den Fanatisern der Ordnung hatte sich schon im Herbst ausgelöst. Die

ju lassen. Berwandte und Schmaroger, Lakaien und Stellenjäger, ber ganze Pomp eines fürstlichen Hoses empfing ben Präsidenten, da er von der republikanischen Einfachheit der Bereidigungsceremonie in den estyfäsischen Palast heimkehrte. Er aber sagte in diesen Tagen: "ich weiß es wohl, die wenigsten Stimmen verdanke ich meiner Person, einige den Socialisten und Royalisten, die allermeisten meinem Namen." Ein anspruchsloses Wort, nur schade, daß es die Ankündigung enthielt: die Legitimität der vierten Ohnastie ist wieder hergestellt!

the opinion among the remainders are required to want one

Die parlamentarischen Rampfe, welche jest entbrennen gleich bem letten Aufgungeln ber Mammen in einem verlöschenden Rrater, find mit ihrer roben Seftigfeit und zugleich ihrer ohnmächtigen Unwahrbeit bas leibhaftige Wegenftud jenes babinfiechenben Parteigegantes, bas einst nach bem Sturge ber Schredensberrichaft bie Nation bemrubigte - nur noch weit ichwächlicher, würdelofer, verlogener als jenes. Ein taiferlicher Brafibent, eine überwiegend ropaliftische Nationalverfammlung und eine tobtgeborene republifanische Berfaffung bilbeten bie brei bewegenben Krafte bes Staates; Frankreich mar, wie bie Socialbemofraten ichabenfrob bemerften, in feine neue Charte wie in einen Engpaß eingesperrt. Wollte ber Brafibent bie monarchische Gewalt, ble er ale Oberhaupt ber Bermaltung befaß, auch gegenüber ber Rationalversammlung festhalten, fo stand ihm vornehmlich ein hemmniß im Bege : ber gangliche Mangel einer namhaften bonapartiftifchen Bartei im Barlamente. Dies unnathrliche Berhaltnig bat ben gewaltfamen Berlauf bes Streites wefentlich beftimmt, und es war unabanberlich gegeben, ba bie rubefelige Bauerichaft, Die Stilbe bes Bonapartismus, feine parlamentarifden Dlänner in ihrer Mitte gabite. Bei ben vier anderen Barteien, Legitimiften und Orleaniften, Republitanern und Socialbemofraten, tauchte wohl bie unabweisbare Frage auf : ob man ben Chrgeis jenes Mannes, ber bie executive Bemalt unter fich, bie ungebeure moralische Rraft von 51/4 Millionen Stimmen binter fich hatte, migachten burfe? Db bie Rationalverfammlung, felber obne Stute im Bolfe, nicht verpflichtet fei eine Berftanbigung ju verfuchen mit ber neuen Macht ber popularen Tyramis? Der Parteigeift war ftarter ale jolde patriotifde Erwägungen. Es bestand, wie Thiers fagte, Die ftillichweigende Berabrebung, bag feine Bartei Die Republit

für sich ausbeute. Das will fagen: jede Partei hoffte im Stillen, die Stunde ihrer Herrschaft werde bereinst noch schlagen, und war darum entschloffen, keiner anderen Partei ben Bortritt zu laffen. Um aller-wenigsten diesem einfältigen Präsidenten.

Ein verfehrtes Urtheil über einen neu auf ben Kampfplat tretenben Staatsmann ift unter allen Irrthumern, barein politische Barteien verfallen fonnen, sicherlich ber verzeihlichste, und boch wird von bem Durchschnitt ber Menschen jeder andere Irrthum williger eingestanden als biefer. Der Rampf ber Liberalen gegen ben Grafen Bismard hat auch une Deutschen die beschämenbe Erfahrung gebracht, baf es ber flachen Eitelteit als eine perfonliche Entwürdigung erscheint, bie Bebeutung eines verhöhnten Gegners anerfennen zu muffen. In Baris waren die Warnungen bes Grafen Mole und weniger anderer Unbefangener in ben Bind gesprochen; bie Mehrgahl ber Nationalverfammlung gewann es nicht über fich, ben Brafibenten ruhig zu wurdigen. Satte man ihn vorbem nicht gefannt, jest wollte man ihn nicht tennen. Seine erfte Botichaft an bas Saus gab eine flare verständige lieberficht über bie Lage bes Lanbes; aber felbft ber phrafenlofe Stil, bie ftaatsmännische Saltung biefes Schriftstudes galt als ein neues Beugniß für bie Unfähigfeit bes Brafibenten. Der Bring war und blieb ein Narr, ein "Streichhölzchen," ein Elenber befeelt von bem gemeinen Ehrgeize alte Schulben abzutragen und neue aufzunehmen, Monfeignent ju beißen, Dirnen und Pferbe ju balten - ober wie fonit die Artigfeiten lauten, welche Bictor Sugo ber Große über Rapoleon ben Rleinen ausgeschüttet hat.

Der Prinz hatte im Namen ber "Ordnung" sein Amt erlangt, er umgab sich demnach mit "Männern der Ordnung von allen Parteien." Es begann jene trostlose Zeit der europäischen Reaktion, da unter allen Staaten, die der Märzsturm heimgesucht, allein das kleine Piemont den sittlichen Muth bewährte den liberalen Ideen treu zu bleiben. Der Präsident bedurfte der Conservativen, schon um sein Ansehen zu behaupten in dem nach Ruhe verlangenden Europa. Zu den willigsten Helsenkelsern dieser Reaktion zählte die neue Nationalversammlung, welche, im Frühjahr 1849 gewählt, unter Dupinssichamlos parteilscher Leitung tagte. Die Bahl war ein neuer Protest des Boltes gegen die Februarrevolution. Die gemäßigten Republikaner verloren fast sämmtlich ihre Sitze, denn ihr Bündniß mit den Fanatisern der Ordnung hatte sich schon im Herbst aufgelöst. Die

mige bauernde Schöpfung biefer Gefetgeber, bas Unterrichtegefet m 15. Mary 1850, tragt ben breiten Stempel ber Barteigefinnung. er ultramontane Minister Fallour berief fur; nach ber Erbebung bes rafibenten eine Commiffion gur Reugestaltung bes Schulwefens; an ner Spige ftand Thiers, ber Boltairianer. Richt umfonft maren Annales de la propagande de la foi in 170,000 Grempfaren Lambe verbreitet, nicht umfonft hatte ber Bifchof Dupanloup feit abren bie 3been von 89 gepriefen. Der Clerus mar ber Republik t frommer Unterwürfigfeit entgegengefommen, um alsbald bie wibeit bes Unterrichts und ber Genoffenschaften für bie Rirche gu wern. Benn bie Liberalen bisber Bebenten getragen hatten, Die acht ber Lirche, bie einzige fociale Kraft, welche bem allgewaltigen taate gegenüber noch einige Gelbständigfeit befaß, noch mehr zu verrten, jo rief jest die wirthichaftliche Angit nach Ordnung um jeben reis. Die Solibarität ber conservativen Interessen verlangte bie Bilng rubiger Geifter burch ben Clerus. Um ber Ordnung willen ichließen Boltairianer und Ultramontane in iconem Bunde nicht blos mas jeber freie Ropf munichen mußte - Die Bejeitigung ber Alleinrrichaft ber Barifer Universität, sonbern bie Unterwerfung bes georten Unterrichte unter ben Ginflug ber Rirche. Bier Bifchofe treten ben Oberftubienrath, baneben Anftande halber auch einige Bertreter berer Glaubensbefenntniffe; Die Lirche grundet Gelehrtenschulen nach efieben, ber Staat prüft nicht mehr bie wiffenschaftliche Befähigung geiftlichen Lehrers.

Derselbe blinde Eiser reaktionärer Parteigesinnung offenbarte sich in der auswärtigen Politik. In dem Streite um die deutsche erfassung stand Frankreich natürlich auf Desterreichs Seite. Nur als irst Schwarzenderg mit dem Plane seines Siedzigmillionenreichs hereurat, regte sich die Angst in Paris; man besürchtete von diesem lane, harmlos genug, eine Verstärfung Deutschlands, und drohte destriich in Wien und Berlin, die Desterreich auf den Eintritt des Gesmutstaats in den beutschen Bund verzichtete. Die italienische Frage, inzis versahren durch die Unterlassungssünden des vergangenen Jahres, ard jett gänzlich verdorben. Als König Karl Albert furz vor dem eitzuge von Rovara in Paris um Hilse bat, war der Präsident geneigt is den Borschlag einzugehen. Die Minister aber fürchteten den Ehrig Viennonts, und Frankreich schaute thatlos zu, wie Oesterreich seine stellherrschaft im Süden von Neuem besestigte. Noch das ganze Jahr

und fein nachfter Unhang von bemfelben Schidfal getroffen. Die noch übrig waren von bem Berge ichaunten vor Buth, und wer in Giner Berfammlung biefe unverföhnlichen Gegenfate, zugellofen Materialis mus und bornirte Pfaffenwuth, auf einander platen fab, ber mußte ahnen, bag ber Tag ber Freiheit vorüber fei. "Das Bolf ift bie Injurrection, les assommeurs sont incalomniables "- jo ballt es auf ber Rechten. Gelbit milbe bochgebilbete Manner wie ber Ra tionalofonom Charles Dunoper, werben in biefem wuthenben Barteb tampfe zu fanatifden Reaftionaren ; jebe Mahnung an bie Rothmen bigfeit einer Ummeftie bringt alle gemeinen Leibenschaften ba Gemäßigten in Aufruhr. Endlich im Frühjahr 1850, als bie Er mablung bes Socialiften Eugen Gue in Paris Die Befitenben nochmals in blobem Schreden ergittern macht, fpielt bie Reaftion ibren felten Trumpf aus: bas Gefet vom 31. Mai ftreicht aus ben Liften alle Babler, welche nicht breijährigen Aufenthalt an ihrem Bobnfige nadweisen können. Damit war bie große Mehrzahl ber Arbeiter, von 10 Millionen Bablern 3 Millionen, bes allgemeinen Stimmredie beraubt. Die fiegestruntene Majorität frohlodte; balb follte fie er fahren, bag bies gerühmte "Sauptwerf ber focialen Reftauration" ber Anfang bes Enbes war.

Huch in nicht politischen Fragen zeigt bie Mehrheit, wie weiland unter bem Burgertonige, Die freche Stirn ber focialen Gelbfifudt Wer biefe Fabrifanten auf ben freien Sandel ber Nachbarffaaten verweift, bem wird bie bobnenbe Antwort : "mogen andere Bolfer un leerer Theorien willen ihre Industrie zu Grunde richten, um fo beffet für unferen geschützten Gewerbfleiß!" In folden Anschauungen ftimmen faft alle namhaften Zeitungen, ber republikanische National jo gut wie ber ultramontane Univers, überein. St. Beuve's liberaler Bollgesethentwurf wird gur Geite geschoben, bie freihandlerischen Die nifter Buffet und Leon Faucher muffen mit einstimmen in ben Angften ber Schutzöllner, ber Sanbelsvertrag mit Piement barf nur unter Beidrantungen erneuert werben, ba Biemont in Gaden ber Schiff fahrt nicht zu ben fleinen ungefährlichen Staaten zu gablen ift! Bur es llebermuth, wenn Maffimo d'Azeglio fcon im April 1849 feinem Freunde Rendu fpottenb fchrieb: "nennt 3hr Guern Staat noch immer Republif?"

In folden Eintagsmaßregeln ber Parteiwuth und ber focialen Selbstflucht vernutt bie Nationalversammlung ihre Kräfte. Auch bie

ige bauernbe Schöpfung biefer Gefetgeber, bas Unterrichtsgefet 15. Mary 1850, trägt ben breiten Stempel ber Barteigefinnung. ultramontane Minister Falloux berief fur; nach ber Erbebung bes fibenten eine Commission zur Neugestaltung bes Schulwefens; an r Spige ftand Thiers, ber Boltairianer. Nicht umfonft waren Annales de la propagande de la foi in 170,000 Eremplaren ande verbreitet, nicht umfonft hatte ber Bifchof Dupanloup feit ren bie 3been von 89 gepriefen. Der Clerus war ber Republik frommer Unterwürfigfeit entgegengefommen, um alsbald bie beit bes Unterrichts und ber Genoffenschaften für bie Rirde gu ern. Benn bie Liberalen bisber Bebenfen getragen batten, Die bt ber Kirche, Die einzige fociale Rraft, welche bem allgewaltigen ate gegenüber noch einige Gelbständigfeit befaß, noch mehr gu veren, jo rief jest bie wirthichaftliche Angit nach Ordnung um jeben 8. Die Solibarität ber conservativen Intereffen verlangte bie Bilrubiger Geifter burch ben Clerus. Um ber Ordnung willen liegen Boltairianer und Ultramontane in ichonem Bunde nicht blos pas jeber freie Ropf wünschen mußte - bie Bejeitigung ber Alleinidaft ber Parifer Universität, fonbern bie Unterwerfung bes geten Unterrichts unter ben Ginfluß ber Kirche. Bier Bischöfe treten en Oberftubienrath, baneben Anftands halber auch einige Bertreter erer Glaubenebefenntniffe; Die Lirche grundet Gelehrtenschulen nach ieben, ber Staat prüft nicht mehr bie wiffenschaftliche Befähigung geiftlichen Lehrers.

Derselbe blinde Eifer reaktionärer Parteigesinnung offenbarte sich in der auswärtigen Politik. In dem Streite um die deutsche sassung stand Frankreich natürlich auf Desterreichs Seite. Nur als st Schwarzenberg mit dem Plane seines Siedzigmillionenreichs berarat, regte sich die Angst in Paris; man befürchtete von diesem ne, harmlos genug, eine Berstärfung Deutschlands, und drohte bertich in Wien und Berlin, die Desterreich auf den Eintritt des Germtstaats in den deutschen Bund verzichtete. Die italienische Frage, zit versahren durch die Unterlassungssünden des vergangenen Jahres, die jett gänzlich verdorden. Als König Karl Albert furz vor dem diuge von Rovara in Paris um Hilse bat, war der Präsident geneigt dem Borschlag einzugehen. Die Minister aber fürchteten den Ehrspiemonts, und Frankreich schaute thatlos zu, wie Desterreich seine selberrschaft im Süden von Reuem besossitzte. Noch das ganze Jahr

1849 hindund blieb der Pröfitzent sehr geneigt den Piemonneien zu bessen; dem dennute die Rubeseligkeit, der reaktionäre Portreigesst der Notionalversamplung. Er begnügte sich Todcana zu warmen von den Eintritt in einen österreichischen Zollverein.

Much in Rem bie bewaffnete Intervention ber Defterneicher und Berpolitamer ju bulben ichien boch unmiglich. Aber bie Mammer ber De nung bonnerten wiber ben bodbergigen Rabifalismus ber fubnen plaifden Triumpiru, bie Ultramentanen flagten um bas genenbte patrinenium Petri, und felbft liberale Brotestanten , wie Coquerel, priefen in biefen Tagen ber reaftionaren Seligfeit ben Bapft ale ben beiten Arent ber Freiheit. Mus folder Berlegenbeit entftand ber Blan, baf Frantred felber gu Gunften bee Bapftes und ber Freibeit intervenire. Pupmig Bo naparte batte fich bereits por feiner Ermablung nach beiben Seiten bir vorsichtig zu beden versucht : er fcbrieb am 2. December an bem Runtigt. er babe nichte gemein mit feinem rabitalen Better Canino gu Dem, a wolle bie Berftellung bes papftlichen Staates; funf Tage fpater an ber Conftitutionel: er tonne trotbem ben Ariegogun nach Rom nicht billion. Ale er an's Ruber gelangte, mar bie romifche Expedition bereite be ichloffene Cache, und ber Dann, welcher einft bem weltlichen Babfithm ben Frieben aufgefagt, mußte jest mabrent fünf Monaten fich aufreiben in bem unmöglichen Berfuche, bem Bapfte und bem Liberalismus go gleich gerecht ju werben. Die erfte ernsthafte auswärtige Metien ber Republit, welche "niemals gegen bie Freiheit anderer Boffer Brin führen burfte", begann mit einer Berfaffungeberlebung. Der eine Rriegoung bes napoleoniben mit einer Rieberlage. Die enticheibente Benbung fam enblich burch bie neue Nationalversammlung, Gobalt bies reaftionare Barlament versammelt ift, wird ber liberale Unter handler Leffeps jurudgerufen, ber Angriff auf Rom mit blutigem Emft erneuert. Die romijde Republit fällt burd bie Baffen ber framonichen Freiheit; Frantreich leiftet Schergenbienfte für bas gurudfebrente Babftthum, bie Ultramontanen jubeln über ben Untergang ber gottlojen Demagogen. Borberband arntete Franfreichs Bermittlungspolitif in Rom benfelben Lobn wie einft in Spanien unter Ludwig XVIII .: bie ichweren Opfer an Gelb und Golbaten und gutem Rufe tamen allein ber Macht Defterreichs und ber reaftionaren Bartei gu ftatten. Daß ber Bring eine bebingungslofe Wieberberftellung bes Bapftfonigs teines wege wünschte, ift zweifellos; felbit Gioberti bezeugt, mit welchem Gifer ber Minifter bes Auswärtigen, Tocqueville, fich bemubte, Burg

schaften für die politischen Rechte der Römer zu erwirken. Doch der Präsident besaß nicht die Macht, der reaktionären Wuth der Nationalversammlung zu widerstehen; der Napoleonide durste die Niederlage der französischen Wassen nicht ungerochen lassen. Nachdem Garibaldi's heldenmüthige Schaar vertrieden und das alte Unwesen hergestellt ist, richtet der Prinz an Edgar Neh jenen berusenen Brief, welcher Aumestie, weltliche Berwaltung, liberale Regierungsgrundsätze und den Sode Napoleon für den Kirchenstaat fordert. Es war kein Rath sür den Augenblick — denn der Präsident mußte, derweil er schried, die unversöhnliche Rachsucht der Eurie kennen — es war ein Borbehalt für die Zufunst, zugleich ein Wink für die Liberalen Europa's, daß der Prinz den revolutionären Träumen seiner Jugend noch nicht für immer entsagt habe.

Dergeftalt war die Plationalversammlung ber Sandlanger einer radfüchtigen Realtion, bas republikanische Gautelspiel ein Efel für ieben freien und redlichen Mann geworben. Bie follten folde Inftitutionen ehrfürchtige Get bei einem faiferlichen Bringen erweden? Rein Zweifel, Der Brafibent batte einen gesetlichen Beg nach ienem Biele, babin ein fataliftischer Glaube ibn brangte, vorgezogen. Es bar ber gesicherte Weg, und bem ichwunglofen, feineswege bartbergigen Befen bes Heffen blieb jene brutale Buft an Gewalttbaten, welche ber unbanbigen Kriegernatur bes Obeims eigen mar, völlig fremb. Stand allein ber Beg ber Gewalt offen, fo mußte freitlich Allen, welche bie Bergangenheit biefes Conifers fannten ; einteuchten , bag er, gestachelt burch Mornb's verwegene Redbeit, feinen Gib brechen werbe mit ber talten Belaffenbeit eines Spielere, ber ben Erfolg als feinen Bott verthrt. Und mabrhaftig, Die sittliche Atmosphäre Diefer glauben- und beenlosen Epoche mar gemiffenbafter Treue wenig gunftig. Berfen wir einen Blid auf Die ropalistischen Umtriebe in ber Nationalverjammlung, fo fonnen wir bas barte Bort nicht gurudhalten : in biefer Majorität waren hunderte, welche por dem Bagnig des Staatsftreiches, aber nicht Dreifig, welche por bem Gibbruche gurudgeschrecht maren. Benn Thiers und Emil Girarbin ben Braitbenten , bem fie jur Dacht berbolfen hatten, balb barauf verliegen, fo magen wir die unbofliche Bebauptung, bag nicht Gemiffensbebenten Diefen Abfall bewirften. Die Berren febrien Budwig Bonaparte ben Ruden, weil ibre Soffnung ben Celbstberricher zu leiten fich als eitel erwies.

Der Prafibent empfand namentlich feit bem Aufftande des Juni 5 v. Treitigte, Auffage. III.

1849 bie Nothwendigfeit mit ben Reaftionaren gusammengugeben. Er persucte porerit parlamentarisch zu regieren und trat auch auf der Reife, Die er im Sommer 1849 burch bas Land unternahm, febr porfichtig auf. Gine willfommene Belegenheit, Land und Leute fennen ju lernen und beim Rlange ber Blafer bie erften Faben ber großen Berichwörung amusbinnen. Wer beute biefe Trinffprüche und Festreben taltblutig muftert, ben überfällt immer von Neuem bas Erftaunen, wie nur bie felbitgefälligen Rebner ber Nationalversammlung über fo gewandte, fo gefährliche Berführungsfünfte lächeln tonnten. Ueberall weiß ber Bring bem Brovingialftolge gu ichmeicheln : er lobt in Rouen ben Fleiß ber Gewerbe, in Saumur, bem Gige ber großen Reitschule, ben militärischen Geift; in Boitiere erinnert er an bie bebrängten Tage Rarl's VII., in Epernah an die letten Rampfe bes Raifers. Er rebet falbungsvoll als ein frommer Mann ber Orbnung, er warnt vor hirnverbrannten Theorien, mabnt jum Glauben, jur Achtung vor bem Eigenthum und ber Familie. Auch halt er für nötbig. einen Staatsftreich nach bem Mufter bes 18. Brumaire gurudgumeifen; benn, meint er unichulbig, "Franfreich ift jest nicht in ber Lage, welche jo beroifde Seilmittel verlangt." 3a, in Sam, wo bie Bevolterung fich jubelnb bem befreiten Gefangenen entgegenbrangt, befennt er reuig Die Gunben feiner Jugend: er begreift nicht mehr jene Bermeffenbeit, bie ihn einst zu gewaltsamen Umsturzversuchen trieb, und beflagt nicht, bag er fie bugen mußte. Rur einmal, in Angers, verrath er etwas beutlicher seine ftillen Buniche : "ich besitze weber bas Genie, noch bie Macht meines Obeims" - ein bedeutsames Wort in einem Lanbe, beffen Provingen gewohnt find alles Seil von bem Saupte ber Ber waltung zu erwarten.

Trot folder Zurüchaltung des Prinzen blieb es unmöglich, daß ein verantwortliches Staatsoberhaupt sich an die Rathschläge Dritter binden sollte. Auf das Bestimmteste erklärte soer Präsident seinem vorlauten Better, dem Prinzen Napoleon: er werde nie Einfluß von irgend Jemand dulden, er wolle regieren im Interesse der Massen, nicht einer Partei. Auch die Minister empfanden bald die Macht des eigensinnigen Billens über ihnen; sie ließen sich sogar herbei, die Mitverschworenen von Straßburg zu becoriren — vermuthlich sür Berdienste um die Republik — und konnten doch die Zufriedenheit ihres Herrn nicht erwerben. Nun versuchte der Prinz, den bedeutendsten Kopf des Cabinets, Tocqueville, für sich zu gewinnen. Der

aber meinte : "ber Bring will Creaturen, nicht Minifter." Sieranf, am 31. October 1849, verfündet ber Brafibent ber Nationalverfamm= lung, bağ bie Republit einer einheitlichen und feften Leitung beburfe; er habe barum feine Minifter entlaffen und fich mit Mannern umgeben, bie um meine Berantwortlichfeit ebenfo beforgt find wie um die ihrige." "Franfreich," ruft er aus, "jucht bie Sand, ben Billen, bas Banner bes Ermählten vom 10. December. Gin ganges Spftem bat am 10. December triumphirt. Der Name Napoleon ift allein ein Brogramm, er bebeutet im Innern : Ordnung, Autorität, Religion, Boblfein bes Bolfes; nach außen; nationale Burbe." Das perfonliche Regiment begann. Gemäß ben Beisbeitelehren ber napoleonischen 3bee werben Fachmanner wie Rould, Rouber, Sautpoul in bas Cabinet berufen, welche ausbrudlich erflaren, bag fie außerhalb ber Barteien fteben und nur eine Bartei gnerfennen, bie ber Errettung Granfreiche." Es war eine Benbung, Die fich jo unvermeiblich aus ber verantwortlichen Stellung bes Brafibenten ergab, bag fogar Tocqueville geftand : "ber Bring thut vielleicht recht une zu entlaffen." Einige Tage barauf belehrte ber Brafibent bie versammelten Burbentrager tee Richterftantes: Berfaffungen und Regierungen habe Franfreich in buntem Bedjel gefeben, aufrecht geblieben feien allein bie Schopfungen bes Raifers!

Schon mehrmale waren die Berricbiucht ber Berfammlung und ter immer unverhohlener bervortretende perfonliche Wille Des Brafis tenten in gehaffigen Sanbeln aneinanbergerathen. Der Bring lebte, getreu ber loderen Beije feiner Alüchtlingsjabre, in emiger Gelbvetlegenheit. Aber bie Berfammlung irrte, wenn fie hoffte, bie Nation verbe wie vormale Cormenin's Bibe über Louis le désireux höhnend wieberholen. Der Bauer murrte über bie Rargbeit ber Deputirten, ale ber Prafibent mit Oftentation ben Berfauf feiner Pferbe öffentlich ameigen ließ; ber getreue Adille Fould fand immer wieber Gefcaftemanner bereit ihr gutes Gelb an bas hohe Spiel bes Pringen gu wagen. Die Feindichaft ber beiben Gewalten, bundertmal mubfelig tertragen, tommt endlich jum offenen Ausbruch nach bem Bablgefete om 31. Mai 1850. Bebermann batte Unruben befürchtet nach biefem fingriffe in bas Allerheiligfte ber Nation, biefer plumpen Berletung er Gleichheit. Ale bas Bolf tropbem in feiner bumpfen Tragheit erharrte, ba ward unter allen Barteien bie Frage laut: wirb nicht ei folder Schlummerjucht ber Ration auch ein Staatoftreich gelaffen ertragen werben? Alte Soffnungen, neue Gorgen erwachten. Der Sommer 1850 fab alle monarchifden Barteien in emfiger Thatigteit, offenbarte abermals bie tiefe Unreblichfeit ber Republifaner von beute Die Legitimiften wallfahrteten nach Biesbaben, Die Orleaniften nach Claremont. Thiere wollte natürlich nur bem alten Ronige feine per fonliche Berehrung aussprechen; offenbergiger befannte Berrber, fei nach Biesbaben gegangen, um eine politische That zu pollzieben Beibe Demonstrationen blieben ohne Erfolg. Der Bergog von Cham bord war fogar jest nicht zu unbedingter Anerfennung bes neue Staaterechtes zu bewegen. Unter ben Orleanisten tauchte gwar be Blan auf, bag ber Bergog von Boinville fich um ben Brafibentenftul bewerben folle. Der Berfaffungseit bilbete auch für biefe Bartei tei Sinbernift; er mare, wie Dunoper unbefangen ergabit, nur geleift worben unter bem ftillen Borbebalte, bag Franfreid balbigft bur friedliche Mittel Die Monarchie berftelle. Aber es fehlte Die Rubnbe bes Enticlinies.

Babrendbem benutte ber Prafibent gewandt bie Gunft bes 3m falls, welche ihm erlaubte bie von ben Orleans gebauten Gifenbabnen ju eröffnen. Er bereift jum zweiten male bas Band und bublt umer boblen um die Bunft ber Daffen. "Meine beften Freunde wohnen in ben Sutten, nicht in ben Balaften," ruft er ben Gifenbabnarbeitem ber Bicarbie ju ; bann erinnert er an bas Bort bes Blebejerfaifers : "mein Buleichlag entipricht bem Guren!" und beflagt ichmerglich, bat bie Berfaffung ihm bas Recht ber Begnabigung verfimmert babe. In Thon zeigt er lebhafte Theilnabme für bie Unterfrützungetaffen ber Arbeiter; ber Beifall ber Seibenweber öffnet ibm bas Berg, und et fpricht zu ihnen ale ber "Bertreter jener beiben großen nationalen Manifestationen, welche in ben Jahren 1804 und 1848 burch bie Ordnung bie erhabenen Grundfage ber Revolution retten wollten." Er verfündet noch beutlicher, Die Baterlandeliebe tonne je nach Um ftanben Entjagung ober Ausbauer gebieten, und nimmt gulest inbrin ftiglich Abicbied : "es mare unbescheiben, wenn ich wie ber Raifer fagen wollte: Lonnefer, ich liebe Guch! Aber erlauben Gie mit aus ber Tiefe meines Bergens Ihnen ju fagen: Lommefer, liebet mich!" In biefem Stile fpricht er weiter, bis er endlich in Can rund berausjagt : "follte bas Bolt mir eine neue Laft auferlegen, mare es febr ichulovoll, wenn ich mich biefem boben Berufe entrieben wollte!" Inbeg ber Jubel ber Arbeitermaffen bebeutete wenig; bi Geschicke ber Landes schwebten auf der Spite des Schwertes. Der haß des Heeres gegen alles parlamentarische Wesen bestand auch unter der reaktionären Nationalversammlung ungemildert fort. Man begann die afrikanischen Generale als Schwäher zu verachten: kaiserliche Beteranen und ehrgeizige junge Lanzknechte wünschten längst über die Schultern der verdienten Führer sich emporzuschwingen. Unermüblich nährten geschäftige Agenten die Erinnerung an die kaiserliche Glorie; in hundert Kasernenstuben prangten die Bilder der beiden Napoleons, darunter der Refrain:

Dieu nous l'a pris et Dieu nous l'a rendu!

Rad ber Beimfebr von feiner zweiten Reife balt ber Bring bie großen Revuen auf ber Ebene von Satorn, ber Bein fliegt in Stromen, bie trunfenen Solvaten rufen : es lebe ber Raifer! Abermals ericalite burd bie europäische Breffe ein lautes Sohngelächter über ben armeligen Rarren; man verglich bie bengalischen Flammen von Satorb mit bem Donner von Aufterlit, ben Reffen im Feuer mit bem Obeim im Beuer. Dan bebachte nicht, wie oft in ber Mera ber Cafaren bas Edicial ber Belt burch abnliche Mittel entschieden murbe. Balb darauf wird ber Commandant ber bewaffneten Macht von Baris, Beneral Changarnier, entfernt, feine Memter getheilt und ergebenen Mannern übertragen. Der General hatte lange geschwanft, eine gefürchtete "Sphing" für die ftreitenben Barteien; endlich folug er id auf Die Seite ber Robaliften, weil er ben Bringen gu überfeben wahme und bie Lage bes Landes nicht burchichaute. Reine Compagnie, bericherte er pathetifch, werbe bem Brafibenten bei einem Staatsftreiche belfen : "berathet im Frieden, Bertreter bes Bolfes!" Go ftanden bie Dinge, ale bie Nationalversammlung nach furger Bertagung wieber mammentrat. Buthenbe Anflagen und Gegenklagen freuzten fich bon beiben Seiten, alle gleich berechtigt, alle gleich ichmählich - bas wibrige Bilb eines verlogenen Gemeinwefens, wo man bie Treuen an ben Kingern gablen fonnte. Bir burfen bem Bringen wohl glauben, baß ihm bei biefen wilben parlamentarischen Sanbeln oft ber Muth lant. Bulett fant er feine talte Giderheit wieber. Er erflarte auf bem Stabthaufe am zweiten Sahrestage feiner Bahl, feine Bewalt fei die einzige legitime, die feit bem Februar entstanden : er schmeichelte bem Beere, wechselte feine Minister nach Belieben. Thiers aber rief parment: l'empire est fait.

Millionen empfanden, bag biefer unabsehbare Rampf gwijchen

ben beiben bochften Staatsgewalten nicht bauern fonne, nicht bauern burfe. Eine bumpfe Berftimmung laftete auf bem ganbe. Das Bolf war tobmibe, verefelt an allen politischen Rämpfen. Riemand wollte feine Meinung fagen, weil man fich fürchtete; Riemand tonnte es, benn felbft bie Phantafie ber Menfchen war erlabmt, fie batten fein Urtheil, feine Boritellung von ber nächften Zufunft. Die ichmermuthige Schrift Raudot's über ben Berfall Franfreiche, eine Rrantung für ben nationalen Stoly, fand trot ihrer llebertreibungen gablreiche Lefer. Roch wirffamer war Romieu's brutale Schrift über "bas rothe Beipenft" mit ihren wutbenben Antlagen gegen "bas Bolf, bies graufame und bumme Thier." Die Ralenber und Wintelblätter, baran fic Die Bourgeoifie ber Provingen nahrte, gefielen fich in unendlichen Schmähreden gegen bie Feinde des Eigenthums. Sandel und Wanbel wollten fich nicht erheben, Biffenschaft und Runft ichwiegen ganglich. Roch tröftete man fich, bas fei bie Folge ber aufgeregten Tage; erft fpater marb erfannt, daß wirklich nach bem Rieber viefer fechezig Jahre bie ichopferische Rraft ber Nation für einige Zeit verfleat war, runn arminima lande solleds done that me laithful

Schwerer als alle Sorgen bes Augenblides bridte die Angft vor ben Rathfeln bes Jahres 1852, bas ju gleicher Zeit Die Neuwahlen für ben Bräsidentenstubl und für die Nationalversammlung bringen follte. Der Clerus, ber fich bor brei Jahren noch bon bem Bratenbenten fern bielt, mar feit bem Sturge ber romifchen Republif bantbar in die Reihen ber Bonapartiften getreten. Auch mochte ber Bring auf feinen Reisen durch feine Liebenswürdigfeit manche Anbanger erworben baben. Babrhaft beliebt beim Bolte mar er teinesmegs, ba ibm jebe Gelegenheit fehlte ben Daffen feine Bedeutung zu zeigen. Aber zu jenen Borgugen, Die ibn icon vor brei Jahren bem Bolfe empfablen, trat jest ein neuer bodwichtiger bingu: Ludwig Bonaparte war bereits am Ruber, und der Nation graute vor jeder ungewissen Neuerung. Da überbies ein namhafter Begencanbidat nicht auftrat, fo ftand aweifellos fest - tein Unparteilicher hat bies je bestritten - bag bas Bolt ben Bringen, ber Berfaffung zuwider, abermals mablen murbe. Dies war fo ficher, bag felbft eine Erflärung bes Brafibenten, er werbe die Wiederwahl nicht annehmen, die Nation in ihrem verfaffungs widrigen Willen nicht beirrt hatte. Welch' eine Aussicht, wenn bergeftalt bas Bolt felber ben Staatsftreich vollzog, die Untreue, die Buchtlofigfeit in jebe Butte brang, wenn taufenbe von Beamten, bas gefammte

officielle Frantreich, Die Nation jum Berfaffungsbruche aufftachelten! Und waren benn Die Bolfsvertreter einer Demofratie berechtigt, bem Billen bes fouveranen Bolfes ben Buchftaben einer unmöglich geworbenen Berfaffung entgegenzuhalten? Rein, mabrlich, wenn in ben Sturmen bes Parteigegantes noch ein Funten vaterlanbischen Beiftes wach geblieben war, fo mußte bie Nationalversammlung bie gesetliche Menberung ber Berfaffung beidließen. Go war ber Wille bes Lanbes: 79 von ben 85 Generalrathen ber Departements forberten bie Berfaffungerevifion. Dag binter bem Berlangen nach Revifion manche febr unlautere Beweggrunde fich verbargen, bag es nicht beilfam mar bas taum erft neugegrundete öffentliche Recht abermals in Frage zu ftellen, bas Alles burfte nicht in Betracht fommen neben ber Wefahr einer politischen Entsittlichung obne Bleichen und neben ber anberen Gefahr bes Burgerfrieges. Mögen bie Spieggefellen bes Bonapartismus über bie finfteren Plane ber Rothen noch fo wunderbar gefabelt baben - foviel ift ficher, bag bie Socialbemofratie für bie Bablen von 1852 einen letten verzweifelten Schlag vorbereitete. Wieber wie jur Zeit ber Restauration überzog ein Net von Bebeimbunden bas Pand. Beithin im Guben wirfte ber Bund ber Montagnarbs und fein gefürchtetes Organ, ber Ami du peuple. Der alte bourbonische Fanatismus biefer erregbaren Provingen war jest verbrangt burch eine wild rabifale Bewegung, Die in Marfeille ihren Mittelpunft fand. Dag auch die communiftischen Berschwörungen ber Arbeiter feineswegs anegeftorben waren, läßt fich nach ben jüngsten Enthüllungen über bie Internationale nicht mehr bezweifeln. Gollte man foldes Unbeil thatlos reifen laffen? General Changarnier meinte, als er am Morgen bes 2. December verhaftet murbe: bas batte man fich ersparen fomen, bie Bieberermablung bes Brafibenten fei ja boch gewiß. Den gebantenlojen Moraliften, welche noch beute biefen Musipruch wiederholen und ben Staatoftreich für eine überfluffige, mußige Gewaltthat erflaren, geben wir zu erwägen, ob nicht unter allen bentbaren Schlägen, bie franfreich treffen fonnten, ber coup d'état populaire, ber von ber Befammtheit ber Nation vollzogene Berfaffungsbruch ber ichredlichfte gewesen ware? and the formula in adaptation and firms

Mit allebem ift bas Bild ber unerhört verworrenen Lage noch nicht vollenbet. War die Wiederwahl bes Prinzen sicher, so ftand boch nicht minber fest, daß die Bauern wiederum eine Mehrheit von robalistischen Reaftionären in die Nationalversammlung mählen würden,

benn eine ftarfe parlamentefähige Bartei bes Bonapartismus beftanb noch immer nicht. Alfo eröffnete auch bie Berfaffungerevifion, wenn fie fich bamit begnügte bie Wiederwahl bes Brafibenten zu ermöglichen, nur bie Ausficht auf neue unenbliche Sandel. Lebiglich bie von ben Maffen längft geforberte Berftellung ber Monardie, ber jest noch allein möglichen napoleonischen Rrone, tomte bem Staate Rettung bringen; und in ber That wurde bie Frage: Republif ober Monarchie? von bem Ausschuffe ber Berfammlung, ber im Commer 1851 über bie Revifion verhandelte, ernftlich erwogen. Ein trefflicher Bericht aus Tocqueville's Feber ichlug ber Berfammlung vor, bie Revision zu beichließen. Aber bie Berblendung bes Berges und einiger fanatischer Gegner bes Brafibenten verhinderte, baf bie Dreiviertelmebrbeit ju Stanbe fam. Das bestehenbe Recht mar unhaltbar, feine gesetliche Umbilbung burd bie Abstimmung vom 19. Juli veriperrt. Die Frage ber nächften Bufunft lautete - nach bem roben Worte bes Rabifalen Schölcher: — à qui le canon?

the same of the sa

Der tiefe Efel, ben bie roben Schmeichelreben ber bonapartiftis ichen Preffe jebem Rechtlichen erregen, barf uns nicht hindern anguerfemen, bag ber Prafibent in jenem Augenblid ber einzige Mann war, ber ein flares, erreichbares politifches Biel verfolgte. Geit Donaten fprach alle Welt von bem brobenben Staatsftreiche, und boch ichien bei ber unendlichen Ermattung ber Nation ein Gewaltstreich ebenso schwierig wie ber Bebante ber Abwehr. Die Parteien ber Nationalversammlung verzehrten sich in nichtigen Sändeln und suchten nach ber Rataftrophe ihre Unthätigfeit mit ber hoblen Phrafe zu rechtfertigen, Die Berachtung gegen ben umpurbigen Brafibenten babe jebe Bachfamteit verhindert. Huch Tocqueville fam nur zu bem troftlofen Entschlusse ben Staatsstreich abzuwarten und nachher bazwischengutreten, bamit etwas von burgerlicher Freiheit gerettet werbe! Bie ficher und überlegen ericeint neben folder Berfahrenbeit ber Brafibent! Er unternahm im Sommer 1851 feine britte Rundreife, und wer in ben Reisepredigten bes Bringen bie wieberholte Berficherung wandellofer Berfaffungetreue bicht neben ber unverblumten Unfinbigung bes Staatsftreiches vernahm, ber mußte befennen, bag bie Gemiffenlofigfeit bes Dheims einen murbigen Erben gefunden babe.

In Dijon iprach ber Bring bie bereits nicht mehr ungewöhnliche Berficberung aus, bag er bem Rufe bes Lanbes folgen werbe - "und glauben Gie mir, Franfreich wird nicht untergeben in meinen Sanben" - er magte auch einen heftigen Ausfall gegen bie Nationalversammlung, Die alle Magregeln ber Strenge gebilligt, alle Borichlage ber Milbe verworfen habe. Dbwohl ber Moniteur biefen Gat unterbrudte, fo brach boch in ber Nationalversammlung ein neuer Sturm bes Unwillens los. Die erregten Gemüther wurden nicht beschwichtigt, als ber Bring einige Wochen fpater in Beauvais Die gottergebenen Borte iprad : "es ift ermuthigend zu benfen, bag in ben größten Gefahren bie Borfebung oft einen Gingelnen gum Bertzeuge ber Rettung auserwählt." Durchgangig tritt in biefen Reben bas Beftreben bervor, ben Bonapartismus barguftellen als ein Spitem ber rechten Mitte, gleichweit entfernt von unmöglichen Utopien wie von bem alten Regime, in welche Formen biejes fich auch verfleiben moge." Wie Buigot in folden Tagen jein Buch über Mont ichreiben fonnte - in ber unverboblenen Soffnung, ber Bring werbe bem fläglichen Beifpiele biefes Gelben folgen - bas war auch ben Berehrern bes eigenrichtigen Dis nifters ein Rathfel. In beliebe andele anteriore waren bei

Dem Brafibenten blieb noch ein letter Trumpf : bae Befet vom 31. Mai. Une icheint burchaus glaubhaft, bag ber Bring nur wiberwillig feine Buftimmung gegeben batte zu biefer Beidranfung bes allgemeinen Stimmrechtes, bes einzigen Rechtstitels feiner Dhnaftie; bas Gefets zu verhindern war er ohnedies nicht berechtigt. Jest emidlog er fich, bas unbebachte Berf als Baffe gegen bie Nationals berjammlung zu gebrauchen. Die bonapartiftische Breffe, voran ber nie verlegene Beron, eröffnet ben Feberfrieg gegen bas Befet. Der Brim versucht fogar eine bald wieder aufgegebene Unnäherung an bie Socialbemofraten und fagt enblich am 4. November ber Berfamm= lung in einer Botichaft : "habt 3hr weniger Bertrauen als wir zu bem Ausbrud bes Bolfswillens? Das allgemeine Stimmrecht wieberberfiellen beißt bem Bürgerfriege feine Fahne, ber Opposition ihren letten Grund nehmen." Es war, nachft ber Berwerfung ber Berfaffungsredifion, ber zweite große Difgriff ber Berfammlung, bag fie aus Daß gegen ben Brafibenten bas Befet aufrechterhielt, beffen Unhaltbarteit Bebermann jugab. Der Brafibent erfcbien jest ben Maffen ale ein Bertreter ber Demofratie gegenüber einer berrichjudtigen Rafte.

Ein Rampf zwischen ber ausübenden und ber gesetgebenden Bemalt muß in einem bureaufratischen Staate unfehlbar jum Giege ber Erecutive führen, wenn anders bas Saupt ber Bermaltung auf die Restigfeit bes eigenen Billens und auf Die Theilnabmlofigfeit ber Dasfen gablen tann. Geit Enbe Octobers mar ber Rrieg erflart, ein Cabinet von ergebenen perfonlichen Anbangern umgab ben Brafibenten. Längst batte ber Bring in bem General St. Arnaub ben gemiffenlos verwegenen Abenteurer erfannt, beffen er bedurfte. Um biefem Deniden einigen Ruf zu verschaffen, wurde ein Feldzug gegen die Kabplen unternommen. Dann erhielt ber fiegreich aus Afrita beimfebrenbe Selo bas Bortefeuille bes Rrieges und erinnerte fogleich bie Truppen an bie Pflicht bes blinden militärischen Gehorsams. Der Brafident empfing bie Offiziere mit ber Berficherung : "am Tage ber Gefahr werbe ich nicht handeln wie meine Borganger ; ich werbe nicht zu Euch fagen: maricbiret, ich folge Euch! 3ch werbe fagen: ich maricbire. folget mir !" Rad folden Ereigniffen ftellten bie Quaftoren bes Saufes ben Untrag, bag die Berjammlung bie Berfügung über bas Seer für fich in Unfpruch nehmen folle. Daß biefer Gebante bei ber feindfeligen Gefinnung bes Beeres erfolglos bleiben mußte, leuchtet ein : boch follte nicht bas gesammte Thun ber Bersammlung als leeres Wortgeprange ericbeinen, fo mußte ber lette Berfuch ber Abwehr gemacht werben. Die Berfammlung hatte unvergefilich gefündigt, ba fie fo oft ben realtionaren Parteihaß über bas Bobl bes Lanbes ftellte; jest beichieb ihr eine gerechte Bergeltung, unterzugeben burch bie Barteiwuth bes Berges. Den Socialiften war ber Sag gegen bie Berachter ber beiligen Webruartage theurer als bie Erhaltung ber Republit. Sie bemabrten fich ale die echten Bertreter jener Demofratie bes Reibes, welche die Staliener mit bem treffenben Namen democrazia di rapresaglia bezeichnen. Gie wollten ben Mörbern bes allgemeinen Stimmrechts nicht noch Waffen leihen; ber Antrag ber Quaftoren warb verworfen. Es war ber britte große Difgriff bes Saufes. Das Barlament gab felber fein Spiel verloren. Der Brafibent war, wie felbit Granier aus Caffagnae zugiebt, entschloffen, fobalb ber Untrag ber Quaftoren angenommen wurde, augenblicklich mit einem Gewaltstreiche zu antworten. Run ber Untrag fiel, fagte er erleichtert : cela vaut peut-être mieux! Er wußte jest, bag nicht ber Schatten eines Willens ibm gegenüberftant, und wenn ber Staatsftreich taufent Wegner fant - um bieje Berjammlung bat nie ein Mann getrauert.

liche Rechtfertigung bes Staatsitreiches liegt in Tren, Die bas Jahr 1852 ju bringen brobte, und it ber Monarchie, welche burch bie unzweideutigen willens, ja im Grunde auch burch bie letten Berstionalversammling anerfannt war. Der Brafi-Wifgriffe bes 18. Brumgire, er nabm fich ein nich burchgreifenden, eifernen Strenge, woburch ber 3. Benbemigire bas aufftanbifche Baris niebermarf. umern, die ber Bring allein in fein unbeimliches te - Morny, St. Arnaud, Berfigny und Maupas manik, bak fie bie Lebren bes Thrannenfatechismus virtuofer Sicherheit befolgten. Mornty war bie Seele s; er leitete auch aus ber Stille feines Cabinete Die uppen, ale endlich am 3. December, ju feiner boben Bemadlider Strakenfampf ausbrach. Benn ber 2. Dewenbigfeit war - und welcher Dann von politischem beute noch beftreiten? - fo bleibt boch nicht minder enem tiefen Ernite, womit ein welthistorisches Bagnif Ebater erfüllen foll, ichlechtbin nichts zu finden ift in len jener frechen Gluderitter, welche fich bem Staatsablanger boten. herr v. Morny fagte am Abend bes wenn es jum Husfegen fommt, fo werbe ich fuchen es Bejenftieles zu fteben;" und berweil am Frühmorgen ages bie Bajder in bie Baufer ber Boltsvertreter brangen, b St. Urnand und Mocquart mit faben Bigeleien : wie ber fleine Thiere und ber fleine Bage ausichauen, wenn ben vor ben Bolizeisergeanten fteben! Und all biefe geschichten werben von Berrn Beron nach fünfgebn Babren Migem Behagen wieber aufgetischt. Der unanfechtbare ein Staatsmann nichts Sittlicheres wollen famt ale bas . t, reicht offenbar nicht aus, ben frivolen Frevelmuth ber es Nothwendigen zu entschuldigen. Benn eine Berichwöben ben Gitern bes Bejetes felbit ausgeht, ficherlich bie aller Rechtsverletzungen ift, fo wurde vollende Diefe That ttliche Richtigfeit ber Gefellen, welche ber Brafibent benuten ift unfühnbar. Auch bie Ausführung bes Staatsftreiches tit maglofer und umuger Brutalität: überlaffen Unberen in Diefem Schmute gu wühlen und im Ginzelnen zu schilbern, wie General Foreh die Abgeordneten am Kragen packen ließ, wie St. Arnaud jeden auf einer Barrikade Betroffenen mit augenblidlichem Tode bestrafte, wie die trunkene Soldatesca nach dem Siege unter den Spaziergängern der Boulevards mordete und todte, wie man die gebliebenen Barrikadenkämpfer in Haufen halb verscharrte und dann die Hinterlassenen auf den Friedhof strömten, um an einem Arme, einem Fuße, der aus der Erdschicht heransragte, ihre gefallenen Lieben zu erfennen. Das Shstem der Deportationen und Berbannungen, von der Nationalversammlung mit so schnödem Eiser gehandhabt, richtete sich jetzt gegen seine Urheber. Wir dürsen wohl rechnen, daß unter dem Belagerungszustande, der über einen großen Theil des Landes verhängt ward, gegen 80,000 Menschen berhaftet worden sind; selbst die Reaktion in Rom und Neapel hatte so gründlich nicht aufgeräumt unter den Gegnern.

Dem fittlichen Urtheile ericeint als bas ichmachvollfte Ereigniß ber Brumaire = Revolution nicht jener brutale Einbruch ber Solbaten in ben Saal ber Filmfbunbert, fonbern bie in ben meiften Geschichts werten nicht erwähnte Abenbsitzung vom 19. Brumaire, ba berfelbe Rath ber Künfhundert erflärte, Bonaparte habe fich um bas Baterland wohl verbient gemacht. Desgleichen liegt auch bas erschütternbe tragifche Moment bes Decemberftaatsftreiche nicht in ben Robeiten ber Schergen, nicht in bem wohlfeilen rhetorischen Bathos, bas bie 216geordneten ben einbringenben Golbaten entgegenstellten: - es bleibt ja bas Loos ber Bolfsvertretungen, bag ibre geiftigen Baffen beim Busammenftogen mit ber Macht ber Fauste armselig erscheinen, und wir wollen ben Bonapartiften überlaffen barüber ju fpotten. Das Schredliche ber Rataftrophe liegt in ber Thatfache, bag bie Mebrbeit ber Nation ben Staatsftreich billigte. Es mag fein, bag ber Brafibent als ein fataliftifder Befenner feines napoleonischen Glaubens bie Sompathien ber Maffe für ftarfer hielt als fie waren; immerbin batte er die ungebeure Mehrheit ter Provingen für fich, die Arbeiter ber Sauptftabt nicht gegen fich. Raum taufend Rampfer, jumeift aus ben gebilbeten Stänben, eilten auf bie Barrifaben. Der Blufenmann fab icabenfrob zu, wie bie bornehmen Transporteurs bon ber Bergeltung ereilt wurden. Die Antonsvorstadt mar feit bem Juniaufstand ganglich entwaffnet; ben Mitgliebern ber Nationalversammlung, bie jum Biberftand aufforberten, murbe bie bobnifche Antwort : follen wir fampfen gegen ben Mann, ber une bas allgemeine Stimmrecht bringt?

— So unendlich tief war die Kluft, welche die Massen von den gebildeten Republikanern schied! Die große Mehrzahl der hauptstädtischen Bevölkerung zeigte eine vollendete Frivolität, besuchte neugierig die Stätten des besiegten Straßenkampses wie einen neuen Sircus und freute sich, daß die Annalen der Hauptstadt der Welt abermals um ein unerhörtes Ereigniß bereichert waren. In einzelnen Departements der Mitte und des Sübens rotteten sich die Bauern und Kleinbürger zusammen; im Barstand eine Göttin der Freiheit an der Spitze des Aufruhrs. Es blieb immerhin bedeutsam, daß der kleine Mann in der Provinz endlich ansing einen Willen zu zeigen; doch wurde der Aufstand überall leicht geworfen.

Bir legen keinen Werth darauf, daß das wohlgebrillte Beamtenthum auch diesmal sich fügte und in seiner großen Mehrheit die
somliche Anerkennung des Staatsstreichs unterschrieb, welche der neue
Gewalthaber mit sicherer Menschenkenntniß sogleich verlangte; wir
lassen bahingestellt, ob die Hausse, womit die Pariser Börse den 2. December begrüßte, durch gewandte Auskäuse der Genossen Fould's bewirtt war. Aber die blinde Freude der Besitzenden, die rasche Ermannung des Berkehrs, die vollendete Gleichgiltigkeit, welche sebem
neuen Gewaltschritte der Regierung folgte, gestattet keinen Zweisel an
der Meinung der Nation. Sieben Millionen Franzosen genehmigten
durch ihre Abstimmung den Staatsstreich. Und das Heer? Wie hätten
diese Bauernsöhne dem Napoleoniden ihr Schwert geliehen, wenn nicht
die Bauerschaft das Kaiserreich wollte?

Dem Politifer geziemt, statt an einzelne Fälschungen sich anzukammern, welche bei der allgemeinen Abstimmung mit untergelausen
sind, vielmehr ernsthaft das Wesen einer demokratischen Gesellschaft,
die Bedeutung des frevelhaft mißbrauchten Wortes vox populi vox
Dei ins Auge zu sassen. Der härteste Absolutismus, den das neumjehnte Jahrhundert kennt, ist durch eine Kundgebung des demokratischen
Bolkswillens gegründet. Dem neuen Herrscher standen in den ersten
Jahren sast alle bedeutenden Geister der Nation, sast alle glänzenden
Namen der Kunst und Wissenschaft, der Politik und der Wassenden
Keinde gegenüber — mit einer Einstimmigkeit, die in der Geschichte
aum erhört ist. Es begann eine Zeit, da die ermatteten Köpse in dem
einen Nichts der Gedankenlosigkeit ausruhten, und edleren Naturen
asst alles verloren ging, was ihnen des Lebens besten Indalt bildet;
die Wassen aber waren während einiger Jahre unleugdar glücklich und
ufrieden. So gering ist die Bedeutung des Talents und des Ge-

fonnte ber Brafibent feine Baffe, Die fich ihm bot, verschmaben. Er brauchte ben Gabel und fprach nach ber Beife bes Dheims zu bem Beere als zu ber Elite ber Nation. Er brauchte ben Beichtstubl und ermutbigte bie Ultramontanen zu ben verwegensten hoffnungen. Er brauchte die Anechtung ber Beifter, und bas allezeit willige Beamtenthum übte balb alle Rante altfaiferlicher Bolizei. Die Buth bes Schweigens, la fureur de silence, berrichte in Franfreich, und die Breffe bes Brafibenten verfündete froblodend: wir baben einen Berrn! Der Gingang ber neuen Berfaffung erffarte, bag bas Staatsoberbaupt perfonlich verantwortlich fei. Der Artifel ward viel bespottet, und boch entbalt er eine ber wenigen Babrbeiten unter ben gebäuften Lügen biefes Grundgefetes. Die ungebeure Berantwortung, welche auf bem neuen Berticher laftete, ließ fich nur ertragen, wenn ibm gelang feine Regierung bon bem Matel ibres Urfprungs zu befreien und jene Bebanten bes Fortidrittes zu entfalten, welche in bem proteifden Befen bes Bonapartismus unzweifelhaft enthalten find.

Die Ruhe war wieder hergestellt, doch nicht der Friede der Geister. Schon vor dem Staatsstreiche erklärte ein geheimes Rundschreiben des radikalen "Widerstandscomités", fortan sei jede Berzeihung gegen die Besigenden unmöglich. Jeht aber trat zu den alten Gegensätzen, welche das Land zerklüfteten, ein neuer hinzu, so mächtig daß daneben alle anderen Parteiungen sast verschwanden: Frankreich zerfiel wieder wie nach den hundert Tagen in zwei Nationen, die Sieger und die Besiegten vom L. December. Und dieser Gegensat bestand sort dis zum Sturze des dritten Napoleon. Das zweite Kaiserhum hat der Macht und dem Wohlstande des Reiches manchen glänzenden Erfolg gebracht, aber in zwanzig Jahren ist ihm niemals gelungen, die Nation zur ruhigen rückhaltlosen Anerkennung der neuen Ordnung zu bewegen.

Corners Carrier Super Berrill And an Inner the London

are ide to Albury Tarrilan II. so with a rement has

iller Egent, fenera chresheld in the Mallernia of the color of the col

en Chaifeachala gu areadan — gun anteen Teile (a mat tree in anferer 3 ciplicterine, univer Chiapericiona, notdo esa irrago exantem, anf Teiti anto Schuide in jählen. Fantes ha bas

## 5. Das zweite Kaiserreich.

(Seibelberg 1871.) Walland and and and

Die furgfichtige Meinung ber Bielen wird immer burch ben Ginbrud ber letten Stunde bestimmt. Seit bas zweite Raiferreich auf bem Schlachtfelbe von Seban ein schmachvolles Enbe fant, ftebt bas Bild bes britten Napoleon als eines ruchlofen Friedensbrechers in bem Bedachtnig bes beutschen Bolles fest, und bies vollsthumliche Urtbeil wird vielleicht niemals, gewiß nicht in ber nächsten Bufunft fich verinbern. Wenn ich es mage, die Bemerkungen über bie jungfte Erideinungsform bes Bonapartismus, bie ich im Jahre 1868 nieberibrieb, beute berichtigt und erganzt von Neuem berauszugeben, fo liegt mir die Anmagung fern einzuwirfen auf die Bollsanschauung, die mit gutem Brunbe ftete nach einfachen, fertigen, wiberfpruchslofen Bilbern berlangt. 3ch wende mich nur an ben fleinen Kreis berer, welche fich's nicht verbrießen laffen, bie erschütternbe Rrantbeitsgeschichte bes franbifiden Bolls burch bie jungften achtzig Jahre hindurch zu verfolgen. Ber bies ernftlich verfucht bat, ber wird, bevor er über ben Staatsbau Napoleon's III. verbamment abspricht, vielmehr zuerst bie Frage aufverfen, ob es überhaupt möglich fei biefe Nation gut zu regieren? lind barauf die Antwort finden: bas zweite Kaiferreich bat den Berfall Frankreiche nicht verschuldet, fondern ihn um zwei Jahrzehnte auf-Bebalten. Dem letten Bonaparte gelang, burch eigene Klugheit, burch bie Gunft bes Glüdes und durch die Schwäche ber Nachbarvölker, ben Tangofifden Staat noch einmal zu einer Fulle ber Dacht emporgubeben, welche weit über bie sittliche Rraft ber Ration binausging.

Wir können nicht finden, daß die Haltung unserer Nachbarn gegen uns seit den Wiener Berträgen sich wesentlich verändert hätte. Wir suchen den Grund dieser bald aufreizenden bald drohenden bald gewaltthätig ausgreisenden Staatskunst nicht in irgend welchem politischen Shsteme, sondern einestheils in dem Nationalcharakter, der sich nicht ändern wird, so lange die Bolkserziehung der Franzosen darauf ausgeht, den äußerlichen Ehrgeiz statt des sittlichen Kernes der Menscheneele zu erwecken — zum anderen Theile in uns selber, in unserer Zersplitterung, unseren Bürgerkriegen, welche den Franzosen erlaubten, auf Deutschlands Schwäche zu zählen. Heute, da das glorreich wieder auserstandene deutsche Reich allen solchen freundnachbarlichen Berechnungen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, darf der Deutsche mit dem stolzen Gefühle der Ruhe die jüngsten Schicksale des Nachbarlandes darstellen.

Die Aufgabe bleibt immerbin wenig bankbar. Denn bie von pornberein unabweisbare Abnung, auch biefes prunkende Raiferthum werbe fich am Enbe nur als ein neues Provisorium erweisen, bat von jeber allen Urtheilen ber Feinde wie ber Freunde einen leibenschaftlichen Bug ber Uebertreibung aufgeprägt. Bebes Wort ber Unerfennung vertrodnet uns in ber geber, wenn wir boren, mit wie ichamlojer Marktidreierei ber Bonapartismus feinen eigenen Rubm zu fingen wußte; an die Größe jenes Rouber'schen Ausspruches: "nein, nein, es ift niemals ein Fehler begangen worben" wird unfer beicheibenes beutsches Lob ja boch nie heranreichen. Auch ruhiger Tabel erscheint trivial gegenüber einem Shiteme, bem felbft gemäßigte Wegner als einem gigantischen Abenteuer icon lange vor feinem Untergange in feierlichfter Form ben Grabftein fetten. Es ift ichwer zwischen foldem Uebermake bes Lobes und ber Berbammung bie feste flare Linie bes hiftorifchen Urtheils einzuhalten; um fo fcwerer, ba ber innere Biberipruch bes Bonapartismus, die biabolifche Salbwahrheit, welche wir jo oft als ben Grundcharafter bes revolutionären Despotismus auf= gewiesen haben, in bem zweiten Raiferreiche mit geradezu felbstzerftorerifder Rraft auftrat. Der britte Rapoleon bat in Worten und Werfer taum einen Gat aufgestellt, ben er nicht felber burch einen Wegenfals aufgehoben hatte. Er mar von ben gefährlichen Leibenschaften, barar bas neve Franfreich trantt, perfonlich vielleicht freier als irgent ein namhafter Mann unter ben zeitgenöffischen Frangofen; boch bie Rothwendigfeit ber Selbsterhaltung, bas innerfte Wefen feines Suftem mang ihn biefe Leibenschaften fortwährend aufzustacheln, und so ist an ihm und feinem Sause die Nemesis vollstreckt worden, welche früher ober stater ben frevelhaften lebermuth bes gesammten Bolles ereilen mußte.

Die allergrößte Schwierigfeit für bas fichere politische Urtheil legt in ben focialen Grunblagen bes neuen frangofifden Staats. Ständische Selbstfucht mar jederzeit die underauferliche Befinnung aller berrichenben Rlaffen; fie erscheint bem Huge ber Nachwelt bann am häflichften, wenn fie, ben Berrichenben gur anberen Natur geworten, fich naiv und unbewußt ausspricht. Jebermann bort iest ans ben Schriften bes Alterthums ben geiftigen Sochmuth jener Maffenariftofratien beraus, welche über bie Stlaven und Banaufen wie über bie leere Luft hinwegfaben. Die Wenigften abnen, wie febr vir felber in bermanbten Gefinnungen befangen find. Der Mittelftanb, welcher beute die öffentliche Meinung in Deutschland bestimmt, erlennt in bem ichrantenlofen Wettbewerbe bas Befen ber focialen, in ber ungehemmten Discuffion bie erfte, unentbehrliche Borausfetung bet politischen Freiheit, er ift in unvergeflichen Kämpfen bem urtheilsiefen Lirchenglauben entwachsen. Solchem Beifte banten wir bie Emancipation bes Landvolfs; burch ihn find unfere gebilbeten Stanbe bie freiefte und gerechtefte von allen regierenben Rlaffen ber Beschichte geworben. Strenge Gelbftprüfung fagt uns jeboch, bag auch Dir, indem wir für biefe reinen politischen Ibeale arbeiten, nur wie me Teffeln beraus reben. Gin ftolger Chelmann bes achtzehnten Sabrbunberte bermochte leichter bie 3been bes beranwachsenben Burgerthums zu verfteben, ale wir, une einzuleben in ben Bebankenfreis bee vierten Stanbes.

Die Gesinnung der arbeitenden Klassen ist von Artstoteles mit tem klassischen Ausspruche gezeichnet worden: zaigovow dar restif nook roik idious oxodassen — einem Borte, das in den freieren medernen Tagen wohl gemildert, aber nie wiederlegt werden kann. Das Privatleben, Schweiß und Sorge der Birthschaft, ist diesen Schichten der Gesellschaft der Kern des Daseins; sie mögen mit vollem Kechte danach trachten Einfluß zu gewinnen auf die Leitung des Staates, zu dauernder regelmäßiger Arbeit für den Staat sind sie nicht im Stande. Sie werden selten Wanne das Brot des Lebens ih, und sind sehr geneigt, die Freiheit des Gebantens dahinzugeben sur eine wohlwollende Staatsgewalt, welche frastvoll das Wohlsein der

Bielen forbert; unter allen geiftigen Dachten ift es noch immer bie Rirche, welche auf biefe Gemutber ben ftartften Zauber übt. Bier liegt ber Grund, ber bem Gelehrten ein ficheres Urtheil über bie jungfte Entwidelungsftufe bes Bonapartismus erichwert. Die Bebeutung bes vierten Standes war niemals in ber mobernen Welt fo gewaltig wie unter bem zweiten Raiferreiche. In ben Tagen bes Conventes beberrichten bie Maffen von Baris bie Staatsgewalt und entlebnten einen Theil ibrer Macht ber ficher arbeitenben Berwaltungsmafchine. Unter Napoleon III. ftanben fie außerbalb ber Regierung, und boch bilbete ber vierte Stand bie wichtigfte Rlaffe bes Staates; beftanbige Rudficht auf die Aufriedenbeit ber fleinen Leute blieb ber leitenbe Bedanke bes neuen Bonapartismus. Auch beute, unter ber jogenannten Republik. liegt bie Bufunft bes Reiches unzweifelhaft in ben Sanben ber Bauem und ber Arbeiter. Wo aber ber vierte Stand berricht, ba berricht auch feine finnliche Anschauung vom Leben. Und fo entsetlich erscheint in bem neuen Franfreich die fittliche Robeit, die Migachtung aller ibealen Guter, bag man unwillfürlich auf eine Bermuthung gerath, bie fic freilich biftorifd nicht erweifen läßt. Es bat ben Unichein, als feien bie eblen romanischen und germanischen Elemente von biefem gemischten Bolfethum ganglich abgeschäumt, und ber effe Bobenfat bes Relten thums broble wieber empor. - Um bas Berbienft eines folden auf ben vierten Stand geftütten Spfteme aus einer Gulle von Beuchelei und Unfittlichfeit beraus zu erkennen, muß ber gebilbete Dann manche ber theuerften und ebelften Unichauungen feines Stanbes gewaltfam gurud brängen.

Das zweite Kaiserreich fällt in die beiden politisch reichsten Jahrzehnte der Gegenwart; und wenn wir gedenken, wie rasch in tollen Sprüngen das Urtheil der Welt über den dritten Napoleon gewechselt hat, so empfinden wir lebhaft, wie alt wir wurden in kurzen Tagen. Das leibhaftige Gegentheil des unthätigen Bürgerkönigthums, hat der neue Bonapartismus tieser, gewaltsamer als irgend eine Regierung der Gegenwart die socialen Zustände seines Landes umgestaltet; die Kühnheit seines absoluten Willens wagte manche ties einschneidende Resormen, wozu ein Parlament weder den Muth noch die Unbesangenheit gefunden hätte. Aber der jähe Fall dieses vielgeschäftigen Spstems bestätigt nochmals die Regel, daß eine Regierung um so weniger sest stedt, je weiter sie ihre Thätigkeit ausdehnt.

Bir erinnern zuvörberft bas furge Gebachtnig ber Gegenwart an

bie Hauptstadien, welche das zweite Kaiserreich durchmessen hat. Seine Geschichte zerfällt in zwei deutlich geschiedene Hälften. Gleichwie einst dalb nach dem Jahre 1840 die Meinung sich bildete, das Gestirn der Orleans sei im Niedergehen, so stand nach dem Jahre 1860 das allgemeine Urtheil sest, daß das Reich des dritten Napoleon seinen Höhepunkt überschritten habe. Das Jahrzehnt des Aufsteigens aber war die Zeit des ungemilderten Despotismus, das Jahrzehnt des Berfalls war die Spoche der liberalen Bersuche! Man braucht diesen harten Thatsachen nur talt ins Gesicht zu schauen, um alsbald die Wahrheit zu erkennen, daß der Bonapartismus durch Zugeständnisse an die Freiheitsbegriffe der höheren Stände sich selber untreu wurde, und — daß die Nation nicht mehr fähig war ein freies Regiment zu ertragen.

Muf ben Staatsftreich folgt querft ein 3abr bes lleberganges, bie Bluthezeit ber Unfittlichfeit bes neuen Shitemes. Bahrend bie verlogenen Reben bes Prafibenten aus ber Zeit ber Nationalversammlung in ber politischen Lage ihre Erflärung finden, erscheint bas republikanische Gautelfpiel bes Jahres 1852 fclechthin frivol und gemein. Sielt ber Brafibent eine britte Bolfsabstimmung für nothig um feine Dacht gu befestigen? Ober meinte ber Fatalift, nur auf brei Stufen gleich bem Deim zur bochften Gewalt emporfteigen zu tonnen? Entscheibend war mobl, bag ber Bring am 2. December ben Schein behaupten mußte, ale gelte ber Staatoftreich ber Rettung ber Republit. Dagu bie Rudfict auf bie großen Mächte, welche zwar bem Siege ber "Orbnung" bren Beifall gaben, boch allejammt bie Berftellung bes Raiferthums nicht wünfchten. Benug, bas offizielle Franfreich fpielte noch gebn Monate lang mit ben gleignerischen Bhrafen republifanischer Treue, obgleich ber Staatsftreich nichts anderes bedeuten fonnte als bie Auftioning bes Thrones. Noch im September 1852 versicherte ber Braibent auf feiner Runbfahrt burch bas Land: er febe in bem wieberbolten Ruf : "es lebe ber Kaifer" mehr eine rührende Erinnerung als ine Soffnung; ber Minifter Des Innern aber ließ fich bie Namen aller Berfonen melben, welche auf biefer Raiferreife mit bem Bringen in Beführung tamen, "bamit fie ber Geschichte nicht verloren geben." Ralt und rubig hatte ber Phlegmatifer mitteninne geftanden in diefem braufenben Bolfsiubel, welcher unzweideutig bewies, bag bie Maffen ben Sim ber letten December-Abstimmung richtiger verftanben als bie großen Sofe. Einige Wochen barauf ichien bie Sehnsucht bes landes nach ber Herstellung bes Raiferreichs unwiderstehlich; bie

Nation verlangte, wie der Maire von Sevres schwungvoll sich ausbrückte, die Bermählung Frankreichs mit dem Abgesandten Gottes. Nun folgt jener Senatsbericht aus Troplong's Feder, den wir getrost als das Meisterstück des modernen Byzantinerthums bezeichnen dürsen. Warum sollte auch die Sprache des getreuen Senates sich nicht zu dithprambischer Kühnheit steigern? Troplong gesteht ja selbst: es giebt Augenblicke, wo der Enthusiasmus auch das Recht hat Fragen zu löseu! Die Nation frönt nur sich selber, indem sie Napoleon III, frönt, sie nimmt dadurch eine eble und friedliche Nache für die Berträge von 1815. Die Republik liegt dem Wesen nach in der durch das souveräne Voll übertragenen Kaiserwürde, und der große Schatten in den Wolken schaut befriedigt der Erhebung des Ressen zu!

Unter bem Schute bes neuen Thrones entfalten fich gewaltig alle Mächte ber Arbeit und bes Schwinbels; tiefe Stille lagert über bem geis ftigen und politifchen Leben. Die Meinung ber Bolter haft ben Raifer als ben Sort ber europäischen Reaftion, ber überall bis in die Afple freier Lanber die Rampfer ber Republit verfolgt; fie gittert vor ber Stunde, ba er unfehlbar in bie Bege bes Dheims einlenfen wirb. Die Bofe schwanten zwischen bem Wiberwillen gegen ben Emportommling und ber Berebrung für ben Retter ber Gefellicaft. Rugland giebt ben Musidlag in ben europäliden Sanbeln, und gerabe biefer Sof ftebt bem Napoleoniben, fobald er Raifer geworben, mit ftarrem legitiniftischen Sochmuth gegenüber. Da bieten bie orientalifden Birren ben Unlag. Franfreiche Macht und bas Talent feines Führers zu erproben. Es erfolgt eine burchgreifenbe Berichiebung ber Alliamen und Dachtverhaltniffe, die lebhaft an jene glangende Zeit bes Confulate erinnert, ba Bonaparte, faum erft von einer übermächtigen Coalition bedrobt, nach wenigen Monaten bie Stagten bes Gubens und bes Norbens jumt Bunde gegen bas englische Seerecht vereinigte. 3mar bie Ergebniffe bes Arimfelduiges für die orientalische Welt mußten dürftig, fast nichtig bleiben; aber ber Baffenrubm ber faiferlichen Abler murbe bemährt; bie Sulfsquellen bes Landes ichienen unericopflich, ba bie Sauptftabt mitten im Rriege bas neu-napoleonische Brafferleben weiter führte und bem Gewerbfleiße Europa's eine pruntende Ausstellung bereitete-Dem Napoleoniben mart bie Genugtbuung, bag am Jahrestage bet Eroberung von Paris ein europäischer Congres an ber Seine unter bent Borfite bes frangöfischen Gesandten ben Friedensschlug unterzeichneteRusslands llebergewicht war gebrochen. Frankreich nannte sich wieder die große Nation. Bald darauf wurde der kaiserliche Prinz geboren; im Oriente seierten französische, englische, italienische, türkische und russische Truppen zugleich die Geburt des Thronerben. Das nationale Spstem war verewigt, wie die Behörden im Stile des ersten Kaiserreichs sagten. Im Februar 1857 tonnte der Kaiser den ergebenen gesetzgebenden Körper entlassen mit der Zuversicht, bald werde man von dem zweiten Kaiserreiche sprechen wie einst von dem Consulate: "die Befriedigung war überall, und wer nicht schlechte Leidenschaften im Derzen hegte, freute sich an dem Glüde des Landes."

Dann trat ein furger Rudichlag ein: bas Attentat Orfini's brachte Rapoleon III. fur eine Beile außer Faffung, bas taum erft gemilberte Shitem ber Bebrudung ward burch bas Sicherheitsgeset auf's Reue angespannt. Die überichwanglichen Bludwuniche aber, welche bem Raifer nach feiner Errettung guftromten, bewiesen ber Belt, wie febr die Maffen biefes Mannes bedurften; aus ihnen rebete unweifelbaft ein eben foldes Gemiid von ehrliden Empfindungen und Liebebienerei, wie aus jener Dbe divis orte bonis, bie einft Bora; in bermanbter Zeit bem Auguftus gufang. Den ibealen Grund folder Unbanglichfeit bat Riemand fo treffend bezeichnet, wie bas enfant terrible ber Bonapartiften, ber Marquis von Boiffp, mit ben Worten: bir lieben alle ben Raifer; benn Beber fagt fich : in welchen Sumpf wurden wir gerathen, wenn Napoleon fturbe!" Eben in biefen Tagen, ba bie liberale öffentliche Meinung an bem Raifer wieber irre marb, traf er zu Blombieres mit Capour gufammen, brachte ben fübnften und legenereichften Gebanten feiner europäischen Bolitit gur Reife. Denn was auch ber Raifer fpater an Italien gefündigt bat, und wie febr auch ber Berlauf ber Bewegung ben Erwartungen bes Napoleoniben wiberbrechen mochte - ber Rubm wird bem britten Rapoleon bleiben , bag ohne feine Silje bie Erhebung Italiene vielleicht nie begonnen, ficerlich niemals triumphirt batte. In jenen Stunden, ba ber Raifer unter bem jubelnben Burufe ber Arbeiter von Baris fich in bas Felblager begab, galt er wirklich ale ein volfethumlicher Berricher, ale ber Berreter ber Revolution. Rach bem Giege von Solferino ichien Frantreiche Begemonie unter ben romanischen Boltern gesichert. Auch beonnene Liberale beugten fich vor bem Befreier Italiens, in weiten Breifen wiederholte man bas überschwängliche Lob: Rapoleon ber Rleine rubt bei ben Invaliden, ber große Napoleon berricht in ben

Tuilerien. Es war die Zeit, ba der Welttheil an jedem Renjahrssesse mit der Angst des gebrannten Kindes nach Paris hinüber horchte. Im Bewußtsein seiner Macht wagt jest der Kaiser die große bandelspolitische Reform; der stolze Gedanke, ganz Westeuropa zu einem freien Markgebiete zu vereinigen, geht der Erfüllung entgegen.

Doch icon war bie gute Beit bes Raiferreiche poruber. Das Sinten begann, feit bie Gefchichte überall neue Bermidelungen beroop rief, welche bem Anspruche Franfreiche, ber Lehrmeifter aller Welt ju fein, ichlechterbings nicht entsprachen. Bereite Die Grimbung bei Königreiche Italien war bem Ansehen ber napoleonischen Krone jun Minbeften nicht forberlich. Dann bewies bie unvermeibliche Untbatig feit bee Cabinete mabrent bee polnifden Aufftanbee, bag Franfreid nicht ftart genug war feine fogenannten Allierten zu ichuten. Bergeblich versuchte ber Raifer nochmals ale ber Schirmberr bes europäischen Friebens aufzutreten ; er lub bie Grogmachte in fast brobenber Sprade ju einem Congreffe : jebe Beigerung verrathe gebeime Blane, welche bas licht bes Tages icheuten! Gerabe als biefe bochtrabenben Borte in bie Belt binausgingen, begann ber ichlesmig-bolfteinische Rrieg und mit ibm ber große Bang ber beutiden Bolitit. Die Burudbaltung bei Raifers mabrent ber Rampfe um Duppel und Alfen erwarb ibm bit ben Deutiden Anerkennung und oftmale lleberichätzung, bei feinem Bolle nur Spott und Tabel. Ingwijchen hatte bas zweite Raiferreid in Mexico fein Spanien gefunden. Eine Rette grober Geblariffe, in unbegreifliches Berfennen ber Lebensfraft ber Bereinigten Staats führte zu beschämenben Rieberlagen, gefährbete bie Burbe und bu Ruf ber Krone, gerruttete Finangen und Beer bergeftalt, bag ber Stad beim Ausbruch bes großen beutschen Rrieges jum bewaffneten Gintretes nicht im Stande mar. So vollzog fich bie Grundung bes norbbeutiden Staates, ein furchtbarer Schlag für alle theuerften Borurtheile unfent Nachbarn, und zugleich murbe bie von Frankreich begommene Ginigung Italiens burch Breugens Giege weiter geführt.

Unterbessen war ber Kaiser gealtert, und von den frästigen Go bilfen, die seine Krone stützten, Einer nach dem Andern dahingegangen: St. Arnaud und Magnan, Pietri und Mocquart, Fould, Pelissier und Balewsti, dazu jene drei Unersetlichen, welche vor Allen mit staatsmännischem Ernst an der dauerhaften Begründung des Kaiserreicht arbeiteten: Billault, Thouvenel und jener Morny, der dem zaudernden Despoten so oft die frische Kraft des schneidigen Entschlusses lieb. Da

espotismus aber hatte fich bier wie überall unfabig erwiesen neue atomannifche Talente grofgugieben. Der Biberftanb ber gebilbeten affen mar zu neuem Eifer erwacht, bas Frondiren wieder eine mobifche mft geworben, und feit bem Rudzuge aus Mexico ertonte unter ben gnern immer guversichtlicher ber Ruf : l'empire est défait. Durch Bantbruch bes Crebit-Mobilier und bie fortidreitenbe Ueberichulng ber Staatsfinamen, burch bie Entvolferung bes flachen Lanbes b ben Umbau ber Stabte murbe ber Zweifel an ber Befundheit ber uen wirthicaftlichen Bluthe erregt, burch ben Tag von Königgrat Blid geidarft für bie Schaben bes beimifchen Staates. Auch bas ertrauen ber Nachbarvölker war feit bem bäglichen Luremburger andel und ber Bieberbejegung Rome bis auf ben Grund gerftort. jo bebrängt von innen und außen ging Napoleon, nach wiederholten laufen und Rudfällen, endlich vorwarts auf ber Babn ber Berffungereformen, bie er mit bem Decrete vom 24. November 1860 öffnet hatte. Aber bie Mahnung "Krieg ober Freiheit," bie aus ben eiben ber Opposition erklang, gab ein trauriges Zeugniß zugleich für nen Uebermuth, ber bas Recht ber Nachbarn mit Füßen zu treten wohnt ift, wie für bie Bergweiflung einer Nation, welche bie Unbrigfeit ihrer Lage empfindet, ohne bie nachhaltige Rraft gur Erbung in fich zu fühlen. Die fnechtische Saltung bes Bolfes bei ben ablen von 1869 bewies, bag bie politische Thatfraft in Babrbeit llig verflogen war. Nicht ein fester, sicherer Bolfswille, sonbern iglich bie untlar launische Ungufriebenheit ber boberen Stanbe bemmte ben Despoten, ben wieder auftauchenden constitutionellen 3been dritt für Schritt nachzugeben. Endlich ward burch bas Ministerium livier ber Berfuch gewagt, bie bemofratische Tyrannis mit bem Parlamtarismus zu verfohnen - ein Berfuch, ber an feinem eigenen Biberme icheitern mußte. Der Groll ber Befiegten vom zweiten December er burd bas constitutionelle Gautelfpiel ebenso wenig beschwichtigt wie frevelhafte Kriegsluft ber Nation. Durch eine Appellation an bas off, jobann burd einen von ber Nation beiß erfebnten Krieg fuchte ber Raifer aus feiner unbaltbaren Lage zu befreien. Da fcblug fer gutes Schwert feinen Thron in Trummer; und treulos, wurdelos e bie Ration fich einft bem Staatoftreiche gebeugt hatte, fo verließ jest ben "Retter ber Befellicaft", weil er auf bem Schlachtfelbe person commence. Do not be constituted in the

Die wiederholten gewaltsamen Thronwediel ber neuen framo fifchen Beidichte, bie rudfichteloje Gelbitfucht, womit bort jebe bert idende Rlaffe ibre Gewalt ansbeutete, baben ichlieflich Die Monardie in bem alten, einfachen Ginne bes Borte vernichtet. Der innere Biberfpruch biefes Staatelebens lagt fich fury in bem Gate gufammen faffen : Franfreich fam einer ftarten, in einer Sand vereinigten Staats gewalt nicht entbehren und bat bod bie Sitten und leberlieferman ber gesetlichen Monarchie ganglich verloren. Das neue bonapartiftifde Shitem war weber ein aufgetlarter Despotismus im Stile bes ach gebnten Jahrhunderts, noch ichlechtweg eine Erneuerung bes napoleoni ichen Soldatenfaiferthume, fondern eine felbständige, burchaus mobem Staatsform: eine perfonliche Thrannis, gewählt burch bie Daffen um regierend jum Beften biefes ju feinem Gelbitbewußtfein gelangten vierten Standes. Bahrend in bem gesetlichen Ronigthume, auch unter einer abfoluten Rrone, alle Inftitutionen und Staatofitten barauf and geben, bie Berfon bes Monarchen bem Rampfe ber Barteien gu em gieben und felbft unter einem unfähigen Fürften ben geregelten Ban bes Gemeinwesens zu sichern, trug umgefehrt in bem bonapartiftisch Franfreich bie Berfon bes Monarchen grunbfaglich bie Berantwortmy für bas Schidfal bes Staates. Sogar ein genialer Minifter win unter einem talentlofen ober verhaften Raifer nicht im Stanbe gemein bas Spitem auf bie Dauer ju erhalten. Der Doctrinar bes weite Raiferreichs, ber Bergog von Berfignt, pflegte ben Ermählten bes Belle ben homme-peuple zu nennen; ber Ausbrud enthielt in ichmeidle rifder Wendung ben richtigen Ginn, bag bies Raifertbum eine bodie perfonliche Burbe war, die durch täglich erneute Sorge für das Well ber Bielen behauptet werben mußte. Es ift mabr, Die Debrabl bit Babler batte ben britten Rapoleon erhoben um feines Namens willen aber fein Unbefangener tonnte aus biefer Macht ber napoleonifon Erinnerungen ben Schluf gieben, bag bie Daffe ber Frangofen mit berfelben Treite an ben Bonapartes hange wie bie Breugen an bit legitimen Bobengolfern ober weiland bie Bollanber an bem Epranne hause ber Oranier. Bebes Band ber Bietat gwischen Bolf und Guriten baus ift in Frantreich burch bie Sturme zweier Menidenafter gerftort. Das Intereffe bilbet bier bie einzig mögliche Berbindung ber Regierm ben mit ben Regierten, und in ber That bat fein Staat ber neuefim Beidichte fo unbefangen wie bas zweite Raiferreich bie Gelbitfucht feinet Bürger verwerthet. Der neue Bonapartismus war wirflich, wie

teund und Feind ihn oftmals nannten, ein gouvernement indiscuhle: nicht blos wegen seines unheimsichen Ursprunges, sondern vorhmlich, weil der Geist dieses Systemes roh materialistisch war, also achaltslose Prüfung nicht vertrug.

Es leuchtet ein, bag bas Oberhaupt eines folden Gemeinweiens rantwortlich fein und bleiben mußte. Wenn Laboulave und bie aberen Doctrinare bes empire libéral gegen bieje Thatjache zu Felde gen mit ben befannten conftitutionellen Gaten, bak Regieren und Berantwortlichiein, gleichzeitig gedacht, einen Wiberspruch bilbet, und nithin feit ber Ginführung bes Erbfaiferthums bie Berantwortlichkeit es Staatsoberhauptes binmeggefallen fei, fo ichlugen fie in bie leere uft. Die Rechtslehren bes parlamentarischen Königthums laffen fic uf eine bemofratische Tyrannis nicht anwenden. Die Gründung bes ber an ber rechtlichen latur ber Präfibentenwürde nichts Wesentliches anderte. Die Erblichit biefer Krone blieb immer nur eine unfichere Anweisung auf die ufunft, die Berantwortlichkeit des Kaisers bagegen ein Grundt, beffen unwandelbare Fortbauer von ben Burbenträgern bes afferreichs Rouber und Troplong jederzeit behauptet wurde und beffen attifde Durchführung burch bie Berfaffung felber ermöglicht mar. laubte ber Raifer ber Maffen ficher zu fein, fo burfte er nach rtifel 5 an das souverane Bolf appelliren — eine gewaltige Waffe Despotismus, welche jur rechten Stunde und mit napoleonischer ittlichfeit gebraucht, bie Bollgewalt ber Krone jederzeit vermehren mite und in Babrbeit jebe Soffnung auf ein ehrlich parlamentarisches egiment ausichloß.

Fanben bagegen bie Massen, daß der Erwählte ihre Interessen icht mehr vertrete, so wies das Borwort der Berfassung den Weg, m den Kaiser zur Berantwortung zu ziehen. Ein französisches Staatsberhaupt für unverantwortlich erklären, heißt es dort, "das bedeutet: is öffentliche Gefühl belügen, das bedeutet: eine Fiction aufstellen, elche dreimal unter dem Lärm der Revolutionen zerstoben ist." Deutder ließ sich doch nicht sagen, daß der Kaiser seine Krone trug und agen wollte auf die Gefahr hin durch eine vierte Nevolution vertrieben werden. Dahin also war es mit dem stolzen Frankreich gekommen, is das Grundgesetz einer gesitteten Nation mit chnischer Unbefangenit gestand: unser Regiment ist ein va-banque-Spiel, jede Sicherit des öffentlichen Rechts ist ein Schein, jede Berfassung nur ein

Nothbehelf! Die napoleonische Krone besaß nicht die Sicherheit bei Erbfönigthums, eben barum war sie ausgerüstet mit einer Machtsule welche ein legitimer Monarch nie erreicht: "ba bas Staatsoberhaup verantwortlich ift, sagt jenes Borwort, so muß seine Thätigseit frei und ohne hemunisse sein."

Rein Zweifel, ber neue Bonapartismus begte bie Abficht, gleid bem erften Raiferreiche, einen neutralen Boben ju bilben, barauf ti Trümmer ber alten Barteien fich gufammenfinben follten. Er fummen fid nicht um bie Bergangenheit feiner Selfer und nahm Alle in feine Dienft, welche bie neue Ordnung anerkannten. Er bat nach einige Bahren bes Drudes jebem verbannten Gegner, ber fich gum Beborfan verpflichtete, bie Rudfehr geftattet, er tam immer wieber gurud auf bi Mahnung, bie Größe bes Baterlandes über bie Barteien zu ftellen Ber fennt nicht jenes pathetifch großbergige Schreiben bes Raifen, bas bie Freilaffung bes gefährlichen Berichwörers Barbes befahl, wil Diefer feine patriotifche Begeifterung für ben Arimfrieg ausgesproder hatte? Das Raiferthum wollte auch nicht einem Stante allein bienen; es wußte ben Chrgeis und bie Erwerbeluft ber Bourgeoifie ju b friedigen und bat fogar ben Abel bergeftellt - ein vortreffliches Mind taujend Familien burch ben gemeinen Chrgeiz fowie burch bie Angft in ber Befeitigung erichlichener Abelstitel an bie Rrone gu binben, abn auch ein Beweis, bag man Reigungen und Borurtheile ber boben Stände ichonen wollte. 3a, ber Erwählte bes Bolfes trug fich ein Beit lang fogar mit bem Plane, einen neuen napoleonischen Abel bem alten bingugufügen. Berr v. Berfignb pries in Tifcbreben m Broclamationen als ben eigenthumlichen Borgug, "ben eminent fociale Bebanten" bes neuen Shiftemes, bag jebe frubere Regierung nur in ber brei Rlaffen ber Befellichaft vertreten habe, bas Raiferreich bagego alle zugleich. Soldes Selbftlob trug einigen Unschein ber Babrbed Der vierte Stand beberrichte allerbings bas Gemeinwefen nicht meb burch Strafentumulte, wie in ben erften Tagen ber Republit : er überhaupt in geordneten Buftanben niemals im Stande fich fo m mittelbar ber Staatsgewalt zu bemächtigen, wie bies einft ber Abel mit Die Bourgeoifie vermochten, und er hatte unter bem zweiten Raifernicht icheinbar gleich ben anderen Stanben lediglich bie Aufgabe zu geborde und zu arbeiten. Den fine noffinie noffinie erinte eine

Richtsbestoweniger bilbete ber vierte Stand bie politische Rlaft in Frankreich und wurde von bem Beamtenthume mit unabläffigen

Schmeichelreben verherrlicht. "Diefer gablreichften und intereffanteften Alaffe ber Bejellicaft bat Gott querft ben Retter offenbart," fo veriderten bie Rundidreiben ber Brafetten; und vor ben Bablen von 1857 erffarte ber Minifter Billault amtlich : "bie Gelbarbeiter und Sandwerfer haben bas Raiferthum geschaffen, jene Daffen fleißiger Meniden, welche bie breite Grundlage bes allgemeinen Stimmrechtes bilben." Darum ermabnte Berr von Mornt Die Babler, ftatt ber logenannten politischen Manner Geschäftsleute aus bem Rreise ibres eigenen Gewerbes in ben gesetzgebenben Körper zu senden : und noch berber verficherte Berr Granier aus Caffagnac : Die Bauericaft, ber Rem ber Nation, fragt bereits : warum regiert ber Raifer nicht allein? Napoleon III. felber bezeichnete fein Spftem ftets als bas gouvernement du grand nombre, und wenn er in einem oft wiederholten Ausspruche erflärte, feine Regierung rube "auf bem Bolfe, bem Quell aller Staatsgewalt, auf bem Beere, bem Quell aller Macht, und auf ber Religion, bem Quell aller Berechtigfeit," fo fagte er in breifacher Umfreibung lebiglich bas Gine, bag biefes Regiment bes vierten Stanbes id wesentlich auf jene Mächte ftutte, welche bie Saltung ber Maffen bestimmen. Daber ericeint auch bie feltsam gemischte Gefellschaft bes napoleonifden Sofes, Dies harmlofe Nebeneinander von Sofpfaffen, hofbemagogen und Soffolbaten, burdaus zwedmäßig. Erwägen wir bie Entstehung bes Shitemes fowie fein langjähriges Dafein, bas ungleich friedlicher verlief als bie raftlos angefeindete Regierung ber Bourbonen und ber Orleans und idlieflich nur burch die Baffen bes anelande gerftort murbe, fo lagt fich nicht verfennen, bag biefe Staateform fich nothwendig aus ben focialen Zuftanden des Landes entwickelt batte. Die zur Berrichaft gelangte Daffe, empfänglich für bie einfiden allgemeinen Ibeen ber Gleichbeit und ber einen, allmächtigen Staategewalt, neigt jeberzeit zur gleichmäßigen Unterwerfung Aller unter einen volksthumlichen Tyrannen. Selbit in ben ungleich gefinderen Berhaltniffen Nordamerita's ift, jur Beit Jacffon's und Abraham Lincoln's, bem fouveranen Botte biefe Berfuchung nabe geteten. Bollenbe bie ber Gelbstregierung ungewohnte Daffe in Frantreich befigt, nach bem Geftanbniffe bes Socialiften Duvebrier, "im bodften Grabe bas Befühl ber Hierardie," fie bat über bem Fanatismis ber Gleichbeit bas Berftabniß ber Freiheit fo vollständig verloren, bag Taufenbe lange in gutem Glauben jenem bis zum Efel wieberbolten Gelbitlobe bes Bonapartismus beiftimmten: "ber britte Rapoleon

ift ber mahre Gründer ber Freiheit, benn feit bem zweiten Kaifeneide giebt es feine politischen Seloten mehr."

Das allgemeine Stimmrecht beftant, nicht mehr abgeschwächtent Liftenwahlen, wie unter bem erften Rapoleon, fonbern vollftanbig und in regelmäßiger Birffamteit. Die einft von bem Arbeitervarlammte im Luxemburgpalafte ausgesprochene Forberung, bag bie lleberlegenbet ber Bilbung fortan ebenfo wenig ein Recht begründen follte wie in Ueberlegenheit ber Mustelfraft, war in Erfüllung gegangen. 24 suffrage universel bilbete bie Grundlage bes neuen Staatsrechts, s trat in Kraft bei jeber Babl, bei jeber Menberung ber Hauptgrundlite ber Berfaffung, und hat in furger Zeit fo fefte Burgeln geichlagen, to feine Bartei mehr ernftlich an feine Befeitigung bentt. In ben Be len bes 3abres 1863 betheiligten fich 73,9%, an ben Blebischen welche bie Berfaffung und bas Raiferthum grundeten, fogar 75 H 84 % aller erwachienen männlichen Franzofen. Aus folden Iba fachen jogen gewandte Berfzenge ber Regierung, wie Thuillier, to Schluß: "bas Raiferreich ift bie größte, bie gludlichfte Demotrat welche bie Welt, von bem Ruhme und ber Freiheit gefront, je gejebe bat;" ber Siftorifer aber erblidt gerabe in biefer maffenhaften theiligung bes Bolfes ben Beweis für bie idrantenlose Gewalt b bemofratischen Despotismus.

Die Geschichte ber meiften Staaten bat in ben Tagen bee liebe ganges vom Mittelalter gur neuen Zeit "Könige ber armen Leute" feben, welche, wie ber erfte Tubor in England, geftutt auf Die Daffe ben Trot ber fleinen Berren brachen. Bon anberem Schlage mar ti neufrangofifche Despotismus. Er fant bas gemeine Recht langt fichert por und fühlte fich berufen, ben großen Intereffentampf ! mobernen Bolfewirthichaft burch positive Leiftungen einer allmädtig Staatsgewalt auszugleichen. Er wollte, wie Rapoleon III. fagt, , Thätigfeit biefer athemlofen, unrubigen, beifdenben Bejellichaft, mel Miles von ber Regierung erwartet, nabren und befriedigen" anberen Worten, bas Guftem war ein monardifder Gocialiem Gebr treffent faßte einft St. Beuve im Senate Die Aufgabe t socialisme autoritaire, beffen Spuren wir fcon in ben in Schriften Lubwig Bonaparte's erfannt baben, babin gujammen: will bas Bute aus ben focialiftischen Ibeen nehmen, um es ber In lution zu entziehen und in bie regelmäßige Ordnung ber Gefellich einzufügen." Richt blos bie allen Socialiften eigenthumliche Gleich im Jahre 1858 ben geheimen Rath — ein Collegium von persönlichen Bertrauten, dem der Monarch Alles was ihm beliebte zur Berathung vorlegte — und doch sollte der mit der Borberathung aller Gesehentwürfe beauftragte Staatsrath nach dem Staatsgrundgesete "das wichtigste Rad unserer neuen Organisation" bilden. Ein kaiserliches Decret gab dem gesetzgebenden Körper das Recht der Abresberathung, ein anderes Decret nahm dies Recht wieder und gewährte als Ersat die Erlaubniß, die Regierung zu interpelliren. Der Kaiser durfte jerozeit den Belagerungszustand verhängen und war nur verpflichtet, nachträglich die Genehmigung des Senates einzuholen. Kurz, das surch bare napoleonische Schlagwort le pouvoir reprend ses droits kommischen Augenblick in Krast treten; an jedem nächsten Tage konnten aben mals wie im Jahre 1858 durch ein Sicherheitsgesetz ganze Klassen von Staatsbürgern außerhalb des Gesehes gestellt werden.

Die eiserne Sand im weißen Sandidub, jenes beliebte Seilmittel ber Absolutiften für unfere frante Zeit, war bem neuen Franfreich n ber That ju Theil geworben. Rur fünf Sauptgrundlagen ber Be faffung burften allein mit Buftimmung bes fouveranen Bolles befeitig werben : bas verantwortliche Staatsoberhaupt, Die von bem Anfa allein abhängigen Minifter, ber vorberathenbe Staaterath, ber bi Gefete beichließenbe gefetgebenbe Rorper und ber Genat ale pouvoit ponderateur. Bu beutich : bie Beidranfung ber faiferlichen Gemall, ber llebergang zum parlamentarifden Spftem war ohne bie Bend migung ber Nation unmöglich; bagegen ftand bem Raifer obne Be teres frei feine Macht auszudehnen, nur durfte er nicht den gefch gebenben Rörper felber aufheben. Bie einft ber erfte Rapoleon fagte "ber Berfaffungsplan von Siebes enthielt nur Schatten, wir braude aber eine Substang, und ich habe biefe Substang in die Regierung go legt" — so burfte auch ber neue Bonapartismus sich rühmen, baf di executive Bewalt bie einzige lebenbige Rraft feines Staatsrechtes bilbet! Bewiß, die Berfaffung von 1852 bat nicht gleich ber Confularverfaffung ju immer gewaltsamerer Steigerung bes Despotismus geführt. Da Raifer bat bas Beburfniß freierer Zuftande oft anerfannt. Er bellagte, nach ber Berficherung bes Herzogs von Mornh, im Jahre 1861 w bem Gebeimen Rathe ben Mangel an Deffentlichkeit und Controle ale ben Rrebsichaben bes Shitemes, er erflärte im Gebruar 1866 bem Senate : "meine Regierung ift nicht ftationar, fie fcbreitet fort, fie will fortschreiten." Er ließ im Jahre 1865 bie wichtigften Rundgebungen

seiner Regierung in dem Sammelwerke la politique impériale dem Publikum vorlegen, in der sicheren Erwartung, daß das öffentliche Urtheil die Berdienste des Regiments nicht verkennen werde. Aber die erste Borbedingung der politischen Freiheit, die Sicherheit des öffentlichen Rechtes, welche mehr bedeutet als einzelne Zugeständnisse an den Liberalismus, war in dem kaiserlichen Frankreich eins für allemal unmöglich.

Das zweite Raiferreich blieb bis zu feinem Untergange eine Bewaltberrichaft, und Napoleon III. hat ben letten Grund biefes rechtlofen Buftanbes aufgebedt in ben allbefannten Worten feiner Thronrebe vom 14, Februar 1853 : "bie Freiheit bat nie geholfen ein bauerbaftes politifches Bebaube ju grunden, aber fie front es, wenn die Zeit es befestigt bat." Spotte man immerbin über die flache, geiftlose Auffaffung bes Befens ber Freiheit, Die fich in biefer echt napoleonischen Halbwahrheit verräth; gang unfinnig ift bie berüchtigte Theorie von ber Kronung bes Gebäudes mit nichten. Das von den Bonapartiften taufendmal angeführte Beispiel bes englischen Staates läßt fich nicht abweisen. Auch England trat erft bann in ben vollen Benug ber par-Tamentarifden Freiheit, als bie Stuart'ichen Bratenbenten nicht mehr gefährlich waren, und boch wurde bas Saus Sannover nur in eingelnen Theilen bes Reiches ernftlich bebroht. In Frankreich bagegen lagen regelmäßig brei Biertheile ber Bolfstraft für bie Staatsgewalt brach, ba brei Barteien ftets bie vierte berricbenbe befampften. Die Regierung mußte, wie im Grunde alle ihre Borganger feit 1815, täglich um ihr Dafein fampfen, und fie batte bas lebenbige Bewuftfein ihrer Lage, fie glaubte felber nicht an die baldige Erfüllung jener pomphaften Brophejeining ibrer Thronreben : "Die feinbfeligen Leibenschaften, bas einzige Sinderniß ber Ausbehnung unferer Freiheiten, werben untergeben in ber Unermeflichkeit bes allgemeinen Stimmrechts." Weit flarer mar bes Raifers wirfliche Meinung ausgesprochen in bem Gate ber Vie de Cesar: "bie politifchen Barteien entwaffnen niemals, nicht einmal vor bem nationalen Ruhme." Darum fiel bas Raiferthum immer auf's Reue in die Angitlehren ber Thrannis gurud: batte bas Land im Sinne ber Regierung gemählt, fo mar bie Nation befriedigt und beburfte feiner Reformen; fielen bie Bablen gu Gunften ber Dpposition aus, fo lebten bie alten Parteien noch, und jebes Bugeftandniß brachte Gefabr. Die Regierung bejorgte nach ihrem eigenen Beftanbnig mehr Unbeil von bem Migbrauch ber Freiheit, ale von bem D. w. Treitfchte, Muffage. III.

Migbranch ber Staatsgewalt, fie gab nie ein Recht endgiltig aus ber Sand.

Durch die Maffen erhoben fürchtete ber Raifer auch nichts mehr als bie Ungufriedenheit ber Daffen. Der Ruf: silence aux pauvres! ben einft Lammennais als bas Welbgeidrei ber Bourgeoiffe bezeichnete. galt auch unter Napoleon III., aber in einem neuen Ginne : man burfte in bem neuen Franfreich Alles fagen, nur nicht zu bem Bolfe. Daber bie furchtbare, felbft von bem erften Raifer taum überbotene Anebeinn bes Gebantens, welche von ben Maffen felber nicht unmittelbar als ein Drud empfunden und boch nur um ihretwillen aufrecht erhalten murbe. Bon "jenem ichuldvollen und unvorsichtigen Gebenlaffen, bas mm mandmal mit bem Ramen ber Freiheit ziert," bat fich ber Bonapar tiomus unleugbar fern gehalten. Geiner vaterlichen Gorgfalt bot ber Bücherhausirbandel ein bantbares Gelb : icon in ben erften zwei 3ab ren bes Raiferreichs wurden 6000 Schriften ale mittlich von ben Liften ber Saufirer geftrichen. Gelbit bas beideibenfte ber politifden Rechte, Das Recht ber Bitte, war verfümmert. Betitionen burften nur an ben Genat gerichtet werben, ber fie nach Belieben unerertert ließ; gwifden bem gesetgebenben Körper und ben Maffen follte ichlechtin feine Beziehung bestehen. Dag bas Recht ber politischen Berjamm lungen, bas zu ber allgemeinen Abstimmung gebort wie ber Anfer um Ediff, burd bas Raiferreich gerabezu vernichtet wurde, mag befrend lich erscheinen, wenn wir erwägen, wie rasch und unfehlbar, bei bem Bufammenftromen aller Talente in ber Sauptftabt, neue oppositionelle Gebanten burch bie freie Unterhaltung fich in ber gefammten gebilbeten Befellichaft verbreiten. Aber Die Stimmung ber Bebilbeten tam int Den Bonapartismus wenig in Betracht. Auch die Arbeiter mochen unter fich ihre focialen Buniche besprechen. Bur bie politifche Ein wirfung ber Gebilbeten auf bie Maffen mußte verhindert werben, bie tiefe Ungufriedenheit ber Denfenden burfte nimmermehr in ben vierten Stand binüberbringen. Daber bie von bem Minifter Binard auf gestellte tieffinnige Unterscheidung zwischen bem angebornen Gesellig feitstriebe und bem blos relativen Berfammlungerechte. Daber bilbete ber beutsche Turnverein zu Paris, Dant ber Gunft bes Saufes Roth idilb, lange ben einzigen Berein in Franfreid, ber politifden Bebanten nicht gang fremd war, und die ftolge Nation, welche bas Berfammlungs recht bem Geftlande erobert bat, war um bas 3ahr 1866 in ihren Soffnungen fo tief gejunten, bag felbft Liberale fich nur bis zu bem

Bunsche erhoben, es möchten öffentliche Bersammlungen mindestens in en letzten zwanzig Tagen vor den Wahlen gestattet sein! Daß in der Etille tein Unheil gebrütet werde, dafür sorgte die geheime Polizei, die stichteisrige Schülerin der Maupas, Pietri, Lespinasse. Auch ein broarzes Cabinet bestand, soweit der ungeheure Ausschwung des moderen Briesverschrs die armseligen Künste einer überwundenen Spoche och gestattete. Napoleon III. beim Ginzuge in Mailand, mit Jubel egrüßt von einem Bolke, dem er die Freiheit bringt, und auf Schritt nd Tritt versolgt von einer Wolke von Mouchards, deren wohlbesamte salienische Banditengesichter das Lächeln der Wälsschen erregen — das it eine Scene, die den Charakter dieser popularen Thrannis im vollen ichte erscheinen läßt.

Mus abnlichen Grunden erflart fich auch, bag bie Ungleichbeit bes Rechtes für bie bauernben und für die flüchtigen Erzeugniffe ber Breffe, welche in einem unfertigen Staate allerdings unvermeiblich ift, in bem Raiferreiche über jebes Dag binaus gesteigert wurde. Die 3been von 89 begrinden nach herrn Rouber nur ein Recht bes Einzelnen feine Meinung zu veröffentlichen, nicht aber ein Recht zu collectiver Mitbeilung. Bucher, Die ber fleine Dann nicht lieft, genoffen einer faft vollftandigen Preffreiheit. Prevoft - Barabol pflegte, wie einft unfere Tiberalen unter ber Rarisbaber Cenjur, nachträglich in feinen Buchern iene Mengerungen befannt zu machen, welche bie Polizei feiner Zeitidrift nicht gestatten wollte. Für bie Zeitungen galt ber Orafelipruch Branier's aus Caffagnac : bie Breffe verbittert Die Streitfragen, ohne he ju lofen, Die Regierung loft fie, ohne fie ju verbittern. Ein Ruftjeng weitaus genügend gur Zahmung ber Preffe lag bereits in ben Befeten ber Republit por; bas Raiferreich fügte im Februar 1852 noch die polizeilichen Berwarnungen bingu. Durch einundneunzig Berwarmungen, die binnen fünfzehn Monaten auf die längst eingeschüchterten Zeitungen berabregneten, ichuf Berr v. Berfigny in ber öffentliden Discuffion "jene gemäßigte Temperatur, in welcher allein bie Breibeit gebeiht." Bichtiger für bas Spftem war ber bobe Zeitungstempel; er verwidelte viele Blatter in Gelbverlegenheiten, brachte fie n unfaubere Beziehungen ju ben Mächten ber Borfe, und vor Allem, r verichlog bie gebilbete Breffe ben Maffen. Der fleine Mann mochte ich aus bem billigen fleinen Moniteur von bem Glanze bes Raifereiche überzeugen ober an ber vollenbeten Albernheit und ben Boten bes etit journal und vermandter Rlatichblatter feine fittliche Bilbung

fräftigen. Die auswärtige Presse unterlag nach wie vor einer schlechtin russischen Brutalität; nicht einmal auf Umwegen sollte dem Bolte die Kunde werden, daß irgendwo Thoren lebten, welche das Kaiserreich nicht für den freiesten und glücklichsten Staat der Welt hielten. Nehmen wir hinzu eine Theatercensur, deren hochtomische Seelenangst oft an die Zeiten des alten Kaisers Franz erinnerte, so müssen wir gestehen, daß die Gewalt für die politische Unschuld der Massen gethan hatte was die Gewalt vermag.

Bu biefem jebe ernftliche Menberung bes Spftemes verbinbemben Gefühle ber Unficherheit gesellte fich noch ber fittliche Matel, ber an bem Staatsftreiche haftete und mohl vergeffen, bod nicht verzieben merben Napoleon III, betennt in bem Leben Cafar's, Die ichmerfte Aufgabe einer burch Bewalt entftandenen Regierung fei : Die ebrlichen Manner zu verfohnen. Auch ber 2. December brachte freilich wieber nur eine Thronrevolution, er anberte nur Beniges an ben wichtigften Institutionen ber Bermaltung, besto mehr an ihrem Beifte : für ben gebilbeten Dann, ber ohne bie Freiheit bes Gebantens nicht mabrhaft ju leben vermag, begann mit jenem Tage in Babrheit ein neues Beib alter. Deshalb fonnte felbit ber magvolle Tocqueville fich nie entidlis Ben, bem Raiferthum ben Gib gu leiften. Gur ben tiefen fittlichen Ettl bes geiftigen Abels ber Nation bot bie Ergebenheit gewandter Beifter feinen Erfat. Wenn ber alte Dupin ein bobes Umt bes Bonapartismus übernahm, weil ber Unglüdliche bereits babin gelangt mar, "bie Binfen feines Bermögens angreifen zu muffen," wenn ber Bring Rapo leon, ben am 2. December Riemand finden tonnte, nach bem Siege in bas Lager feines gliidlichen Betters eilte, und fo weiter in's Unenbliche - fo mochten biefe Manner fich felber mit bem bebren Borte Dupin's tröften : "ich babe immer Frantreich angebort, niemale einer Bartei." Dem flugen Gelbitherricher aber ftieg ficherlich oft ber 3meifel auf, ob bies bie sittlichen Rrafte feien, worauf ein Reich fich ftugen tann. Ein Bürbentrager bes Raiferreichs predigte einft: "Für die Maffen wie für die Gingelnen gilt die Regel, daß wer Bunft erbittet und erbalt, fid bem Bemahrenben ju Dant verpflichtet. Alfo will es bas öffentliche Schamgefühl." Die Bahrheit biefer Borte, beren erhabener Tugend ftolg an Guigot erinnert, muß jebem Unbefangenen einleuchten, aber schwerlich einem Beamtenthume, bas icon fo viele Throne fallen fab. Und dieje Bureaufratie begte bei aller Dienftbefliffenbeit boch eine febr beftimmte Stanbesgefinnung; fie war emporgefommen im Namen ber

Ordnung", sie wollte der herrschende Stand bleiben und bachte darum, vom Präsetten bis zum Flurschützen herab, reaktionär. Auch die Regierungspartei, welche durch die sanste Beihülse dieser Präsetten in den gesetzgebenden Körper gelangte, bestand aus Fanatisern der Ordnung. Der Kaiser war der freieste Kopf seiner Regierung, und dennoch, so Lange die Ohnastie von den Liberalen nicht rüchaltslos anerkannt wurde, sah er sich gezwungen seine Resormen durchzussühren durch Mänster, welche seden Fortschritt verabscheuten. So gelangen wir von allen Seiten her zu dem Ergebnis, daß das Kaiserreich ein demokratischer Despotismus sein und bleiben mußte.

Auf ben erften Blid icheint bie Confequeng biefer Staatsform unweifelhaft. Die Byramibe ber alt-napoleonischen Bermaltung, burch und für ben Despotismus geschaffen, gegründet auf ben Bebanten ber Allmacht bes Staats, bat ihre naturgemäße Spige gefunden in bem ermahlten Gelbitherricher, ber bie Staatsgewalt jum Beften ber Maffen verwendet und im außerften Falle ber Revolution gewärtig ift. Much ber Staaterath, beifen Mitgliebergabl nambaft verftarft murbe. bilbet wieber wie unter bem erften Raifer bas Saupt und bie bobe Edule ber Bermaltung. Er fcutt bie Beamten por gerichtlicher Berfolgung und verhandelt fo formlich und umftandlich über die Befetemwurfe, bag eine weitere Berathung in einem Barlamente bem großen Saufen als überfluffig erscheint. Das Beamtentbum ift burch bie majfenhafte Bermehrung ber Hemter und Die Erhöhung ber Bebalter an bas Shitem gebunden, Die Entfernung unbequemer Charaftere ohne viele Umfrande burd bie neu errichteten cadres de non-activité erleichtert. Huch die Unabhängigfeit bes Richterftandes ericeint faum noch ale eine Schutwehr gegen ben Abfolutismus. Beförberungen ber Richter erfolgen grundfätlich nur zur Belohnung bynaftischer Gefinhung; Die Einweisung ber Mitglieder der Gerichtsbofe in Die Gerichtscommissionen geschiebt nicht mehr wie sonst burch ben Gerichtsprafibenten und bie alteften Rathe, fonbern burch ben Brafibenten und ben Generalprocurator. Reben biefer Sierarchie ber Autorität fteht als ein fluges Zugeftanbniß an die Ibeen vergangener Tage bas système consultatif, bie von Berfigny fo genannte Bierarchie ber Freiheit ber gesetgebenbe Rorper, die Generals, Bezirts und Gemeinderathe ohne wirflichen Untheil an ber Staatsgewalt, aber berechtigt ber Bureautratie ju Zeiten im Ramen ber Besitenben Rath zu ertheilen. Gelange es nun, bas Beer burch furze gludliche Kriege, bie Maffen burch Spiele

und öffentliche Arbeiten in guter Stimmung zu erhalten, die Gebildeten ganz und gar mit dem strebsamen Anechtssiume der sonetionnomanie und der Lust am Golde zu ersüllen, so bestände ein Gemeinwesen, allerdings ohne sittlichen Inhalt, aber sehr wohl fähig die Ordnung und die Arbeit im Innern, die Staatsmacht nach außen aufrecht zu erhalten—ein modernes Gegenbild des byzantinischen Neichs. Auch dort kommt der Kaiser, einmal von den Parteien der Neunbahn anerkannt, auf eine leidlich ruhige Regierung zählen. Eine stramme Bureaukratie zog alle Talente an sich, sicherte dem Staate ein tausendjähriges Dasein, der Gesellschaft schwunghaften Berkehr. Ein technisch vortressliches her errang die Jahrhunderte hindurch Triumphe über Ostgothen und Bandalen, Kreter und Syrer, Armenier und Bulgaren — und wenn wir Carlyle und anderen starken Geistern der Gegenwart glauben, so sind die Freiheitsideale unseres Jahrhunderts überhaupt nur als eine In Hautkrankheit der Neuzeit zu betrachten.

In ben zuversichtlichen Jahren feiner Berrichaft bat Rapoleon III. auch ficherlich an bie Umwanbelbarfeit ber Grundgebanten feiner neuen Confularverfaffung geglaubt und von bem parlamentarijden Spfteme fich nichts traumen laffen; benn gerabe biefer Staatsform galten bie gebäffigften Angriffe feiner alteren Schriften, und noch auf bem Threne fprach er gern feine Berachtung aus über biefe "absonberlichen Doctrinen ber Theoretifer, biefe übergeiftreichen Gufteme, biefe leeren Ab ftractionen". Bollenbe bie Wertzeuge bes Raifere befleißigten fic in ihren Reben eine grengenlose Berachtung gegen ben Barlamentarismus jur Schau ju tragen. Da eifert St. Arnaud über bie alten fotbigen Beleife, barin man erbarmlich fällt, Baroche wiber bie pebantifden Strupel ber conftitutionellen Juriften, Troplong wiber bas bemmenbe und verwirrende Raberwert ber parlamentarifchen Majdine. Berfign und ber Bring Napoleon fommen unaufhörlich auf ben alten Glaubensfat bes Bonapartismus juriid, bag bas parlamentarifche Spfiem oligarchifch fei, bem Bobl ber Bielen verberblich, nur ichmeichelhaft für bie Eitelfeit Einzelner. 3a Serr v. Mornb beflagt jogar bas theatre lifche Wefen parlamentarischer Berhandlungen — ein feltener Borwuf im Munde bes Bonapartismus, ber in ben Rünften ber Martifcreierei niemals feinen Meifter fanb. Golder Bibermille, bem Inftincte bes Despotismus entiprungen, murbe genabrt burd bie aufregenbe Er innerung an bie Orleans. Gie waren bem zweiten Raifer mas bie Bourbonen bem erften, ein Wegenftand unabläffiger Gorge und Ber

folgung. Wir verweifen nicht auf bie berufene Gingiebung ber Guter bes Saufes, benn ber Renner ber frangofifden Domanengeschichte barf nicht lengnen, bag biefe That, wie gebäffig fie ideinen mag, ben Trabitionen ber Krone bollständig entsprach. Wohl aber bezeugen bie boshaften Ausfälle und Seitenbiebe gegen bas Julifonigtbum, bie in ben taiferlichen Reben immer wieberfehrten, ben unberfohnlichen Groll bes Gefangenen von Sam. Bie unfürftlich war jene Rebe bes Brafibenten im Schloffe bon Umboife, ba er ben gefangenen Abbeltaber entließ und bie Großmuth feiner eigenen mit bem Rleinfinne ber gefturgten Regierung verglich! Sogar bas Anftanbegefühl tam bem nachtragenben Manne abhanben, wenn er ber Orleans gebachte: als er ben boben Staatsförpericaften feine Berlobung angeigte, verfagte er fich's nicht über die fleine medlenburgische Bringeffin, mit welcher ber Thronerbe Lubwig Philipp's fich begnügen mußte, zu spotten. Und als ber Bergog von Aumale ben Bringen Napoleon burch feinen anzüglichen Brief über bie Beschichte Frankreichs geärgert batte, ba erging ein allgemeines Berbot wider alle Schriften ber verbannten Dynaftie - von bemfelben Rurften, ber einft im Rerfer bes Julifonigthums vollständige Preffreibeit genoffen batte.

Bon biefem Saffe gegen bas Julifonigthum giebt auch bie Berfaffung bes Raiferreiche ein Zeugniß; bie Begriffe ber parlamentarifden Zeit find bier bis auf bie lette Spur gerftort, von einer Bolfevertretung tann nur in figurlichem Ginne gerebet werben. Much wir Deutschen fennen ben Diffbrauch ber Amtogewalt bei ben Barlamentemablen ; immerbin burfen wir breift bebaupten, bag bie ichimpflichiten Falle beutscher Bablcorruption, wegen ber Unabhängigfeit unserer Gemeinden, ber Bilbung unferer Maffen, faum an die Beifpiele ber Tage Buigot's heranreichen. Dem Bonapartismus blieb vorbehalten, alle feine Borganger zu verdunkeln und die zweischneidige Wirfung bes allgemeinen Stimmrechts ber Demofratie fo furchtbar beutlich gu machen, bag ber republikanische Minister Carnot gesteben mußte: "Die allgemeine Abstimmung ift ohne Bolfsbildung eine Gefahr, ohne Freibeit eine Lüge." Das lob ber Offenheit, bas bie satisfaits bem Bablibfteme bes Bonapartismus ju fpenben liebten, ift in ber That wohl begrundet. "Die Zeit ber fleinen, ber gebeimen Mittel ift poriiber," fagte ber Minister Berfigno in feinem erften Bablrundfdreiben vom Februar 1852. "Belde Berlegenheit für bie Babler, wenn die Regierung nicht felber die Manner ibres Bertrauens begeichnete!" - und, fügten bienstwillige Brafeften bingu, "ba es ber Burbe ber Regierung nicht entspricht etwas halb zu thun, fo wird fie bie Gegencanbibaten befämpfen." In jedem Begirte wird ein officieller Canbibat aufgestellt. Beber anbere Canbibat ift desavoue d'avance. Denn entweder er ift ein Wegner, bann mare es eine thorichte Soffmung, jest noch, unter bem verantwortlichen Raifer, regierungsfeinbliche Tenbengen burchiegen zu wollen ; ober er ift ein Freund, bann foll nicht um eines fleinlichen verfonlichen Intereffes willen bas öffentliche Wohl gefährbet werben ! Man ging fo weit felbft bonapartiftifche Canbibaten ju befampfen, wenn fie fich nicht um ben Schut bes Brafetten bemat ben : wer feinen Git allein fich felber verbanft, tam ja bem Lafter ber Unabhängigfeit verfallen. Die Kriederei ber alfo gebildeten Regierungspartei ward allmählich fo bedenflich, daß Herr Rouber ihr einft berablaffend erflaren mußte : "wir gefteben ber Regierungs partei bas Recht zu unfere Gehler zu verbeffern, wenn wir Unrecht baben."

Much bie Beimlichfeit gewährte feine Burgichaft für bie Freiheit ber Bablen. Die Abstimmung erfolgte gemeindeweife, und bie fleinen Communen bes flachen Lanbes gehorchten unfehlbar bem Befehlt ihrer Maires, beren Umtseifer fich noch geboben hatte, feit Berr v. Berfigny auf ben gludlichen Ginfall fam, auch bem Dorficulgen bie ibm bisber verichloffene Ausficht auf bas rothe Band zu eröffnen. 30 ben erften Jahren baute ber Raifer fo fest auf bas Unfeben feiner Bo amten, bag ber Minifter Billault ben Maires verbot perfonlich bei ben Gemeinbewahlen zu erscheinen. Die Babibegirte wurden von ber Regierung nach Belieben veranbert; bei ber Bilbung ber Bablerliften verfubr bas Beamtenthum mit fouveraner Freibeit, bergeftalt, baf bie unermeglich geftiegene Bevölferung von Paris im Jahre 1863 weniger Babler gabite als feche Jahre früher. Geit bei ben zweiten Bablen bes Raiferreichs einzelne Eidberweigerer fich mablen liegen, mußte jeber Canbibat im Boraus ben Gib auf bie Berfaffung leiften. Bablcomite's fielen unter bas Berbot bes code Napoléon; bie Freiheit ber Babl erforbert - fo erklärte Berr Thullier amtlich im Jahre 1865 - bak bie Babler nicht burch Ausschüffe terrorifirt werben. Gin gutiger Bufall fügte es gemeinhin, bag am Morgen bes Babltages Blatate m ben Strafeneden bon neuen Gifenbahnen und Canalen, bie ber Staat bem Departement ichenten wolle, ergählten. Mit biefer Bablcorruption von oben hat fich allmählich ein Suftem ber privaten Beftechung verbunden, gleich als gälte es alle Sünden des englischen und des altfranzösischen Parlamentarismus in das Kaiserreich aufzunehmen. Die Kosten der Wahl — ohnehin, bei der großen Ausdehnung der ländlichen Bezirfe, sehr erheblich selbst für den offiziellen Candidaten, dem der Staat einen Theil der Ausgaben abnahm — wurden dem Unbemittelten saft unerschwinglich, seit die Candidaten sich gewöhnten der Wählerschaft gemeinnützige Stiftungen zu versprechen, Denkmäler und Brunnen zu bauen u. s. f.

Ein gesetzgebenber Körper von foldem Uriprunge barf folgerecht nicht Berr fein im eigenen Saufe. Der Raifer ernannte bie Brafibenten und Quaftoren, und ba in Frankreich befanntlich felbft ber Berichtspräfibent fich verpflichtet glaubt Bartei gu ergreifen, fo übten vollends bie Borfigenben bes faiferlichen Barlaments einen ichamlofen Terrorismus wiber ibre politifden Gegner. Gin Meifterftud bes Demotratischen Despotismus war auch bie bobe Befoldung ber Abgeoroneten. Franfreich befaß bie foftspieligfte Bolfevertretung in Europa; bas Bubget für beibe Baufer, bas unter Lubwig Bhilipp 2, Millionen betrug, stellte fich in bem Raiferreich auf 12 Millionen Francs. Diefe Sinrichtung, ble bem Nachbenfen unferer beutiden Diatenschwärmer eutgangen ju fein icheint, entspricht, wie bas Gefet fagt, "ber bemo-Fratifden Grundlage unferer Berfaffung", fie nabrt jene Abneigung Begen ben unentgeltlichen Burgerbienft, welche ber bureaufratifche Staat begunftigen muß, und fie ichmalert unzweifelhaft bas fittliche Unfeben Der Bolfspertretung. Die Nichtwählbarfeit ber Beamten fcbien ein Bus Reftanbnig an ben Liberalismus, ba fich von einem napoleonischen Beamten eine halbwegs unabhängige Saltung im gefetgebenben Sorper nicht erwarten ließ; aber in biefem bureaufratischen Gemeinweien wird mit bem Beamtentbum auch bie Sachtenntnif bem Barlamente entzogen : bie große Dehrheit bes Saufes beftand aus Dilettanten. Der folgenreichfte Gat ber Berfaffung über ben gefetgebenben Rorper war jeboch bie Boridrift, baf bie Breffe nur eine amtlide Inhaltsuberficht über ben Berlauf ber Situngen veröffentlichen burfe. Damit war ber Sache nach bie Beimlichfeit bes Barlamente und ber Wille ber Regierung, biefe Berfammlung niemals erstarten zu laffen, unzweibeutig ausgesprochen. Der gesetgebenbe Körper genehmigt ober verwirft bie Befetentwürfe im Bangen; über Berbefferungeantrage, "welche fo oft bie Detonomie eines Gefetes ftoren", barf nur berathen werben, wenn ber Staaterath fie im Boraus für gulaffig erflart bat. Der Grunbfat

ber Abhängigkeit der Minister von dem Kaiser allein war in der Bersassung so hartnäckig sestgehalten, daß nur Mitglieder des Staatsrathes, nicht die Minister als solche, vor dem gesetzgebenden Körper die Regierung vertreten dursten. Der Borschlag einer Dotation für den berüchtigten Grasen Palikao — welche in anderer Form doch durchgesetzt wurde — und der unsinnige Plan einer umfassenden waldung blieben während langer Jahre die beiden einzigen namhasum Gesetzentwürse, die vor dem Widerspruche der Abgeordneten zurückzogen wurden. In zweiselhaften Fällen sprach die rechtliche Bermuthung natürlich gegen den gesetzgebenden Körper; da der Kaiser allein berechtigt war Hangestaltung des Zelltariss allein durch die Krone vollzogen.

Richt minder fläglich frand es um die finangiellen Rechte bes Baufel. Bene Tage ber Siegesgewißbeit gingen freilich balb vorüber ba ba Minister Bineau die barmlose Theorie aufstellen tounte: Die Bolfeber tretung bestimmt, welche Summe für bie Staateverwaltung ausgegeben werben foll, über die Berwendung im Einzelnen enticheidet die Regierung allein. Aber auch nachbem bie Rechte bes gesetzebenbin Rörpers etwas erweitert worben, bestanden noch fünf Budgets, tat budget général, extraordinaire, supplémentaire, rectificatif un bas budget de l'amortissement, welche fammtlich in provisorista ober befinitiver Form erscheinen tonnten. Die provisorischen Budget brauchten oft brei, ja funf Jahre, bis fie ihre befinitive Geftalt erlang ten. Stets lagen brei ober vier Jahresbudgets gleichzeitig unabge fcbloffen vor. Die Regierung bebielt bie rudfichtslos migbrauchte Be fugniß ber virements, bes beliebigen Uebertragens ber bewilligten Gelber auf andere Boften, innerhalb ber 59 Sectionen bes Budgett Rury, vor einem fo chaotischen Finangwesen, beisen wirkliche Lage felbt bem Rennerblide Achille Fould's felten flar murbe, mußte jede wirffam parlamentarifche Controle verftummen.

Noch nichtiger sogar als der gesetzgebende Körper war der napoleonische Senat. Ein Oberhaus, welches Sachkunde und Unabhängigfeit in sich vereinigte, läßt sich in dieser demokratischen Gesellschaft wohl nur durch Wahlen aus den Generalräthen der Departements bildenein Gedanke, der in liberalen Kreisen viel besprochen wurde. Der Kaisa zog die ausschließliche Ernennung durch die Krone vor. Der Semal bildete den Sammelplatz für die Würdenträger und Vertrauten die Kaiserreichs, doch vornehmlich die Verforgungsanstalt für alle verrauchten Bertzeuge, welche ber Raifer zur Geite marf. Die Berbandmgen bes Senats maren allerbings, nach bem Buniche bes Grunbers, icht mehr wie jene ber orleaniftischen Bairstammer "blos ein ichwacher Bibericein ber Debatten ber zweiten Kammer;" fie bebeuteten einfach ichte und erregten nur bann und wann eine flüchtige Aufmerkfamkeit, balb ber Fanatismus ber Ordnung unter biefen Bludsfindern bes aiferreichs in braftifchen Auftritten fich entlub. Der Genat war "ber niter bes Grundvertrages ber Nation" und wachte nach unten eiferichtig fiber feinen Rechten. Er wies eine Zuschrift, welche bie Gineidung bon Betitionen auch bei bem gefetgebenben Rorper erbat, mit intruftung gurud und verbot noch im Jahre 1865 jebe Discuffion mierbalb bes Senats, welche bie Beranderung ober bie Kritif ber Berfaffung bezwede. Gebulbiger zeigte er fich nach oben. Gegen bas Siderheitsgefet von 1858 erhob fich die Stimme Gines Senators, \* Marichalls Mac Mahon. Die faiferlichen Decrete, welche die Beraffung umgeftalteten, nahm ber Guter bes Grundvertrages ftets ummervoll aber gefaßt entgegen, ohne zu proteftiren. Bon feinem ledte ber Initiative bat ber Senat unferes Wiffens nur zweimal Gerauch gemacht: als er einen Bericht über bie Finbelkinder erstattete nd bas erfte Buch eines code rural berieth. Solche Beideibenbeit Mibrad ben bureaufratischen Staatssitten, sie fand auch ihren gobn: nach Berfaffung ftant bem Staatsoberhaupte frei einzelne Senatoren r ibr Boblverbalten zu belobnen, einige Jahre barauf wurden alle enatoren befolbet.

Die parlamentarischen Schöpfungen des Bonapartismus waren it umsichtiger Berechnung darauf eingerichtet, daß sie niemals eine lacht werden sollten; und doch war die eiserne Consequenz dieses taatsbaues nur ein Schein. Der tiese innere Widerspruch, der den anzösischen Staat seit zwei Menschenaltern erfüllt, war auch durch is Kaiserreich keineswegs gelöst. Wenn die Habgier und Herrschsucht er Franzosen den demokratischen Despotismus begünstigten, so blieben de in dem hochbegabten Bolke selbst während dieser Epoche der Erattung ideale Kräfte lebendig, die nach freieren Staatssormen drängen. Die Nation sühlte noch immer das Bedürfniß von einer starken ewalt regiert zu werden und dann die Regierung anzugreisen. Wenn den Berwaltungsbespotismus sür die Zwecke der Parteien mißbrauchte, war doch das Kaiserthum nicht minder eine Unwahrheit. Die

Erinnerungen an die großen Tage der Revolution und an jene Zeit, da der Welttheil auf die Rednerbühne des palais Bourdon lauscht, lebten unausrottbar sort; die Macht dieser Traditionen verhindert, daß die verspottete "Herarchie der Freiheit" zu einem unschädlichen Beiwerke des Staates wurde. Die Nothwendigkeit constitutioneller Ordnungen wurde um das Jahr 1860 leise anklopsend sogar in Kusland hörbar; die Sünden der europäischen Reaktion hatten das Gesühl der Gemeinsamkeit unter den Bölkern gekräftigt. Die Gesittung des Jahrhunderts zwang dem Despotismus überall eine liberale Mask auf, sie nöthigte die Bonapartisten, den Soldatenkaiser als einen Schen der Freiheit und des Friedens zu seiern. Sie gab sogar dem nawrigen gesetzgebenden Körper des Kaiserreichs eine wachsende Bedeutung

Auf die Tobtenftille ber Bablen von 1852 folgte ber beftige Babifampf von 1857. Bergeblich prablte bie Thronrebe, nut einige örtliche Meinungsverschiebenheiten batten bie allgemeine Bo friedigung geftort. Bergeblich fucte die officielle Breffe die funf muthigen Manner, welche jest feche Jahre lang allein im gefetgebenten Körper ber Regierung zu wibersprechen magten, ale Berrather und Ber ichwörer anzuschwärzen. Die geschloffene Schaar ber ergebenen Abgo ordneten blieb allerdings noch von jeder Anftedung frei. "Sprechen Sie braugen mit mir, Morny fieht auf uns" - fagte ein gefimmigs tuchtiger Deputirter angitlich ju Ollivier, ale biefer, einer ber guni, ibn im Sigungefaale anrebete. Die gebilbete Befellichaft aber begann ben Reben ber Funf Beifall zu flatiden; bas Frondiren und Biber ipreden ward wieder gur Dobe. Der Raifer und fein Morny folgten vorsichtig ben Wandlungen ber Zeitstimmung; fie bachten bie erwachente Opposition burch rechtzeitige Gewährungen im Zaum zu halten und freilich fein wefentliches Recht bes homme-peuple aufzugeben. Nachbem icon nach bem Italienischen Feldzuge eine umfaffende Amneftie erlaffen worben, ericbien ploglich, ganglich unerwartet, in Babrbeit nicht ertrogt burch eine übermächtige Bewegung bes nationalen Beiftes, fonbern frei bervorgegangen aus bem felbständigen Entschluffe bes Raifers, bas Decret vom 24. November 1860, von bem Marquis von Boiffp le decret sauveur genannt, bas bie Beröffentlichung ber Rammerbebatten gestattete. Daburd mar mit einem Schlage bas Befen bes gefetge benben Körpers geanbert, aus einem großen Generalrathe eine Art von Bolfsvertretung geworben. Das neu erworbene Recht ber Abregbe rathung offenbarte aber auch fofort bie Unbaltbarfeit eines Barlamentes,

das die Nation befriedigen follte ohne die Regierung zu beschränken. Die Abrestdebatten erregten das Bolk durch eine heiße und im Grunde ziellose Rhetorik, quälten den benkenden Hörer durch die ewige Wiedersholung der längstbekannten Elementarbegriffe der constitutionellen Doctrin; ihr praktisches Ergebniß war lediglich die Berzögerung der Geschäfte um einige Monate.

Mit jenem Novemberbecrete mar für ben Staat Napoleon's III. ber Augenblick eingetreten, ber für jede unsichere Regierung ber gefährlichfte ift: ber Zeitpunkt, ba fie fich zu reformiren beginnt. Diefer Zeitpuntt aber mabrte, ba bie politische Rraft ber Nation fast erstorben mar, volle gebn 3abre. Die Opposition erstartte langfam; fie errang bei ben Bablen von 1863 und mehr noch bei ben Nachwahlen sowie bei ber Wieberbesetung ber Gemeinberäthe einige Erfolge; in ber mächtigen Samptftabt entichied eine bebeutenbe Mehrheit gegen bie Regierung. Ein neues Geschlecht, bas bie Schreden ber Februartage nicht mit Bebuftfein burchlebt, war berangewachsen; und bem Despoten mochte oft bie Sorge auffteigen : wie nun, wenn die Maffen, gewöhnt, jebes Unbeil, auch Migwachs und Hungersnoth, bem Raifer zu Laft zur legen, in einem Augenblide wirthichaftlicher Roth fich mit ben längst grollenben Gebilbeten verbinden? Er fing an, wie Mornt, die Annäherung an bas tarlamentarifche Sbftem für unvermeiblich zu halten. brachte bem gesetzgebenben Körper neue Rechte — bie Ginficht in bie Actenftiide ber Diplomatie, bie Genehmigung ber Supplementarcredite 11. bgl. - bis enblich fogar bie Rebnerbubne, ein Gräuelbild für ben correcten Bonapartismus, in bem fconen Salbrunde bes Palaftes Bourbon wieber aufgestellt wurde. Jeber biefer taftenben Berfuche ward für bie erwachende öffentliche Meinung nur ein Sebel, um neue forberungen zu ftellen und ichlieflich rund und nett ben "englischen" Barlamentarismus zu verlangen. Bedarf es beute noch bes Beweifes, baß bie gebilbeten Rlaffen in einem ungebeuerlichen Irrthume befangen waren? Ein einziger Blid auf die Bedeutung ber Maffen lebrt, baß ime boctrinaren Bunfche ben faulen Fled in bem neufrangöfischen Staate gar nicht berührten, ja baß ihre Erfüllung ben politisch einflußfeichsten Stand gang gewiß nicht befriedigen tonnte. Bas biefer Staat beburfte war Beidranfung ber Staatsgewalt burch gründliche Imbilbung ber Bermaltung. Erft auf biefem neuen Unterbau tonnte ich vielleicht im Lauf ber Jahre eine parlamentarische Regierung ereben. Statt beffen fang bie Preffe wieber bas alte Lieb von ber

Theilung ber Gewalten; fie verlangte, ohne es fich felber ebriid quaefteben, einfach bie Rudfebr eines burch eigene Schuld gefa Spftemes, bie Rudfehr jenes bureaufratijd parlamentarijden B bespotismus, ber fo lange Franfreichs Unbeil gewesen. Alles w Doctrinare bes empire liberal forberten, batte Franfreich berei feffen in ber Zusatgafte ber bunbert Tage; und unter bem gi Raiferreiche blieb es ebenfo unbentbar wie unter bem erften, b Erwählte bes Bolfes, ber unumidrantte Beberricher ber Berme und bes Beeres, ber bie Gefammtheit ber Nation vertrat, einer 9 mentemehrheit, die nur einen Theil bes Bolfes hinter fich hatte, geborden follte. Ber aber bamale, wie ber Schreiber biefer & Die fegerische Behauptung aufftellte "ber parlamentarische Bonap mus mare bie Luge aller Lugen", ber murbe von ben Liberalen von abgefertigt mit ber Berficerung: wenn nur erft ber Barlamentarism ftebt, fo wird fich bie Selftverwaltung von felber finden! So blind gl man noch an bie Bunberfrafte ber alten conftitutionellen Schat

Und hatte fich benn in bem Barteileben eine beilfame Rlarung jogen, Die zu ber Erwartung berechtigte, die Nation werbe ben beuten Biberfpruch bespotischer Berwaltung und conftitutioneller faffung gludlicher als vor Jahren ertragen? Die Antwort laute beschäment. Die alten Barteien maren vernutt, neue nicht entfta Die Monarchie ber Bourbonen und ber Orleans bilbete Republif Die Republit erzog ein Geschlecht von Reaftionaren, unter bem & reiche ichuf ber Beift bes Wiberspruches zwar ber Ungufriebenen boch nicht eine ftarte liberale Partei mit festen Bielen. Die Berr ber Legitimiften war in bem neuen Franfreid unmöglich - wenn a wir bas gefährliche Wort auf bie unberechenbaren Buftanbe Reiches anwenben burfen. Die Orleanisten batten wenig ge Richt blos ibre Flüchtlinge verzehrten fich in unfruchtbarem Sai wie jener einft fo besonnene Dunoper, ber in feinem Berte übe zweite Raiferreich nur finnlose Bornreben und bas ewige quico est loup agisse en loup ju fagen wußte. Auch die babeim gebli waren ben 3been verschollener Tage nicht entwachsen: verantwor Minifter und eine feindfelige Saltung gegen Deutschland bilbete Rernfage ihres politischen Glaubens. Die gemäßigten Republi gahlten noch immer wie vor zwanzig Jahren viele hochachtbare n hafte Ramen, aber bie Maffe ftand nicht binter ihnen, und au lebten weniger in neuen Gebanten ale in bem Saffe gegen ben gu

unber, "ber fein Datum, fonbern ein Berbrechen ift." Bon ben talen waren bie Einen übergelaufen zu bem rothen Bringen, bie ren beraufchten fich an Traumbilbern, bie jeben Staat, jebe Orbber Befellicaft geritoren mußten. Beld ein Abgrund gottesrlicher Zuchtlofigfeit that fich auf, als auf bem Lütticher Stubentenreffe ber Lowe bes lateinischen Biertels bruffte! Und welch eine abe ichaumende Buth in ben Alugichriften jener Alüchtlingsatur, welche bie Tenfter ber Buchlaben von Genf und Bruffel be-! Die Bampblete ber Rothen über Cafar's Frau zeigten bie alte imliche Berwandtichaft ber Blutlederei und ber Wolluft. Die bungen ber Boichot und Bhat gegen ben weißen Soulouque, ber im Jardin des Plantes neben ben wilben Thieren in einen Rafig ert werden muß — die unfläthigen Schimpfreben ber Flüchtlinge r bie Königin von England als die Berbunbete Napoleon's - bas zeigte bie ungeschwächte Fortbauer uralten gräßlichen Barteibaffes, de ebrliche Berfohnung ber besonnenen Elemente verbinbern mufte. in wir ichauen - nirgends ein erreichbares Biel, nirgends auch ein faliches neues 3beal, bas von einer mächtigen felbstbewußten ei erftrebt wurde. Ueberall ein bumpfer unflarer Mikmuth, ber ben rigften Klopffechtern, einem Rogeard und Rochefort, erlaubte eine e zu fpielen, wenn fie nur boshaft und frech zu ichreiben mußten. Nach und nach schaarte fich unter Ollivier's Führung eine neue telpartei, liberal und donaftisch zugleich, der tiers parti zusammen; ben gewandten Schwäßer fannte, ber mußte ernftlich zweifeln, ob bie fittliche Kraft zu finden fet, die einen franken Staat verjüngen . - Die berbe Geringichätzung bes Gelbitberrichers gegen feine be, gegen ben Schaumwein ber Oppositionereben mar nur zu belid. Die breiffundigen Brunfreben, womit ber alte Thiers ben gebenben Körper zu entzuden pflegte, trafen wohl mit mandem fen boshaften Siebe bie Schwächen und Gunben bes Bonapartisboch sie verrietben überall bie geistige Unfruchtbarkeit eines in baberifcher Gitelfeit verfommenen Greifes. Die Liberalen hatten endlich befehrt zu ber hausbadenen Klugheitsregel, bag bie beste affung bie bestehenbe ift - wenn man fie nur zu benuten weiß; earen feit bem Jahre 1863 wieber eingetreten in ben Ringplat raftifden Bolitif, und ein Theil ihrer Bubliciften verfocht bereits ufunftereichen Gebanken ber Gelbftverwaltung. Doch noch waren Breen bei weitem nicht ein Gemeingut ber Bartei, nicht in ihrer

wahren Bebeutung erfannt. Brevoft = Barabol's France nouvelle bas gefeierte Brogramm bes Liberalismus, enthielt fein Capit über bas Gemeinbewefen. Reue Ibeen murben in jenem jamm vollen Parlamente faft allein auf ber Minifterbant ausgesproche neben ben Freihanbelslehren bes mächtigen "Bicefaifers" Rouber fdienen die Selben ber Opposition zumeift als Reactionare. Und ! batte bie Ration in ben langen ftillen Jahren ber Gelbftbefinnung b fo gar nichts gelernt bon ben Tugenben parlamentarifder Manneym rubiger Gelbftbeberrichung, mannlicher Saltung! Roch immer bie a Inabenhafte Luft an theatralifden Effetten, bie alte grimmige Bilbbeit Barteibaffes. Reine Situng bes gefetgebenben Rorpers befriedigte blafirten Parifer, wenn fie nicht burch ein incident, einen Auft ichmähfüchtiger Barteiwuth, gewürzt wurde. Satten bann bie Bei geber mit flammenbem Beficht und wilber Armbewegung eine 3 lang ibre Schimpfreben ausgetaufcht, fo pflegte ber Brafibent fich weil voll zu erheben und jenes tragifomifche Bort zu fprechen, bas, unde bar in bem englischen ober bem beutschen Parlamente, in bem fran fifchen grabezu ein technischer Ausbrud murbe: "meine Berm. Zwifdenfall ift gefchloffen!" Bald follte fich erweifen, ob pitante Zwifd fälle ein Befdlecht parlamentarifder Staatsmanner erzieben tomi

Bober, im Grunde, entsprang die liberale Umftimmung, wel nach und nach die bisber befriedigten besitzenden Rlaffen bem bemot tifchen Despotismus entfrembete? Aus brei Quellen. Aus ehr werthem Unwillen über bie Unfreiheit bes Staates; aus unftater Ne rungeluft; endlich und vornehmlich aus jener Gifersucht gegen Deut land, die fich gleich einem rothen Faben burch alle Schwanfungen öffentlichen Beiftes bindurchzog. Erft feit ber norbbeutiche Staat gründet war, feit bas Göbenbild bes frangöfischen prestige in's B fen fam, begann bie Dehrheit ber Nation bie Schmach bes Despet mus lebhaft zu empfinden; und eben weil bie neue liberale Gefinm nicht in schwerer Arbeit errungen und erfämpft war, barum bat fie nicht als bauernt und probebaltig erwiefen. Erft nach ber Schlacht Röniggrat jab fich ber Raifer zu einer zweiten einschneibenben Reje genöthigt. Er ichrieb am 19. Januar 1867 jenen theatralifden Br an Rouber, ber bie " Krönung bes Gebäubes" feierlich anfündigte. I Abregbebatte wurde, auf ben Bunfch bes fierbenben Mornb , burd bi Recht ber Interpellation erfett. Doch auch biefe verftanbige Renerm enthüllte abermale nur ben Biberfinn bes Shiftemes. Der Staats

minifter, ber feit bem Rovember-Decrete für feine ichweigenben Collegen als platonifder Bertbeibiger gesprochen batte, war jest in Babrbeit ber Chef bes Minifteriums. Der Bicefaifer Rouber vertrat bie Regierungepolitif im Gangen, jeber Jachminister vertheibigte fraft besonberen Auftrags bie Bermaltung feines Departements. Daraus ergab fich amabweisbar bie Rothwendigfeit einer gemeinfamen Bolitit bes Minifteriums, wenn nicht bie icon mehrmals eingetretenen Fälle ichreienben Biberfpruche zwifden ben Miniftern noch baklicher fich erneuern follten. Und boch mußte ber felber verantwortliche bemofratische Despot jebt Solibarität zwijchen ben Miniftern beharrlich zurüdweifen. Noch mehr, ie reicher an Inhalt und Leben die Debatten wurden, um fo empfind-Lider ftellte fich beraus, bag bie conftitutionelle Fiction ber foniglichen Unfehlbarfeit nichte Unberes ift, ale eine Umidreibung bes Begriffes: Berrichaft bes Befetes. Beil bie Aufforberung gur Emporung in einem Barlamente gar nicht gebacht werben barf, barum muffen verantwortliche Beamte auf jebe Beschwerbe Rebe fteben. Darum mar Die verantwortliche Tyrannis mit ber Rebefreiheit einer ernsthaften arlamentarischen Berbandlung unvereinbar; jeder Borwurf traf bier Den Kaifer, erschütterte bas Unseben ber Krone ober - wurde bon ber Bräfibentenglode übertäubt.

Roch wehrte fich ber alternde Despot; er erinnerte die Nation noch einmal an "bie Rechtstitel ber Bonapartes", gablte ihr noch einmal bie gewaltigen Stimmenmaffen auf, welche in feche großen Abummungen bie Macht feines Saufes gegründet hatten. Aber ber Maube an Die Bufunft ber Bonapartes war tief gefunten, feit ber Rais er fic abermals anflammerte an iene berrichfüchtige Lirche, welche febr wohl wußte, bag ber Bonapartismus ihrer Silfe mehr beburfte als fie rines Schutes. Roch iprachen Die Bonapartiften mit Zuverficht, ja de versuchten jogar oft ben gemuthlichen Ton bes partriarchalischen Siniathums anguichlagen. Mus Beron's Memoiren, aus Guettrot's Annales de la paix und abulichen Broducten redete eine findische Er-Ibenbeit, bie an bas " Buchlein vom Konig Johann von Sachjen" und vermabte Berfe beutscher fleinstaatlicher Gervilität erinnerte. Aber ber Ton Dar gefucht und erfünftelt; bie einft mobifde Barallele zwischen Auguftus und bem britten Napoleon begann in ber Belt ausgepfiffen zu werben. Immer zuverfichtlicher erflärte bie Breffe, unter bem Beifall bes Musantes, nur ber Barlamentarismus, ber gange und mabre, fonne bas Intenbe Raiferbaus erretten. 3mmer lauter erflang bas alte Schlag-&. v. Treitfote, Auffane. III.

und beifchten ichamlos Memter und Pfründen - Riemand breifter als bie Orleanisten, Die noch immer ben alten begehrlichen Cliquengeift ber golbenen Tage ber Bourgevijie bewahrt hatten. Bar es nicht menfchlich, bag bie lebensluftige Raiferin icheelen Auges auf ben Tugendipeenlanten Ollivier fchaute, wie er einherprunfte in feiner Burgerreinheit und babei aller Bettern und Bettersvettern fo gar gartlich fich annahm und felbft um die Freundschaft bes alten Finangmannes Magne bublte, bamit bie Rente nur nicht um einen Franken finte? War es bem Raifer zu verargen, wenn er bes Miftrauens gegen feine neuen orleanistischen Freunde sich nicht erwehren konnte? Auf Treue batte ber Conifer nie gerechnet, indeß die alten barten Bonapartiften, wie Berome David und Genoffen, waren mit bem Saufe ber napoleons bod burd ungleich festere Intereffen verfnüpft, ale ber alte Buigot und bie anberen orleanistischen Ueberläufer. - 3m Darg ließ Ollivier bie neuen Freiheiterechte in einem Grundgesetze - bem zwölften feit 1789 - jufammenftellen. Aber bon jenen bescheibenen Reformen ber Berwaltung, welche allein ber Berfaffung Kraft und leben bringen fonnten, ftant fein Wert barin. Der Maire wurde nach wie vor von ber Regierung ernannt, ber Beamte blieb vor allen Unflagen burch bie Burger gefichert. Die Rammer, beren Debrheit ber Stimmung bes Canbes nicht entsprach, wurde nicht aufgelöft, bie alten ergebenen Bert-Leuge bes Despotismus behielten bie Brafettenftellen; bie neuen parla-Intentarifchen Commissionen, bie man gur Neubildung aller Zweige bes Ctaatelebens berufen batte, leifteten gar nichte.

Und jest trat endlich die entscheibende Frage hervor, die früher Der später aufgeworsen werden mußte. Der Kalser war noch immer der verantwortliche Erwählte des Bolks. Er verlangte jest auf Grund der alten Berfassung, daß das neue Grundgesetz von dem souveränen Bolke durch ein Plediscit angenommen werde. Mit dieser Forderung war freilich ausgesprochen, daß Napoleon sich noch als den hommedeuple fühle und daher niemals ein ehrliches parlamentarisches Regiment führen könne; aber das positive Recht stand unzweiselhaft auf der Seite des Kaisers. Noch mehr, das Plediscit war eine politische Nothwendigkeit. Die Radisalen schmähten bereits wider die neue Berfassung, die nur das Machwerf einiger knechtischer Senatoren sein sätten, da in diesem Lande Jedermann vor dem allgemeinen Stimmrechte sich demüthig beugte, den Kaiser über lang oder kurz unfehlbar gezwungen Berufung an das Bolk einzulegen. Die Liberalen

Franfreichs aber bewiesen nochmals, daß ihnen die erfte Tugend bes freien Burgers, ber Rechtsfinn, febite. Bon ber Rechtsfrage ware faum gesprochen; man ichalt nur auf ben Despoten, ber bie faum gegrundete parlamentarifche Berrlichfeit fofort untergrabe. Der Raifer blieb biesmal fest. Am 8. Mai genehmigte bie Nation mit fieben gegen anbertbalb Millionen Stimmen bas parlamentarifde Raiferreid. Napoleon mußte jest, bag er an ben ergebenen Daffen noch einen Rüchalt bejag wiber bie parlamentarifden Wortführer : jugleich qualte ibn bie Sorge um bie Stimmung bes heeres, bas 47000 Stimmen gegen bas Raiferreich abgegeben batte. 3mmer ungestimmer warb ber friegerifde Gifer ber alten Bonapartiften, bie ihre Memter an Offivier's begehrliche Genoffen zu verlieren fürchteten; verlodenber immer erffang ibre Mabnung burch einen volfsthumlichen Krieg bas gefuntene Anfeben ber Krone berguftellen. Go ging benn, unter bem Jubel ber verblenbeten Nation , unter bem gellenben Rriegslarm eines ruchlofen Beute juges ber parlamentarifde Bonapartismus fpurlos ju Grunbe. Unter fünf verschiebenen Spftemen batte bie Ration feit bem 18. Brumaire nach ber Freiheit gefucht. Den Migerfolg bes erften Raiferreiche fcbeb man auf die europäischen Kriege; ben ber Restauration auf die Legitimiften; ben bes Julifonigthums auf bie Bourgeoifie; ben ber Republif auf die hauptstädtischen Arbeiter. Diesmal mar feine außere Ent fculbigung ju finden, teine Bartet ju nennen, bie man ale Gunden bod ichlachten tonnte. Die Nation, bie gesammte Nation batte burd eine lange Reihe von Thorheiten und Gunben bewiefen, bag fie fur jest und noch auf lange binaus nicht fähig war bie Freiheit zu ertragen. -

Es ist wahr, die Heilung eines siechenden Staates kann von unter wie von oben, bei der Berwaltung wie bei der Verfassung begonnen werden. In Frankreich indeß waren alle erdenklichen Berfassungs experimente längst vernutzt. Die Hoffnung auf eine neue Revolution, wie sie sich aussprach in dem landläufigen Worte: "Frankreich hat die Freiheit weggeborgt," war ein Trost für Kinder. Die Reform der Berwaltung blieb der einzige noch offene Weg zur politischen Freiheil. So lange die Gemeinden nicht in einiger Selbständigkeit der Bureaufratie gegenüberstehen, führt die Freiheit der Presse und der Bereim umsehlbar zur Anarchie, die Erweiterung der Rechte der Bolksvertretung

junt Barteibespotismus. Dur eine freiere Stellung ber Bemeinben bergeftalt, bag ihnen jum allerminbeften ihre Bürgermeifter nicht mehr aufgezwungen wurden - tonnte vielleicht die besitenden Rlaffen babin führen, die Ehrenamter ber Communen als eine Ehre zu betrachten. Rur die thätige Theilnahme ber Gebilbeten an ben Arbeiten ber Berwaltung fonnten bereinft bie Bureaufratie zwingen, bie Rathichlage ber Preffe nicht mehr als eine Anmagung ber hommes sans mandat zu migachten. Und vor Allem, nur ein lebenbiges Gemeindemejen fonnte vielleicht bie in ben Stürmen ber Barteitampfe fast erftorbenen Tugenben politischer Bucht und Pflichttreue wieber erweden, die ungeheure Macht ber gebantenlofen Routine und Schablone, welche bas gefammte Bolfsthum beberrichte, in etwas erschüttern. Welch ein unbeimlicher Anblid, die Bernichtung bes öffentlichen Lebens in ben erften gebn Babren bes Raiferreichs. Bar boch felbft ber frobliche Stragenlarm bee Faschinge unter ber napoleonischen Bolizei fast verschwunden. Und welch ein Erwachen mußte biefem bleiernen Schlummer folgen!

Angefichts folder Buftanbe reifte bie Ginficht, bag ber Staat fich bieber im Rreise bewegt und die Reform von unten gu beginnen habe : Tocqueville's Lebre von ber Selbstverwaltung war nach bem Tobe bes Meifters eine Macht geworben unter ben Denfenden. Der Gebante ber Gelbitverwaltung murbe noch unter bem Julifonigthum als eine Chimare verlacht, unter Napoleon III, bilbete bie Decentralisation bas Schlagwort einer großen Bubliciftenichule. Doilon Barrot und Laboulabe, Raubot und Desmarets, Regnault und ber Bonapartift Baubrillart, Manner ber verschiebenften Richtungen, fcufen über biefe Frage eine Literatur, welche burch sittlichen Ernft und freudigen Glauben an bie Bufunft bie Fortbauer bes alten iconen 3bealismus ber Frangofen befundete, mabrend ihre liebenswürdige Frifche bewies, wie neu folde Gebanten auf Frankreichs Boben waren. Man begann bie unbiftorische geiftlose Willfur ber Departementseintheilung einzusehen. Dermeil in ber Bretagne, ber Normanbie, unter Basten und Bascognern bas alte provinzielle Gelbstgefühl noch immer bestand — allerbings ein Brovingialitoly obne politische Rraft — und ber Elfaffer bei Allem Batriotismus auf bie "wälschen Frangojen" wie auf ein balbrembes Bolt herabichaute, waren bie Departements reine Bermaltungsorper geblieben. Es blieb unmöglich, daß Orte wie Epinal und Befoul u Mittelpunften eines eigenthumlichen Brovingialgeiftes werben follen wie Borbeaux ober Loon. Die Departements fonnten noch immer

mit Rummern bezeichnet werben, wie einft Stepes in feinem Saffe ge gen alle biftoriide Bilbung poridlug; fo icablonenbaft und farblos ericbienen fie nach fiebzigfabrigem Beftanbe. Die alten Uebelftanbe ber Brafeftenregierung wurden unleiblicher benn je, feit bie neuen Generals inspectoren ber Bolizei als Sittenwächter binter ben Brafeften ftanben und feit die grundfählich rafden Berfebungen alle Beamten gewöhnten, fic als beimatbloje Menichen zu betrachten. Die Generalrathe murben jest freilich burch allgemeine Abstimmung gewählt, boch ihr Wirfungs freis blieb umverandert; ja, mander unabbangige Mann gog fich von ibnen gurud, nachdem bie Regierung bas Recht erlangt batte, bie Bra fibenten und Secretare ju ernennen und bie Bablen allein ju prufen. So gewiß ein Kreis nur bas felber verwalten fann, mas er felber be jablt - ebenfo gewiß war bie Selbstverwaltung erftorben in biefem Staate, beffen Beneralrathe feit bem erften Raifer nur bas fimmerlide Recht hatten, 4% o für bie Brede bes Departements zu ben Staats fteuern bingugufchlagen. Ein großer Theil biefer 4 centimes facultatifs warb überbies für allgemeine Staatszwede, für bie Unterhaltung ber Brafefturgebaube u. bergl verwendet. Roch harter lauteten bie Unflagen gegen bie Arrondiffements : Rapoleon III. felbft geftand in feinem Briefe über Algerien, Die Beseitigung ber überfluffigen Unter präfeften fei ein fast allgemeiner Bunfch.

Die Stellung ber Gemeinden war burch ben Art. 57 ber Ber faffung von 1852 noch abhängiger geworben, ba bie Regierung bet Maire nach Belieben aus ben Gliebern bes Gemeinberathes ernemm ober auch einen ber Gemeinbeverwaltung gang fremben Ginwohner p ber herrichenben Stelle berufen burfte. Bener Urt. 57 galt mit Redt als einer ber wichtigften ber Berfaffung, ba bie Maires ben Ausfall bet Bablen auf bem flachen ganbe beftimmten. Der Gemeinberath tagt geheim, burfte von ber Regierung jederzeit aufgelöft ober fuspendit werben. Die ftolgeften Communen franden nicht felbftandiger als jent winzigen, zu jedem eigenthumlichen Leben unfähigen Gemeinden, welche auf bem flachen Lande in Frantreich bie Regel bilben. Ja bie beibm größten Städte Baris und Ihon waren fogar ber Bobithat bes Wefete beraubt; ihr Bemeinberath murbe aller fünf Jahre vom Raifer et nannt und entbehrte barum jebes Unfebens - trop ber Lobeserbebm gen, welche Rapoteon III. bei ber Eröffnung bes boulevard de Se bastopol und oftmale fpater feinem getreuen Saugmann gefpenbet bat Schon im Jahre 1857 wurden von 2379 Mill. Staatseinnahmen 77 Mill. im Departement der Seine ausgegeben. Die Bevorzugung er Hauptstadt machte sich längst selbst in den Geschäften des täglichen ebens sichtbar; war doch das gesammte Eisenbahnnet des Reiches esentlich für Paris geschaffen. Die Borstellung, es könne Jemand icht von oder nach Paris sahren, schien dieser Bureaufratie ganz unfaßer; das weiß Jeder, der einmal versucht hat von Lyon nach Bordeaux reisen.

Die erstaunlichsten Proben von feiner Unfabigfeit zu ichopferischem Birten bat bas Spftem ber bureaufratischen Centralisation in Algier bgelegt. Diese Colonie, die nur durch freieste Entfaltung ber perfonden Kräfte erstarten fann, war bas gelobte Land ber birreaufratischen rperimente, Die Caricatur ber beimischen Berwaltung geworben. Sier sintte bem Beamten bas Glud einer zweifachen Centralifation, ba alle beichäfte zuerft in ber Colonialbauptstadt, fodann in Baris entschieden purben. Fünfzehn Spfteme ber Organisation wurden in einem Renichenalter verfucht und verworfen. 192,000 Europäer in 71 Beneinden (bie Balfte ber Durchschnittsbevöllerung eines Departements) ebten bier unter 3 Brafeften, 13 Unterpräfeften und 15 Civilcommifaren, und felbstverftandlich blieb die Regierung von Baris ohne jebe temmiß von ben wirklichen Buftanben Algeriens, trot ber menblichen Berichte, welche bies Beamtenbeer ichrieb. Der Raifer batte befohlen bie einheimischen Gerichte, Mebilehe, aufrechtzuerhalten, ben Gingeborenen zwischen ben grabischen und ben frangofischen Gerichtshöfen bie Babl zu laffen. Alle Behörden melbeten, bag bie Araber, befeelt von einem wunderbaren Bertrauen auf die Gerechtigkeit ber Franken, die fremden Gerichtsbofe ftets ben beimischen vorzögen - und als ber Kaifer Die Colonie besuchte, ftellte es fich beraus, bag bie Mebilebs gar icht vorhanden waren! Die Einwanderung stockte, ba ein unsicheres Dafein unter bem Gegen bureaufratischer Magregelung feinen traffigen Mann reigen fann. Ein Seer von 76,000 Mann genügte taum, bie Coloniften gu bebüten. Die jum Schute ber Gingeborenen betimmen arabifden Bureaux erwiesen fich unfähig, frembes Bolfsthum u verfteben. Napoleon III, iprach in feinem Briefe an ben Marichall Mac Mahon bie Soffnung aus, Frankreich moge burch eine Muftererwaltung in Ufrifa ein lebergewicht erlangen unter allen Bolfern is jum Euphrat, und aus ber Befreundung ber Eingeborenen mit rangofifder Sitte werbe eine neue "machtige Individualität", ein gallirtes Semitenthum hervorgeben. Aber biefer Bunich mußte an ber Babigfeit orientalischer Religion und Sitte, jener an ber gebankenlofen Starrheit ber frangofischen Bureaufratie ju Schanben werben.

Der Brief über Algerien bewies, ban ber Raifer feiner alten Borliebe für die Gelbstverwaltung feineswege entfagt batte. Das Schlag wort favoriser l'initiative individuelle febrt in seinen Reben fast se baufig wieber wie einst in ben Schriften Cavour's. Er mußte muniden, bie Bauericaft ber Brovingen, Die Stute feiner Berricaft, von bem Einfluffe ber feindlichen Sauptstadt zu befreien. Er wußte ebenfowohl wie fein Freund Berfignb, bag bie Centralifation bas Bewuftfein ber perfonlichen Berantwortung in ben Beamten gulett erftiden muß; er abnte, wie viel foftliche Rrafte, Die jest ber politischen Opposition bien ten, burch ein freies Gemeinbeleben in minder gefährliche Bahnen ge leitet werben fonnten. Aber bie eigentbumliche Salbbeit feines Dentens, Die Furcht vor jeder Schwächung ber Staatsgewalt und Die Rudficht auf ben bureaufratischen Raftengeift bielten folder Ginficht bie Bage; baber blieben Die vielgerühmten Decentralijationsversuche bes Raifers allesammt inhaltelos, fie trafen nur bie Form, nicht bas Wefen ber Berwaltung. Schon am 25. Mar; 1852 legte ein Decret eine Reibe von Weschäften, Die bieber bem Minifter oblagen, in Die Sanbe ber Brafetten; benn "man fann wohl aus ber Gerne regieren, aber nur aus ber Rabe verwalten." Natürlich berichtete fpater ber Minifter, welche berrliche Früchte bies Decret getragen babe. Minber leichtblitig als feine Rathe beauftragte ber Raifer am 24. Juni 1863 ben Staats rath, abermale Bericht zu erstatten über bie Bereinfachung bes Geichafts ganges: welche Bergogerung, wenn bie einfachften Berwaltungefragen burch elf Initangen ju geben baben! Huch wünschte er bie Generals einnehmer zu beseitigen, Die Steuereinnehmer ber Departements in birecte Berbindung mit ber Sauptstaatsfaffe ju feten. Dan fiebt, burch folde Reformen gewinnt wohl bie Berwaltung an Zeit, boch nicht bas Bolf an Freiheit. Go wenig fpruchreif aber find biefe Fragen fit die romanischen Bolfer, bag felbft La Farina jene nichtigen Berwaltungs reformen Napoleon's III. aufrichtig bewundern fonnte. Rur einmal hat bas Raiferreich einen Berfuch zur Begründung wirklicher Selbswer waltung gewagt: als Perjignt im Jahre 1852 ben Gemeinden und Departements bas Recht zugeftanb, fich obne Staatsgenehmigung einige Buichlagecentimen aufzulegen; aber bie Reform warb icon nach einem Babre burch ben Biberftand ber Brafeften binfällig.

Derber gingen bie Barteien bem Befen ber Streitfrage ju Leibe.

Das Programm von Nanch vom Jahre 1865 faßte Die bringenbiten Buniche ber Anhänger ber Gelbstwerwaltung in folgenden Gaben que ammen : Die Generalrathe erwählen ibre Brafibenten felbit ; ber Maire pird allein aus ben Mitgliebern bes Gemeinberathes ernannt (eine Erwählung ber Maires magte man nicht zu forbern); bem Brafeften tebt ein bleibender Ausschuß bes Generalrathes zur Seite. Die Frucht ines Compromiffes zwifchen Liberalen und Legitimiften ift biefer unwife und untlare Blan bennoch ein Brufftein geworben für bie Bareien. An bem gehäffigen Biberfpruche, welchen bas Siecle und bie Opinion nationale gegen die Männer von Nancy erhoben, ließ fich ber bespotische Terrorismus ber unbelehrbaren alten Demofratie, ber démocratie autoritaire, an ber berebten Bertbeibigung im Temps und im Journal des débats bie reifere Ginficht bes gebilbeten Liberalismus erfennen. Leiber fehlte viel baran, bag biefe 3been burch bie Breffe mabrhaft geffart und gefichtet, ju einem Borurtbeil ber Denfenben geworben waren. Unter ben Wortführern ber Gelbftverwaltung wurden oft ftaatsfeindliche Unfichten laut : aus San gegen bie Bureaufratte befämpfte man ben Staat. Wir reben nicht von bem frivolen Emil Girarbin, ber abwechelungshalber einmal ben Etat federe vertheibigte und bem Staate bie Aufgabe einer Berficherungsanftalt guwies. Aber auch beffere Männer wie Ch. Dollfus fielen in die flachen Bebanten bes achtzehnten Jahrhunderts zurud, indem fie bie Regierung auffagten als ein Spftem von Garantien für bie Freiheit ber Berfonen. Benn bie Decentralisationsfämpen bes Temps in ber beutschen Rleintaaterei ein Ibeal faben, fo tonnten folde Berirrungen bas Selbstefühl ber Bureaufratie nur fräftigen. Laboulabe wünschte fogar Beeitigung ber Bermaltungejuftig, und boch bilbet biefe für alle Staaten es Festlandes ein unentbehrliches Glied, ihre großartige technische lusbildung einen Rubm für Franfreich. Wenn er vollends um Die luabbangigfeit ber Richter zu sichern ihnen bas Avancement verbliegen wollte, fo verfannte er ganglich bas Wefen einer bemofratis ben Gefellichaft.

Nüchterne Prüfung führt zu ber Einsicht, daß die Selbstverwalung in Frankreich nur sehr bescheidene Ansprüche erheben durfte. Die
entralisation ist mit dem innersten Besen dieses Bolksthums verachsen. Nur die llebermacht ihrer Hauptstadt hat den Franzosen erväglicht, mit mäßigen geistigen Arbeitskräften dennoch eine ehrenvolle
stellung in der Gesittung des Belttheils zu behaupten; heute, seit die

Sinten ber Senfer Communie jenen beberrichenben Groffun ber County fant fult gefracher bichen, ideint ein tiefes Einfen ber Bilbung, w nicht auf ein Michael in die Berbenst unvermeinlich. Eine beselbete Buremfruie nie ven Beirat gewißter Collegien - das blief vob auf lange binaus bie auftonale Form der Berveltung. Es fannte fib socheiband nur benum fembeln, bie Befagniffe biefer Collegien p erweitern, ferner jenes alte Berigneden bet Siberalen mitlich einzulifen und ben Birger aufer ber Beidweibe an ben Stambeard ab ten Rechtspeg gegen Beumtrumillfür zu eröffnen. Richt als welter mir bem Charafter ber Frangefen bie Fähigfeit zu freiem Gemeintleben ichledebit abigrechen. Haben boch bie nächten Platebermatten gerate ber friegeluftigten Stimme bes Tunbes, Ballenen mit Butb latter, bie Gelbitvermaltung mit großer Begabung bei fich ausgebilbit; haben boch bie frambifischen Generalräthe felbst - minbestens in ber Beit, ba fie ibre Braffbenten noch miblen burften — oftmale rubulide Broben werfthifigen Gemeinfungs gegeben. Aber burganfratifche Genofnnheiten und Borftellungen find bund eine urafte volitifde Betilb bung und nornehmlich feit ber Revolution fo tief in bas Boll ein gebrungen, bag eine gangliche Umfebr nicht miglich icheint. Dos glangenbe Beifpiel ber ftanbifden Gelbitvermaltung in ber alten Bro ving Languevoc beweift gar nichts ; benn jene Zeiten fint gewefen.

Man mag ben geiftlofen Mechanismus ber Departementaleinteilung betlagen ; ibn ju befeitigen mar offenbar unthunlich. Beber Bep fuch bie alten Brovingen und ihre Stanbe berguftellen mußte, wie einft unter ber Reftauration, ben Sag bes Beamtenthume und ber Maffe gegen bas alte Regime, bie unauslofchliche Angft bes Saufens por bet Wiebertehr ber Rehnten und Frobuben machrufen. Der Gebante, mehrere Departemente zu einer Region mit einer beberrichenben großen Stadt zu verbinden, fand einzelne beredte Fürsprecher. Bir aber fragen: war es wirklich noch an ber Zeit, jenen uralten hiftorifchen Berbe gang, welcher bas Mart bes lanbes in Baris vereinigt batte, rudgangig ju machen? und wie viele felbständige geiftige Rrafte befag benn Lon, aufer ben Stanbesintereffen feiner Clerifei und feiner Sanbelswelt? In ben Departemente fonnte fich ichon beshalb eine fraftige Gelbit verwaltung nicht entwideln, weil biefe Umteferper fein namhaftes eigenes Bermogen befagen. Go bebeutente lotale Stiftungen, wie bie Areisarmenhäufer und Provingial-Irrenanftalten in Preugen ober bie umabligen Grafichafteftiftungen in England, find nur ausnahmsweife noglich in einem Lande, wo zehn Revolutionen allen alten Corporations efit vernichtet baben. Auch bestand wenig Soffmung folde lotale Bertogen nen zu bilben. Die natürlichfte ber Communalsteuern bleibt in lle Bege bie Grundsteuer; Die Erhöhung biefer Abgabe aber mußte el bem übericulbeten ganbvolle auf unbefieglichen Biberftand ftoken. berr Thiers liebte mit ber neuen Aristofratie zu prablen, welche, nach er Revolution erwachsen, ein Unterpfand fei für die Bufunft ber Freieit - ale ob nicht eine fociale Ariftofratie in jeber bochentwickelten Boltswirthicaft nothwendig entfteben mußte! Solden Sophistereien um Trot bleibt die Thatfache aufrecht, daß eine politische Aristofratie en festem Ansehen im Bolfe nicht vorhanden war. In ber Debrgabl ber Mittelflaffen lebte fein ernfthafter Bille für Die Gelbiwerwaltung. Man berufe fich nicht auf die zahlreichen industriellen Affociationen, worin bie Selbstthätigfeit biefer Stänbe fich glänzend bewährt bat. Colde Unternehmungen, welche bem Beutel ber Unternehmer birect ober indirect zu gute fommen, beweisen nichts für die Kraft bes politischen Gemeingeiftes. Ift boch bie englische Manchesterschule, Meisterin in allen wirthschaftlichen Genoffenschaften, zugleich die erklärte Feindin ber "Arbeiteverschwendung" bes selfgovernment. In bem frangofischen Mittelftanbe, beffen Sanb für barmbergige Werte immer offen ift, rangte fich bennoch Alles um die Ehrenlegion und die befolbeten Staatsimter, Alles floh vor bem Chrendienfte bes Schwurgerichts, ber Nationaltarbe, ber Gemeinden. Die Denunciation galt als eine Schande, wie ei allen Bolfern von mangelhaft entwickeltem Rechtsgefühle : und boch thob fich bei jeber Gefahr, jeber Rechtsverletung alsbald ber Angftruf lach ber Bolizei.

Das allerstärkste Hinderniß für die Selbstverwaltung lag jedoch n der Herrschaft des vierten Standes. Demokratisirte Massen zeigen eiten viel Berständniß für den Berth einer Gemeindefreiheit, an welcher e sich doch nur vorübergehend, zur Zeit der Bahlen, betheiligen können; a sie gehorchen gemeinhin lieber einem Soldbeamten, der außerhalb der andischen Gegensätze zu stehen scheint, als einem Ehrenbeamten aus en bestigenden Klassen. Die Begründung einer wahrhaften Selbsterwaltung seht eine selbsterwaltung seht eine selbsterwaltung seht eine selbsterwaltung von dem Absochischen Bestigen wenn nicht eine furchtbare Katastrophe, wie der Iriede von Tilsit, sie ihm aufzwang? Iede Selbstverwaltung belastet den Besigenden mit schweren Opfern, sie kann also nur eingeführt werden Besigenden mit schweren Opfern, sie kann also nur eingeführt wer-

Gunben ber Barifer Commune jenen beberricbenben Ginfluß ber Sampt ftabt faft gebrochen haben, icheint ein tiefes Ginten ber Bilbung, wo nicht gar ein Rudfall in Die Barbarei unvermeiblich. Gine befolbete Bureaufratie mit bem Beirath gemählter Collegien - bas blieb noch auf lange hinaus bie nationale Form ber Bermaltung. Es fomte fic vorberband nur barum banbeln, bie Befugniffe biefer Collegien ju erweitern, ferner jenes alte Beriprechen ber Liberalen endlich einglie lofen und bem Burger aufer ber Beidwerbe an ben Staaterath aub ben Rechtsweg gegen Beamtenwillfur zu eröffnen. Richt ale wollten wir bem Charafter ber Frangofen bie Fabigfeit gu freiem Bemeind leben ichlechthin absprechen. Saben boch bie nachsten Bluteverwanden gerabe ber friegeluftigften Stämme bes Lanbes, Ballonen und Baabt lander, die Gelbitverwaltung mit großer Begabung bei fich ausgebilbet; haben boch bie frangofischen Generalrathe felbft - minbeftens in ber Beit, ba fie ihre Brafibenten noch mablen burften - oftmale rubmide Broben werfthätigen Gemeinfinnes gegeben. Aber bureaufratifche Bewohnheiten und Borftellungen find burch eine uralte politische Berbile bung und vornehmlich feit ber Revolution fo tief in bas Bolt eine gebrungen, bag eine gangliche Umfehr nicht möglich scheint. Das glangenbe Beispiel ber franbischen Gelbitverwaltung in ber alten Broving Langueboc beweift gar nichts ; benn jene Zeiten find gewesen.

Man mag ben geiftlofen Mechanismus ber Departementaleintbeilung beflagen ; ibn zu beseitigen war offenbar untbunlich. Beber Ber fuch bie alten Provingen und ihre Stanbe berguftellen mußte, wie einft unter ber Restauration, ben Saf bes Beamtenthums und ber Maffe gegen bas alte Regime, bie unauslofdliche Ungft bes Saufens vor bet Bieberfebr ber Behnten und Frohnben machrufen. Der Gebante, mehrere Departements zu einer Region mit einer beberricbenben großen Stadt zu verbinden, fand einzelne beredte Rürfpreder. Bir aber fragm: war es wirflich noch an ber Zeit, jenen uralten hiftorischen Berbo gang, welcher bas Mart bes Lanbes in Baris vereinigt hatte, rudgangig ju machen? und wie viele felbständige geistige Krafte bejag benn Bon, außer ben Stanbesintereffen feiner Clerifei und feiner Sanbelewelt? In ben Departements fonnte fich icon beshalb eine fraftige Gelbib verwaltung nicht entwideln, weil diese Umteforper fein namhaftet eigenes Bermögen befagen. Go bebeutenbe lotale Stiftungen, wie bie Kreisarmenhäufer und Provingial-Irrenanstalten in Preugen ober bie umgabligen Grafichaftsftiftungen in England, find nur ausnahmsweife

röglich in einem ganbe, wo zehn Revolutionen allen alten Corporations efits vernichtet baben. Auch beftand wenig Soffnung folde lotale Bertogen neu zu bilben. Die natürlichfte ber Communalftenern bleibt in lle Bege bie Grundfteuer: Die Erhöhung Diefer Abgabe aber mußte ei bem überschuldeten gandvolle auf unbefieglichen Biberftand ftofen. berr Thiers liebte mit ber neuen Ariftofratie zu prablen, welche, nach er Revolution erwachien, ein Unterpfand fei für die Bufunft ber Freieit — als ob nicht eine sociale Aristofratie in jeder hochentwickelten Bolfswirthicaft nothwendig entiteben mußte! Golden Sophiftereien jum Trot bleibt vie Thatjache aufrecht, bag eine politische Aristofratie von festem Angeben im Bolfe nicht vorhanden war. In der Debrzahl ber Mittelflaffen lebte fein ernfthafter Bille für bie Gelbiwerwaltung. Man berufe fich nicht auf die zahlreichen industriellen Affociationen, worin die Selbstthätigfeit biefer Stände fich glanzend bewährt bat. Colde Unternehmungen, welche bem Beutel ber Unternehmer birect ober indirect zu gute fommen, beweisen nichts für die Rraft bes politischen Gemeingeistes. Ift boch die englische Manchesterschule, Meisterin in allen wirthicaftlichen Genoffenschaften, zugleich die erklärte Teindin ber Arbeitsverschwendung" bes selfgovernment. In bem frangofischen Mittelftande, beffen Sand für barmbergige Werfe immer offen ift, brangte fich bennoch Alles um bie Ehrenlegion und bie befolbeten Staatsamter, Alles floh vor bem Chrendienfte bes Schwurgerichts, ber National= garbe, ber Gemeinden. Die Denunciation galt als eine Schande, wie bei allen Bolfern von mangelhaft entwickeltem Rechtsgefühle; und boch ethob fich bei jeder Gefahr, jeder Rechtsverletzung alsbald ber Angftruf nach ber Bolizei.

Das allerstärtste hinderniß für die Selbstverwaltung lag jedoch in der Herrschaft des vierten Standes. Demokratisirte Massen zeigen ielten viel Berständniß für den Werth einer Gemeindefreiheit, an welcher sie sich doch nur vorübergehend, zur Zeit der Wahlen, betheiligen können; is sie gehorchen gemeinhin lieber einem Soldbeamten, der außerhalb der tändischen Gegensäße zu stehen scheint, als einem Ehrenbeamten aus en besitzenden Klassen. Die Begründung einer wahrhaften Selbsterwaltung seine selten ekraft der Entsagung auf Seiten der Staatsewalt voraus; aber ließ sich solche Selbstverleugnung von dem Absolutismus erwarten, wenn nicht eine furchtbare Katastrophe, wie der friede von Tilsit, sie ihm auszwang? Iede Selbstverwaltung belastet en Besitzenden mit schweren Opfern, sie kann also nur eingeführt wer-

Unftalten zur Berpflegung ber Kranten im Saufe; Afple für die verftummelten und genesenden Arbeiter, "bamit die Invaliden ber Bertftatt ben Invaliben bes Schlachtfelbes gleichgeftellt werben." Die fourneaux bes faiferlichen Bringen gewährten bem Arbeiter billiges Gffen; bie Sandwerkertaffen follten "bas Borurtheil wiberlegen, als ob nur bem Reichen gelieben werbe, und bie Wabrheit erbarten, baf ein guter Ruf ein wirkliches Eigenthum ift." Die Sauptftabt bot unentgeltliche Baber, Die Gemeinden ber Departemente erhielten Staatsquiduffe, um bem Arbeiter wohlfeile Wafchungen zu ermöglichen. Für bequemen Einfauf ber Lebensmittel forgten bie großen Barifer Martthallen. Die Badertaffe von Baris erhob einen Centime von jebem Rilogramm Ge treibe und gab ben Badern Buiduffe, fobalb ber Breis bes Rilogramms Brot unter ben unüberichreitbaren Gat von 50 Centimes gefunten mar; jo erhielt ber Arbeiter billiges Brot, und ber Bader fpeculirte auf niebrige Preife. Auch bie Freigebung bes Bader- und Schlächter gewerbes follte ben Bergebrern aus bem vierten Stanbe zu gute lommen, nur bag fie bei bem Biberftanbe ber Brivilegirten faft wirfungtlos blieb. Gelbft baares Gelb wurde in ben Tagen ber Noth, wie jut Beit bes amerifanischen Rrieges, von Staatswegen unter bie Arbeiter vertheilt. Bulett entwarf ber Raifer ben umfaffenben Blan einer grogen Staatsversicherungsfaffe für bie Arbeiter - offenbar eine rein focialistifche 3bee. Bei allen folden Bobltbaten blieb bie perfenliche Berbindung bes Raiferhaufes mit ben Arbeitern ein wefentlicher Zwed. Napoleon III. erflärte am Tage nach feiner Krönung: "mein erfter Befuch als Raifer foll ben Leibenben gelten," und feitbem murben faft alle Bereine jum Beften ber arbeitenben Rlaffen unter bas Brotectorat bes Raifers, ber Raiferin ober bes Kronprimen gestellt.

Schon als Präsident ließ Napoleon III, das Buch von Hemp Roberts über die Arbeiterwohnungen überschen, er selber entwarf Modelle für die Häuser der eites auvrieres. Den Deutschen überkam wohl eine bittere Empfindung, wenn er in jenen Jahren den schinks Sundgau, der uns für immer verloren schien, durchwanderte und dam Abends aus den Thoren von Mühlhausen die dichten Schaaren frätiger Männer hinausströmen sah nach den sauberen Gartenhäuschen der Arbeiterstadt — es waren ja zumeist unsere Landsleute, die dert dem beutschen Leben verloren gingen. Das hat die deutschen Bollswirthe nicht gehindert, die menschenfreundlichen Berdienste der societe industrielle de Mulhouse anzuerkennen, ihre lebrreichen Bulletins band

bar zu lefen. Sier in der That war eine sociale Reform, die in die Tiefe grub; ber Arbeiter, ber in jenen freundlichen Bohnungen an bausliche Sitten fich gewöhnt und burd mäßige Rentengablungen binnen weniger Jabre bas Eigentbum feines Haufes erwirbt, wird nicht blos' wirthichaftlich geboben, fonbern fittlich gebilbet. Babrent bort fowie in bem benachbarten Gebweiler und Beaucourt ber alte reichoftabtifde Beift, Die Thatfraft trefflicher beutider Burger wie 3. Dollfus bas gute Wert leitete und ber Staat nur mäßige Bufduffe gemabrte, wurden bagegen andere Arbeiterstädte allein ober überwiegent aus Staatsmitteln erbaut: fo bie 9000 Einwohner gablenbe cité Napoléon in Alle und bie neuen Arbeiterwohnungen in ber Barifer Antensvorftabt. Bon ben unter ber Republit geftifteten Arbeitergenoffenschaften batten fich wenige erhalten; rabifalen Beftrebungen entsprungen mußten fie mit bem Unwillen ber Regierung fampfen, fie waren gubem meift Productiv-Affociationen, bewegten fich mitbin auf bem ichwierigften und unbantbarften Bebiete bes genoffenschaftlichen Lebens. In ben letten Babren bes Raiferreichs wendete fich auch biefen Arbeitervereinen bie Bunft bes Staates zu. Das gute Recht ber Arbeitseinstellung wurde entlich anerkannt, bas wichtige Gefet vom 25. Mai 1864 gab ben Arbeitergenoffenschaften volle Freiheit.

Bar bergeftalt für bas Brot bes vierten Stanbes geforgt, fo burften auch die Cirfusspiele nicht feblen : Baraben und Ausstellungen bas gange Jahr bindurd, Speftafelftude jeber Urt unter bem Gegen ber neuen Theaterfreibeit, Illuminationen und Freibubnen am Napoleonstage. Um Martinsthore, wo bie alten Boulevarbs an die Arbeiterviertel grengen, ließ ber Raifer bas grand café Parisien errichten, wo ber Dubrier für wenige Sous unter ftrablenben Kronleuchtern auf fammtenem Divan fein petit verre trinten mochte. Desgleichen ber Segnungen ber Staatsicult follte ber vierte Stand theilbaftig werben, auch fein Beutel follte mit baften für ben Raifertbron. Nachbem bie Appeints ber Staatsrentenbriefe auf eine gang geringe Summe berabgefett murben, ftieg bie Zahl ber Rentenbesitzer von 292,000 (1848) auf 1,095,683 (1867) Dag biefe Demofratifirung ber Rente bent Spfteme einige Unbanger warb, ift freilich flar, noch flarer aber bie icablide Einwirfung auf die Siderbeit bes Staatscredits, ba ber fleine Mann für panischen Schreden besonbers empfänglich zu fein pflegt. Seit ber Rentenconverfion, die Billele unter ben Bourbonen unternabm , und feit ber Bieberbolung biefer Magregel burd Bineau

und Fould bilbeten die breiprocentigen Bapiere die Regel in ber fran göfischen, wie in ber englischen Staatsschulb. Bon 341 Millione Renten waren 303 Millionen breiprocentig; fie blieben bie Liebling ber Speculanten, ba ihre niebrige Berginfung gwar Sicherheit gege weitere Binereduction gewährte, aber bem Beichaftemanne nicht genuge fonnte. Wie furchtbar wurde die Spielmuth genährt, Die Reftigfeit bi Boblftandes gefährbet burch bie maffenhafte Berbreitung folder Bavier bie in ben Rampfen ber Borje unabläffig auf und niebergeschleube wurden! Der Frangofe besitt bei großem Aleife wenig Arbeitefreudi feit; er ichafft unermüblich zwanzig Jahre lang um fich bann zeit einen bequemen Lebensabend einzurichten. Auf biefe nationale Schwäd mar die Demofratifirung ber Rente berechnet, wie por ber Repolutie bie umpirthichaftliche Sitte ber Tontinen. Die Rahl ber fleinen Ren ner, bie fich mit vierzig, fünfzig Jahren zur Rube feten, muche unt bem Raifer erheblich an: in biefen Kreifen fant ber Bonapartism eine ftarte Schaar eifriger Unbanger, prablfüchtiger Chauviniften. -Muftern wir nochmals bies vielgestaltige Ruftzeug ber bemofratische Thrannis, fo muffen wir gefteben, bag eine jo unmittelbare Berbindun ber nieberen Stände mit ber Perfon bes Staatsoberhauptes bochften in bem römischen Imperatorenreiche, in ber neueren Geschichte niemal bestanden hat, and a man will and the thomas me

Eines ber michtigften unter jenen focialiftifchen Machtmitteln, welch bie Arbeiter zugleich banbigen und befriedigen follten, war ber berufen Umbau ber Stabte. Der Raifer wollte fich in ben Stand feten jeber Strafenaufruhr niebergutartatichen - und er erfüllte nur feine mo narchische Bflicht, wenn er ber Wieberfebr jo unjeliger Ueberraichungen wie die Februarrevolution gewesen, vorzubeugen versuchte. Die breit Rivoliftrage verband bie Tuilerien mit bem Stadthaufe, bem alter Mittelpunkte bes Aufruhrs; ber Boulevarb von Gebaftopol wurd mitten bineingelegt zwifden bie Strafen von St. Martin und St Denns, die Schaupläte fo vieler Rämpfe unter bem Bourgeoisregimente Die Macabamifirung ber Boulevarbs entzog ben Barrifabenbelber ben gewohnten Bauftoff. Das Raiferichlog bilbete mit bem Louvre ein fleine Refte, bie burch bie machtigen Gitterthore bes Carrouffelplate raich abgeichloffen werben fonnte. Gewaltige unterirbifche Gang bienten zur Ableitung bes Unrathes wie zur unvermutheten Beforbe rung ber Truppen an bebrobte Bunfte. Fefte Rafernen an allen ftrate gifch wichtigen Stellen; grune Squares an ben Anotenpuntten ber Straßen — bem Auge und den Lungen erfreulich, aber auch leicht abzusperren beim Ausbruche der Straßenschlacht. Kurz, gegen einen roben Handstreich schien das Kaiserthum leidlich gesichert. Als wieder einmal eine Kartätschenstraße durch ein unruhiges Arbeiterviertel gezogen wurde, da wies der Kaiser den vorgeschlagenen Namen boulevard de la reine Hortense mit rührenden Worten zurück und wählte den Ramen des durch eigene Krast zum Reichthum aufgestiegenen Arbeiters Kichard Lenoir; er wollte dem Adel der Arbeit seine Hochachtung ausprechen und — nebenbei den Ondrier daran erinnern, daß das Kaiserzeich die Peitsche wie das Zuckerbrot zu handhaben wisse.

Richt blos für die Siderheit, auch für die Schönheit und Gefundbeit ber Stabte, für bie Erleichterung bes Berfehres gebachte ber Staat ju forgen. Wer Rouen um bas Jahr 1865 gefehen hat, als bie neuen fauberen Strafenlinien foeben burch bas bumpfige alte Gaffengewirr binburchbrachen, ber wird zugeben, bag manchen Stäbten allerbinge Luft und Licht und freier Athem fehlten. Aber bie Unternehmung, wohlbes rechtigt in ihren Anfangen, muche bald über alle Grengen ber Bernunft binaus, fie wurde zu einer gewaltsamen focialen Ummalgung , welche jo nur in unfreien Staaten möglich ift. Das Coloffale ift ein Borrecht ber Despoten; die riefigen Demolirungen und Neubauten bes Bonapartismus gemahnen in Babrbeit an jene granbiofen Baumerte bes Morgenlandes, welche Runte geben nicht von ber Große bes Bolles, bas fie ichuf, fonbern lediglich von ber Tiefe feiner Anechtichaft, von ber Macht feiner Zwingherren. Paris und Ibon, Borbeaux und Darfeille, alle großen und ichließlich auch viele Mittelftabte bes Reiches metteiferten in folder Bauwuth: Strafen und Bafferleitungen, Rathebralen und Borfenpalafte wuchfen aus ber Erbe; neben bem machtigen Ariegshafen von Cherbourg, ber Lieblingsichopfung bes erften Raifers, bie ber Reffe natürlich in großem Stile gu Ente führte, entstanden in allen Seepläten neue Dode und Bafen. Gin faiferliches Decret gebabrte ben Gemeinben bas Recht ber Expropriation, und ber autoritäre Socialismus wuthete mit erftaunlicher Unbefangenheit gegen bas Bribateigenthum, ließ auch bei ber Entschädigungefrage bie politische Befinnung ber vertriebenen Eigenthümer nicht gang außer Acht. Die ieliteften Saushaltungen wurden alfo bem Gludsfpiele preisgegeben : Verru-Rollin gewann burch einen faiferlichen Boulevard fein halbverlorenes Bermögen wieber, bunbert Unbere beflagten ben Untergang ibrer Sabe. In Baris, mo ber Geineprafeft Saugmann fich felber gur

und Fould bilbeten die breiprocentigen Baptere bie Regel in ber frangöfifchen, wie in ber englischen Staatsschulb. Bon 341 Millionen Renten waren 303 Millionen breiprocentig; fie blieben bie Lieblinge ber Speculanten, ba ihre niebrige Berginfung gwar Giderbeit gegen weitere Rindreduction gewährte, aber bem Geichaftsmanne nicht genugen fonnte. Wie furchtbar murbe Die Spielmuth genährt, Die Festigfeit bes Boblftanbes gefährbet burch bie maffenhafte Berbreitung folder Baviere. bie in ben Rampfen ber Borje unabläffig auf und niebergeichleuben wurden! Der Frangoje befitt bei großem Fleige wenig Arbeitefrendig feit; er schafft unermüblich zwanzig Jahre lang um sich bann zeitig einen bequemen Lebensabent einzurichten. Auf biefe nationale Schmade war bie Demefratifirung ber Rente berechnet, wie por ber Revolution Die umpirthichaftliche Gitte ber Tontinen. Die Babl ber fleinen Rem ner, bie fich mit vierzig, fünfzig Jahren jur Rube feben, muche unter bem Raifer erheblich an; in Diefen Rreifen fand ber Bonapartismus eine ftarfe Schaar eifriger Unbanger, prabliüchtiger Chaupiniften. -Muftern wir nochmals bies vielgestaltige Ruftzeug ber bemofratifden Thrannis, fo muffen wir gefteben, bag eine fo unmittelbare Berbindung ber nieberen Stände mit ber Berjon bes Staatsoberhauptes bochftens in bem romifchen 3mperatorenreiche, in ber neueren Geschichte niemals bestanden hat.

Eines ber wichtigften unter jenen focialiftifchen Dlachtmitteln, welche bie Arbeiter zugleich banbigen und befriedigen follten, war ber berufene Umbau ber Stabte. Der Raifer wollte fich in ben Stand fegen jeben Strafenaufruhr niederzufartätichen - und er erfüllte nur feine monardifche Bflicht, wenn er ber Bieberfehr jo unfeliger Ueberrafchungen, wie die Februarrevolution gewesen, vorzubeugen versuchte. Die breite Rivoliftrage verband bie Tuilerien mit bem Stadthaufe, bem alten Mittelpunfte bes Aufruhrs; ber Boulevarb von Gebaftopol murbt mitten bineingelegt zwijchen bie Strafen von St. Martin und Et. Denns, die Schauplate fo vieler Rampfe unter bem Bourgeoisregimente. Die Macabamifirung ber Boulevarbs entgog ben Barrifabenhelben ben gewohnten Bauftoff. Das Raiferichlog bilbete mit bem Louvre eine fleine Tefte, bie burch bie machtigen Gitterthore bes Carrouffelplates raich abgeschloffen werben fonnte. Gewaltige unterirbische Gange bienten gur Ableitung bes Unrathes wie gur unvermutheten Beforte rung ber Truppen an bebrobte Buntte. Feite Rafernen an allen ftrate gifch wichtigen Stellen; grune Squares an ben Anotenpuntten ber Straßen — bem Auge und den Lungen erfreulich, aber auch leicht abzusperren beim Ausbruche der Straßenschlacht. Kurz, gegen einen roben Handstreich schien das Kaiserthum leidlich gesichert. Als wieder einmal eine Kartätschenstraße durch ein unruhiges Arbeiterviertel gezogen wurde, da wies der Kaiser den vorgeschlagenen Namen boulevard de la reine Hortense mit rührenden Worten zurück und wählte den Namen des durch eigene Kraft zum Reichthum ausgestiegenen Arbeiters Kichard Lenoir; er wollte dem Adel der Arbeit seine Hochachtung aussprechen und — nebenbei den Oudrier daran erinnern, daß das Kaiserzeich die Peitsche wie das Zuckerbrot zu handhaben wisse.

Richt blos für bie Siderheit, auch für bie Schönbeit und Gefundbeit ber Stabte, für bie Erleichterung bes Berfehres gebachte ber Staat ju forgen. Ber Rouen um bas Jahr 1865 gefeben bat, als bie neuen fauberen Strafenlinien foeben burch bas bumpfige alte Gaffengewirr binburdbrachen, ber wird gugeben, bag manchen Stäbten allerbinge Luft und Licht und freier Athem fehlten. Aber bie Unternehmung, mobibes rechtigt in ihren Unfangen, muche balb über alle Grengen ber Bernunft binaus, fie murbe zu einer gewaltsamen socialen Ummälzung, welche fo nur in unfreien Staaten möglich ift. Das Coloffale ift ein Borrecht ber Despoten; Die riefigen Demolirungen und Neubauten bes Bonapartismus gemahnen in Wahrheit an jene granbiofen Bauwerfe bes Mergenlandes, welche Runte geben nicht bon ber Große bes Bolles, bas fie ichuf, fonbern lediglich von ber Tiefe feiner Anechtichaft, von ber Macht feiner Zwingherren. Baris und Phon, Borbeaux und Mars feille, alle großen und ichlieflich auch viele Mittelftabte bes Reiches wetteiferten in folder Bauwuth. Strafen und Bafferleitungen, Rathes bralen und Borfenpalafte muchjen aus ber Erbe; neben bem machtigen Rriegehafen von Cherbourg, ber Lieblingeschöpfung bes erften Raifers, bie ber Reffe natürlich in großem Stile ju Enbe führte, entftanben in allen Geeplagen neue Dode und Safen. Gin faiferliches Decret gemabrte ben Gemeinden bas Recht ber Erpropriation, und ber autoritäre Socialismus wuthete mit erstaunlicher Unbefangenheit gegen bas Brivateigenthum, ließ auch bei ber Entschädigungefrage bie politische Gefinnung ber vertriebenen Eigenthumer nicht gang außer Acht. Die folibeften Saushaltungen wurden alfo bem Glüdsfpiele preisgegeben : Lebru-Rollin gewann burch einen faiferlichen Boulevard fein halbverlorenes Bermögen wieber, hundert Undere beflagten ben Untergang ibrer Sabe. In Baris, mo ber Geineprafeft Saugmann fich felber gur Expropriation ermächtigen durfte, brachte jeder Sommer neue Bunder. 1222 Millionen waren bereits im Januar 1865 binnen zwölf Jahren, 1500 Millionen im Jahre 1869 für die Neugestaltung der Hauptstadt verwendet. Aleinigkeiten wie jene zwölf prächtigen Boulevards, die gleich den Strahlen eines Sternes von dem Are de l'étoile ausgeben, sanden kaum noch Beachtung. Die schrankenlose Gewalt jenes einen Mannes in der stolzen Hauptstadt stand einzig da in der modernen Geschichte. Bo war es jemals gehört worden, daß einer mächtigen Commune von Amtswegen erklärt wurde, ihre Einwohner seien Romaden, sie gehöre nicht sich selber an, sondern dem Staate?

Für bie Beschaffung ber Mittel bot zunächft bie ungefunde Steuerberfaffung ber Stabte eine bequeme Sandbabe. Da bie wichtigfte Ginnabmequelle ber Stabte aus ben Octrois flieft, jo entidlieft fic bier ein Gemeinderath weit leichter jur Berschwendung als in gandern, wo bie Gemeinbeausgaben burd Grund und Miethfteuern befritten werben. Als auch dies Mittel nicht mehr ausreichte, ba wurde jene alte Irrlebre, bag es möglich fei bie Laften ber Wegenwart ben Soultern ber Bufunft aufzuburben - jene Theorie, Die einft von Gent mit fo viel unfruchtbarem Scharffun vertbeibigt ward und in bem neuen Raiferreiche amtliches Anfeben genoß - auch auf die Gemeinden an gewendet. Gin faiferliches Decret genügte, um bie Gemeinden ju An leiben zu ermächtigen. Die Raffe ber Depote gewährte Crebit für lange Berioben und zu niedrigen Binfen: noch williger zeigte fich ber mit herrn Saugmann befreundete Credit foncier, ber bie ichwebente Schuld von Baris confolibirte. Bo es gelang bie aufgewendeten Berthe wirklich in werbenbe fire Capitalien zu verwandeln, ba mochte felbit eine fo frampfhaft gefteigerte Speculation beilfam wirfen: in Bon ftieg bie Schulbenlaft in 9 Jahren (1854-63) von 10 auf 54 Mill., aber bei ber mächtigen Zunahme ber Bevölferung und bes Boblftanbes boben fich gleichzeitig bie für Schulbentilgung und außerorbentlichen Aufwand bestimmten Ginnabme-lleberschuffe von 620,000 Franken auf 31/2 Mill. - offenbar ein gunftiges Ergebniß. Bu Marfeille ftiegen bagegen in 18 3abren (1847-65) bie Schulben von 17 auf 91 Mill., Die Ginnahmen nur von 51/2 auf 20,9 Mill. Bollends in Baris batte fich bie Schulbenlaft feit 1859 in acht Jahren verzwanzigfacht (fie ftieg von 49 auf 984 Mill.), bas Ausgabeburget für 1868 ftellte fich auf 245 Mill. - um bie Salfte mehr ale bas Ronigreich Belgien für feinen Staatshaushalt braucht! Solden Rablen gegenüber fonnte man

Gemeinwefen, bas nur nach materiellen Gutern trachtet, fommt folieflid mit bem fittliden Ernft auch bie Rraft bes wirthicaftliden Fortfdrittes abbanben. Der Raifer boffte, Die aus ben Stabten beimtebrenden Bauernfebne murben babeim die Gewobnbeit fraftiger Weifchnabrung verbreiten : aber Diemant febrte gurud. Die fleifigen Santidaften ber Creufe, ber Marche, bes Limoufin fdidten auch bormals ibre jungen Danner als Maurer auf die Banberichaft : fest begannen fie zu peroben, ba ber Arbeiter fich nicht mehr von ben Genuffen ber großen Stäbte trennen wollte. Babrent ber Jahre 1851-1856 verminberte fich bie Bevölferung von 20 Departements, in bem Departement ber oberen Saone fogar um ein volles Zehntel; bie Einwohneraabl bes gamen Reiches nabm nur um 256,000 Ropfe gut. Die ber Sauptftabt um 305,000. Die folgenben Jabre zeigten zwar eine etwas raidere Bunahme, aber felbit officiofe Schriften mußten biefe frantbaften Buftanbe nur mit bem webllautenben Ausbrude: "Die Bevolferung bleibt ftationar" gu bezeichnen, and annibattablitatell and 100

Die Bolfstabl bes Reiches muche in ben erften 60 Jahren bes Sabrbunberts um 0,57% jährlich, fie braucht mithin, um fich ju berboppeln, 150 3abre - Deutschland nach ben bisberigen Erfabrungen etma 55 3abre. Benen Mammonsprieftern, bie in einer gablreichen Rinberichaar nur unnüte Confumenten erbliden, geben wir gu ermagen, welche Bericbiebung ber Machtverbaltniffe burch bie geringe Fruchtbarfeit ber Bevölferung Franfreiche berbeigeführt murbe. 3m Babre 1816 lebten in Franfreich auf ber Geviertmeile 500 Menfchen mehr als in Deutschland (ohne Defterreich), im Jahre 1861 war um gefebrt bie Geviertmeile in Deutschland um 300 Ropfe bichter bevollert, und beim Beginne bes beutschen Rrieges murbe Franfreich bereits an absoluter Bolfszahl von Breugen und ben verbundeten Staaten Nord - und Gubbeutidlands übertroffen! 3mar baf bie fletnen Städte unter 3000 Einwohnern in bem neuen napoleonischen Beitalter um 12-14% berabgefommen find, wird feinen Rundigen befremben; abnlide Erideinungen bat bie Epoche bes centralifirenben Gifenbabnverfebre überall in Europa gefeben. Aber bas anhaltenbe Ginten ber Bauericaft, bermeil Paris und Lille, St. Etienne und andere fabrifplate unaufbaltfam muchfen, mar unleugbar ein Beiden focialer Arantbeit. Wir beflagen auch nicht, gleich vielen patriotischen Fran-Bofen, bağ bie gallifche Raffe nicht mehr biefelbe Fruchtbarfeit zeigt wie im fiebzehnten Jahrbundert ober noch beute in Canada; langfamere

martre-Rirchhofes, bor ben berrlichen Baumgangen bes Luremburg. Gartens nicht gurudichtraf.

Schwerer als bas Murren ber Runftfreunde und Sifterifer wegen bie Bebenfen ber Boltswirthe. Gin mefentlicher 3med biefer Daffen bauten mar, ben Arbeitern Beidäftigung und reichlichen Berbienft ju gemähren. In ber That ftrömten Sunderttaufende von Arbeitern ben Stabten gu. 3bre Lage mar vorberbant erfreulich, ba ber Arbeitelobn bod ftant, bie fdweren Octrois für ben Arbeiter burch ben niebrigen Brotpreis ausgeglichen murben, und Wohnungen, welche nicht über 250 France Miethe abwarfen , feine Miethfteuer bezahlten. Aber es bleibt bas Berbangniß bes monardifden Socialismus, bag er neue Bewegungen in ber Gefellfchaft wohl zu beginnen, anzuregen, nicht fie auf bie Dauer zu erhalten vermag. Ginmal mußte biefe tranthafte Bauwuth boch ibr Biel erreichen. Die robe, unferer banaufifden Beit langit geläufige Unficht, bag ber Staat bie Runft forbern muffe um ben Rünftlern Brot ju geben, wirfte auf bas zweite Raiferreid mit ber gamen Bucht eines focialen Problems. Ein Beer von Unternehmen und Behilfen verlangte bauernbe Beidäftigung von bem Staate, bet fie von Beruf und Beimath binweggelodt batte - bem es war ber Staat, ber bie Stabte burd Befehl und Bunft ju bem Umbau ver führte. Dergestalt wurden bie öffentlichen Arbeiten bes Raiferreichs nad und nad ju Nationalwerfftatten im Ginne ber Februarrevolution: man baute um zu bauen, und Niemand mußte, was aus biefer Schraube obne Ende werben folle. Der Arbeiter vom Lande ward in ben großen Stabten teineswegs gufriebener; er fab fich umwogt und umraufdt bon glangenber Bracht, neben ber ibm fein anfebnlicher Arbeitelobn wie ein elendes Gnabenbrod ericbien.

Bei so unmäßiger Begünstigung der städtischen Arbeiter nahm die Entvölkerung des flachen Landes in hochbedenklicher Weise zu. Der Kaiser sagte einst zu den von der Londoner Ausstellung heimkehrenden Gewerbtreibenden, sie hätten sich um Frankreich wohl verdient gemackt, denn jede glänzende wirthschaftliche Leistung eines Bolkes lasse den Höhe seiner gesammten Civilisation erkennen. Dies prahlerische "tons les progrès marchent de front" war mur eine der vielen Selbse täuschungen der Staatskunst des Materialismus. Der ernste Historika wird gerade durch die Geschichte des zweiten Kaiserreichs abermals die triviale Wahrheit, daß der Mensch nicht vom Brode allein lebt, bestätigt finden. Ja, er soll dies Sprichwort vertiesen und erkennen: einem

emeinweien, bas nur nach materiellen Gütern trachtet, fommt ichliefb mit bem fittlichen Ernft auch bie Kraft bes wirthichaftlichen Fortrittes abbanben. Der Raifer boffte, bie aus ben Stabten beimtebaben Bauernföhne murben babeim bie Gewohnheit fraftiger Fleifchbrung verbreiten; aber Riemand febrte gurud. Die fleißigen gandaften der Creufe, der Marche, des Limoufin ichidten auch bormals e jungen Manner als Maurer auf die Wanderschaft; jest begannen ju veroben, ba ber Arbeiter fich nicht mehr von ben Benuffen ber ofen Stabte trennen wollte. Während ber Jahre 1851-1856 vernverte fich bie Bevölferung von 20 Departements, in bem Departeint ber oberen Saone fogar um ein volles Zehntel; bie Ginwohnerbl bes gangen Reiches nahm nur um 256,000 Röpfe ju, bie ber auptstadt um 305,000. Die folgenben Jabre zeigten zwar eine etwas idere Zunahme, aber felbit officiefe Schriften mußten biefe trantften Buftanbe nur mit bem wohllautenben Ausbrude: " bie Bevolrung bleibt stationär" zu bezeichnen.

Die Bolfszahl bes Reiches muchs in ben erften 60 Jahren bes abrhunderts um 0,57% jährlich, fie braucht mithin, um fich zu berwoeln, 150 Jahre - Deutschland nach ben bisberigen Erfahrungen ma 55 Jahre. Jenen Mammonsprieftern, Die in einer gablreichen inberichaar nur unnüte Confumenten erbliden, geben wir gu eragen, welche Bericbiebung ber Machtverbaltniffe burch bie geringe ruchtbarteit ber Bevölkerung Frankreiche berbeigeführt wurde. 3m abre 1816 lebten in Frankreich auf ber Geviertmeile 500 Menfchen ebr als in Deutschland (obne Desterreich), im Jabre 1861 war umtebrt bie Geviertmeile in Deutschland um 300 Ropfe bichter be-Mert, und beim Beginne bes beutschen Krieges murbe Franfreich reits an absoluter Bolfszahl von Preugen und ben verbundeten taaten Nord : und Gubbeutschlands übertroffen! Zwar bag bie fleten Städte unter 3000 Ginwohnern in bem neuen napoleonischen Beit ter um 12-14% berabgefommen fint, wird feinen Runbigen befremm; abnliche Ericheimungen bat bie Epoche bes centralifirenden Gifenabnvertehrs überall in Europa gesehen. Aber bas anhaltende Sinn ber Bauericaft, bermeil Baris und Lille, St. Etienne und andere abritplate unaufbaltfam muchfen, mar unleugbar ein Zeichen focialer rantbeit. Wir beflagen auch nicht, gleich vielen patriotischen Franvien, baf bie gallische Raffe nicht mehr biefelbe Fruchtbarkeit zeigt wie n fiebzehnten Jahrhundert ober noch beute in Canada; langfamere

Bolfevermebrung, Eridwerung ber Chen vilegt ig in ber Regel mit bochgefteigerter Gultur Sant in Sant ju geben. Erwägen wir aber, baft Franfreich - Dant feiner Rieberlaffungsfreiheit und tros bet Amange : Coelibates feiner Solbaten fowie ber 45,000 Beltgeiftlichen - weniger Sageftolze gablt ale irgent ein europäisches gant, fo er ideint bas Stillfteben ber Bevolferung in einem febr truben Lichte. Die anhaltenbe Abnahme ber Bahl ber Rinber (beren unter bem erfien Raifer 4,1, unter bem zweiten 3,14 auf eine Che famen) lagt fich, bei ber nervofen Sinnlichfeit ber mobernen Meniden, im Durchidmitte ichlechterbinge nicht aus besonnener Rlugbeit ertlaren. Gie bangt gufammen entweber mit ber fittlichen Bermuftung bes Lafters ober mit ber forperlichen Schwäche - und in ber That bat bie Ebelofigfeit bes Beeres, Die abermalige Bernichtung von 200,000 fraftigen Mannet leben burch bie Rriege bes zweiten Raiferreiche ben Rruppeln und Schwächlingen bie Cheichließung mejentlich erleichtert. Much bas Berbot ber Batericaftellage, bas ber robe Langfnechtegeift bes erften Napoleon erließ, bat freilich bie Babl ber unehelichen Beburten berringert und barum oft ben Beifall ber Mandeftermanner gefunden; ernsteren Mannern regt fich beute bod bie Frage, ob nicht jenes bras tonifde Bejen Berirrungen geforbert bat, welche ber Leibesfraft und Sittlichfeit ungleich verberblicher finb?

Die frangofifche Ration mar nicht mehr in ber Lage, fich ale bie unbeftritten erfte Dacht bee Jeftlanbes ju gebahrben, fie mußte fic wohl ober übel in ben Zuftand eines ernfthaft gemeinten europäischen Bleichgewichts finden. Wenn biefe Thatfache ber friedlichen Befittung ber Belt auf bie Dauer nur jum Gegen gereichen fann, fo erregt bagegen eine andere Folge ber ftodenben Bolfevermehrung Franfreiche bie Trauer jebes Denfenben. Die europäische Beschichte hebt an mit ber Maffenariftofratie ber bellenischen Burger, fie wird bereinft ihren Sobepunft erreichen , wenn bie Maffenariftofratie ber meißen Raffe bie Banber jenjeite bes Weltmeeres beberricht. In bem grandiofen Wettfampfe, ber um biefe ichidfalsichweren Fragen fich erhebt, ift bemt angels fachlischen Stamme bas gludlichfte Loos gefallen. Much ber Deutiche foll mit ftolgem Bertrauen in biefe große Butunft bliden. Dafür ift langit geforgt, daß beutscher Gleiß und beutsche Thatfraft am Miffifippi und Pangtfefiang, in Chili wie in Japan murbige Bertreter finden; und feit bem Tage von Königgrag burfen wir auch boffen, bag Deutschlands Bolfsthum und Sprache in ben transatlantischen gan-

aufrecht bleiben werben. Der Frangoje aber wird an biefem streite nur einen fehr untergeordneten Untheil nehmen. Frankreich feine Auswanderung. 200,000 Röpfe, die binnen 10 3abren gand verliegen, bebeuten wenig ; fie bebeuten faft nichte, wenn wir ifen , bag bie guten Ropfe ber Mittelflaffen fich ichier fammtlich gu Beamtenstellen brangen, und Franfreich nicht wie Deutschland ober and gefunde Jünglingefrafte, fonbern jumeift verborbene Subjecte e Contore ber transatlantifden Safen ichidt. Wer ben vielgeftal-Reichthum ber europäischen Gesittung vollauf ju ichaten weiß, wird schmerzlich beflagen, bag bies Berfiegen ber frangofischen sfraft eine unausfüllbare Lude in ber Gultur ber Belt zu reißen . Aber bie Burfel liegen bereits, und wenn nicht alle Zeichen n, fo muß Franfreich eine europäische Macht bleiben in jener gegen Bufunft, ba es eine Beltgeschichte geben wirb, ba Deutsche Ruffen, Englander und Nordamerifaner bem Welthandel neue nen, ber Menidenbilbung neue Formen finden werben.

Satte jene Bermöhnung ber ftabtifden Arbeiter, bie bas Gleichbt ber wirthichaftlichen Rrafte jo ichwer gefährbete, bem Raifere minbeftens bie treue Unbanglichfeit ber vorgezogenen Rinber rben? Die Erhebung ber Parifer Commune giebt barauf eine richmetternbe Antwort. Die Bortheile, welche bas Raiferreich ben tiers gewährte, ließen fich boch nicht vergleichen mit jener Erlöfung namenlojem Drude, Die einft bie Cafaren Roms ben Brovingbnern brachten. Der Arbeiter ftanb bem Bonapartismus minber lich gegenüber als weiland ben Bourgeois und ben Legitimiften, alter Saß gegen bie Transporteurs bes parlamentarifden Shitewar noch nicht gang verflogen. Huch bas von ben Rabifalen gene Riel ber birecten Bolleberrichaft fand wenig Unbanger; für rien und Ibeale war in biefer Welt ber business überhaupt fein n mehr. Ein Theil ber Arbeiter begriff wirflich, was bie Bonaften ihnen unabläffig einschärften, "daß allein eine ftarte und feste rung ihnen bie Berbefferungen bringen fann, welche bie Buhler blich versprechen." Aber von berglicher Dantbarfeit gegen ben lichen Boblthater war nichts ju fpuren. Wenn bie Bewaltigen Laiferreichs bie ichwieligen Fäufte liebtoften, wenn ber bonaparbe Boet Merh ben Arbeitern ber Centralbuchbruderei ber Gifenen zufang tog andertogener Dere mandal all all angere met den nit fours Soft middle, on Saidnes Soften Desachez bien que le jour viendra où de vos mains jaillira la lumière —

so jog ber vierte Stand baraus bie Lehre, bag er bas Kaisereich regierte, baß ber Hof ihn fürchtete. Wahrhaftig, es führt nur ein furzer Weg von solchen Schmeichelreben bis zu jenem gräßlichen Lieze, bas nach ber Februarrevolution auf allen Gassen ber Hauptstadt ge brüllt wurde:

un jour viendra que le riche éclairé donn'ra sa fille au forçat libéré!

Benige Monate nachdem Jules Favre prablerifch verfichert batt. es gebe feinen Bobel in Baris, bereiteten bie Betroleufen ber Com mune bie gräfliche Tobtenfeier! Die Berbandlungen bes Benia Arbeitercongresses vom Jahre 1866 gaben ein lebrreiches Bilb von in veränderten Gefinnung biefer Rlaffen. Reine Rebe mebr von ber com muniftifden Schwärmerei vergangener Tage. Gefdaftemafig, m praftischem Geschicf und brobenbem Ernfte murbe verbanbelt; b Arbeiter wollen felber Capitaliften werben, fie betrachten bie Armut und ben Arbeitslohn als eine Schande und verlangen jum allerminde ften bie Berabfebung ber Arbeitszeit auf acht Stunden - mabrent b Maffen in ber Februarrevolution noch gebn Stunden bewilligten. Spater auf bem Arbeitercongreffe zu Bruffel murbe fogar bie Ausgleichm ber Bilbung (égaliser les intelligences) geferbert, wenn die Ed jur mabren Gleichbeit gelangen wolle. - Benn bie demi-monde to ben Rennen von Bincennes nach bem eleganten Biertel von Note Dame de Lorette beimfebrte - ein glangenbes Durcheinander in Cabs und Brougbams und Chaifen, von englischen Raffepferben un fdweren Bercherons, von Livreebienern und grunen Boftillonen bann bilbete bas Sonntagspublifum Spalier bie breiten Boulevan entlang, warf brobenbe Blide und Schimpfreben auf ben Rug, und geschab wohl, bag einzelne Blufenmanner burch bie Reiben brade um eine geputte Dame aus bem Bagen zu reißen. Wer eine felb Scene gefeben, ber mußte febr findlich fein um ju mabnen, bas @ wiffen bes Bolfes erbebe fich gegen bas prablenbe Lafter. Es war t alte unfterbliche Scheelfucht gegen ben Reichthum, und auch ber Prin bes Sofes entging biefem Reibe nicht. "3d will mit Guren Sant arbeiten und 3hr follt mit meinem Magen verbauen" - fo land nach ben Propos de Labiénus ber Grundvertrag, ben Napoleon III. mit feinem Bolle geichloffen, und Taufende theilten Rogeard's Die

. Die politifche Saltung biefer ungebilbeten trotigen Maffe, bie burch Auswanderungen von ihren meifterlofen Elementen gefaumurbe, blieb idlechterbinge unberedenbar. Aud bie Junifdladt von batte die Blünderungswuth der Communisten nur auf Augenniebergeschlagen. Giner gebeimen Gefellschaft anzuboren mar wie por felbftverftanbliche Ehrenpflicht für jeben Arbeiter, ber und ichreiben tomite; ber Bund ber Internationale, beffen Une vermuthlich bis in bie Tage ber Februarrevolution gurudreichen, in ber Stille gabllofe Unbanger. Das neue Recht ber Arbeitsellung wurde fort und fort ju roben, finnlofen Strifes gemißbt. Bor ben Gemeinbewahlen in Marfeille brobten einft bie ofen Blatter: wenn bie Babl gegen bie Regierung ausfiele, fo en bie öffentlichen Bauten ber Stabt, bie gegen 50,000 Menichen aftigten, aufboren - ein Beriprechen, ju beffen Bewährung nachnatürlich ber Muth fehlte. Die Arbeiter ftimmten tropbem für Ipposition, nicht weil sie die Mbetoren ber parlamentarischen Barebten, fonbern weil ihnen bie Regierung noch immer nicht genug m batte. Rurg, Arbeit und Capital zu verfohnen, war auch ben berfünften bes monardifchen Socialismus nicht gelungen. -Die Bevorzugung ber ftabtischen Arbeiter vor bem gandvolle it auf ben erften Blid rathfelhaft, ba ja ber Raifer feinen Thron Bauerschaft verbantte. Er nannte fich oft mit Stolz einen Bauerne, versicherte oft, bag er, gerechter ale bas Julifonigthum, bie Debes Alderbaues vollführen wolle por ber Reform ber Sanbelsit. Er erffarte bie Befferung ber Landwirthicaft für wichtiger als Imbau ber Stabte und verlangte von feinen Brafecten, bag fie bem bau "ben ihm gebührenten Rang unter ben großen Intereffen andes wieder verschaffen," worauf die Minister - ba ein taifer-Befehl befanntlich immer ausgeführt murbe - pflichtichulvigit uerten, Die erleuchteten Absichten Seiner Dajeftat feien langft erbie Candwirthschaft fei nie popularer und geachteter gewesen benn Der Bergog v. Berfignb pflegte biefe butolifden Reigungen bes rreichs mit besonderem Gifer: regelmäßig ericbien er auf ben landicaftliden Feften feiner Beimath, in ber Lanbidaft Foreg, um nidulo, die Treue, die Genugfamteit ber Bauern gu preifen gegenber Unrube und bem Stanbehaffe ber Stabte. Auch bie Prafecten n raid bie Beifen biefes bonapartifden Theofrit nachzufingen. um ift bennoch ber Landbau bas Stieffind bes Raiferreichs geblieben? Geit ben Tagen ber gallo-romiiden Baganben mar be goffiche Landmann in Babrheit niemals gludlich; warum bat fi alte traurige Gefet ber framöfifchen Geichichte unter bem Bauer nicht geanbert? Die Bauern bilbeten bie ficherfte Stupe bee thums, ihre bonapartiftifche Gefinnung mar fo leibenschaftlich, im Rothfalle gerade in ben robeiten Strichen bes Reiches eine 30 für ben Raifer batte bervorrufen laffen. Gben barum burften bie leichter vernachläffigt werben als bie Ouvriers, von benen eine m bare Gefahr brobte. Huch bot bie Beicheibenheit und Langfam ländlichen Arbeit wenig Raum für jene glangenben Barabeftude Die Thrannis bedurfte. Die Landwirthichaft ift bas freieste @ fie fann ohne einige Gelbftanbigfeit ber Landgemeinden nie gu i tiger Bluthe gelangen und leibet baber unter bem inftinctiven willen ber Bureaufratie. Das Beamtenthum, burd und burd ftab bilbet, ftand bem Aderban von jeher mit vollenbeter Unwiffenbei über. Geit unvorbenflicher Beit gab es feinen Brafeften, be thatiger Landwirth war; jene Berbindung ber Berwaltungefte bem großen Grundbefite, bie in bem preugifden Landrathsamt trefflich bemährt, mar bei ben jocialen Berhältniffen Frantrei bentbar. Geit ber Julirevolution ftanb ber große Grundbefit Berbachte legitimiftifder Befinnung; bas Bürgertonigthum erm Centralcongreffe ber Acterbauer, welchem ber alte bourbonifche ! Decates vorftand, ein unverhohlenes Migwollen, bas fich fei ber Bureaufratie erhalten bat. Da überbies bem großen Gru thum ein griftofratischer Bug anhaftet und namhafte technifd ichritte bes Landbaues in ber Regel von biefen ländlichen Urif ausgeben muffen, fo gewährte auch bie Breife in ihrem Gleich ben Reformbestrebungen ber Landwirthichaft nur geringe Unter

In solcher Lage konnten die Beglückungsversuche des Kaif geringen Erfolg haben, obgleich Napoleon III. für den Landban hin tausendmal mehr geleistet hat als das Julitönigthum. Eine landwirthschaftlicher Bereine wurden gegründet, zahllose Lussie veranstaltet, wobei der Präfest dem strebsamen Bauersmanne zeichen mit blauen Bändchen anhestete, auch wohl in seierlichen bliden männlicher Rührung einen seuschen Kuß auf die Lippe musterhaften Kuhmagd drückte. Großartige Ereditanstalten soll Capitalmangel der Bauern abhelsen, seit 1859 bestand auch ei ausgestattete Bersicherungsanstalt für das flache Land. Den Ele

bulen wurde die Berbreitung landwirthidaftlider Renntniffe zur Bflicht macht, im Jahre 1866 unter großem garmen eine Staatsunterfuchung er alle erbenklichen Verbaltniffe bes Landbaues veranftaltet. Die en Landes bes Gubweftens bat ber Staat mit ungebeuren Roften bar gemacht und an fleine Befiter ausgetheilt, bergeftalt, bag bie ascogne beute nur noch 9500 Hectaren unbebauten Landes (i. 3. 157: 283,000 befitt. In ben verwahrloften Strichen ber Sologne b bes Berry legte ber Raifer felbst Mustergüter an, beren mit unrbaltnigmäßigem Aufwande erzielte technische Erfolge freilich bem men Bauer fein Borbild gaben. Das größte Berbienft indeffen, bas ber Raifer um die Landwirthschaft erwarb, lag in feiner Sandelslitit. 2018 Rapoleon III. unter bem gehäffigen Biberftreben ber runbbesiter querft ben Boll auf Leinwand und Bieb berabsette, bann e landwirthichaftlichen Schutzölle aufbob und bie Bandelfcala gangbefeitigte, ba vollführte er eine beilfame Reform, Die ein unbefanneres Geschlecht bereinst anerkennen wird.

Doch leiber murben bie mobimeinenben Abfichten bes Monarchen burch bureaufratische Afterweisbeit burchfreut. Die landwirthifflicen Bereine ftanben unter ber Aufficht ber Brafeften und geben barum nur fümmerlich. Ihre Bereinigung unter einem gemeinmen Mittelpmitte galt für gefährlich; noch in ber letten liberaleren it bes Raiferreichs wurde ein Congreß ber Beinbauer verboten. ibrend ber Sanbelsftand feine Sanbelstammern felbit mabite, erunte ber Brafett bas conseil, bas ibm in landwirthschaftlichen wen tednische Gutachten gab. Go fügte es fich oft, baf in bem landubichaftlichen Rathe fein einziger großer Grundbesitzer tagte. Der feft führte ben Borfit und ernannte ben Secretar. Die bureautiche Allwiffenbeit erbreiftete fich nicht felten bie Ernte gu verbieten, in bas Getreibe nach ber Anficht bes Brafeften noch nicht reif war, berbot bas Aufbarten bes Strobes, weil bie focialiftifche Thrannis für die Aehrenleser forgen mußte - und was ber Abberitenstreiche r find, bie Berr von Efterno in feiner einfeitigen aber lebrreichen rift les privilégiés de l'ancien régime et les privilégiés du veau geschilbert bat. Benn bas Guftem ber Bicinalwege, allen bnungen des Raifers jum Trot, fich nicht entwideln wollte, und ge Striche bon Mittelfranfreich an bas romifche Gallien erinnerten, practige Raiferftragen burd ein unwegfames Pand gogen, fo liegt Sould wieberum an ber bureaufratifden Bermaltung. Dur felbTraum geblieben. Noch immer kennt der unwissende capitallose kleine Landwirth die Düngerbenutung sehr wenig, die Drainage fast gar nicht, noch immer ertönt die alte Klage der Fachmänner, daß die Landwirtsschaft sich einseitig auf den Getreidebau richte, Biehzucht und Wiesenbau vernachlässige. Der Landbau blieb auch unter dem Bauernfaiser das unscheinbarste Gewerbe, unvergleichlich weniger ehrenvoll und einträglich als Beamtenthum und Barreau, Industrie und Börse.

Babrend die Landwirthichaft ibr altes Siechtbum nicht verwinden tonnte, warb bagegen für ben Sanbel und Bewerbfleif eine neue gludlidere Zeit beraufgeführt burd eine That bes Raifers, welche, iden balb vergeffen von ben undantbaren Zeitgenoffen, allein genügt dem Namen Rapoleon's III. unvergängliche Dauer zu fichern. Um bie Freiheit bes Sanbels zu grunden, mußte ber Raifer brechen mit einigen Glaubensfäten ber napoleonischen Religion, mit ben bureaufratifden Bewohnbeiten und volfsthumlichen Borurtbeilen, ja gerabegu mit bet biftorifden Ueberlieferung feines Staates. Er batte einft bie idutgoll nerifden Webanten bes Obeims gläubig verebrt, bann mar er ein Augenzeuge ber fühnen Schwenfung Robert Beel's und lernte fpater von Cabour, von Michel Chevalier und jenen Fortidrittsconfervativen bes Julifonigthums, ben Mornb und Girardin, welch langit burch ibre frei banblerifden Buniche Die Bourgeoiffe erbittert batten. Aber felbft Girarbin erwartete erft in einer fernen Aufunft ben Abfall ber Regie rung von ber uralten Gewohnheit bes Probibitivipftems. Der Raifer batte ingmifden bie veränderten Lebensbedingungen bes Beltbandel erfannt; und bag er es magte fich in bie bobe Fluth bes modernen Bertehrslebens zu fturgen, bag er zu lernen vermochte von ber machienben Zeit, bag er einmal boch ber Gelbftfucht ber Stanbe eine monardijde That gleichaustheilenber Berechtigfeit entgegenftellte, barin liegt ber befte Rubm feiner Regierung. Er fab voraus, bag eine Reform ber unhaltbaren Tarife von Franfreid und England unvermeit lich bevorftanb, eine Reform, welche ohne gegenfeitige Berftanbigung bie Bewerbsintereffen beiber ganber zu verwirren brobte. Er benupte nun ben gunftigen Reitpunft, ba bas Unfeben bes Raiferreiche nach ben italienischen Erfolgen auf ber Bobe ftant, um mit Fachmannern beiber Staaten, vornehmlich mit Cobben und Chevalier, die bei ber großen Bericbiebenbeit ber zwei Tarife überaus ichwierige Ausgleichung ber gegenseitigen Ansprüche zu versuchen. Am 23. Januar 1860 murte bann ber Sanbelsvertrag geschloffen. Mit Jug und Recht ftant balb nachher die Bilbjäule Richard Cobben's im Schlosse von Versailles unter Frankreichs Größen. Wenn die Summe der gesammten Aussemb Einsuhr des Staates im Jahre 1850 nur 2500, 1865 aber 7614 Millionen Franken betrug, wenn die Aussuhr, namentlich der articles de Paris und jener seineren Waaren, an denen der geschmackvolle Schönheitssinn der Franzosen zur Geltung gelangt, ganz unverhältnißmäßig stieg: so mußten solche Zahlen jedem Unbefangenen den Segen des freien Handels erhärten — trotz der anerkannten Kunstsertigkeit der kaiserlichen Statistik, welche stets bewies, was sie des weisen wollte.

Bolitische und wirthschaftliche Rudfichten zwangen ben Raifer, Die Sanbelsfreibeit auf bem Bege ber Differentialzölle und Sanbelsvertrage zu erftreben. Es galt bie Buftimmung bes gefetgebenben Rerpere ju umgeben, welche bei einer allgemeinen gesetslichen Tarifveranberung fich nicht vermeiben ließ. Es galt ferner bie anderen Rachbarftaaten burch bie Furcht vor bem Berluft bes frangofischen Marttes gleichfalls in bie Bahn bes freien Sanbels ju treiben und boch bem Gewerbfleife Franfreiche einige Entschädigung zu fichern. Bornebmlich lag bem Erwählten bes Bolfes am Bergen, als ber Friebenebringer und Babnbrecher eines europäischen Fortschrittes ju ericheinen. Er mußte zu ber Sanbelstammer von Loon fagen tonnen : Franfreich giebt in Europa ben Unftog zu allen großen und bochbergigen Gebanten," und bergeftalt burch bie Beschwichtigung ber nationalen Gitelfeit viele verlette Rlaffenintereffen verfobnen. Dun brangten fich in rafcher Folge bie Berhandlungen mit Belgien, Italien, Deutschland. Die Diplomatte ichien, gemäß bem bolben Eraume ber Friebensapoftel, ganglich in ber Sanbelspolitif aufzugeben, und es entfrant jene neue menschlichfte Form ber Sanbelevertrage, welche nicht mebr banach trachtet ben Berbanbelnben Borgugerechte gu fichern, fonbern lediglich verbindern will, bag Dritten ein Borrecht eingeraumt werbe. Durch biefe Rette von Sanbelsvertragen, burch ben Bagvertrag mit England u. f. w. wurde ber freie Martt Besteuropa's gegrundet, bas von bem Dheim mit argliftiger Berrichjucht erftrebte europatiche Föberativihitem in einem gerechten und verftanbigen Ginne verwirklicht. Dit Genugthung tonnte ber Raifer verfünden: "ba ift fie endlich vollzogen, jene fo lange vorbergejagte ichredliche Invafion auf ben englischen Boben" - und feine Nation aufforbern "mutbig ein neues Zeitalter bes Friebens einzuweiben."

Bobl erregt folde bespotifche Bolferbeglüchung nicht eine fo ungetrübte Befriedigung wie einft jenes erhebenbe Schaufpiel ber Rlarung ber Beifter im freien Rampfe, welches ber Abichaffung ber englischen Rorngesetze vorausging. Frantreichs Freihandler flagten vormals, bag ihnen bie Berbreitung ihrer Grundfage burch bas freie Bort verfagt fei, jest aber nahmen fie ben coup d'autorité mit Freude, ja mit Stola bin. Siderlich ein trauriger Beweis für bie Unfertigfeit ber politischen Bilbung. Doch bas barte Bort nuß gefagt werben, ohne jenen faiferlichen Machtbefehl batte Frankreich noch jabrichntelang ber Segnungen ber Sanbelsfreiheit entbehrt. Die erschreckende Unwiffenbeit und Gelbitfucht ber meiften Mitglieber bes gefengebenben Rorpers, bie in taufent Gewerbs- und Schwindelgeschäfte verflochten waren, geftattet baran feinen Zweifel, bag eine parlamentarifche Reform ber Sanbelspolitif ummöglich war. Der monarchische Wille hatte in Diefem einen Falle nicht blos die Befete verbeffert, fondern auch die Erziehung ber Nation zur Freiheit geforbert - foweit in biefem Lande Freiheit möglich war. Der politisch gunftige Zeitpunft ber Reform mar polfewirthidaftlich febr ungludlich gewählt. Das Land litt unter ber Digernte von 1861, bas Baumwollengeschäft unter bem amerifanischen Kriege; einzelne Zweige ber Induftrie waren ber englischen Concurreng in der That nicht gewachsen. Dennoch gewann die freihandlerische Befinnung bes Gubens und Weftens langfam bas llebergewicht über Die ichutzöllnerische Seelenangst bes Norbens. Wenn in Frankreich im vergangenen Jahrzehnt nur 10 Bfb. Raffee und 3 Bfb. Buder, in bem von ber Ratur ungleich weniger begunftigten Bollvereine 101/2 Bfb. Raffee und 4 Bfb. Buder auf ben Ropf ber Bevolferung verzehrt wurden, fo mag man immerbin die verschiedenen Confumtionsgewohnbeiten ber Nordlander und ber Gublander berüchfichtigen; fo viel erhellt boch aus biefen und abnlichen Bablen, bag bie Boltswirthschaft bes gesegneten Landes noch nicht leiftete was fie vermochte. In der Breffe vornehmlich wurde die Ueberzeugung immer lebendiger, daß nur die Entfesselung ber wirthichaftlichen Rrafte die Machtmittel bes Lanbes gang verwerthen fonne; blieb ber Frieden erhalten, fo ichien ein Rudfall in bas Probibitivipftem nach ber prattifchen Schule ber letten Jahre ummöglich. Der freie Sanbel aber giebt bem mobernen Denichen erft bas volle Bewußtsein feiner perfonlichen Rraft. Geltfam genug, ein Bewaltstreich ber bureaufratischen Regierung bat die erfte breite Breiche in bas Spftem bureaufratischer Bevormundung gelegt.

Das Wort Napoleon's III.: "je reicher und glücklicher ein Bolt ist, besto mehr trägt es bei zu dem Reichthum und dem Glücke der anderen," war allmählich zu einem Gemeinplate in Frankreich geworden. Es stand zu hoffen, daß man lernen werde diese humane Grundwahrheit der modernen Staatskunst auch auf das Berhältniß der Stände und auf die auswärtige Politik anzuwenden. Seitdem hat der deutsche Krieg und die dritte Republik auf diesem wie auf allen anderen Gebieten des Staatslebens eine rohe Reaction herbeigeführt; der handelspolitische Aberwitz des großen Bürgers Thiers sollte der Welt abermals deweisen, daß die mediocrite meconnue Ludwig Napoleon's mit allen ihren Sünden klüger und freisinniger war als irgend ein Staatsmann des jüngsten französischen Geschlechts.

Der berufene Husspruch : "Frantreich ift reich genug feinen Rubm ju bezahlen" entbehrt nicht jebes Grundes; Die ungeheure Rraft ber Arbeit und bes Sparens in ber mobernen Boltswirthichaft übertrifft jede Borausficht. Bielleicht niemals bat bas Weftland ein fo gewaltiges wirthichaftliches Schaffen gefeben, wie in den beiben großen Speculationsepochen bes Raiferreiche, nach bem Staatsftreiche und nach bem Krimfriege. Es war bie Zeit, ba Girarbin fagte : il n'y a plus rien à faire aujourd'hui que de se faire millionaire. Selbit bies mermubliche taiferliche Regiment vermochte ben coloffalen Fortforitten bes Bertebres nicht ju folgen. Die Boftreform, Die Ausbeliming ber Telegraphenlinien, nach bem Stagteitreiche vielbewundert. genügten längft nicht mehr; balb blieb bie frangofifche Boft binter ben Nachbarlanden gurud. Bu bem alten Gifenbabnnete ber feche großen Beiellichaften trat ein zweites bingu, neuerdinge noch ein brittes : mabrend im 3abre 1857 1330 Risometer Gifenbahnen bestanden, waren elf Jahre fpater 21,050 Rilometer fertig ober im Bau, und ieber Tag brachte neue Bauplane. Die Leiftungen bes Raiferthums auf bem Bebiete ber Birthichaftspolitif ftellten Die Thaten ber Bour bonen und Orleans ganglich in Schatten ; boch fie frankten vornehmlich an mei Gebrechen, welche wiederum auf die politischen Grundschaben bes Spitemes gurudführen. Die überfpannte Centralifation laftete and auf bem Berfebre ; bas Monopol ber Bant ftand noch immer auf recht, ja bie Bant von Franfreich war thatfachlich nur bie Bant von Baris, ihr Credit fam überwiegend ber Sauptstadt ju gute. Und jener Beift prablerifden Schwindels, ber im Wejen ber bemofratifden Eprannie liegt, erreichte gerabe in bem inbuftriellen geben eine furcht

bare Bobe : ein golbener Regen follte Die um ibre ibealen Buter betrogene Bourgeoifie troften. Das Borfenspiel ift freilich alt auf bem Boben von Baris, ja es wirfte in einer Zeit mentwidelter Bolfswirth icaft, in ben Tagen Law's, offenbar weit verberblicher als beute, ba ein Theil der Börsenspeculanten boch bas Umt der Pioniere versieht für ernfte Beichafte. Aber jene 9928 Millionen frember Unleiben, welche in ben gebn Jahren nach 1855 an ber Barifer Borfe negociirt wurden (im Jahre 1863 allein 1205 Millionen), beuten boch auf einen Buftand bes Fiebers, um fo mehr, ba bie ichwindelbaften Unleiben ber allerverrufenften Staaten, Defterreichs und Merico's, Italiens und Spaniens, Ruflands und ber Türfei, fich ber absonderlichen Bunft ber Barifer Borfengroßen erfreuten. Benn fcwermutbige Belebrte Die Schlemmer bes zweiten Raiferreiches an bas alte Rom erinnerten, fo lautete bie Antwort : ber moderne Reichthum ift erarbeitet, ber ber Römer war zusammengeraubt. Indeß Angesichts ber Firmen Mires und Solar, Bereire u. Co. und fo vieler anderer neu entstandener ichimpflicher Bermogen erscheint auch biefer lette Troft von zweifel bafter Rraft.

Die Regierung felber litt unter ber fünftlich aufgeschwellten liebermacht ber Borfe, fie fab fich gezwungen in ihren politischen Planer eine bochft ungiemliche Rudficht auf Die Baiffe zu nehmen - und fie erntete bamit nur bie Früchte ihres Thuns. Die Staatsgewalt bes Bonapartismus mabnte fich verpflichtet, auch bem Capitale ber Nations feine Bege ju zeigen. Gie verleitete Die Befitenben, Milliarben int Italien, Mexico, Defterreich angulegen; und Jebermann weiß, wie viel parteiifche Bunft ber Staat ben neuen Creditanftalten ichentte, wie ichamlos die Gefellichaft des Credit Mobilier die wichtigften Bertehreintereffen bee Lanbes gur Bereicherung ihrer leitenben Firmen ausbeuten burfte. Der Bebante einer Crebitgefellicaft, welche nur bagu bienen foll, neue Anlageplate für bas Capital gu finden, neue Actienunternehmungen bervorzurufen, entspricht offenbar bem Charaf. ter eines bureaufratischen Staates, wo Jebermann gewöhnt ift bem Antriebe von oben zu folgen; er bat barum in ben Ländern felbstanbigfter Geschäftsübung, in England und Nordamerita, niemals ernfthaften Untlang gefunden. Die Gefellschaft erlebte einige Jahre blen benben Glanges, welche felbit ben Londoner Economift zu porzeitigent Lobe verführten; nachber in jener Epoche bes Migtrauens, Die feit bent 3abre 1864 auf bem Berfebre laftete, ward offenbar, bag bie Bernachher die Bilbfäule Richard Cobben's im Schlesse von Berfalles unter Frankreichs Größen. Wenn die Summe der gesammten Ansund Einfuhr des Staates im Jahre 1850 nur 2500, 1865 aber 7614 Millionen Franken betrug, wenn die Aussuhr, namentlich eer articles de Paris und jener seineren Waaren, an benen der geschmackvolle Schönheitsssinn der Franzosen zur Geltung gelangt, ganz und bältnismäßig stieg: so mußten solche Zahlen sedem Unbefangenen wir Segen des freien Handels erhärten — trop der anersammen kanfertigkeit der kaiserlichen Statistik, welche stets bewies, was sie weisen wollte.

Bolitifche und wirthichaftliche Rudfichten gwangen ber Rome Sanbelofreiheit auf bem Wege ber Differentialiolle um F trage ju erftreben. Es galt bie Buftimmung bes gefregen pers zu umgeben, welche bei einer allgemeinen gefen veranderung fich nicht vermeiben ließ. Es galt feme Nachbarftaaten burch bie Furcht vor bem Berton Marttes gleichfalls in die Babn bes freien Fame Toffert boch bem Gewerbsteiße Frankreichs einige Cobie De unb Bernehmlich lag bem Erwählten bes Beifes benebringer und Babnbrecher eines eurereite deinen. Er mußte ju ber Sanbelslamme - malen Fort-Frankreich giebt in Europa ben Anfiet = \_\_\_\_\_ , vie Ausbehbergigen Gebanten," und betgeftalt be - wielbewimbert, nationalen Gitelfeit viele berlette Ro prangten fich in raider folge bie Berie- in Be ber feche großen Brieveneapoliel, ganglich in ber fre de difenbahnen beftanben, mbr banach tradiet ben Bethame feiftungen bes Raiferthums em lediglich verhindem sit, - | Hellien die Thaten der Bourerre. Durch biefe Rem = ... noch fie frankten vornehmlich etrag mit England u. f. m ... unf bie politifden Grundichaben unbet, bas von bem Dien - aberfpannte Centralifation laftete follem in bol ber Bant frand noch immer aufwar thatfachlich nur bie Banf von ne ber Hauptstadt zu gute. Und jener ... Der im Wefen ber bemefratischen or in bem inbuftrieff. O.ben eine furchtJulikönigthums, 1847, wurde abgeschlossen zu dem Eurse von 75 Francs 15 Centimes; aber die Renten wurden sofort in das große Buch eingetragen, während das Capital erst in zwei Jahren allmählich eingezahlt wurde; daraus ergiebt sich ein Curs, nur wenig günstiger als jener, den das Kaiserreich i. J. 1868, nach ungleich größeren Leistungen für das Gemeinwohl, zu erreichen vermochte. Der bekannte kurz vor dem Februar geschriebene Brief des Herzogs von Joinville giebt über die Bedrängniß der Staatswirthschaft der Bourgeoisse unzweideutigen Ausschlaße.

Die socialistische Thrannis wollte Großes schaffen und durfte darum vor erhöhten Ausgaben und erneuten Schulden nicht zurückschrecken; sie hat sogar die Amortisation der Schuld mehrmals ausgesetzt oder beschränkt, und allerdings mußte schon unter dem Julikönigthum der verständige Zweifel laut werden: wozu dies verlustvolle Amortisiren, wenn gleichzeitig neue größere Schulden aufgenommen werden? Das Kaiserreich wollte die nothwendig steigenden Staatsausgaben durch ein noch rascheres Fortschreiten der Bolkswirthschaft ausgleichen. Ein solches Spstem wird nicht verurtheilt durch die Aufführung einiger großer Zahlen. Wir müssen vielmehr fragen: ist der Bolkswehlstand wirklich schneller gewachsen als die Belastung des Staates? und sind die ungeheuren Staatsausgaben in Wahrheit productiv gewesen? Die erste Frage darf man bejahen, auf die zweite kann nur ein bestimmtes Rein erwidert werden.

Die Schulbenlast war an sich mit nichten unerschwinglich; wenn Großbritannien seine 19 Milliarben mit Leichtigkeit ertrug, so konnte Frankreich unter einer Last von 12 Milliarben und 133 Millionen nicht verbluten. Auch an Steuern vermochte das reiche Land bei einem rationellen Steuerspsieme noch weit mehr aufzubringen als unter Napoteon III. — sicherlich 2½ Milliarden. Die Behauptung des verdienten Statistikers Horn, daß seber Franzose ein Viertel seines Einkonunens an den Staat entrichte, mußte Unbefangenen sosort als eine Uebertreibung des Parteihasses erscheinen. Aber die mangelhaste Bertheilung der Steuerlast, die durch den Staat selbst verschuldete Bedrängnis des Landmannes machten eine Erhöhung der directen Steuern unaussührbar; der Staat sah sich bei sedem neuen Bedarf auf die indirecten Abgaben und auf Anleihen angewiesen. Und in welcher rasenden Steigerung wuchsen Ausgaben und Schulden! Das Ausgabebudget hatte längst die britte Milliarde angebrochen und konnte selbstverständlich nie

wieber auf 2 Milliarben berabgeben; febr treffent rief einft Thiers, als bas Bubget über bie erfte Milliarbe binausschritt: saluez ce milliard, vous ne le reverrez plus! Das Raiferreich bergebrte im Babre burchichnittlich 800 Millionen mehr als bas Burgerfonigthum. Die Berwaltung ber confolibirten Staatsichulb batte im Frubjahr 1870 364 Millionen an jährlichen Renten zu bezahlen : bavon maren 54 Millionen unter ber Republif, 133 unter bem Raiferreiche neu bingugefommen. Die Schuld batte fich mitbin verboppelt in 22 3abren, mabrend beren nie ein feinblicher Solbat ben Boben Franfreiche betreten batte. Außerbem war burch bie Gemeinden und Departements ein Schuldcapital von 2 Milliarben neu aufgenommen ; und bie ichwebenbe Schuld bes Staats erreichte gulett bie ichwindelnbe Sobe von 923 Millionen. Der Leichtfinn einer folden Ginanzwirthichaft ift unverfennbar. Doch in berfelben Zeit verzwölffachte fich ber Gutervertebr auf ben Gifenbabnen, bie Babl ber Dampfmaschinen ftieg von 7779 auf 25,027, bie Roblengruben lieferten eine Ausbeute von 11 Millionen Tonnen i. 3. 1864 - erheblich mehr als ber Betrag ber gesammten europäischen Roblenproduction, ben Billefoffe für bas Jahr 1808 berechnete — und nachbem bie jungften Unleiben ber britten Republit nach fo fcmeren Kriegsleiben ein fo glanzendes Ergebniß geliefert haben, lagt fich immerbin behaupten, bag unter Napoleon III. ber Bolfewohlftand mit ben gewaltigen Sprüngen bes Bubgets jebenfalls gleichen Schritt gebalten bat.

Aber wozu wurden jene colossalen Summen verwendet? Wir saben eben, daß von den für öffentliche Arbeiten verbrauchten Capitalien ein Theil, aber auch nur ein Theil als productiv gelten kann. Auch die 1348 Millionen, welche der Krimfrieg verschlang, und die Kosten des italienischen Feldzugs muß der Politiker als productiv ansehen — die Manchesterschule mag uns solche Keherei verzeihen. Doch wie surchtbar war die alte Berschwendung und Unredlichkeit der Bureaufratie unter der materialistischen Geistlossekit dieses Systemes gestiegen! Wie viele Millionen wanderten dei jeder großen Staatsunternehmung in die Laschen unsauberer Bauherren und Börsenschwindler! Der Hof, die Kammern und die höchsten Staatsbehörden verlangten unter Ludwig Philipp 31,5 Millionen jährlich; das Kaiserreich mußte seinen Getreuen anderen Lohn bieten und bedurfte für diese Zwede 58,5 Millionen, für den Hof allein 26,5 Millionen, während der Bürgerkönig sich mit 13,3 Millionen begnügte. Selbst diese Ausgaben rechnete die Hospresse dem

bare Sobe : ein golbener Regen follte bie um ibre ibealen Guter betrogene Bourgeoifie troften. Das Borfenfpiel ift freilich alt auf bem Boben von Baris, ja es wirfte in einer Beit imentwidelter Bolfewirth ichaft, in ben Tagen Law's, offenbar weit verberblicher ale beute, be ein Theil ber Borfenspeculanten boch bas Amt ber Bioniere verfieht für ernfte Gefcafte. Aber jene 9928 Millionen frember Anleiben, welche in ben gebn Jahren nach 1855 an ber Barifer Borfe negeeint murben (im Jahre 1863 allein 1205 Millionen), beuten boch auf einen Buftant bes Fiebers, um fo mebr, ba bie ichwindelhaften Unleiben ber allerverrufenften Staaten, Defterreiche und Merico's, Italiene unt Spaniens, Ruglands und ber Türfei, fich ber absonderlichen Gunft bet Barifer Borfengroßen erfreuten. Benn fcmermutbige Gelebrte bie Schlemmer bes zweiten Raiferreiches an bas alte Rom erimerten, fe lautete bie Antwort : ber moberne Reichtbum ift erarbeitet, ber bet Römer mar gufammengeraubt. Inbeg Angesichts ber Firmen Mires und Solar, Bereire u. Co. und fo vieler anderer neu entftandener ichimpflicher Bermögen erscheint auch biefer lette Troft von zweifel bafter Rraft.

Die Regierung felber litt unter ber fimftlich aufgeschwellten lieber macht ber Borfe, fie fab fich gezwungen in ihren politischen Blanen eine bochft ungiemliche Rudficht auf die Baiffe gu nehmen - und fie erntete bamit nur bie Früchte ihres Thuns. Die Staatsgewalt bes Bonapartismus mabnte fich verpflichtet, auch bem Capitale ber Nation feine Bege ju zeigen. Gie verleitete bie Befigenben , Milliarben in Italien, Merico, Defterreich angulegen; und Jebermann weiß, wie viel parteiifche Bunft ber Staat ben neuen Creditanftalten ichenfte, wie ichamlos bie Gefellichaft bes Crebit Mobilier bie wichtigften Ber tehreintereffen bes Lanbes zur Bereicherung ibrer leitenben Firmer ausbeuten burfte. Der Gebante einer Erebitgesellschaft, welche mit bagu bienen foll, neue Anlageplage für bas Capital gu finben, nem Actionunternehmungen bervorzurufen, entspricht offenbar bem Charab ter eines bureaufratischen Staates, wo Bebermann gewöhnt ift bem Antriebe von oben zu folgen; er bat barum in ben Länbern felbitan bigfter Geschäftsübung, in England und Nordamerifa, niemals emit haften Anflang gefunden. Die Gefellichaft erlebte einige Jahre blen benben Glanges, welche felbft ben Londoner Economift zu vorzeitigem Lobe verführten; nachber in jener Epoche bes Miftrauens, Die feit bem Babre 1864 auf bem Berfebre laftete, mart offenbar, bag bie Ber einigung so massenhafter und grundverschiedener Unternehmungen in Einer Hand über das Mas menschlicher Geisteskraft hinausgeht. Die glänzende Unternehmung eiste dem Untergange entgegen; das System wußte auch hier nur Kräfte zu wecken, nicht sie fortzuleiten und zu erhalten. Erwägen wir solche Ersahrungen, so wird verständlich, warum einer unserer ersten deutschen Geschäftsmänner, ein rechter Bertreter des alten Bürgerthums, traurig zu sagen pflegte: "solche Zeiten wie unter Ludwig Philipp werden wir doch nie wiedersehen!" Die Aussehnung der Geschäfte war unermeßlich gestiegen seit dem Bürgerkönigschum, aber die sieberische Bielgeschäftigkeit des socialistischen Staates, die rohe Genußsucht der Epoche ließen auch die wirthschaftliche Thästigkeit wie ein Abenteuer, ein vermessens Spiel erscheinen. Zudem wurde die Capitalbildung immer von Neuem durch Hosprunt und Kriege, durch die unerhörte Leichtsertigkeit der Finanzverwaltung gestiert.

Benn irgend eine ber Beriprechungen bes Bratenbenten nicht erfullt wart, jo find es ficher bie Berbeigungen napoleonischer Sparfamfeit, welche in ben Schriften Ludwig Bonaparte's, unter beftigen Ausfällen gegen bie Berichwendung bes Parlamentarismus, immer wieberfehrten. Der Reffe fonnte weber wie ber Dheim burch die Tribute unterjochter ganber ben eigenen Staat entlaften, noch befag er bas finanzielle Talent, den folbatifden Ordnungefinn bes Abnberrn. Das beliebte Schlagwort ber Ungufriedenen "Freiheit ober Banfrott" mar freilich eine Phrase, genau so leer und frivol wie die andere "Freiheit ober Krieg." Die Finangen bes Kaiserreichs stanben noch im Frühfahr 1870 feineswege jo rettungslos, wie einft bas Budget bes alten Regimes por ber Revolution; wir fonnen auch mit nichten zugeben, daß ber Staatshaushalt in ber parlamentarifden Epoche fich burch Ordnung und Sparfamfeit ausgezeichnet habe. Dur bie Reftauration bat bie Finangen mufterhaft verwaltet - burch Bureaufraten wie Billele und Louis, welche ber constitutionellen Doctrin feineswegs nabe ftanben. In ber Bluthezeit bes Parlamentarionnis bagegen ftieg bie Berichuldung bes Staates unaufhaltfam, obgleich bas Julitonigthum für bas Bohlfein ber Bielen und die Macht bes Reiches nur Geringes leiftete. Auch die Unflarbeit und Unficherheit bes Budgets ift ein Bermachinig ber parlamentarifden Zeit. Schon im Januar 1848 erhob Laftebrie bie berechtigte Rlage: "bas Schaugerufte unferes Budgets ift angefüllt mit Taufdungen und Fictionen." Die lette Anleihe bes

Nur wenige gebildete Familien blieben bem rohen Prafferleben sem, hüteten am stillen Herbe die gute Sitte. Die Zahl ber Mütter, die ihres Beruses warteten, war gering. Die Erziehung der Kinder außer dem Hause bildete unter den Reichen durchaus die Regel. In den Pensionaten lernte die fünftige Bureaufratie von Kindesbeinen an die schwere Kunst nach oben zu ducken, nach unten zu drucken. Der Fran ward jede Freiheit gestattet, das Mädchen wuchs auf in klösterlicher Strenge.

Giner folden Belt bes Benuffes und ber Sabgier hatte bie Runt langit ben Ruden gewendet. Es ift bergerreifend in ben Briefen Io queville's zu lefen, wie ber geiftvolle Mann fich in ber Beimath fremm fühlt als im Auslande, wie er fein Baterland zu überleben meint m vergeblich nach Worten fucht, um die Rellerfinfterniß ber verebem Brovingen ju ichilbern. Roch immer befag ber frangofifche Dichter bu bem beutschen ein fostliches But voraus; ein wirkliches Bublifim, tal jebem Talente gewaltige Birfung erlaubte und noch jungft burd it Sammlung für Lamartine feine Dantbarteit gegen Die nationale Die tung bewährte. Noch war die alte Schauluft fo lebendig, bag in biefit Lande ber Bureaufratie die volle Balfte ber 297 Theater burd bie Stabtgemeinben unterhalten murbe. Doch leiber, welche Roft wird biefen Tempeln geboten! Wo fint fie bin jene bacchantischen Rlang gallifder Lebensluft, Die einft Rabelais ju Ehren ber Dame Bouteille ertonen ließ? Wo jener foitliche llebermuth, ber in jebem Worte bot Moliere's Celimene lacht? Bo auch nur jene letten funten bes Soin beitssinnes, bie noch aus ben wolluftigen Gebichten ber Tage Lubmi Philipp's bervorfprüben? Wer fingt noch einmal: ah qu'elle est belle en son désordre quand elle tombe les seins nus? Es gab em Beit, ba bie Bublerin, welche liebt ober Liebe beuchelt, ichen ale em bebenkliche Selbin ber Boefie galt. Best murbe bie Dirne, bie nie go liebt bat und gelaffen ihre Rechnung macht, ungescheut auf die Bubn geführt. Die lieberlichen Gobne ftrenger Bater - bies uralte nation lide Luftipielmotiv - galten für vernutt; ber moberne Boet geidmil mit Borliebe tugenbhafte Gobne lafterhafter Bater - einen ichlechtin efelhaften Stoff, ber nicht einmal mehr bas traurige Berbienft belat im projaifden Sinne mabr zu fein. Run fcuf gar Febbeau bas Meifte ftud biefer verfommenen Dichtung, bie Fannb. Welch ein Ritel fur ftumpfe Seelen, fratt bes verbrauchten eiferfüchtigen Gatten ben eifer füchtigen Liebhaber zu bewundern, der die ehelichen Umarmungen seiner

wieber auf 2 Milliarben berabgeben; febr treffent rief einft Thiers. als das Budget über die erfte Milliarbe binausschritt: saluez ce milliard, vous ne le reverrez plus! Das Raiferreich vergebrte im Jabre burchichnittlich 800 Millionen mehr als bas Burgerfonigthum. Die Berwaltung ber consolidirten Staatsichuld batte im Frubiabr 1870 364 Millionen an jährlichen Renten zu bezahlen : bavon maren 54 Millionen unter ber Republit, 133 unter bem Raiferreiche neu bingugefonmen. Die Schuld hatte fich mithin verdoppelt in 22 Jahren, mabrend beren nie ein feinblicher Solbat ben Boben Franfreiche betreten batte. Außerbem mar burch die Gemeinden und Departements ein Schuldcapital von 2 Milliarben neu aufgenommen; und die fdwebende Schuld bes Staats erreichte gulett bie ichwindelnde Sobe von 923 Millionen. Der Leichtfinn einer folden Ginangwirthichaft ift unverfennbar. Doch in berfelben Zeit verzwölffachte fich ber Gutervertehr auf ben Gifenbabnen, bie Babl ber Dampfmaschinen ftieg von 7779 auf 25,027, bie Roblengruben lieferten eine Ausbeute von 11 Millionen Tonnen i. 3. 1864 - erheblich mehr als ber Betrag ber gesammten europäischen Roblenproduction, ben Billefoffe für bas Jahr 1808 berechnete - und nachbem bie jungften Unleiben ber britten Republif nach fo fchweren Kriegsleiben ein fo glanzenbes Ergebniß geliefert haben, läßt fich immerbin bebaupten, bag unter napoleon III. ber Bolfswohlftanb mit ben gewaltigen Sprüngen bes Bubgets jebenfalls gleichen Schritt gebalten bat.

Aber wozu wurden jene colossalen Summen verwendet? Wir sahen oben, daß von den für öffentliche Arbeiten verbrauchten Capitalien ein Theil, aber auch nur ein Theil als productiv gesten kann. Auch die 1348 Missionen, welche der Krimfrieg verschlang, und die Kosten des italienischen Feldzugs muß der Politifer als productiv ansehen — die Manchesterschule mag und solche Keherei verzeihen. Doch wie surchtbar war die alte Berschwendung und Unredlichseit der Bureaufratie unter der materialistischen Geistlosigseit dieses Systemes gestiegen! Wie viele Missionen wanderten dei jeder großen Staatsunternehmung in die Taschen unsanderer Bauherren und Börsenschwindler! Der Hof, die Kammern und die höchsten Staatsbehörden verlangten unter Ludwig Philipp 31,3 Missionen jährlich; das Kaiserreich mußte seinen Getreuen anderen Lohn bieten und bedurfte für diese Zwede 58,5 Missionen, für den Hof allein 26,5 Missionen, während der Bürgerkönig sich mit 13,3 Missionen begnügte. Selbst diese Ausgaben rechnete die Hospresse dem

Kaiser zum Ruhme an; sie stellte wie eine neue wissenschaftliche Entbeckung ben Satz auf, baß der Luxus, der doch nur als ein Shuptom gesteigerten Bolkswohlstandes berechtigt und erfreulich ist, geradezu neue Werthe schasse — jene alte Lehre vom "Geld unter die Leute bringen," welche einst in Deutschland zur Zeit der polnischen Auguste und der schwädischen Karle von ergebenen Federn gepredigt ward. Aber konne ein Ammenmärchen, das vor hundert Jahren selbst die geduldigen Bölkschen am Nesenbach und an der Derelbe kaum beschwichtigte, in unseren Tagen bei einer stolzen unbotmäßigen Nation auf die Dauer Glauben sinden?

Um bas Jahr 1860 mabnte ber Bonapartismus bas Mittel gu fostenfreier Befriedigung ber nationalen Rubmfucht gefunden: überjeeische Seerfahrten in halbbarbarische Lander follten burch Beute und Tribute ibre Mustagen felber beden. Doch icon bie Buge nach China und Cochinchina brachten ein zweifelhaftes finanzielles Ergebnig; bann beidwerte vollends die unbegreifliche Thorheit ber mexicanischen Expedition ben Staat greeflos und rubmlos mit ber gaft einer neuen Milliarde, und feitbem ftiegen die Secresausgaben - la grosse affaire du budget - mit erichredenber Schnelligfeit. Es war nur ber natürliche Gang ber Politif, wenn ber Staat jest alte Unterlaffungefunden fühnte und auf ben Ruhm ber erften Militärmacht nicht verzichten wollte. Franfreich verbrauchte in ben letten Jahren por bem beutschen Kriege 449 Millionen Franken jährlich für Seer und Flotte, alfo volle 100 Mil lionen mehr als ber nordbeutiche Bund, ber mit 911/2 Millionen Thaler ausfam; bagu die neuen Unleiben, die fast ausschlieflich für militärische Zwede beftimmt waren, i. 3. 1868 allein eine Unleibe von 440 Ditlionen. Das Raiferreich ftand ben Zornreben ber Opposition mit ichlechtem Gemiffen gegenüber; bem allein feine eigene Schuld, bas unfelige Unternehmen gegen Mexico, batte bie neuen Ruftungen gur Nothwendigkeit gemacht. Und wie fündlich jene ungeheuren Ruftungsgelber vergeubet wurden, bas follte erft ber beutsche Rrieg offenbaren. Der tüchtigfte Finangmann bes Bonapartismus, Foulb, erschöpfte fic in Warnungen und Mahnungen; feit feinem Tobe befag bas Raiferreich nur zwei Manner, welche einiges Unfeben an ber Borfe genoffen, Germiny und Buitry. Die Staatsgläubiger, langft beforgt, berlangten um ihrer Sicherheit willen icharfere parlamentarifche Controle über bie Finangen. Die bedeutenden Zeichnungen für die Unleihe von 1868 fonnten feineswege ale ein Unzeichen feften Staatecrebits gelten, ba

bie Sanbeleftodung gablreiche unbeschäftigte Capitalien auf ben Martt warf und ber Speculant nach bojen Erfahrungen fich vor anderen Borfenrapieren fürchtete. Der ernfte Bolitifer aber barf fich nicht begnugen mit bem Bisworte bes herrn Thiers : "wenn es gefährlich ift, wie man lagt, die Freiheit zu befiten, fo ift es boch febr toftspielig, fie zu entbebren;" er foll vielmehr ben ichweren principiellen Biberfpruch in biefem feltfamen Staatshaushalt erfennen. Die Staatsausgaben waren burch ben monarchischen Socialismus von Grund aus veranbert werben, aber bas Spftem ber Staatseinnahmen batte fich, wenn wir ven ber Bollreform absehen, nicht wesentlich umgestaltet; ein schöpferiider fraatswirthichaftlicher Gebanfe, ber die Mittel ber Ration für bie Politif ber Bolfebegludung von oben fluffig machte, war nirgende aufgetaucht. Franfreich litt unter bem unmöglichen Berjuche, alle lleppigteit bes Friedens und zu gleicher Reit bas furchtbare Ruftzeng ber Erpheningspolitif aufrecht zu erhalten. Früher ober fpater mußte bie Emmbe tommen, ba ein unglücklicher Krieg bas Rartenbaus biefes idminbelhaften Staatsbaushalts über ben Saufen marf. -

then British and marrial account Britished with the Britished States

Bie oft ward in der allgemeinen Berdummung der Gesellschaft unter der Republit die Schnsucht ausgesprochen: gewährt uns das Necht auf Ruhe, und der französische Genius wird sich zu neuem Fluge ersteben! Die Ruhe kam, Ruhe im Ueberschwang, doch die ersehnte Blüthe des geistigen Lebens blieb aus; sie mußte ausbleiben, bewies doch jene Klage selber, daß die Welt sich gewöhnt hatte das Denken als einen mus, als eine Beschäftigung sür Mußestunden zu betrachten. Das aristofratische Königthum der alten Zeit mochte in den bevorzugten Etänden bedeutende Persönlichkeiten ertragen; unter einem Despotismus, der sich auf der vollendeten socialen Gleichheit auserbaute, konnte die Kraft der Geister und der Herzen nicht hoch stehen. Nochte der Bonadanismus immerhin die Trachten und Geremonien von Berfailles sich zum Verbilde wählen — die Tage Racine's und Moliere's waren dahin, und auch die seine Sitte Ludwig's XIV. kehrte nicht wieder.

Der nene Hof blieb boch eine Gefellschaft von Emporkömmlingen mit Abenteurern; die Mornh, Walewski und Prosper Merimee wurden durch ihre sonderbaren Beziehungen zu dem Kaiserhause noch nicht zu vonnehmen Männern. Eine Frau von mehr denn zweibeutiger Vergan-

Nur wenige gebildete Familien blieben bem rohen Prafferleben fem, hüteten am stillen Herbe die gute Sitte. Die Zahl ber Mütter, die ihres Berufes warteten, war gering. Die Erziehung der Kinder außer dem Hause bildete unter den Reichen durchaus die Regel. In den Pensionaten lernte die fünftige Bureaufratie von Kindesbeinen an die schwere Kunst nach oben zu ducken, nach unten zu drucken. Der Frum ward sede Freiheit gestattet, das Mädchen wuchs auf in klösterlicher Strenge.

Giner folden Belt bes Benuffes und ber Sabgier batte bie Rum langit ben Ruden gewendet. Es ift bergerreifend in ben Briefen Im queville's zu lefen, wie ber geiftvolle Mann fich in ber Beimath fremte fühlt als im Auslande, wie er fein Baterland zu überleben meint m vergeblich nach Worten fucht, um die Rellerfinfterniß ber verebeter Brovingen zu ichilbern. Roch immer befag ber frangofifche Dichter m bem beutiden ein foftliches But voraus: ein mirfliches Bublifum, bil jebem Talente gewaltige Birfung erlaubte und noch füngft burd bie Sammlung für Lamartine feine Dantbarfeit gegen Die nationale Die tung bewährte. Noch war bie alte Schauluft fo lebenbig, bag in biem Lanbe ber Bureaufratie bie volle Salfte ber 297 Theater burd in Stadtgemeinben unterhalten murbe. Doch leiber, welche Roft wird ! biefen Tempeln geboten! Bo find fie bin jene bacchantischen Rlang gallischer Lebensluft, bie einft Rabelais zu Gbren ber Dame Bonteil ertonen ließ? Bo jener foftliche llebermuth, ber in jebem Borte vo Moliere's Celimene lacht? Wo auch nur jene letten funten bes Soin heitssinnes, die noch aus ben wolluftigen Bebichten ber Tage gurm Bhilipp's hervorfprüben? Ber fingt noch einmal: ah qu'elle est belle en son désordre quand elle tombe les seins nus? Es cab in Beit, ba bie Bublerin, welche liebt ober Liebe beuchelt, ichen als im bebenfliche Belbin ber Boefie galt. Best wurde bie Dirne, bie nie liebt bat und gelaffen ibre Rechnung macht, ungeschent auf bie Bubm geführt. Die lieberlichen Gobne ftrenger Bater - bies uralte natus liche Luftspielmotiv - galten für vernutt; ber moberne Boet geichnes mit Borliebe tugenbhafte Gobne lafterhafter Bater - einen fcblechtin efelbaften Stoff, ber nicht einmal mehr bas traurige Berbienft befat im profaifchen Sinne mahr zu fein. Run fchuf gar Febbeau bas Meifin ftud biefer verfommenen Dichtung, bie Fannb. Belch ein Ritel fut ftumpfe Geelen, ftatt bes verbrauchten eiferfüchtigen Batten ben eifer füchtigen Liebhaber zu bewundern, der die ehelichen Umarmungen feiner

Beliebten burd bas Kenster belauscht! Bas ift entseklicher an biesem Schmutz, Die Frechbeit ober Die Dummbeit? Bon felbft verftebt fich. baß bie Dichter einer folden Epoche ihre Runft als eine inbuftrielle Speculation betrieben. Regelmäßig ließ ber Romanschreiber fein Werf nech einmal als Drama ericeinen, um bas boppelte Honorar nicht zu berlieren. Man vergleiche bie nüchterne Langeweile ber Dramen bes ungeren Dumas, welcher ber Ungucht auch ben letten Schimmer einer Musion zu rauben weiß, mit ben Romanen Dumas' bes Baters, bie bod noch unterhalten - es ist ein furchtbarer Verfall. Auch in ben ungleich luftigeren und lebensvolleren bouffes von Offenbach tritt uns nicht mehr bas Rokettiren bes Lafters, Die Dieblichkeit ber Gunbe iefe alte frangofifche Unart - entgegen, die Unfittlichkeit erscheint antagend mit einer unerhört ichamlojen Frechbeit. Daneben wurde ber atriotifde Stoly ber Borer befriedigt burd eine Ungabl friegerifder Spettatelftude, die ben chie exquis bes Zuaven und bes Turcos im eiteren Wechiel glüdlicher Abenteuer zeigten; Die elektrische Sonne In Aufterlitz und eine angemeffene Abwechslung ber Reime Français - succès, laurier - guerrier, gloire - victoire mußte bas Beste bet thun. Bollends bis zu bem Aberwite ber Buppencomödie fanken e beliebten Teenmarchen berab: becolletirte Rabieschen und Dobrben in Tricots ichlugen ibre Birouetten, jebes aftbetifche Gefühl erdte in einem Schwalle ichlechter Mufit und pomphafter Tableaux. de alte Berrichaft fefter alabemifcher Regeln war ber gerfahrenen Unberbeit bes Geschmade gewichen; ber blagirte Beltmann und ber naive eine Bourgeois erbauten fich einträchtig an ber obscönen Gemeinheit.

Nach meinem Gefühle zeigt sich vies allmähliche Bertrocknen bes allsgemüthes am Wiberwärtigsten gerade in jenen Büchern, welche einen ttiichen Zwed verfolgen. Michelet wollte mit seiner Schrift l'amour e Nation wieder an die Heiligkeit der She erinnern; und doch, welcher dann, der das rechtschaffene Glück einer beutschen She genossen, kann ese lendenlahmen sentimentalen Phrasen ohne Mitseid lesen? Das wundervolle und doch so einsache Räthsel des Frauenherzens weiß sich zu unglückliche Philosoph schließlich nur dadurch zu erklären, daß er alle rauen für körperlich krank ausgiedt! Wer kennnt nicht Monsieur, ladame et Bede von Gustav Droz, das wunderliche Buch, das in tehr denn dreißig Auslagen verbreitet, die durchschnittlichen Ersahrungen es französischen Gatten mit photographischer Genauigkeit wiederziedt? Bewiß, es steckt Gemüth und Herzlickeit und sogar etwas wie Religion

in biesen Blättern. Aber auch wie viel trivialer Sinnenfitel, wie viel hohle Eleganz! Wenn ber arme Mann die Freuden seiner Liebe schilden, da entzückt ihn nichts so sehr wie berdurchdringende Wohlgeruch der hand der Geliebten — und der Leser schlägt unwillfürlich das Buch zu, um auf der Rückseite des Titels nachzusehen, ob diese wunderbare pommade philocome bei Pinaud et Co., bei der Société hygiénique over bei irgend einem andern ami de la tête zu kaufen ist. Ich konnte mich ein diesen moralischen Schriften der neueren Franzosen niemals des Gebankens erwehren: unglückliche Nation, die gar nicht mehr zu unte scheiden weiß zwischen dem Flittertand der Pariser Wodenwaarenlan und den ewigen Gütern des Lebens!

Napoleon III. erfannte trot seiner prosaischen Nüchternheit mit bem Instinkte bes Staatsmannes, welche Gesahr für die Gesellschaft in einer so verwilderten Kunft lag. Er schrieb Preise aus für moraliste Tramen, welche tugendhafte Beispiele und "gesunde Ideen" dem Belle vorsühren sollten, er begünstigte jenes hausbadene Ponsard'sche Schwfriel "die Börse", das der Welt die geistreiche Wahrheit zuries:

l'argent est un bonheur, mais ce n'est pas un titre.

Er mußte jedoch erfahren, bag die finftlerifche Begeifterung ein Rin ibrer Beit ift : fo wenig unter Alexander ein Sophoftes erfteben fomt. ebensowenig vermag in ber unreinen guft bes neuen Baris eine fittlich Dramatif zu gebeiben. Ginige feine Luftfpiele von Augier, einige Wette von Bonfard - fo vornehmlich bas von einem eblen und tapferen vant lanbifden Beifte burdwebte Schwanenlied biefes Boeten, le lion amotreux - ragten einsam aus bem allgemeinen Schwachfinne ber neuen Dichtung empor. Auch in ben bilbenben Künften - welch ein Ginfin in jenen turgen Jahrzehnten, feit Baul Delaroche bie berrliche Rotumt in ber Ecole des beaux arts malte! Noch fchenfte ber Borifer wie in befferen Tagen ber Aunftausstellung bes Galons eifrige Theilnahmt noch war bas technische Geschick virtuojer Farbengebung ber Malen unverloren, noch wußten einzelne Rünftler, wie Berome in feinem Glabiatorenbilbe, auch baglichen Stoffen eine pacente Wirfung pu geben. Aber ber geiftige Gehalt ber Runft war im Berfiegen, und bem Betrachter ber neuesten biftorifden Malerei brangte fich ftete bie fragt auf, ob nadte Beiber und rothhofige Golbaten wirflich ben gangen Tieffinn bes Menschenlebens barftellen. Der echte Rünftlerfleiß erlag faft unter bem lebermuchern ber Dilettanten, bie an bem Direttor bet iferlichen Mufeen, bem Grafen Rienweferte, einen Genoffen und türlichen Beschützer fanden.

Ber folde unzweideutige Reichen bes fünftlerifden Berfalle beichtet, ift gemeinbin rafch bei ber Sand mit ber Behauptung, ber enapartismus babe unter bem Reffen wie unter bem Obeim ben Beift tidt. Dem rubigen Urtheile offenbart fich jeboch auch auf biefem Bete ber weite Abstand zwijchen bem zweiten und bem erften Raiferche. Die Runft bilbet in unferem projaifden Jahrhundert nicht mehr ien untrüglichen Magitab für bas geiftige Leben. Das Italien Caur's und Manin's verwahrt fich mit Recht bagegen, bag man feine eiftesfraft nach ben Opern Berbi's ichabe, und auch wir Deutschen e viele bramatifche Dichter, die fich neben Bonfard und Angier ftellen rften, befagen wir benn in jenen für unfere Entwidelung fo fruchtren fünfziger Jahren? Um wenigsten fann beute bie bramatische mit ale ein getreuer Spiegel ber Bolfebilbung gelten. Der aufgeeiderte Schat alterer Dramen befreit die Bubne von ber fcbrankenen herricaft ber neuesten Boesie: mabrent bie zeitgenöffische ibneubichtung verfiel, führte bas Theatre français, noch immer bas te Theater ber Belt, in meifterhafter Darftellung bie Geftalten Corille's und Moliere's über bie Bretter. Die Biffenschaft gewährt ien festeren Anhalt zur Schähung ber modernen Gultur, und ichauen bierbin, fo erscheint nicht nur jeder Bergleich bes greiten Raiferde mit bem geiftigen Tobe bes erften als lächerlich, fonbern es erhebt jogar bie Frage, ob nicht bie bescheibene Tüchtigkeit ber neuesten mibfifden Wiffenschaft ber Welt mehr gefunde und bauernde Gemen gefchenft bat, als weiland die anmaßlich lärmende Literatur bes elifoniathums.

Auf ben 2. December folgte eine troftlose Zeit ber Erstarrung, nach Tocqueville's Schilberung die Künste des Lesens und Schreists fast verloren schienen. Aber bald wurden gerade durch die freche ablerei der Sünde ernstere Geister zur Einkehr in sich selbst getriesen. Es entstand in den politischen und socialen Wissenschaften eine Literatur, arm an Werken ersten Nanges, desto reicher an sach der Forschung und ernstem sittlichen Sinne. Der unästhetische Gesässmann Napoleon III. war freilich für das Medicäerthum versten. Doch das Verständniß für den Werth strenger Wissenschaft ihre ihm keineswegs. Die Archive wurden wie unter Ludwig Philipp mit msicht und einer uns Preußen beschämenden Freigebigkeit gepslegt.

in diesen Blättern. Aber auch wie viel trivialer Sinnentigel, wie viel hohle Eleganz! Wenn ber arme Mann die Freuden seiner Liebe schildert, da entzückt ihn nichts so sehr wie der durchdringende Wohlgeruch der Haare der Geliebten — und der Leser schlägt unwillkürlich das Buch zu, um auf der Rückseite des Titels nachzusehen, ob diese wunderbare pommade philocome bei Pinaud et Co., bei der Société hygienique oder bei irgend einem andern ami de la tête zu kaufen ist. Ich konnte mich bei diesen moralischen Schriften der neueren Franzosen niemals des Gedankens erwehren: unglückliche Nation, die gar nicht mehr zu unterscheiden weiß zwischen dem Flittertand der Pariser Wodewaarenläden und den ewigen Gütern des Lebens!

Napeleon III. erfannte trot seiner projaischen Nüchternheit mit bem Instinkte bes Staatsmannes, welche Gefahr für die Gesellschaft in einer so verwilderten Kunft lag. Er schrieb Preise aus für moralische Dramen, welche tugendhafte Beispiele und "gesunde Ibeen" dem Bolke vorsühren sollten, er begünstigte jenes hausbackene Ponsardische Schaufpiel "die Börse", das der Welt die geistreiche Wahrheit zurief:

l'argent est un bonhenr, mais ce n'est pas un titre.

Er mußte jedoch erfahren, bag die fünftlerijche Begeifterung ein Rind ibrer Zeit ift: fo wenig unter Alexander ein Sophofles erfteben tonnte, ebensowenig vermag in ber unreinen Luft bes neuen Paris eine fittliche Dramatit zu gebeiben. Ginige feine Luftspiele von Augier, einige Berfe von Ponfard - jo vornehmlich bas von einem edlen und tapferen vater ländischen Beifte burdwebte Schwanenlied biefes Boeten, le lion amoureux - ragten einsam aus bem allgemeinen Schwachfinne ber neuesten Dichtung empor. Much in ben bilbenben Runften - welch ein Ginten in jenen furgen Jahrzehnten, feit Baul Delaroche die berrliche Rotume in ber Ecole des beaux arts malte! Noch ichenfte ber Parifer wie in beiferen Tagen ber Runftausstellung bes Salons eifrige Theilnahme, noch war bas technische Geschick virtuofer Farbengebung ber Maleret unverloren, noch wußten einzelne Rünftler, wie Gerome in feinem Glabiatorenbilbe, auch baglichen Stoffen eine padenbe Wirfung 34 geben. Aber ber geiftige Gehalt ber Runft war im Berfiegen, und bem Betrachter ber neuesten biftorischen Malerei brangte fich ftete bie Frage auf, ob nadte Beiber und rothhofige Soldaten wirflich ben gangen Tieffinn bes Menichenlebens barftellen. Der echte Rünftlerfleiß erlag fast unter bem Ueberwuchern ber Dilettanten, bie an bem Direfter ber erthron nicht umwerfen, und bie Klage Guizot's: "wir stehen unter nuter Ruinen," war nur ber Stoßseufzer eines Greises, ber bie Welt erfinken sieht, weil seine Welt vergeht.

Bum ersten male seit Jahrzehnten griff die deutsche Wissenschaft tief in in das französische Leben. Dollsus und Taine, Renau und Laboulahe aten auf als Apostel des germanischen Geistes. Das Elsaß spielte eine eit lang mit Glück die Rolle des Bermittlers zwischen den beiden großen Willern; das will sagen: seine Gelehrten brachten den Franzosen die Erebnisse beutscher Bissenschaft, ohne uns eine ebenbürtige Gegenleistung a dieten. Leider beruhte diese Annäherung, die in der Revue germatique ein Organ sand, auf der stillschweigenden Boraussehung, daß ie Deutschen sich immerdar mit dem Neiche des Gedankens begnügen durden; sie gerieth daher alsbald in's Stocken, seit wir einen Staat nit selbständigem Willen besaßen. Die Revue germanique ging ein, mit die neue Revue contemporaine, worin Herr d. Calonne beutsche Ibeen vertrat, fand so wenig Anklang bei dem wieder erwachten Nationalbasse, daß sie kaum noch als ein französisches Blatt gelten konnte.

Immerhin hatten bie böhmischen Schlachten bie alte Selbstgefälstigleit unserer Nachbarn ein wenig erschüttert. Noch im Jahre 1864 erregte 3. Simon im gesetzgebenden Körper allgemeines Hohngelächter, als er an das preußische Schulwesen erinnerte; "nichts, gar nichts haben wir von Preußen zu lernen," tönte es von allen Seiten. In späteren Jahren sanden die Bersuche des Kaisers und seines trefflichen\*) Ministers Duruh, die Boltsbildung nach deutschem Muster zu heben, weitz din verdiente Anerkennung. Gerade auf diesem Gebiete hat Naposten III. unter schweren Kämpfen sehr Tüchtiges geschaffen; hier hielt der Fürst, was der Prätendent versprach. In diesen wie in den volkswirthschaftlichen Fragen übersah er weit die Durchschnittse meinung der Nation; er wänsichte den preußischen Schulzwang, dech

<sup>\*)</sup> In den früheren Abbrilden ftand hier das Wort "protestantischen". Dies eine Wort hat Herrn D. B. Oppenheim veranlaßt (in seinen Bermischen politischen Schriften) mich mit einer Fluth anmuthiger Redensarten zu überschütten. Er sagt, das sei "ein possericher Fruhmn:" ich müsse "Frankreich sehr wenig tennen" um dergleichen zu schreiben; "selbst unter Ludwig Philipp wäre ein protestantischer Unterrichtsminister taum möglich gewesen" u. s. f. — Nun, der Irrthum war diesemal freilich auf meiner Seite, doch die Posserlichseit ganz auf der Seite des besehrenden Krititers. Herr Durny ist allerdings Katholit; aber wer war denn der sebeutendste Unterrichtsminister, den Frankreich je gehabt? Wer anders als Guizot, er Brotestant?

unter allen feinen Staatsmannern magte allein Durup biefen fere rifden Gebanten zu unterftugen. Bei ber Confeription von 1857 ftellte fich beraus, bag ein volles Drittel ber Refruten nicht au lefen verftanb: nur in 11 Departements - jumeift in ben balbeutiden Oftprovingen - fant bie Babt ber ganglich obne Schulbilbung Aufgewachsenen auf 2-6%, in ben meisten anderen flieg fie weit bober, in einigen Strichen bes Inneren und ber Bretagne fogar auf 58-65 %. Go ernite Wahrnehmungen zwangen ben Staat, burd Brantien und birectes Gingreifen überall im ganbe Schulen für Erwachiene bervorzurufen: bereits im Binter 1865 / 66 ertbeilten 30,000 Lebrer Unterricht an 600,000 Erwachiene. Die conférences, freie miffenschaftliche Bortrage, früher in Baris verboten wegen ber Concurreng mit ber Universität, erfreuten fich in ben letten Jahren bes Raiferreiche amtlicher Begunftigung und gabireichen Befucht: ben Professoren ber collèges war anbefohlen, in ben benachbarten Brovingialitäbten Borlefungen zu balten. Dann wurden auch Real idulen gegründet, die für bie eracten Biffenschaften leiften fellten, mas bie Loceen für bie claffifche Bilbung. Dazu jene Bolfsbibliothelm, welche bie Gemeinden im Elfag mit rubmlicher Sorgfalt pflegten Ueberall eine bochft ehrenwerthe Thatigfeit, Die mit frangofifcher Ener gie fortgeführt, icon bei ben letten Confcriptionen leibliche Ergebniffe lieferte und für bie Butunft noch reichere Früchte zu verfprechen ichim.

Die Schwäche biefer Bewegung lag nur barin, baf bem Despotle mus jener fittliche Ernft ganglich fehlte, ber allein bie Bilbung fruchtbar macht. Bollende bas Sinuberwirfen ber Biffenichaft auf ben Stant fonnte in biefem Reiche nicht gebulbet werben. Während bie eine Sand bem Arbeiter die Elemente ber Bilbung reichte, ertobete ibm bie andere bie fittliche Spannfraft burch bie obscone Riebertracht jener halbamtlichen Winfelpreffe, barin bie haute bicherie ihr Befen trieb. Bollsunterricht auf ber einen Seite; auf ber anderen Berr Trimm mit feinem Petit journal, bie Boten ber Parifer Bigblatter und bit himmelichreiende Dummheit ber Provingialpreffe, bie von Arles bis Det, von bem Forum bis jum Courier de la Moselle, fait überall biefelbe Richtigfeit zeigte - mabrhaftig ber Contraft mare luftig, wenn er nicht fo traurig ware! Sier vornehmlich zeigte fich bie innere Umvahr beit eines Shitemes, bas beständig feine eigenen Berte gerftoren mußte. Rein Zweifel, Napoleon wünschte aufrichtig ben Aufschwung ber Bolfsbil bung, und boch untergrub fein Regiment bie Grundlagen aller Gefittung. Die tiese Stille ber ersten Jahre bes Kaiserthums gab allen gesichlagenen Parteien ben Ansaß, die Summe ihres Wirkens zu ziehen. Duwergier de Hauranne begann die Geschichte der parlamentarischen Zeit, Guizot schrieb seine Memoiren, Garnier-Pages, Louis Blanc und Andere Beiträge zur Geschichte der Februar-Nevolution. Wennsgleich diese Werfe die Einseitigkeit der Parteigesinnung nicht verleugmeten, so wird doch ihr Werth dem Deutschen sehr fühlbar, wenn wir die Gleichgiltigkeit unseres eigenen Bolkes gegen seine jüngste Geschichte daneben halten: noch ist bei uns nicht einmal eine tüchtige Parteischrift über die deutsche Revolution erschienen.

Alls die amtliche Welt fich in ben Staub warf vor bem Abgott bes Bonapartismus, als ber Imperator wieder im faiferlichen Brachtgemanbe, wie er gewünscht, auf ber Benbomefaufe erschien, ba fiel ber Liberalismus wie Gin Mann von bem napoleonischen Glauben ab, und felbit Thiers begann in ben letten Banben feines Berfes mit gebampfter Stimme zu reben. Beranger's Kranze verwellten. Geit bas Raiferreich ben nationalen Boeten mit amtlichen Ehren bestattete, verichmanben feine Gebichte aus ber guten Gefellschaft. Gine ernfthafte bifterifche Kritik warf fich auf bas napoleonische Zeitalter; fie folug oftmale fiber ben Strang und brachte ben Deutschen zuweilen in bie feltjame Lage, unferen großen Weind verthetbigen zu muffen gegen bie Charras, Barni, Chanffour-Reftner. Gegen bas Ende ber neu napoleonifden Tage begann fobann Lanfret feine Geschichte Napoleon's I., ein Buch von mäßiger wiffenschaftlicher Bebeutung, aber von bechfter Bahrhaftigfeit. Bon breiterer Wirfung ale biefe ernften Schriften waren bie "nationalen Romane" bes Elfaffers Erdmann und bes Lothringers Chatrian - freilich eine poetische Zwittergattung im Stile ber Müblbach'ichen Producte, boch mit ungleich größerem Talente, ftellenweise mit echter poetischer Rraft geschrieben, noch feineswegs frei von Borurtheilen - benn naturlich fommen erft fünf Preuben einen Frangosen bezwingen - aber burchweht von bem humanen Geifte gefunder Bilbung, eine braftifche Schilberung ber Leiben und Frevel ungerechter Rriege, eine Friedenspredigt von hobem Berthe für bas friegeluftigfte ber Bolfer. Sogar bie vergotterte große Revolution wurde in biefer Epoche ber Gelbitbefinnung von ber nuchternen Kritif ereilt. Das Buch von Ebgar Quinet über die Revolution bleibt weit zurud hinter ber glanzenden Arbeit Tocqueville's über bas alte Regime; aber welch' ein Fortschritt ber wiffenschaftlichen und

unter allen feinen Staatsmannern wagte allein Durun biefen fere rifden Gebanten zu unterftuten. Bei ber Confcription ben 1857 ftellte fich beraus, bag ein volles Drittel ber Refruten nicht w lefen perftand; nur in 11 Departements - jumeift in ben balbeut ichen Oftprovingen - fant die Bahl ber ganglich ohne Schulbildung Mufgewachsenen auf 2-6%, in ben meiften anberen ftieg fie mit bober, in einigen Strichen bes Inneren und ber Bretagne fogar auf 58-65%. Go ernite Wahrnehmungen zwangen ben Staat, burd Bramien und birectes Gingreifen überall im ganbe Goulen fit Erwachiene bervorzurufen: bereits im Binter 1865 / 66 ertbeilin 30,000 Lebrer Unterricht an 600,000 Erwachsene. Die conférences, freie wiffenschaftliche Bortrage, früber in Baris berboten wegen ber Concurreng mit ber Universität, erfreuten fich in ben leiten Jahm bes Raiferreichs amtlicher Begunftigung und gablreichen Beinds: ben Professoren ber collèges war anbefohlen, in ben benachbarten Brovingialftabten Borlefungen zu balten. Dann murben auch Real idulen gegrunbet, Die für bie eracten Biffenfchaften leiften follten, mas bie Luceen für bie claffifche Bilbung. Dagu jene Bolfsbibliotbefen. welche bie Bemeinben im Eljag mit rübmlicher Gorgfalt pflegten Ueberall eine bochft ehrenwerthe Thätigfeit, die mit frangofifder Ener gie fortgeführt, ichon bei ben letten Conscriptionen leibliche Ergebniffe lieferte und für bie Butunft noch reichere Früchte zu verfprechen ichien.

Die Schwäche biefer Bewegung lag nur barin, bag bem Despotismus jener fittliche Ernft ganglich fehlte, ber allein die Bilbung fruchtbar macht. Bollenbe bas Sinuberwirten ber Biffenicaft auf ben Staat fonnte in biefem Reiche nicht gebulbet werben. Während bie eine Sand bem Arbeiter bie Elemente ber Bilbung reichte, ertobete ibm bie andere bie fittliche Spannfraft burch die obicone Riebertracht jener balbamtlichen Bintelpreffe, barin bie haute bicherie ibr Befen trieb. Bolleunterricht auf ber einen Seite; auf ber anberen Berr Erimm mit feinem Petit journal, die Boten ber Barifer Bitblatter und bie himmelichreiende Dummbeit ber Provinzialpreffe, bie von Arles bie Det, von bem Forum bis jum Courier de la Moselle, fast überell biefelbe Richtigfeit zeigte - mabrhaftig ber Contraft mare luftig, wenn er nicht fo traurig ware! Sier vornehmlich zeigte fich bie innere Unwahr beit eines Spftemes, bas beftanbig feine eigenen Berte gerfteren mußte. Rein Zweifel, Napoleon wünschte aufrichtig ben Aufschwung ber Bolfsbill bung, und boch untergrub fein Regiment bie Grundlagen aller Gefittung. Die tiefe Stille ber ersten Jahre bes Kaiserthums gab allen gesichlagenen Parteien den Anlaß, die Summe ihres Wirkens zu ziehen. Duvergier de Hauranne begann die Geschichte der parlamentarischen Zeit, Guizet schrieb seine Memoiren, Garnier-Pages, Louis Blanc und Andere Beiträge zur Geschichte der Februar-Nevolution. Wennsteich diese Werke die Einseitigkeit der Parteigesinnung nicht verlenzneten, so wird doch ihr Werth dem Deutschen sehr sühlbar, wenn wir die Gleichgistigkeit unseres eigenen Bolkes gegen seine jüngste Geschichte daneben halten: noch ist bei uns nicht einmal eine tüchtige Parteischrift über die deutsche Revolution erschienen.

Mle bie amtliche Welt fich in ben Staub marf vor bem Abgott bes Bonapartismus, als ber Imperator wieder im falferlichen Brachtgemanbe, wie er gewünscht, auf ber Benbomefaule erfchien, ba fiel ber Liberalismus wie Gin Mann von bem napoleoniiden Glauben ab, und felbft Thiers begann in ben letten Banben feines Bertes mit gepampiter Stimme zu reben. Beranger's Krange verwellten. Geit bas Raiferreich ben nationalen Boeten mit amtlichen Ehren bestattete, beridmanden feine Bedichte aus ber guten Befellicaft. Gine ernfthafte biftorische Kritil warf sich auf bas napoleonische Zeitalter; fie ichlug oftmale über ben Strang und brachte ben Deutschen zuweilen in bie feltjame Lage, unferen großen Reind vertbeibigen zu muffen gegen bie Charras, Barni, Chauffour-Reftner. Gegen bas Ende ber neu napoleonifden Tage begann fobann Lanfret feine Befdichte Rapoleon's I., ein Buch von mäßiger wiffenschaftlicher Bebeutung, aber von bochfter Babrhaftigfeit. Bon breiterer Birfung ale biefe ernften Schriften maren bie "nationalen Romane" bes Elfaffere Erdmann und bes Lothringers Chatrian - freilich eine poetische Zwittergattung im Stile ber Mublbach'iden Broducte, boch mit ungleich größerem Talente, ftellenweise mit echter poetischer Rraft geschrieben, noch feineswegs fret von Borurtheilen - benn natürlich tonnen erft fünf Preufen einen Frangosen bezwingen - aber burdweht von dem humanen Beifte gefunder Bilbung, eine braftifche Schilberung ber Leiben und Frevel ungerechter Lriege, eine Friedenspredigt von hobem Werthe für bas friegeluftigfte ber Bolter. Sogar die vergotterte große Revolution wurde in biefer Epoche ber Gelbitbefinnung von ber nuchternen Kritif ereilt. Das Buch von Ebgar Quinet über die Revolution bleibt weit gurud hinter ber glangenben Arbeit Toequeville's über bas alte Regime; aber welch' ein Fortidritt ber wiffenschaftlichen und

mehr noch ber sittlichen Bildung seit Lamartine's Geschichte der Gironde! Es stand doch nicht ganz so traurig, wie der schwarzsichtige Renan annahm: die Nation wurde nicht schlechthin nichtig und gemein, wenn man sie zur Mittelmäßigkeit zwingen wollte. Jene schlichten Berke voll sachlichen Wahrheitssinnes mit ihrem herzhaften Hasse gegen seden, auch den sacodinischen, Despotismus begannen in der Stille dis schwere Arbeit der Sammlung und Selbstprüfung, die einem unstelem Bolke heilsamer ist als eine classische Literatur. Freilich, dies Erstanfen edlerer Vildung bedurfte der Jahrzehnte um Früchte zu tragen und — die politische Klasse des Bonapartismus wurde von der Wiedergeburt der Wissenschaft kaum berührt.

Napoleon III. felbit bat einmal wiber Willen bas Erwachen ber biftorifden Rritit geforbert burch feine Gefchichte Cafar's. Lobnt es beute, ba bie Reugierbe langft verflogen, noch ber Mube ein Bort m verlieren über bies munberliche Buch, bem bie Nachrebe gebührt, bat niemals mit größeren Roften geringere wiffenschaftliche Ergebniffe erzielt worben find? Wenn es erstaunlich bleibt, wie ber Raifer Arbeitefraft und Muge für folde Thätigfeit fand, fo ift boch noch rath felhafter, bak er ber Berfuchung nicht widerfteben tonnte, ienen beifen Boben ber Beidichte wieber ju betreten, ber icon bem Bratenbenten wenig freundlich war. Rur ein Pedant wird fich verwundern über bie mangelhafte Forschung bes faiferlichen Dilettanten : neben forgfältigen Untersuchungen ungenannter Genoffen fiber bie Lage von Bibracte, neben fleißigen Mittheilungen aus ben Arbeiten beutider Biffenicait. fogar aus der Metrologie unferes emfigen Gultich, geht eine unichulbige Rritit einber, welche mit voller Unbefangenbeit bie von Salluft gebichteten Reben bes Cafar und Memmins als Geschichtsquellen benutt. Der Einbrud wird vollende hochfomifch, wenn ber Berfaffer fich an bie ichwierigfte Aufgabe bes Geschichtichreibers magt und eine gange Culturwelt in zusammenfaffenber Ueberficht gu ichilbern verfuct: bier gilt es febr viel zu miffen, um febr wenig zu fagen, bier fann and ber anbachtigfte Lefer bie beitere Erinnerung an bie golbenen Tage ber Untertertia nicht bewältigen, wenn ibm ergablt wird, bag Atben eine febr icone Stabt war mit einem Safen bes Namens Biraeus, mit einer Bilbfaule ber Ballas aus Golb und Elfenbein. Ueberrafchenber als folde unvermeibliche Schwächen bes Dilettantismus erfcbeint bie namen lofe Flachbeit bes bifterifchen wie bes politischen Urtbeile, bies Schweb gen in nichtigen Gemeinplaten. Ueberall ein feichter Bragmatismus,

eineoilltürliche Weise die Thatsachen zu construiren, welche durch die Furralformen der französischen Sprache — durch dies ewige ainsi torderont, les Romains tourneront — auch noch die seinerliche Gespeiztheit des Oraseltones empfängt. Jener Fatalismus, welcher den Kiser im Leben zu den höchsten Wagnissen befähigte, erscheint in der Vissenschaft weder klar noch tiefsinnig, er ist im Grunde nur die blinde Interwerfung unter den Ersolg: der Werth einer Institution gilt als erwiesen, durch ihre Dauer. Und der Mann, der selber die Kunst des herrschers versteht, sinkt vor seinem Gelden geblendet nieder wie nur in verschüchterter Studengelehrter vor einem grimmigen Kriegsmanne. Alles, Alles wird an Cäsar bewundert, sogar seine Berse; es ist eine plumpe Parteilichteit der Vertheidigung, wosür unsere ehrliche Sprache den Namen Weißbrennen gebraucht.

Da nur wenige Lefer bie weite Rluft zwischen bem Worte und ber That gang ermeffen, fo mußte eine jo verfehlte Schrift bas Urtheil ter Belt über bie geiftigen Rrafte bes Berfaffers verwirren. Wenn ber Seld bes zweiten Decembers beroifde Seilmittel und einen Retter für Rome frankenbe Gefellschaft verlangt, wenn er ben Beift bes Bertrauens preift, ber bie Bollgewalt bes Imperiums grunbete, und ideele Blide wirft auf ben Ginn bes Migtrauens in unferen conftis tutionellen Gewohnheiten - fo erscheint ber Staatoftreich nicht mehr als eine Thatfache, fonbern als ein Brincip ber Rechtsverletung. Der Biberipruch aller freien Röpfe, ber icon nach ben Cafarenreben bes Betreuen Troplong' nicht geschwiegen, war jest gewaltsam berausgeforbert, um fo mehr, ba bas faiferliche Geschichtswerf von unterthänigen Beamten in die Schulen eingeführt wurde. Die Opposition ergriff mit Eifer die begueme Gelegenheit burch Angriffe auf Cafar und Auauftus ihrem Grolle wiber ben Bonapartismus Luft zu machen. Die wiffenschaftlichen Ergebniffe biefer opposition d'allusion blieben burftig; ber beilige Ernft ber Gefchichte ftraft graufam jeben tenbengiöfen Mifbrauch. 3mmerbin ichien es ein Fortichritt, bag jett gum erften male nach langer Zeit bas 3bol bes bie Nation personificirenben Beroentbums in Trummer geichlagen, bie tiefe Unfittlichfeit ber Gewaltberrichaft, bie Rothwenbigfeit fefter rechtlicher Schranfen für jebe Staatsgewalt mit leibenicaftlicher Beredjamteit geschilbert murbe.

Wer freilich bie Frangofen in ber Nahe beobachtete, bem konnte nicht entgeben, daß boch nur ein fleiner Kreis tief und ernftlich von biefen neuen Gebanken berührt wurde. In berfelben Zeit, ba bie hiftorifde

Rritif ben Golbatenfaifer ichoningstos verbammte, malite fich, imer von Neuem ansegend, immer ftarfer anschwellend, bas Rriegsgefei über bas gand. Der nationale Sochmuth wuchs, nach einem eig wiederfebrenden bistorischen Gesete, um fo mafloser, ba bie Frangen ibre glängende Machtstellung nicht fich felber, fondern bem Glud m Gefdid ihres Berrichers verbantten. In ben erften erregten Tage bes beutich-frangofischen Rrieges wurde, meines Biffens querft von 28. Bebrenpfennig, biefer Uebermuth als Großenwahnfinn bezeichnet. Der Ausbrud machte raich bie Runbe burch bie beutiden Blatter, ba er ben Nagel auf ben Robf traf. Es war wirklich eine epidemiide Rrantheit ber Beifter. Babrent bie Sifterifer bie napoleonische Le gende gemiffenhaft zerglieberten und wiberlegten, niftete fich ein neues Marchen wunderbar ichnell in allen Röpfen ein, die Bismard'iche Le genbe. Rein Urtheil, feine Bilbung bielt Stand por ber anftedenben Rraft biefer Lige, bis enblich bie Nation faum noch fabig mar, Schein und Bahrheit zu unterscheiden. —

Das allmählich wieber erwachenbe wiffenschaftliche Leben fant überbies einen furchtbaren Feind in ber ultramentanen Partei. Na poleon III. befannte fich zu ber Lebre von ber Solibarität ber confer pativen Interessen, er fab in ber Kirche eine Stüte ber Thrannis mit zugleich die einzige ibeale Macht, welche die bilbungslofe Maffe por ber Ungucht materialiftifder Begebrlichfeit bewahren fann. "Meine Regierung - fo fprach er im September 1852, als er ben Grundftein legte gu ber Rathebrale von Marfeille - meine Regierung, ich fage es mit Stoly, ift vielleicht die einzige, welche die Religion um ihrer felbft willen unterftutt bat; fie balt fie aufrecht nicht als ein politifdes Berfzeug, nicht um einer Bartei zu gefallen, fonbern allein aus Ueberzeugung." Ein feierliches Tebeum ward am Neujahrstage nach bem Staatsftreiche jum Dant für bie Rettung ber Gefellichaft abgehalten, bas Bantheon wieder als Genovevenfirche bem Cultus gurudgegeben, bie Bilbung neuer Frauenorben burch einfachen Regierungsbefehl jo gleich geftattet. Roch fester ichloß fich in ben erften Jahren bes Kaifer reichs ber Bund zwischen bem weltlichen und geiftlichen Despotismus. Der Clerus bulbigte "bem Abgefandten bes Berrn, bem Erwählten feiner Gnabe, bem Bertzenge ber göttlichen Rathichlage" mit Schmeidelreden, die fo fnechtisch faum imter bem erften Raifer erflangen. Die Wahlverwandtichaft ber freitbaren Rirde und bes ruhmreichen Beeres, jener beiben großen Körper, die von bem Geifte ber Ordnung und bes Schrams beseelt sind, bildete ein Lieblingsthema unterwürfiger Kanzelren. Der ganze Zorn des Mannes und des Christen über solche Enourdigung des Heiligsten liegt ausgesprochen in einem schönen Bese, den damals Tocqueville an einen jener ergebenen Bischöse richter. Als die orientalischen Wirren begannen und fanatische Popen de rechtzläubigen Russen zum Kriege gegen den Haldmond entslammten, a seierten französische Priester den Kampf der katholischen Kirche gegen is schismatischen Moskowiter, und ein Kürassierregiment stieg auf dem durchmarsche durch Lyon zu der Bergsirche Notre Dame de Fourvieres udor, um den Segen der Kirche in den beiligen Krieg mitzunehmen.

Wie bie Gunft ber Regierung, fo bot auch bie Stimmung ber fitenben Rlaffen einen bankbaren Boben für bie Macht ber Lirde. te religiöfe Gleichgiltigfeit ber Frangofen bat bie Berrichaft ber Illamontanen begründet. Bener protestantische Bewiffensernft, ber bie Maubenswahrheiten burch ichwere Erfahrungen, burch Seelenfampfe reingt und erlebt, fant in biefer weltlichen Bilbung felten eine Statte. Die Religion galt ben Meiften nur als ein Fafter in ber olitischen Rechnung, ein Religionswechsel um bes Gemiffens willen is eine Narrheit. Der ungläubige Abel ber Bourbonen warb burch ne politischen Erfahrungen ber Revolutionszeit zu ber alleinselige nachenden Kirche jurudgeführt. Aus ben Mengften ber Februartage, ms bem wüthenben Religionshaffe ber Rabifalen icopfte bie Bourpoifie die politische Ueberzeugung, daß die Kirche für die Rube ber Befellschaft imentbebrlich fei. Einzelne tiefere Gemutber mogen in enen Tagen bes Sturmes fich wirklich zu bem alten Glauben befehrt aben : bie große Dehrheit ber gebilbeten Bourgeois hatte im vertrauten treife beffen gar fein Sehl, bag man bie Kirche ehre wegen ber Frauen nd Kinber, boch vornehmlich wegen ber Maffen und bes focialen riebens. Babrent bie liberale Preffe von bem Papfithume megerfend rebete wie von einer Macht, bie gewesen, übergab ber liberale urchichnittsmenich, auf ben Bunich ber bon bem Beichtvater geleis ten Frau, feine Linder ben clericalen Schulen, und jene mochten ranwachsend benfelben Kreislauf wie bie Bater beginnen. Rurg, man ottete und unterwarf fich, gleich ben Italienern bes Zeitaltere ber engiffance. Dies beharrliche Absinfen bes sittlichen Muthes läßt sich rittmeis verfolgen : gur Zeit ber Julirevolution forberte ber gefammte beralismus einstimmig bie Freiheit ber Chescheibung gurud, nachber äßigte fich ber Gifer, und beute ift von ber Frage taum noch bie Rebe.

Eine folche aus wirthichaftlicher Angit und Denkfaulheit entipruene Kirchlichkeit ber Gebildeten nuß in einem Gemeinwesen, bas ausen blindgläubigen Massen ruht, unsehlbar jener Partei in die Sanderbeiten, welche bas Wesen ber Kirche in ihrer herrschaft sucht.

Bir faben früher, wie bie voltairiantiden Mengfterlinge mit b Clericalen vereint bas ultramontane Unterrichtsgefet von 1850 ichufe feitbem ift bie Macht ber Rirche im unaufhaltjamen Unfdwellen gi blieben. Die Babl ber Beltgeiftlichen, Die unter ber Reftauration und bem Julifonigthum mit ber langfam wachfenben Bevollerung micht gleichen Schritt bielt, ftieg in 14 Jahren (1847-61) von 37,600 auf 44,600, bie ihnen bom Staate gegablte Dotation bon 36 auf 45 Mill. - wobei 2 Mill. für bie Berftellung firchlicher Gebande nicht mitgerechnet find. Noch weit raider bob fich ber Reichthum ber tebten Sand: überall entftanben neue Rirchen, Rlofter, geiftliche Schulen. Die Rirche mar auf bem ficheren Wege, um in wenigen Jabrzebnten jene fammtlichen Guter gurud ju gewinnen, welche fie einft in ebenfe viel Jahrhunderten erwarb. In allen ganbein frangofifcher Bunge vollieg fic biefe machtige Reftauration: icon langft mar Genf, bas calbi niftijche Rom, eine überwiegend fatholifche Stabt, Belgien bas gelebte Sand ber Clerifei. Das Mondtbum aber bilbete ben berrichenten Stand ber wieberbergeftellten Sierardie; in ber Unfreiheit bee Rlo fterlebens wird ber Beift bes neuen Roms am getreueften gebutet. Ungahlige alte und neue Orben haben unter bem Raiferreiche wieder feften Tug gefaßt - nicht blos bie maderen und gelehrten Bater bes Dratoriums, fonbern auch andere von zweifelbaftem fittlichen Werthe. Der Staat fam ihnen willig entgegen und fiel nur felten in bie allen Gewohnheiten bes bureaufratifden Difftrauens gurud, fo um bas Jahr 1867, ba er ben Generalrath ber Conferengen von St. Bincent te Baula unterbrudte. Gelbft ber Bergog von Berfigny bemertte mit Befremben, wie ber romifche Stubl bie Orbensgeiftlichen auszeichnete und fie bereite in papftlichen Runbidreiben über bie Beltgeiftlichen ftellte; von Lacordaire wird verfichert, bak er Mond marb, um freier und einflugreicher bagufteben benn als einfacher Clerifer.

Demjelben Geifte entsprang ber neu erwachte Eifer für ben Bilber- und Reliquiendienst, für alle jene Dogmen und Ceremonien, welche bem Protestantismus am schroffsten gegenübersteben. Der Mariencultus wurde in dem kaiferlichen Frankreich gepflegt mit einer weichlichen Sentimentalität, die oft sogar unter deutschen Ultramontanen berg

Bafter Unwillen erregte. Das gange Ronethal, tie alte gefegnete Seinth ber frangofifden Reberei, ift beute ber Mabonna geweiht. Noty Dame de Fourvières über Epon beginnt, Notre Dame de la Garte über bem Safen von Marfeille fchlieft ben Reiben: faft in tebe Monestadt, in Bienne, Avignon, Biviers ftebt auf beberrichenber Be bas Thal überschauend ein mächtiges Marienbilb, fie alle unter ben zweiten Kaiferreiche gegrundet. Noch prablerifcher erscheint bie edoffale Mabonnenftatue auf ber fteilen Wand inmitten bes Reffels ron le Bub. Gine abnliche Oftentation bes Ratholicismus ift mir auf beutidem Boben nur einmal begegnet: auf ben rothen Gelfen an ber Mofel, bem beiligen Trier gegenüber. Die absolute Bewalt bes Bapfithums erfcbien fo gefichert, bie Centralifation fo fcbarf burchgeführt in ber mobernen Lirche, bag eine ernfte Lirchenfpaltung in bem madften Menidenalter bodftens für ben Fall einer ftreitigen Bapitmabl Erfolg verfprach. Der Clerus gehorcht ben Bifchofen fo unbe-Dingt wie bie Solbaten ben Offizieren - mit biefen Worten bezeichmete Carbinal Bonnechofe im Senate ben verwandelten Beift ber Reli= nion ber Liebe. Das romifche Wefen triumphirte überall, felbft in umpefentlichen Formlichfeiten: bas breviarinm Romanum, bie romifden Meggewänder verbrangten ben alten örtlichen Rirchenbrauch. Der Bapit ichuf burch bie Bulle Ineffabilis deus eigenmächtig bas mene Dogma ber unbefledten Empfängnif, und biefer in ber alteren Rirdengeschichte unerhörte Gewaltstreich ward bon ber tatbolischen Belt ohne nennenswerthen Biberftand, von ber Debrheit bes frange-Tiiden Clerus mit Bubel aufgenommen. Die Unveräußerlichfeit bes Richenstaats wurde von allen Kangeln mit beiligem Gifer wie ein Dogma vertheibigt; erffarte boch felbit ber Boltairianer Thiere bie weltliche Couveranitat bes Papftes in Rom für einen Grundgebanken bes Ratholicismus. Die gallifanischen Ibeen bes Episcopalfpftems fanben mur noch in wenigen Blättern muthige Bertheibiger, mabrent bie 111= tramontanen faft in jeber größeren Provinzialftabt eine Zeitung befagen. Die herrichfüchtige Robeit ber Schriften Beuillot's mare noch unter ber Restauration unmöglich gewesen. Die Etudes religieuses, bas Organ ber frangofischen Jefnifen, vertraten zwar eine etwas milbere Richtung als bie Civiltà cattolica ober bie Stimmen aus Maria-Laach ; bod wie hatten fie bas Dogma ber papftlichen Unfehlbarfeit nachhaltig befampfen follen? Als enblich bas vaticanifde Concil gufammentrat und lenes gottesläfterliche Dogma wirklich verfündet wurde, ba ftand bie

große Mehrheit ber frangösischen Pralaten fest zu bem unfebria

Der ultramentane Gifer trat um fo gehäffiger auf, je leben man empfant, bag bie neue Dlacht ber Rirde feineswege auf einem ftarfung bes Glaubens berubte. Daber bie angitlichen Berfuche. Berfe Boltaire's und Rouffeau's ben Bollsbibliothefen zu rauben, ber bie ichredhafte Birtung jenes Buches von Renan, bas mit all fein wiffenschaftlichen Schwächen boch einem tief religiöfen Beifte entiprugen war. In bem Senate bes erften Raifers fagen Laplace und Belnen Cabanis, Trach und Siebes; in bem neuen Senate magte ber ein gige St. Beuve bas Recht ber freien Forfchung zu verfechten. Mit welcher Buth fturgten fich bie Maupas, Canrobert, Segur auf ber Bertheibiger Renan's, und wie unbefangen befannte Graf Charms Montlaville bie weltlichen Grunbe biefes Glaubenseifers: "es ift bir nicht erlaubt, biefe Menichen zu vertheibigen, welche ben Feuerbrand in die Gefellicaft tragen!" Bie weit die ultramontane Richtung in ber nieberen Clerus eingebrungen, ift ichwer nachzuweisen. Aber in ben Episcopate berrichte burchaus ber Geift ber Dupanloup und Benne dofe; und bies genugte. Denn ba bie 18 Ergbifchofe und 67 Biideit bie Bfarrer ernannten und nach Belieben innerhalb ber Dioceje ber fetten, fo vermochte ber nationale Beift, welcher vielen Pfarrern nod ben Glauben vergiftete, fich nicht zu äußern. Ueberdies fanden bie Un fpruche bes neuen Bapftthums am Sofe felbft eine machtige Stute Der Kaifer fagte einft zu bem Carbinal Bonnechofe über feine Gemal lin: "es ift bas gludliche Borrecht ber Frau, ber Staatsraifen und ten falten Rechnungen ber Politif fremt zu bleiben und fich allein ben bodbergigen Gingebungen bes Gemuthes zu überlaffen." Er follte ingwifden an feiner Eugenie erfahren, daß jene bochbergigen Inspirationen ber Frauenseele auch in die falten Rechnungen ber Politif eingreifen fommen. Sispanifche Tenbengen, bochfahrenb und berrifd, 3been, welche feit ber Mebicaerin Katharina fich nicht mehr auf bem frangofischen Throne bo baupten konnten, beberrichten bie Umgebung ber Raiferin; ichwesterliche Freundschaft verband bie Tuilerien mit jenem bornirteften ber Bofe, bet fich um bie Königin Ifabella und bie Nonne Batrocinio fchaarte.

Die spanische Partei errieth mit feiner Bitterung, bag ber Chorafter ber mobernen Bolfsbildung am letten Enbe burch bie hoben Schulen bestimmt wirb. Die faiferlichen Lyceen erscheinen ungefährlich, so lange die Kirche fich mit bem Staate in die Oberaufsicht theilt und

na felber ber Beift ber priefterlich-militarischen Uniformirung fo waltet, bağ in Berpignan und Lille jur felben Stunbe tiefelben gestellt werben. Bebenflicher icon ift ber von bem raftlofen er Durub erftrebte obligatorische Elementarunterricht. Da bie fich ihrer alten Guter wieber erfreut, fo wurde fie nichts einwenenn ber Staat and fürberbin 450 Millionen für bas Seer und 9 Millionen für ben Unterricht ausgabe. Indeß auch ber wang ließe fich ertragen, ba ber Pfarrer bie Bolfsichule forgfam . Aber ichlechthin verberblich wirft bie ber Rirche ganglich entatabemifche Bilbung. Es genügt nicht, bag bereits neben jeber ifchen Bacultat bes Staates ein Briefterfeminar beftebt; in ben n Facultaten treiben bie geborenen Teinde bes Bunberglaubens, fer und Raturforider, ungeftort ibr Umpefen. Die Befetung rftellen burch Concurs erschwert freilich bas Emporfommen er-Reter; bemioch bleibt bei einem neuen Aufschwunge ber welts Biffenschaft die unbeilvolle Wendung möglich, bag bie Bortrage erbonne wieber fo frart und aufregend wirfen fomten, wie gur oufin's und Buigot's, bag bie berrlichen Cobices ber faiferlichen thet auch von framösischen, nicht wie jest fast nur von fremben ten burchforicht wurben. - Daber erhob fich ploglich, auf eine ig aus Rom, ringsum im elericalen Lager bie Forberung, bag r bodite Unterricht ber Rirche unterftellt werbe; im hintergrunde ann bie hoffmung auf eine fogenannte freie tatbolische Univerde die Lowener. Diefer centralifirte Beamtenfraat war aber nicht Lage, gleich ber neutralen Brobing Belgien, ben unabläffigen zweier gleich frarter Parteien um bie Grundlagen bes focialen ju ertragen ; feine weltliche Biffenichaft ift nicht wahrhaft frei nn nicht frei werben, fo lange bie bureaufratische Centralisation Eine tatbolifche Univerfität Touloufe fante alfo gar feine lebenegenfraft vor; bie Traume ber Clericalen fonnten nur bann in's treten, wenn Staat und Rirche ber Bilbung fich unterwarfen. bie Rirche beideiben bem Berufe ber Geelforge lebte, fo tonnte viejer Epoche bes Mammonsbienftes und ber Sinnenluft für tauebrudte Gemutber ein Quell bes Beiles werben; und wirflich fie noch immer in manchen vermabrloften Departements bie einnterin bes 3bealismus, fie befaß noch immer einzelne treffliche rieminarien, bie burd miffenicaftlichen Gifer und Sittenftrenge ilten Rubm zu behaupten wußten - fo bie Schule gu St. Gulpice. Aber ihre leitenben Gewalten find bem Zefuitismus verfan, fie find, trot aller mobischen Askese, verweltlicht im ärgsten Sinne, et fampfen auf ben Tod jede freie Sittlichkeit, jeden Grundgebank wi modernen Lebens,

Bir zählen uns nicht zu jenen Kleingläubigen, welche, ersche durch dies gewaltige Anschwellen der ultramontanen Mächte, ann Zufunft der freien Menschendildung verzweiseln. Bir wissen wehl, krieche der Autorität wird nicht allein durch die Wassen des Gesties sichlagen. Wir bauen darum nicht allzu sest auf die Erfahrung, das die Kirche an den besteienden Thaten der modernen Gesittung, vorneimit an der Emancipation der niederen Stände, gar kein Berdienst hat m noch immer über ungleich geringere geistige Kräfte gedietet als Westaat oder die Wissenschaft. Aber auch die materielle Macht des kontestantismus ist der römischen Kirche ebenbürtig. Die neue Welt zeit dem dem edangelischen Glauben. Wo immer ein Squatter Art und Bist in den Urwald trägt, da ist es in neun Fällen unter zehn ein Protesiunder die Wildnis der Gesittung erschließt. Und vor der majestätischen wiede, welche sich dem Protestantismus dort im Westen eröffnet, schrumpt die europäischen Triumphe der alten Kirche Gott sei Dank zusamme

Gelbit in Frantreich mar ber Gieg ber fpanifch-romifden Bund noch feineswegs gefichert. Bir legen geringen Berth auf ben Anflan ben bie Schriften Renan's und anberer Freibenter in weiten Aniia fanben; folde oppositionelle Stimmungen, bie in ber guten Gefelliche Franfreiche niemale fehlten, führen noch nicht zur Befreiung ber Beifer Much ber Brotestantismus bilbet auf frangfifdem Boben fein gemite bes Gegengewicht ben ultramontanen Machten gegenüber. Webl fun ein Brotestant nur mit berglicher Freude betrachten, wie diese glorriche Marthrerfirche bes evangelischen Glaubens in ben legten Jahrgehuten ju neuem Leben erwachte. Gie ftiftete unter bem Drude ber Refine ration ihre Bibelgejellichaften und bat feitbem mit ruftigem Gifer an allen Rampfen ber beutichen Theologie theilgenommen. Es maren bie freieften, bie gefunbeften Lebren bes mobernen Broteftantismus, melde in ben felbständigen Gemeinden bes evangelischen Frankreiche bie Die band bebaupteten; jene froptotatholifden Beftrebungen einer geiftleit Orthoboxie, bie ber alte Buigot mit gewohnter Unfehlbarfeit vertett. fanben wenig Genoffen. Die rechtliche Stellung ber evangelifden Go meinben blieb ungesichert ; bas emperenbe Decret vom 25. Marg 1853 ftellte ihre Berfammlungen unter bie Strafbeftimmungen bes Code pe

inderediglich von der Willfür der Beamten abhing. Die Kirche telt eser aus, und dies träftige evangelische Kirchenleben diente zuseichls die lette Stüte deutscher Sprache und Sitte im Elsaß. Doch eiler Protestantismus in Frankreich sich wesentlich aus deutschen mien nährte, ebendeshalb konnte er stets nur eine provinzielle Berang behaupten, ebendeshalb galten die elsasser Protestanten — dem Urtheile entschiedener Chauvinisten wie General Ducrot — det als wahre Franzosen. Die Hossnung einzelner Heißsporne, es de gelingen d'évangeliser la France, erscheint jedem Rüchternen ein Traum, und sie ist vollends hinfällig geworden, seit das Elsaß voer zu seinem Baterlande zurückgefehrt. Politische Gründe hatten Wiederaussehen des ultramontanen Priesterthums verschuldet, und litische Berhältnisse bildeten bisher auch die Schranken seiner Herrschaft.

Selbst das gläubige Landvolk wurde durch politische Erinnerungen eindert, sich der Kirche gänzlich zu unterwersen. Der Bauer solzte u Priester, doch er hatte die argen Tage des Kirchenzehnten und der trenlasten noch nicht vergessen: sodald die geistliche Herrschiucht die tenzen der Borsicht überschritt, konnte die Gluth von 89, der alte odhaß gegen die Priester und Edelleute, leicht wieder aufstammen. Mends in den gedildeten Klassen wurde die Angst vor den glaubenstadlichen Rothen reichlich aufgewogen durch die Macht der revolutionen Traditionen. Der vaterländische Stolz, die energische Staatssimmung der denkenden Franzosen hat bisher noch niemals eine uterwerfung des Staates unter die Kirche geduldet. Die weltliche übung des Jahrhunderts scheut zurück vor jeder extremen religiösen ichtung, wie vor jeder einschneidenden Kösung firchlicher Fragen. Die lebrzahl der Franzosen wollte nicht, daß der Papst die Herrschaft über wurderen, aber sie wollte noch weniger, daß er Frankreich beherrsche.

Hier, in bieser halben, unsicheren Stimmung ber Nation, in ihrer njähigkeit, religiöse Fragen nach religiösen Gesichtspunkten zu beurstelen, liegt ber Schlüssel für die schwankende Kirchenpolitik des Kaisersche. Napoleon III. hat die Kirche mit Gunst überhäuft, wie kein berer französischer Monarch, doch er mußte bald die Gesahren eines eges erkennen, bessen Klippen von dem Scharfblicke Cavour's schon Jahre 1852 aus der Ferne bemerkt wurden. Der Kaiser fühlte, wie ultramontane Herrschiucht ihm über den Kops wuchs, er warnte die älaten oftmals: seit Ludwig dem Heiligen habe der Staat nie auf

sein Recht der Oberaufsicht verzichtet. Da ward endlich it in italienischen Krieg der Gegensaß der ultramontanen und der nazum Interessen ofsendar. Abermals bewährte sich die alte Ersahrm die Kirche im Leiden am surchtbarsten ist. Mit einer Kühnheit, in ofsenen Auslehmung sehr nahe kam, erhoben die Bischöfe ihre Smitt die weltliche Herrschaft des Papstes — so bei der Rücklehr der laten von der pomphasten Heiligsprechung der sapanischen Mätte so nochmals nach der Septemberconvention. Sie entsannen sich wie daß ein Napoleonide nie ein zuverlässiger Sohn der Kirche sein to Seitdem schwankte der Hof haltlos zwischen sehn ervolutionären lich lieserungen und den neuen spanischen Tendenzen — gleichwie das katheon, dem Kirchenbienste zurückgegeben, doch noch immer die wellste Inschrift trug; aux grands hommes la patrie reconnaissante.

In ben letten Jahren bes alternben Raifere gewann bie fpaniff Bartei bie Dberhand am Sofe. Napoleon fonnte, er allein in Gmen bas Dogma ber Unfehlbarfeit verhindern; boch bem muben De fehlte bie Kraft, ber Gemablin in's Angeficht zu trogen. Seine Tran bebüteten Rom nech mabrent bas baticanifche Concil tagte: biefel Schlacht, die ihn vom Thron fturgte, ichenfte ben Italienern bie en Stabt. Die Rirchenholitif bes neuen Bonapartismus bat an ber & bung bes Lanbes, bie ber Raifer boch forbern wollte, unvergeftlich : frevelt, fie bat gu ber furchtbaren Corruption ber Sitten noch bie Laft ber Beuchelei und bes pfäffischen Sochmuthe bingugebracht und n allebem bennoch bas Biel nicht erreicht, bem Saufe ber Napoleons bem Clerus eine fefte Stube gu ichaffen. Bielmehr, Die Jefuiten balfe bem Raiferthrone bas Grab zu graben. Gie bedurften einer europäifd Berwicklung, um ihr neues Dogma halb unbemerft von ben groß Mächten burchzuseben; barum beiten und brangten fie zu bem Rrie ber Rapoleon gerichmettern follte. Go marb auch bem zweiten Raife reiche, wie einst ben Spaniern und ben Bolen, bie Erfahrung, bag ieb Reich unfehlbar untergeht, bas fich auf die Gefellschaft Befu frütt.

Für die ausgreifenden Plane auswärtiger Politik, die Jederman bem Napoleoniden zutraute, fand der neue Herrscher ein treffliche Bertzeug vor, das beste Erbstück aus dem Nachlasse des Julikönigthum Der Armee waren die afrikanischen Siege zugleich eine Schule und ei

and the supplemental distribution of the surface and the surfa

Stachel ber Rubmiucht geworben. Die gesammte Organisation bes seeres war auf ben Angriffsfrieg berechnet. In biefen beimatblofen Rementern, bie aus allen Provingen gusammengewürfelt, von unvereiratbeten Officieren geführt, bäufig ibre Garnijon wechselten, tonnte ner Langfnechtsgeift niemals aussterben, ber fich schlagen will um gu ben wer ber Starfere fei. In feinem anberen Seere batte ein General u feinem Kriegsberen fagen burfen, mas Marichall Caftellane bem alfer gurief: "Sire, die Armee langweilt fich; will man fich ichlagen, muß man zu zweit fein; auf wen follen wir losbauen?" Der Raifer utete forgfam biefe Gaule feiner Berrichaft, er fab wie ber Dheim in er Urmee "ben mabren Abel unferes Bolles," in ihrer Gefchichte feine gene. Bebermann weiß, wie Bebeutenbes in ben erften Jahren bes aiferreiche geichab, um bie Schlagfraft bes Beeres zu erhöhen, welches uffeben bie neuen gezogenen Ranonen auf ben Schlachtfelbern ber embarbei erregten, wie bas Lager von Mourmelon lange als die hohe dule ber Taftit bewundert wurde, wie der Ralfer felbit bas Stieffind lefer Armee, Die Reiterei, burch die Ginführung ber fleinen feurigen engite aus Algier zu beben verftanb. Bu ben verftarften Zuavenmimentern trat die neue Barbarentruppe der Turcos bingu, und die mideren völlerrechtlichen Begriffe ber Gegenwart erlaubten bem Raifer, lefe Bilben gegen europäische Solbaten zu verwenden. Auch bie Flotte am endlich nach ungeheuren Unftrengungen in ber Zahl ber Schiffe nd Befchüte ber englischen gleich, obicon fie niemals wie in England ine nationale, ftets zu neuer Berftarfung fabige Baffe werben tonnte.

Die vielverspottete Bersicherung Napoleon's III: l'empire e'est a paix war keineswegs schlechthin eine Lüge, sondern nur abermals ine jener Halbmahrheiten, worin der innere Widerspruch des Bonasatismus sich zeigte. Alle Schöpfungen des monarchischen Socialismus, der despotischen Massenbeglückung konnten ja nur im Frieden deihen. Der Nesse war kein Feldherr; nicht rohe Schlaglust desimmte die Pläne seiner europäischen Staatskunst. Und doch bedurste der freudigen Hingebung seiner Soldaten, und doch verdankte das aizerreich dem Cultus des Kriegsruhmes sein Dasein. Man pslegte n Amtswegen die hauvinistischen Gedanken. In allen bedenklichen eiten mußten die halbamtlichen Blätter die Rheinfrage anregen, um e unruhigen Köpse in Volk und Heer zu beschäftigen — so numitteler nach dem Staatsstreiche, so nach dem Tage von Königgrät. In Militärschule von St. Ehr trug Herr Lavallee die Lehre von den

natürlichen Grenzen mit erstaunlicher Plumpheit vor; das schlechte Bub, das er über dies Thema schrieb, wurde von der Afademie geköm. Sogar Duruh, der Beschützer der friedlichen Aufstärung, kommt in seine Einleitung zur französischen Geschichte immer wieder mit leidenschichte licher Entrüstung zurück auf "jene ungeheure Lücke in unseren Grenzen, die sich von Lauterburg die Dünkirchen ausdehnt. Die deutsche Sprack im Elsaß ist ihm nur ein unberechtigtes robes Patois; und allein den persönlichen Billigkeitsgesühle des Kaisers verdankten die Elsasser, die ihre Spracke aus den Schulen nicht gänzlich verschwand.

Die militarifden Spettafelftude bes Raiferreiche murben aufge führt mit einer theatralifden Brahlerei, einer Robeit bes Befühlet. bie an bas alte Rom erinnert. 216 bie bon Gebaftopol beimtebrenten Truppen an ber Benbomefäule vorbei befilirten, ba fdritten bie bam bergigen Schwestern, bie Jammergestalten ber Bermunbeten ver bit Regimentern einber; bie Solbaten alle im fcmutigen Welbanguge, auf baß bie wilbe Majestät bes Krieges, bie Glorie bes Solbatenstands ben blafirten Sauptstäbtern recht anschaulich werbe. Huch bas Eile tängerfostum ber Zuaven und Turcos war mehr auf bie Schauluft to Barifer als auf ben Schreden ber Teinbe berechnet. Mit befferem & folge ale bas Julifonigthum wußte bas Raiferreich ben bynafiid Sinn im Beere zu pflegen. Die wenigen liberalen Offiziere, welch einft um bie afrifanischen Generale fich ichaarten, wurden raich beieitit ober befehrt. Ein Garbecorps von 50,000 Mann, wohl gebrillt mit boch befoldet, trug bie Uniform ber alten Raifergarbe, lebte und weit in napoleonischen Erinnerungen; in ben Reiben ber Kinber ber Ban exercirte ber faiferliche Bring. Der ausgezeichneten Offigiere mant eine glangenbe Stellung; bie Befolbung ber Generalität beaufprudt bie ungeheure Summe von 21 Millionen jährlich. Das Krem in Ehrenlegion war auch bem gemeinen Golbaten erreichbar, geringe Bo bienfte wurden burch bie neue Militarmebaille belobnt. Für jeden felb jug warb eine Denfmunge geftiftet, auch an bie militärische Bromend nach Befing erinnerte bie Mebaille mit bem Drachenbilbe.

Bor allem galt es einen Stamm von alten Berufssoldaten piloten, benen die Fahne Haus und Heimath sei. Die Eronerationstasse wurde gegründet, sie verlockte durch hohe Einstandsgelder und Bensionen die ausgedienten Soldaten, als Capitulanten weiter zu einen; selbst der Gemeine erhielt die Aussicht, nach fünfundzwanzigktrigem Dienste 500 Franken jährlich, und war er decerirt noch net

mebr, zu beziehen. So entftand raid eine Kerntruppe von 170,000 Berufsfoldaten. Dag ber Betrag ber Militärpensionen in 10 Jahren am 20 Millionen fich vermebrte, tam für bie faiferliche Finanzwirthichaft nicht in Betracht. Auch bie Langfnechterobeit ber alten Golbaten, bie Böllerei ber vieux grognards, die in vielen von ber Breffe verichwiegenen Erceffen fich äußerte, erregte wenig Anftok: schien boch bie napoleonische Gesinnung ber Prätorianer gesichert. Erft ber italienische Brieg offenbarte bie Schattenfeiten biefes Berfahrens. Je ftarfer ber Stamm ber Berufsfolbaten anwuchs, befto weniger junge Mannichaften wurden ausgehoben - zulett wohl nur gegen 23,000 Mann im Jabre - befto geringer alfo mar bie Bahl ber ausgebilbeten Refervetruppen. Man verfucte zu belfen, indem man einen Theil ber Refruten nothburftig als Krumper auserereirte. Dun zwang ber mericanische Krieg ju unerwarteten schweren Opfern; bie Effectivstärke ber Truppen im Lande ward verringert, die Borrathe, die Bespannung vernachläffigt, und als jest mitten in folde Berwirrung bie Königgräter Schredensfunbe bereinschmetterte, Aller Blide auf bas Seer wenbete, ba mußte bie Regierung bie Berfebrtbeit ihrer Militarpolitif einseben. Gie entte ein auf ben entgegengesetten Weg und wagte ben Borichlag ber Mgemeinen Bebrpflicht.

Barum ftieg biefer Gebante auf fo beftigen Biberfpruch in einem Canbe, wo bie Gleichheit vergottert wird und ber vierte Stand berricht? Die Beeresverfaffung anbern beift bie Grundlagen ber Staatsveraffung umgestalten. Die allgemeine Bebroflicht ift unmöglich in tnem bureautratischen Gemeinwesen; ihr Gebeiben allein icon beweift, vie tief bie Staatsfitten ber Gelbitverwaltung in Breugen eingewurzelt ind. In Franfreich bagte nicht blos ber Reiche bie perfonliche Dienfteiftung für ben Staat; auch bie Arbeiter, bie lovalen Bauern murben uffässig, als der Ruf il n'y aura plus de bons numéros! burch Das Land ging. Riemand wollte verzichten auf die Soffnung, burch das Glud bes Loofes feiner Burgerpflicht enthoben zu werben. Die Allgemeine Bebroflicht ist unausführbar obne Brovingial-Armeecorps; te wird jur unerträglichen Sarte, fobalb man bie Bebilbeten zwingt, und ju Friedenszeiten fern von der Seimath in nomadischen Regimenern zu bienen. Da ber Bonapartismus bie Mittel befaß jeberzeit tne jogenannte öffentliche Meinung ju ichaffen, ben Anichein eines all-Bemeinen triegerischen Entbuffasmus zu erwecken, fo tonnte bas Shitem Scharnborft's in Franfreich nicht jene fegensreich friedliche Bebeutung entfalten wie bei und. Die allgemeine Wehrpflicht wäre hier nur en Wertzeng ber Anechtschaft, sie wurde alle jugendlichen Köpfe ber kofernenzucht unterwerfen, alle Kräfte ber Nation einer unberechendam auswärtigen Potitif verpfänden. Darum wurden die ersten Pläne we Marschalls Niel fast allein in dem friegsluftigen Lothringen mit Irw den aufgenommen, überall sonst mit Schrecken.

Bei ben Debatten bes gesetgebenben Rörpers über bas Bebrgefer bemabrte fich abermals ber oberflächliche Dilettantismus ber Oppofi tion. Diefelben Rhetoren, welche bem Raifer feine Machgiebigteit gegen Breuken vorwarfen, feierten in hoblen Brunfreben bas unfittliche und immögliche Ibeal bes allgemeinen Friedens, priefen bas ichweizerlich Miligipftem, bem in Franfreich jeber Boben fehlt, versicherten, nur be Freiheit mache bie Beere unüberwindlich. Das Compromift, bas th Regierung enblich mit ber Gelbitfucht ber Befitenben abidle anberte nichts an ben Grundlagen bes alt-napoleonischen Beermefest Rur bie jährliche Aushebung murbe verstärft, eine gewaltige Rejeme armee auf bem Bapiere gebilbet, bie Ausruftung bes Seeres verbeffet Aber es blieb bie Stellvertretung, wenngleich verfürzt auf gebn Jahn, es blieb bie lange Dienstreit und bie Bertheilung ber Urmee in bo einzelte beimathlofe Regimenter - furz bie Organisation bes Deem für ben Angriff. Der Beift ber Truppen wurde nach wie vor befrimm burch bie Berufsfolbaten, beren Gefinnung General Changamier bu itisch aussprach in seinem wegwerfenben Urtheile über bie preußisch Miligen. Rach wie por betrat ber frangofifche Refrut mit Schred mo Bagen bie Raferne, um unter ber Fabne rafch ben raftlofen militarifde Chrgeig ber Beteranen fich angueignen. In biefem Beere und in be Beifre ber Nation - hierin allein lag bie von ben frangofifden gro bensapofteln fo rührend beflagte Gefährbung bes Weltfriebens.

Auch in seinen militärischen Refermen zeigte sich der Despotisms unsähig die sittlichen Kräfte des Bölkerlebens zu würdigen. Ludwig Naw leon hatte als Prätendent Worte der Bewunderung über das preußischen hatte als Prätendent Worte der Bewunderung über das preußischen hatte als Prätenden, er erhielt jest von Oberst Stoffel versändig unbesangene Berichte über das deutsche Heer. Doch die Briefe bliebn unbeachtet, dalb ungelesen. Die militärische Camarilla wollte nicht sehen, daß jeder deutsche Reservist und Landwehrmann im stehenden Heere die Schule der Mannszucht und technischen Uedung durcklaufe hatte, und eben hierin die unvergleichliche Kraft des deutschen Heere lag; sie hegte nur den einen Gedanken, durch eine ungeheure Kopfzall

ben Mebenbuhler zu überbieten. Go ichuf man bie ungeschulte, werthfoie Daffe ber Mobilgarbe, und beharrte in berblenbetem Duntel bei bem Babne, bag bie preußische Landwehr um nichts beffer fei, mabrend bed ein flüchtiger Blid auf bie norbbeutiden Militärgefeße bas Gegentheil zeigen mußte. Man prabite mit ben neuen Baffen ber Chaffepots int Mitrailleufen und haftete boch in gebantenlofer Routine an einer längft veralteten Taftit, brillte bie Truppen nach einem Reglement v. 3. 1791, fertigte bie Barner ab mit ber zuversichtlichen Bhrafe: unfer Berr bejitt bie Trabition bes Sieges! Der Despot fonnte nicht muniden, daß ein ehrgeiziger General fich einen festen Unbang unter feinen Truppen ichaffe; er theilte barum bas gand in große Commanbos, benen bie einzelnen Regimenter in rafdem Wechfel zugewiesen wurden; er beachtete nicht, bag eine folde Berbrodelung bes Seeres ben Gemeingeift ber Truppen ichabigte und beim Ausbruch eines Krieges zu einer gang neuen Formation ber Armee notbigen, also bie raiche Schlagfraft bes Staates verringern mußte. Die fittliche Faulnig biefes Bolfslebens frat furchtbar um fich auch im Beere. Schon mahrenbbes italienischen Rriegs fdrieb ein icharfblidenber englischer Diplomat, ber bie Gieger von Solferino in ber Dabe gefeben, feinem Sofe: bies Beer fei rettungelos verloren jobalb ihm eine Urmee mit fester Mannszucht gegenabertrete. Seitbem waren bie Truppen auf ben dinefischen und mexifanischen Plünderungszügen noch mehr verwilbert. Ein schamloser Nepotiennis, von ben Damen bes Hofes gepflegt, loderte bas ohnehin lofe Band ber Ramerabichaft gwijden ben Offigieren; Die Mannichaft fab obne Achtung auf die Fubrer, Die ihre Beit zumeift zwifchen leerer Brablerei, mäßiger Arbeit und reichlichem Richtsthun theilten.

Indeß Frankreich glaubte an sein unbesiegbares Heer, und da kudwig Napoleon, mindestens in den ersten Jahren seiner Herrschaft, tiesen Glauben theilte, so ist unleugdar, daß er lange Zeit einen maßwollen Gebrauch machte von der gewaltigen Angrisswasse, die er in seinen Händen zu halten wähnte. Er war seit Helnrich IV. der erste Regent Frankreichs, der die europäischen Fragen mit verständiger Sorge für das Wohl des Welttheils, nicht allein mit den Borurtheilen französischer oder persönlicher Herrschlicht behandelte. Er hat in seinen kräftigen Jahren durch bedeutende europäische Gedanken die orteanistische Bolitil des Neides verdrängt. Dieselben Höse, welche den Staatsstreich mit Freude begrüßten, sahen nach der Errichtung des Kaiserthrones der europäischen Politil des neuen Gewalthabers mit begreis-

lichem Mißtrauen entgegen. Der Kaisername konnte für einen frambsischen Herrscher niemals ein so harmloser Schmuck sein wie der Titel imperial erown für die Krone von Großbritannien. Der Name Napoleon der Oritte klang wie eine Rückforderung der alten Grenzen de Weltreichs, denen der Oheim niemals förmlich entsagt hatte. Da Neffe gab freikich beruhigende Bersicherungen; aber die Sorge der Höse währte sort. Sin geheimes Protokoll, von den Gesandten der diet großen Mächte am 2. December 1852 in London unterzeichnet, sprach den Grundsatz der Nichteinmischung aus, in der Boraussetzung, daß die Gründung des Kaiserthums lediglich eine innere französische Staatsveränderung sei. Preußen, als die zunächt bedrohte, die einzige an Frankreich grenzende Großmacht, nahm einsach Act von dem Geschehenen, mit der ausdrücklichen Erklärung, man wolle damit weder eine Meinung aussprechen noch etwaige Folgerungen anerkennen. Czar Nicolaus verweigerte dem Emporkönmlung den Titel "lieber Bruder."

Die unrubige Bielgeschäftigfeit, welche fich junächft in ben Tuilerien zeigte, ber an ben Sofen umbergetragene Plan eines großen Zollvereins ber romanischen Bölfer, Die gebäffigen Banbel, Die Franfreich mit Belgien und ber Schweiz begann, tonnten bas Migtrauen ber Sofe nicht ber ringern. Der Napoleonibe mar ber geborene Feind jener Berträge von 1815, welche, da und bort zerftört, im Wefentlichen noch immer bie Geftalt ber Landfarte Mitteleuropa's beftimmten. Er burfte fein Reich nicht in ber bescheibenen Stellung belaffen, bie ibm feit bem Wiener Congreffe jugetheilt mar. Die Stiftung ber Belenameballe - mabrlich eine unverschämte Berausforberung - bewies, bag ber Reffe bie militarifden Ueberlieferungen feines Saufes nicht vergeffen batte. Auf perfonliches Bertrauen tonnte ber Dann nicht gablen, ber burch verschlagenes Rankespiel ben Thron erobert batte. Napolem ligt immer, und wenn er schweigt, so verschwört er sich - also bezeich nete fpater Lord Cowlet bie bamals an ben Sofen vorberricbente Mo ficht. In der That war die Luft an Schlichen und Seitenwegen be Raifer in einem abenteuerlichen Leben zur anberen Natur geworden Er liebte ftete minbeftens zwei Thuren fich offen zu balten, folgte tres lich bem Grundfate, ben bie frangofifche Bolitit feit brei 3abrbm berten nie verleugnet bat, bem nationalen Sprichwort: promettre @ n'engage à rien. Er pflegte auch folche Plane, welche bas Licht bet Tages nicht zu scheuen batten, tiefgebeim wie ein Berschwörer vorzube reiten und bann plötlich aus bem Duntel bervorzubrechen. 3mei ent

gegengesette Bersuchungen lagen bem Napoleoniben nabe. Er mochte entweber auftreten als ber Erbe bes Dheims und jenen Rachefrieg gegen England unternehmen, ben vorlaute Brabler taufendmal begehrt batten. Bei ber funftvollen Ausbildung bes englischen Creditwefens, beffen Faben alle in ber Sauptstabt jufammenlaufen, ichien es feineswege unbenfbar, bag eine furze Berrichaft frember Truppen in London bas gefammte Reich verwirren und bas überraschte unfriegerische Sanbelsvoll zu einem bemuthigenben Frieden beftimmen fonne. Dber ber Raifer mochte ben Blanen bes rothen Bonapartismus fich bingeben, ben tollfühnen Gebanten, welche ber Bring Rapoleon burch bie Opinion nationale vertheibigen ließ und bann felber im Dai 1865 in feiner berüchtigten Rebe zu Njaccio gang unverblumt aussprach. Der Bring geht aus von bem bemagogischen Kraftworte bes Befangenen von St. Belena : "mein Rame wird für bie Bolfer immer ber Bolarftern ibrer Rechte fein." Er verlangt eine Tenbengpolitit bes Rabifalismus, bie ihren Träger - nach ber Beiffagung bes Dheims - an bie Spite Europa's ftellen wirb, er will bie Wieberherftellung Polens, Rampf gegen bas reactionare Defterreich u. f. f.

Es ift ein unbestreitbares Berbienft bes Raifers, bag folde frivole Plane bie Nüchternheit feines Urtheils felten beirrten, bag er ben Sag und das Nachtragen stets verworfen hat als "Empfindungen, die nicht mehr in unfere Zeit paffen." Er griff gurud gu ber alten nationalen Politif ber großen bourbonischen Zeit. Er wollte Franfreich wieder jur leitenben Macht bes Festlandes erheben und bies Uebergewicht ftuten auf die romanischen Bolfer. Aber bas alte Ziel follte erreicht werben burch moberne Mittel. Rapoleon III. erfannte, wie Berfignt und Cavour, in bem festen Bunbe ber beiben Bestmächte bie Gemahr ber europäischen Gesittung. Diefer alte Balmerfton'iche Gebante, wie verletend auch für ben beutiden Stolg, bufte gwar mit jedem neuen Tage etwas von seiner Berechtigung ein, boch er war noch immer nicht gang ungegründet in jenen Jahren, ba Ruflands Einfluß auf unferem Baterlande laftete. Mochte ber Reffe glauben ober nur ju glauben vorgeben, bag ber Belteroberer überall "bie Reime neuer Nationalitäten" ausgestreut habe - gleichviel, er felber würdigte bie beherrschende Bedeutung ber nationalen 3been für unfer Sahrhundert. Er fab poraus, bie Biener Bertrage wurben an bem erwachenben Bemeingefühle willfürlich gertheilter Bolfer ihren furchtbarften Feind finden, und er wollte bas Rothwendige forbern. Er ichante ben Ginfluß der öffentlichen Meinung, er erkannte, daß sie hente durch ter Liberalismus bestimmt wird, pries sie oft als die sechste Großmacht, in unseren Tagen allein dauernde Erfolge verleihe, und war en schlossen, fein großes Unternehmen zu beginnen ohne den Beistand der liberalen Ideen. Solche verständige moderne Gedanken lagen der auswärtigen Politik der ersten Jahre des Kaiserreichs zu Grunde. Das Bereienst dieser Staatskunst ist um so höher anzuschlagen, da sie uralten Ueberslieserungen und Borurtheilen des französischen Staates und Bolles widersprach. Die Durchschnittsmeinung der Franzosen war enthalten in dem Ausspruch von Thiers: rien de plus déplorable que les nationalités — zu beutsch: Frankreich allein ist berechtigt einen starten nationalen Staat zu bilden.

Freilich zeigte fich auch in ber europäischen Bolitif Napoleon's die feltfame Salbheit biefes Ropfes, ber in langen Aludtlingsjahren, in ewigem Bruten und Traumen gang verlernt batte bei ber Stange gu bleiben, einen Bian mit tiefem Ernft unmanbelbar feitzubalten. Capont meinte in einer Stunde bes Bornes, nach bem Frieden von Billafranca. in Napoleon's Ropfe lagen viele politifche Gebanten, boch feiner reif und fertig , baber entichließe er fich leicht bas Begonnene fallen gu laffen. In rubigen Tagen bat ber große Italiener milber geurtheilt; wir aber, die wir jest die Bolitit des Bonapartismus bis zu ihrer Gelbitvernich tung überseben, muffen jenes Bormvort Cavour's aufrecht erhalten. Grübelnd fag ber napoleonibe über ber Rarte Europa's, immer berechnend, ob fich im Norben ober Guben eine Greme verschieben laffe ein raftlofer Blanefdmied, und boch feine elaftische Ratur, fondern ein langfamer Bhlegmatifer, ber fich in veranberter Lage fcmer gurecht fant. Immer wieber unterlag er ber inneren Unwahrheit bes bemofratifden Despotismus. Die nationalen 3been bes 3abrbunberts follten fich ver wirklichen, boch nur burch ein fünftliches Spftem von Allfangen, nur mit Frantreiche Silfe, und Die völferbegludende, führende Ration mußte ihren Lohn in Land und Leuten erhalten. Das revendiquer, bas Burndforbern altnapoleonischen Lanbes ericbien biefer Bolitit ebenfe merläflich wie bie Bilbung nationaler Staaten, und boch ichlog tet eine Gebante ben anderen aus.

Die Gunst bes Glückes warf ben Kaiser in eine reiche Zeit, ba bie Zustände Europa's reif wurden für große Entscheidungen; bann pflegte er jedesmal als ein systematischer Kopf die auftauchende "Frage" um sichtig zu ergründen und durfte mit Necht sagen; étudier une question

n'est pas la ereer. Er hatte so lange die Bolitif als Journalist getrieben; als Herrscher behielt er die alte Gewohnheit bei. Ohne seiersliche Programme, ohne das Gestapper pathetischer Phrasen wurde kein Alt der neus napoleonischen Staatskunst in Scene gesett. Die Zeit sollte kommen, da ein größerer Mann die Kleinheit solcher Mittel beschämend ausbeckte. Graf Bismarch bewies der Welt, daß eine wahrhaft moderne Politist glänzende Ersolge nur durch mündige, allein der eigenen Kraft vertrauende Bölser erreicht; er bewies zudem, daß die gedankenreichste Staatskunst sich stets in den einsachten geschäftlichen Formen bewegt. — Die Halbheit, der Mißersolg vieler Unternehmungen des Kaisers erklärt sich einsach aus der widerspruchsvollen Stellung eines Mannes, der zugleich ein Despot war und ein Erbe der Revolution, zugleich ein Staatssmann von europäischen Ideen und der Beberrscher der eitelsten Nation.

Der neue Bewalthaber vermochte aufange nicht ber Schwachbeit ber Emporfommlinge zu widersteben : er versuchte in den Familienfreis ber legitimen Sofe eingutreten. 218 fein Berlangen abgewiesen mart, idlog er raid eine unebenbürtige Che und erflärte pathetiid : ich trage mit Stoly ben glorreichen Titel bes Emportommlinge. Balb follte fich ibm bie Belegenbeit bieten Bergeltung ju üben an ber übermutbigften ber legitimen Dmaftien. Wir burfen heute als unzweifelhaft ansehen, baß Cgar Nicolaus nicht als ein Eroberer auf fürfischem Gebiete ichalten wollte; aber er erftrebte die Schirmberrichaft über die gesammte orthodore Rirche - ober, wie fein Cabinet bezeichnend fagte, über ben griechischerufifden Gultus. Das bief bie Dberbobeit Ruflands über Die Rajah begründen, die orientalische Frage zu Gunften Ruglande entscheiben. Auch wer nicht ben Ibeen David Urguhart's bulbigt, muß beute bantbar anerfennen, wie icharf und ficher Napoleon III., früher ale England, ben Ginn ber ruffifden Plane zu würdigen wußte. Der Barifer Sof war anfangs weit entfernt von übermuthiger Kriegsluft; ber Raifer hat auch mabrent bes Rampfes eine fluge Mäßigung bewahrt, die felbst einen Guigot zur Anerkennung zwang. Er trat zwar junachit, um ben Ultramontanen zu ichmeicheln, in bem Streite über bie beiligen Stätten giemlich berausforbernt auf, boch lentte er bald ein - in ber Abnung, bag ber franke türkische Staat eine friegerische Ericutterung taum noch ertragen fonne. Erft ale ber Czar, mit gewohntem Sochmuthe gegen bie öffentliche Meinung, bie Blane feiner Berrichfucht rudfichtelos enthullte, ba erft erfannte man in ben Tuilerien , bag bie Beit gefommen fei nicht blos bie Türfei aufrecht zu erfluß der öffentlichen Meinung, er erkannte, daß sie hente durch den Liberalismus bestimmt wird, pries sie oft als die sechste Greßmacht, de in unseren Tagen allein bauernde Erfolge verleihe, und war em schlossen, fein großes Unternehmen zu beginnen ohne den Beistand der liberalen Iveen. Solche verständige moderne Gedanken lagen der auswärtigen Politik der ersten Jahre des Kaiserreichs zu Grunde. Das Berdienst dieser Staatskunst ist um so höher auzuschlagen, da sie uralten Ueberlieferungen und Borurtheilen des französischen Staates und Bolke widersprach. Die Durchschnittsmeinung der Franzosen war enthalten in dem Ausspruch von Thiers: rien de plus deplorable que les nationalités — zu beutsch: Frankreich allein ist berechtigt einen starken nationalen Staat zu bilden.

Freilich zeigte fich auch in ber europäischen Politit Napoleon's bie feltfame Salbheit biefes Ropfes, ber in langen Flüchtlingsjahren, in ewigem Bruten und Traumen gang verlernt batte bei ber Stange gu bleiben, einen Blan mit tiefem Ernft unmanbelbar festzubalten. Cavom meinte in einer Stunde des Bornes, nach bem Frieden von Billafranca. in Rapoleon's Ropfe lagen viele politifche Gebanten, boch feiner reif um fertig , baber entichliege er fich leicht bas Begonnene fallen gu laffen. In rubigen Tagen bat ber große Italiener milber geurtheilt : wir aber, bie wir fett bie Politit bes Bonapartismus bis ju ihrer Gelbftvernich tung überfeben, muffen jenes Bormvort Cavour's aufrecht erbalten Grübelnd fag ber Napoleonibe über ber Karte Europa's, immer berad nend, ob fich im Norben ober Guben eine Grenge vericbieben laffe ein raftlofer Blaneichmied, und boch feine elaftische Ratur, fonbern ein langfamer Phlegmatifer, ber fich in veranberter Lage ichwer gurecht fant. Immer wieber unterlag er ber inneren Unwahrheit bes bemofratischen Despotismus. Die nationalen 3been bes Jahrhunderte follten fich ver wirklichen, boch nur burch ein fünstliches Spitem von Alliangen, mit mit Franfreiche Silfe, und Die vollerbegludende, führende Ration mußte ihren Bobn in Land und Leuten erhalten. Das revendiquer, bas Burudforbern altnapoleonischen Lanbes erschien biefer Bolitif ebenfe unerläßlich wie bie Bilbung nationaler Staaten, und boch ichlog bet eine Gebanke ben anderen aus.

Die Gunst des Glückes warf den Kaiser in eine reiche Zeit, da die Zustände Europa's reif wurden für große Entscheidungen; dann pflegte er jedesmal als ein spftematischer Kopf die auftauchende "Frage" um sichtig zu ergründen und durfte mit Necht sagen: étudier une question

n'est pas la ereer. Er hatte so lange die Politik als Journalist getrieben; als Herrscher behielt er die alte Gewohnheit bei. Ohne feierliche Programme, ohne das Geklapper pathetischer Phrasen wurde kein Alt der neu-napoleonischen Staatskunst in Scene gesett. Die Zeit sollte kommen, da ein größerer Mann die Kleinheit solcher Mittel beschämend ausdeckte. Graf Bismard bewies der Welt, daß eine wahrhaft moderne Politik glänzende Ersolge nur durch mündige, allein der eigenen Kraft vertrauende Bölker erreicht; er bewies zudem, daß die gedankenreichste Staatskunst sich stets in den einsachsten geschäftlichen Formen bewegt. — Die Halbheit, der Mißersolg vieler Unternehmungen des Kaisers erklärt sich einsach aus der widerspruchsvollen Stellung eines Mannes, der zugleich ein Despot war und ein Erbe der Revolution, zugleich ein Staatse mann von europäischen Ideen und der Beherrscher der eitelsten Nation.

Der neue Gewalthaber vermochte aufange nicht ber Schwachbeit der Emporfommlinge zu widersteben : er versuchte in den Familientreis ber legitimen Bofe einzutreten. 218 fein Berlangen abgewiesen mart. iblog er raid eine unebenburtige Che und erflärte pathetijd : ich trage mit Stoly ben glorreichen Titel bes Emporfommlinge. Balb follte fich ibm bie Belegenheit bieten Bergeltung zu üben an ber übermutbigiten ber legitimen Dynaftien. Bir burfen heute als unzweifelhaft anseben, baß Cjar Ricolaus nicht ale ein Eroberer auf turfifdem Gebiete ichalten wollte; aber er erftrebte bie Schirmherrichaft über bie gefammte Orthobore Rirche - ober, wie fein Cabinet bezeichnend fagte, über ben griechisch-ruffischen Gultus. Das bieß bie Dberbobeit Ruflande über Die Rajah begrunden, die orientalische Frage zu Gunften Ruglands entscheiben. Auch wer nicht ben Ibeen David Urqubart's bulbigt, muß beute bantbar anertennen, wie icharf und ficher Rapoleon III., früher ale England, ben Ginn ber ruffifden Blane zu würdigen wußte. Der Barifer Sof war anfangs weit entfernt von übermuthiger Kriegeluft; ber Kaifer hat auch mabrent bes Kampfes eine fluge Mäßigung bewahrt, bie felbst einen Guigot zur Anerkennung zwang. Er trat zwar Bunachit, um ben Ultramontanen ju fdmeideln, in bem Streite über bie beiligen Stätten giemlich berausforbernd auf, doch fentte er bald ein - in ber Abnung, bag ber frante türfifche Staat eine friegerijche Ericutterung faum noch ertragen fonne. Erft als ber Czar, mit gewohntem Sochmuthe gegen bie öffentliche Meinung, bie Plane feiner Berrichjucht rudfichtelos enthullte, ba erft erfannte man in ben Tuilerien , bag bie Zeit gefommen fei nicht blos bie Türfei aufrecht ju erhalten, sondern die Uebermacht Rußlands zu brechen. Die von dem Pariser Cabinet veröffentlichten Actenstücke gaben der Welt zuerst das Bewustsein von dem schweren Ernste der Lage. Im Berlaufe des Krieges stiegen dann dem geschäftigen Abenteurer allerhand weitaussehende Gedanken auf. Er gestand dem piemontesischen General Partonneux: Polen wiederhergestellt, Finnsand an Schweden, die Krim an die Türken, dazu ein Umschwung in Italien — das wäre die glücklichste Lösung! Doch er sernte sich bescheiden, als der Siegeszug seiner Abler nur langsam vorrückte.

Der Augenblid ber Entscheidung ichien für Rugland febr gludlich gewählt. Der Egar batte ein Menschenalter binburd mit Erfolg bie Maste bes großen Mannes getragen, er trat ben unficheren Sofen bes Beftens überwältigend entgegen mit jener zweifellofen Giderbeit, welche bei einem Guftav Abolf ober Friedrich ein Borrecht bes Benius, bei ihm nur ein Zeichen ber Gebankenarmuth und Beidranktheit mar. Rein Fürft Europa's, ber fich ibm nicht gebeugt batte. Die beutiden und italienischen Sofe schmeichelten bem Teinbe ber Revolution, Defterreich schien für immer verpflichtet burch bie Unterwerfung Ungarns. Die beiben Bestmächte waren einander entfremdet burch bie losen Reben ber Chauviniften und burch ben Streit über bie Flüchtlinge. Go laut und brobend erklang in bem englischen Barlamente bie Sprace bes Saffes gegen Franfreich, bag im Mary 1853 fünfzehnhundert Lonboner Firmen für nöthig bielten, bem Raifer ihre Unbanglichkeit zu verfichern. Der Betteifer bes Sanbels und Banbels nahm bier im Beften bie Beifter jo ganglich in Anspruch, bag ein popularer Rrieg faum noch möglich ichien. Die frangofische Ration ging in ben orientalischen Rrieg mit bemielben Wiberwillen wie einft bie Englander in bie napoleonischen Kämpfe: erst mahrend bes Krieges gewann ber militärische Ehrgeig die Oberhand über die Friedensliebe einer industriellen Epoche. Rurg, ber Cgar burfte hoffen, im Frieden Die Berrichaft über Die orientalifden Chriften zu erlangen. Es war Napoleon III., ber bie Schmade ber ruffifden Macht und bie Sohlheit ber perfonlichen Große bes Czaren zuerft burchschaute. Er ichlog ben vortheilhaften Bund mit England. Berbrüberungsfeste und bofifche Befuche befiegelten bas neue bergliche Einverständniß, jum erften Male in ber Geschichte nahm eine englische Flotte französische Truppen an Borb.

Mit larmender Prahlerei feierten sich die beiden Westmächte gegen seitig als die Wächter der Civilisation. Der Kaiser fand, sie seien "noch ftarter burch die Ideen, die sie vertreten, als durch die Macht ihrer iffe und Bataillone." Droubn be Buns und Mouftier erregten h ben anmagenben Schulmeifterton, ben fie gegen Deutschland ans igen, ben ftolgen Biberfpruch bes Geren v. Bismard. Rapoleon III. er erlaubte fich in feiner Thronrede vom Jahre 1854 die unvermte Bemerfung: "Deutschland, bas vielleicht zu viele Beweise von erthäniger Nachgiebigfeit (deférence) gegen Rufland gegeben bat, innt bie Unabhängigfeit feiner Saltung wieder." Rein Deutscher n beute ohne Scham gebenfen, wie gelaffen bie gegen Rufland ererte liberale Preffe Deutschlande folde Soffahrt bes Weftens ertrug. h bie gehäffigen Borwürfe, welche bamale bie liberale Belt gegen Reutralitätspolitif Breugens erhob, find langft einem rubigeren beile gewichen. Es war nicht an Breugen, ben Weftmächten Dienfte eiften, bie gulett allein für Defterreich Früchte tragen tomten; und bas Gine bleibt zu beflagen, bag man in Berlin ben Duth nicht b, Die orientalischen Wirren für bie Befreiung Schleswig-Bolfteins verwerthen. Und boch entsprang die leidenschaftliche Barteinahme liberalen Belt für bie Beftmächte einem gefunden Inftincte. Es bie Zeit, ba bie reactionare Partei in Breugen ben weißen Czaren ben zweiten Bater unferes Staates verherrlichte. Dieje Berricherung bes halbafiatischen Reiches laftete fo brudent auf bem beutschen m, fie widersprach fo febr bem Wefen unferer Gesittung, bag jebe änderung ber europäischen Machtverbaltnisse als ein Fortidritt einen mußte, malbi, con aldertelanis met andi andmine mist

Der Raiser erkannte in dem alten Herrschersitze des Pontus die ige verwundbare Stelle des russischen Reiches, da ein Einfall in saradien ohne Desterreichs Hilse nicht möglich war; aber schon jetzt einen kräftigsten Tagen zeigte er, wie seitdem ostmals, ein underndares Schwanken zwischen eigener Einsicht und fremden Einserungen. Er wollte zuerst die Berbindung zwischen der Krim und Festlande unterdrechen, dann gab er nach und gestattete jene seltze Belagerung einer Festung, die aus dem Hinterlande stels neue ste an sich zog. Dem Despoten wurde die Genugthuung, daß sein r sich tresslich bewährte, während an der englischen Armee alse Gesen parlamentarischer Heeresderwaltung sich ofsenbarten. Als die eichen Truppen heimsehrten, durste er ihnen nachrühmen, sie hätten m Lande den gebührenden Rang in Europa wiedererobert, und plong subelte: Europa erkennt den Namen der großen Nation er an. Frankreich erschien im Krieg und Frieden als die leitende

Macht Europa's. Der Kaiser zog bereits nach ber Weise bes ersten Consuls die Mittelstaaten bes Südens und des Nordens in die große Allianz, er betonte gestissentlich den liberalen Charafter seiner auswärtigen Politik und forderte noch im November 1855 die öffentliche Meinung auf, einen Druck zu üben auf die Cabinette.

Gewiß, die von ben Febern bes Bonapartismus verfündete Lofung ber orientalischen Frage ift burch ben Barifer Frieden mit nichten er reicht worden. Bon ben Donaumundungen vertrieben bat Rufland in awischen bie Unterwerfung bes Kantasus, bie Umflammerung bes fcmargen Meeres vollendet: ungebeure Eroberungen in Innerafien bo bereiteten neue Kataftrophen am Bosporus vor, und faum fünfzehn Jahre nach bem Parifer Frieden fagt Rugland fich formlich los von iener unnatürlichen Bertragsbestimmung, welche bie Gewäffer bes Bon tus für nentral erflärte. Die Beftmächte felber mußten gefteben, bag ber Friede nur ein Baffenftillftand fei; fie verbürgten noch nach bem Frieden burch einen Bertrag mit Defterreich bie Unabhängigfeit ber Pforte. Die Türfei gewann burch ben Krimmfrieg nur Gine neue Sicherung: ein verstärftes Bertrauen auf ihr tapferes Seer. Die Reform bes Staates, die jest unter frangofifdem Schute begann, ift im Sanbe ver laufen. Nur Kinder bewundern bas türfische Toleramedict, ben Sal Sumabun, bies glängenbe Schauftud napoleonifchottomanifcher Civili fation. Nicht burch abendlanbifche Rechtsbegriffe fann ein orientalische Reich gesimben. Nach bem Staatsrechte bes Islam barf wohl ber Gläubige Dulbung gewähren, boch nie ber Ungläubige Dulbung for bern. Ift bie Berjüngung bes Staates überhaupt noch möglich, fo wire fie nur erfolgen, wenn jebe Nation und jebe Kirche ber Balfanhalbinfel als ein felbständiger Körper unter eigener Berwaltung organifirt ift; und für biefe 3been 2. b. Rante's und Lamarche's fehlt bem napoles nischen Neutürkenthume jedes Berftandnig. Trot alledem blieb es bod eine bebeutenbe That, baß enblich einmal jener Bann ber Tragbeit gebrochen war, ber bie Westmächte fo lange gelähmt. Die Türkei wurde aufgenommen in die europäische Staatsgesellichaft, Rufland empfing bie Lebre, bag ber Belttheil eine einseitige Lösung ber orientalischen Frage nicht bulben werbe. Unterbeffen wurden bie ägyptischen Blant bes Obeims in humanem Sinne erneuert, bas großartige Werf bes Suez-Canales ber Bollenbung entgegengeführt.

Beit ftarfer als ber Orient fpurte Europa die Folgen bes Krimmsfrieges. Napoleon III. benutte die neugewonnene Machtstellung, um einen

lingsgebanken feines Abuberrn zu verwirklichen. Auch er fühlte fich als Befchüter ber Freiheit bes Meeres und ber Marinen zweiten Ranges: ewirfte, bag ber Barifer Congreg bie Grunbfage eines menfchlicheren rechts verfündigte, - humane Rechtslehren, welche freilich, umter Beifall ber Ration, bon bem Bonapartismus mit Ruften getreten den, fobald fie bem Intereffe Frankreiche zuwiderliefen. Gewaltig bob Franfreichs Macht neben Englands verbleichenbem Geftirn. Dem poleoniben gelang, ben Tobbaß gegen bas perfibe Albion, ber vierzig re lang die Gemüther ber Frangofen beherricht batte, ganglich austten. Freundnachbarlich blidte man jest über ben Canal binüber, man batte England nicht mehr zu beneiben. Der Infelftaat immerte behaglich auf dem Lotterbette bes Manchestertbums, und n er zuwellen frampfhaft auffuhr, um fein Banzergeschwaber zu veren ober bie Babl ber unbrauchbaren Freiwilligenregimenter zu ern, bann fühlte bie Belt, wie tief Englands Stoly gefunten war. bie Bunbesgenoffenschaft biefes Staates nicht mehr schwer ins Befiel, fo fucte Napoleon ein gutes Einvernehmen mit Rufland. am auf bem Parifer Congreffe ben Befanbten bes Czaren rudfichtes entgegen, leiftete in ben Donauprovingen ben ruffifchen Absichten dub, balf bort bei ber Grindung bes großrumanischen Staates ließ einmal fogar eine Flotte in ber Abria freuzen, um gegebenen 8 bie Montenegriner zu unterftüten. Zum erften male feit ben ner Berträgen war Frankreich in ber Lage, positive Plane ber Neu-Itung Europa's zu verfolgen, und ber italienische Brieg bemährte, ein Huger Wille ben übermächtigen Staat leitete. - In die finnt Bollenbete große Umwälzungen erscheinen bem Rudichauenben einund felbftverftanblich, ibre bauernben Ergebniffe geringfügig neben Soffnungen für den nächsten Tag. Die Unbilligen, welche beute ben 3been von 1871 auf bas gewaltige Jahr 1859 berabichauen, en nicht ernft genug baran erinnert werben, wie bantbar bie weisesten fundigften Batrioten Italiens, die Cavour und Azeglio, bas Berbienft oleon's III. um ihr Baterland gewürdigt haben. Der Raifer ruhmte wennes Manner giebt, welche ihre Zeit nicht verfteben, fo gebore ich au ihnen;" er fant ben feltenen Duth europäifche Blane gu bern, welche ber Mehrzahl ber Zeitgenoffen und fast allen Cabinetten stopiftifch galten. Die unerschütterliche Westigkeit bes öfterreichischen elregiments ichien ber öffentlichen Meinung ebenfo zweifellos wie olitifde Unfähigfeit ber Italiener. Die große Mehrheit ber Nation,

welche sich la nation initiatrice zu nennen liebte, bing an ben alten Ibeen bes politischen Reibes. Richt blos die Ultramontanen fürchteten bie Biebergeburt Italiens als eine Gefahr für bas Bapitthum und faben befriedigt, bag Franfreich feit ber Eroberung Rome von ber re actionaren Bartei ber Salbinfel als eine fefte Stute betrachtet wurde. Huch bie rothen Rabifalen glaubten noch fest an ben uralten Grundigt ber italienischen Bolitif ber Frangofen: feine felbständige Dacht, weber eine frembe, noch eine italienische, barf auf ber Salbinfel gebulbet werben. Die höberen Stanbe gewöhnten fich nur mit Wiberftreben an ben Gebanten, bag Frantreich für ben König ber Murmeltbiere bat Schwert gieben folle. Gelbit unter ben bochiten Rathen bes Raifers ftanden mehrere ber fpanischen Damenpartei fehr nabe: ben Grafen Baleweti bezeichnete ber neapolitanifche Gefandte Carini gur Zeit bes Barifer Congreffes ale ben Beften "unter ber Canaille, bie ben Raifer umgiebt. " Napoleon Ill. aber gelangte im Berfebre mit Cavour ju bem Entschlusse, bas Princip ber Nichtintervention, bas unter Ludwig Bhilipp's ichwachen Sanden gur Frate ward, mit thatfraftigem Beifte wieber aufzunehmen: er wollte Defterreichs Berrichaft im Guben brechen, wie er bie llebermacht Ruglands im Diten zu gerftoren verfudt, und ben Italienern freie Sand gewähren ihr Schicffal felber ju bo ftimmen — freilich unter Franfreiche Leitung und gegen ausgiebige Ent ichäbigung.

Mögen bie Geheimniftramer untersuchen, ob ein ichwerer Gib ben Carbonaro band: bie leitenben Gebanten ber napoleonischen Staate funft find aus einfacheren Beweggrunden zu erfaren. Der Banten führer ber Romagna batte bie Ibeale feiner Jugend geläutert, nicht ver geffen ; bas bewies fein Brief an Ebgar Deb. Die alten Berbindungen feiner Ohnaftie mit ben Batrioten Italiens mabrten fort: bie Bo poli's waren mit ben Murats verschwägert, Graf Arese befreundet mit bem piemontefifchen und bem frangofischen Monarchen. Der Schwärmer für bas liberale Bapftthum Bater Bentura lebte als Beichtvater in ben Tuilerien, Farini hatte in ben Jahren bes Erils bem Saufe Berome's nabe geftanben. Folgenreicher wurde bie ftille Thätigfeit bes verbaumten römischen Triumbirs Livio Mariani, ber jahrelang nicht abließ, ben Raifer an feine Jugenbträume zu erinnern. Der Reffe, wie er bemt immer an bie 3been bes Dheims anfnupfen mußte, fab in Biemont ben natürlichen Erben bes napoleonischen Königreiche Stalten; in biefem Staate follte bie Neugestaltung ber Salbinfel, aber auch ber Ginflug Franfreich ren Mittelpunkt finden. Der Despot erlaubte fich mehrmals fmeifternbe Ginmifchung in bie inneren Berbaltniffe bes fleinen ten Königreiche, er unterftütte fogar eine Zeitlang bie Turiner ericalen gegen bas liberale Cabinet; boch bie Soffnung auf ein Mo farbifches Bunbnif, bie er icon nach ber Schlacht von Dora gebegt, gab er niemals auf. "Das find vorübergebenbe Woln -- fprach er troftend zu bem Italiener Collegno alsbalb nach ber rundung bes Raiferthrones - ber Tag wird tommen, wo unfere Seere fammen für bie eble Gache Italiens fampfen werben. " Er fannte talien; burch icharfe Beobachtung und zuverlässige Nachrichten bilbete d ibm die Anficht, die er in feinem Kriegsmanifeste mit ben Worten fammenfaßte: "bie Dinge find burd Defterreich fo febr auf bie Spite etrieben, baß Defterreich entweber bis zu ben Seealben berrichen ober talien bis zur Abria frei fein muß." Er tannte bie enge Bermanbtbaft ber beiben Bolfer, er wußte, bag bie Staatsmanner Biemonts urdaus erfüllt waren mit frangöfischer Bilbung und felbft Cafar Balbo, r idealistische Batriot, zu versichern pflegte: "ich bin in erfter Linie taliener, in zweiter Frangofe." Er fab poraus, bie für hochbergige 3m-Uje immer empfänglichen Daffen Frantreiche wurden bem Befreis gefriege für bas stammverwandte Land zujubeln.

Schon vor bem Barifer Congreffe trat ibm Cabour naber, ber bestefte Anwalt feines mißhanbelten Boltes, zugleich bas 3beal eines ofitiven Beiftes", erfüllt von jenem ficheren Inftincte für bas Dogbe , ben ber Bratenbent ftets als bie bochfte Gabe bes Staatsmannes priefen hatte. Der Italiener burfte unter ftillichweigenber Billigung 8 Raifers bie Rlagen Italiens vor bem versammelten Europa ausrecben: Defterreich, von allen Mächten verlaffen, erntete jest bie uchte feines Sochmuthe und jener Politit ber Salbheit, welche Rugab töblich beleidigte ohne ben Beftmächten zu genügen. Cavour kehrte im mit bem feften Glauben, bag ber Raifer ben Krieg wolle, und nbelte fortan mit einer berausforberbnen Rübnbeit, welche bie nicht geweibte Diplomatie bes Raifers felber erschredte. Während bie eftmächte in ben nächsten Jahren bie von bem Krimfriege geschlagenen unden ausheilten, bewiefen bie Aufftanbe und Berichwörungen gu enua und Livorno, in Neapel und Sicilien, wie richtig Cavour ble thaltbaren Buftanbe feines Baterlanbes geschilbert batte; bann mabnte B Attentat Orfini's furchtbar an die imeingelöfte Schuld.

Roch immer hielt fich ber Raifer nach feiner vorfichtigen Beife

amei Bege offen. Er traf mit bem Cgaren in Stuttgart gufamm gab gleichzeitig bem Biener Sofe berubigenbe Zuficherungen. 2 er in Blombieres mit Cavour bie große Berichwörung ichurate, fi feine Sofblatter mit eifiger Ralte über Italiens Soffnungen teon III. fetbit warb überrafcht burch bie Wirfung feines bittere jahrsgrußes an ben öfterreichifden Befanbten. Ginige Beden wurde bie Beirath bes Bringen Napoleon geichloffen, bie bon Sorge bes Emporfommlings auch in biefen Tagen icopferifde würfe nicht vergeffen. Im Februar verfündete bie Thronrede, Franfreiche Intereffe überall ift, wo es einer Sache ber Bered und ber Civilifation gu belfen gilt." Bur felben Beit ericbien Lag niere's Flugichrift und erffarte: "Regieren beift Borausfeben; Spftematifer auf bem Throne pflegte fortan immer bie Theier politischen Rampfes ber öffentlichen Meinung vorzulegen. Dun jenes meifterhafte Spiel ber gallo farbifden Diplomatie , wobun Gegner in's Unrecht gefett warb, ber Angegriffene als Angreifer er Desterreich taumelte in blindem lebermutbe in den Krieg, bie to Traume ber Reftaurationspolitif waren erwacht an bem Biener als Napoleon III., gum zweiten Male von ben Liberalen bes B mit Beifall begrüßt, ben Rampf aufnahm und bie Fortbauer Dynaftie für bie Gache Italiens einfeste. Mit bem Baffenruhn Tage von Lobi und Arcole burfte fich freilich biefer Feldzug nich gleichen, ber mir Gin gelungenes großartiges Manover, ben verbot Linksabmarich ber frangöfischen Armee in ber Lomelling, aufzu batte. Richt Napoleon biftirte bem Reinbe bas Befet bes An wiber bie Erwartung beiber Barteien entspannen fich zwei Schlachten. Bei Magenta entidieb bie entidloffene Thatfraft Mahon's, bei Solferino bie Unfähigfeit ber öfterreichifden filb Um fo bober fteht bie politische Bebeutung bes Rampfes. Es boch glorreiche Tage, ba Napoleon ben Italienern gurief: "feib Solbaten, wenn ihr morgen freie und unabhängige Burger fein ! - und bei bem Einzuge in bas befreite Mailand bie freubetrum Maffen fich um bie Mahne bes taiferlichen Roffes brangten. De lienische Feldzug eröffnete eine neue Epoche; ber Raifer legte unw lich ben Grundftein für bie Ginbeit Italiens - und Deutschland Dit bem Frieden von Billafranca verflog jener Raufd ber barteit, bas Bilb Orfini's verbrangte wieber bas Bilb Rapol "Bei einer Fortsetzung bes Rrieges batte ich magen muffen, mi

fürft nur für bie Unabbangigfeit bes eigenen Lanbes magen barf"jo rechtfertigte ber Raifer ben Friedensichlug por feinem Senate, und bas Urtheil ber Nachwelt wird biefem burchichlagenben Borte bereinft nichts bingugufügen wiffen. Richt ber gräfliche Anblid bes Schlachtfelbes von Solferino, nicht bie Aurcht vor ber Rieberluft ber terra ferma, nicht bas Drängen ber faiferlichen Umgebung zur Rüdfebr entidieb ben frieben, fonbern bie brobenbe Saltung Breufens, bas, fortgeriffen von ber verblenbeten Eriegewuth Gubbeutichlanbe und beunrubigt burch Frankreichs machfende Hebermacht, foeben im Begriff ftanb einen ungeheuren politischen Fehler zu begeben. Der Raifer verftanb, in rafchem Zwiegespräche burch bie Dacht perfonlicher Ueberlegenbeit bem verwirrten Gegner ben übereilten Friedensichluß abzubringen. Benn bie Zusammenfunft von Billafranca bas Unfeben Napoleon's III. n ber biplomatischen Belt erhöhte, ben Ruf feiner undurchbringlichen Berichlagenheit abermals fräftigte, so war boch mit jenem Tage bie brerrolle Franfreiche ausgespielt. and wednischt aus da fantelle und

Die Naturgewalten ber nationalen Leibenschaft waren entfesselt, Tnonifche Machte, jeber biplomatischen Runft überlegen. Der Raifer ollte Italien ber Berrichaft Defterreichs entreißen, nicht ben Ginbeits-Cat grimben; frand boch felbit bem großeren Beifte Cabour's beim Beginne bes Krieges ber Einheitsftaat noch nicht als ein festes unvericfbares Riel vor Augen. Er wünschte einen fraftigen Mittelftaat in Decana ale ein Gegengewicht gegen Biemont, und trot ber officiofen bleugnungen ber Italiener wie ber Frangofen fteht beute außer Zweifel, af er insgeheim bem rothen Pringen bie etrurische Konigsfrone guachte. Etwas offener unterftütte er bie Umtriebe ber Murate in Neael, ba er als echter Bonaparte an bie unbeilbare Erbarmlichfeit bes Darum war in Plombieres über Toscana Reapel nur obenbin gesprochen worben; Cavour burchichaute bie Intergebanten feines Berbunbeten und hoffte fie ju burchfreugen. Woft and bem Raifer die ichon in Laguerroniere's Flugichrift beutlich auseiprochene 3bee eines italienischen Bundes, ben ein ftarfes subalpini-Des Königreich unter Frankreichs Bormundschaft leiten follte. Sobald an ben öfterreichischen Bolf wieder in ben italienischen Schafftall einbes, jab fich Biemont abermale auf Franfreiche Gnabe angewiesen. Der feine Blan war unmöglich. Der bie nationalen Leibenschaften entunben batte, vermochte nicht die einfache Babrbeit zu begreifen, bag ur die volle Unabhängigfeit ber gangen Salbinfel biefem Bollegefühle

Darie mit ihrer Zeit und ihrem Bolle zu versöhnen.
Schring war jeht der Beschirmer des Papstes; der
Sapstfönig nach sich. —

35. Ill batte einige bebeutenbe 3been in bie Wirren 3tatientes bineingeworfen; besgleichen in ben überfeeischen ener Beit ift ein ernfter Gebante unverfennbar. Gie 3000 bem heere bequeme und wohlfeile Triumphe bereiten, Dellem nochmals ber Welt als Franfreichs Schleppträger zeigen, Guiferreiche bas Gelbftlob geftatten, bag feine Armeen in vier Babnen gefiegt hatten, fonbern auch bem Sanbel neue Babnen Die Safen von China öffneten fich ben Schiffen ber Darbaren, Gefandte von Siam und Japan bereiften bie Boie Des Abendlandes. Ueber folden Bobithaten vergan bas nadiidthe Europa gern, bag bie hunnischen Blünberer bes großen Tempels Sbinefen ein neues Reis bingugefügt batten ju jenem Lorbeerfrange, beffen Blätter bie Namen Speher, Freiburg, Worms und Heidelberga deleta tragen. Der Raifer war, fo ichien es, ju ber Deimmg Berfignb's befehrt: "bie friegerische Rolle Franfreichs in Guropa ift ausgespielt;" er boffte burch bie Segnungen friedlicher Sanbelsbluthe bie Bufunft feines Saufes zu fichern.

Da trieb bie gewaltige Zeit neue Bewegungen empor, welche ber Leitung bes Bonapartismus nicht geborchten. Zuvörberft bie polnische Emporung. Der überfluge Argwohn, als ob ber Dictator Langiewicz im Dienfte Napoleon's III. geftanben, ift beute langft bem verbienten Gelächter verfallen. "3ch mußte, fagte ber Raifer felbit, bie Sade Polens für febr volksthumlich in Frankreich halten, wenn ich um ibretwillen bas gute Einvernehmen mit Rugland auf bas Spiel fette." Diefe Freundschaft bes Czarenreiches, auf bem Barifer Congreffe gefeftigt, gemährte in ber That bem napoleonischen Staate ben einzigen auswärtigen Beiftant. Doch nachbem bie Frage aufgeworfen, bie phantaftische Begeisterung ber Nation für ben alten Bunbesgenoffen ber Bonapartes wieber erwacht war, fonnte ber Napoleonibe gubringlicher Einmischung fich nicht enthalten. Er mußte die schnöbefte Burudweifung erfahren, die Bernichtung Bolens erleben. Um 4. Novem ber 1863 versuchte er die Riederlage zu fühnen, indem er die Kurften Europa's zu einem Congresse an die Seine berief. "Zwei Wege, rief er aus, fteben offen : ber eine führt jum Fortidritt burch Berfehnung und Frieden, ber andere führt unvermeiblich jum Kriege durch jenen

fürft nur für bie Unabhängigfeit bes eigenen ganbes magen barf" je rechtfertigte ber Raifer ben Friedensichlug vor feinem Senate, und bas Urtheil ber Nachwelt wird biefem burchichlagenben Worte bereinft nichts bingugufügen wiffen. Dicht ber gräfliche Unblid bes Schlachtfelbes von Solferino, nicht die Furcht vor ber Rieberluft ber terra ferma, nicht bas Drängen ber faiferlichen Umgebung zur Rüdfebr entidieb ben Frieden, fonbern bie brobende Saltung Breufens, bas, fortgeriffen von ber verblendeten Kriegswuth Gubbeutichlands und beunrubigt burch Frankreichs wachsende llebermacht, foeben im Begriff ftand einen ungeheuren politifchen Tehler zu begeben. Der Raifer verftanb, in rafchem Zwiegespräche burch bie Macht personlicher Ueberlegenheit bem verwirrten Gegner ben übereilten Friedensichluß abudringen. Benn bie Zusammentunft von Billafranca bas Angeben Napoleon's III. in ber biplomatischen Belt erhöhte, ben Ruf feiner undurchbringlichen Berichlagenheit abermals fraftigte, fo war boch mit jenem Tage bie fübrerrolle Franfreichs ausgespielt.

Die Naturgewalten ber nationalen Leibenschaft waren entfeffelt, bamonifche Machte, jeber biplomatifchen Runft überlegen. Der Raifer wellte Italien ber Berrichaft Desterreichs entreißen, nicht ben Einbeitsfaat grinben; frant boch felbft bem großeren Beifte Cavour's beim Beginne bes Rrieges ber Einheitsstaat noch nicht als ein festes unvernutbares Biel vor Augen. Er wünschte einen fraftigen Mittelftaat in Loscana als ein Wegengewicht gegen Biemont, und trot ber officiofen Ableugnungen ber Italiener wie ber Frangofen ftebt beute außer Zweifel, taf er insgeheim bem rothen Prinzen bie etrurische Königetrone gutacte. Etwas offener unterftutte er bie Umtriebe ber Murats in Neawil, ba er als echter Bonaparte an bie unbeilbare Erbarmlichfeit bes Bourbonenblutes glaubte. Darum war in Plombieres über Toscana und Reapel nur obenbin gesprochen worben; Cavour burchicaute bie hintergebanten feines Berbunbeten und hoffte fie gu burchfreugen. Feft fand bem Raifer bie icon in Laguerroniere's Flugidrift beutlich ausgeiprochene 3bec eines italienischen Bunbes, ben ein ftarfes subalpiniides Königreich unter Franfreichs Bormundichaft leiten follte. Gobald man ben öfterreichifden Bolf wieber in ben italienifden Schafftall einließ, fab fich Biemont abermals auf Frantreichs Gnabe angewiefen. Der feine Blan war unmöglich. Der bie nationalen Beibenschaften entbunben batte, vermochte nicht bie einfache Wahrheit zu begreifen, baß mur bie volle Unabhängigfeit ber gangen Salbinfel biefem Bollegefühle

Einfluß als burch unfruchtbare Eroberungen." Sein Berbaltniß gu ben Batrioten Italiens mart burch diese uneble Bolitif unbeilbar verborben, wie Cavour langft flarblident vorausfah; und zugleich erfcbien Napoleon, wie Cavour gleichfalls abnte, por ben großen Machten als ein Mitidulbiger an jedem funftigen Schritte ber italienischen Ro polution. Die Bolfsabstimmung in ben neuen Brovingen gab ber Belt noch einmal eine Brobe bon ber furchtbaren Entfittlichung bes Raifer reichs. Die plumpe Umwahrheit ber Berficherung, bag Franfreich ber Abbange ber Alben bedurfe um feine Grengen zu fichern, ber gewaltthatige Uebermuth, ber fich bei ber Einverleibung auch bes neutralen Theiles von Savoben befundete, bas verlogene Rantefpiel gegenüber ber Eibgenoffenschaft, welcher bas Chablais und Faucigny formlich ver iprochen und alebald treulos vorenthalten wurde - alle dieje Buge altnapoleonischer Bewaltpolitit brachten bie biplomatische Welt in Be wegung. Breugens Berfuch, eine Coalition gegen Franfreich zu bilben, ichelterte zwar an Englands Schwäche, aber bas Miftrauen ber weiten Belt laftete wieber auf bem Raiferhofe. Bar benn nicht unwiderleglich was Beel und Roebuck zornig weiffagten: wenn Frankreich aus geo graphischen Grunben Riga forbert, fo tann es morgen aus gleichen Gründen ben Rhein verlangen —?

Die Wogen ber italienischen Revolution batten ben Raifer, ber ihnen bie Schleusen geöffnet, langft gur Seite geworfen; und er trat vollends in ben Sintergrund, als Garibalbi feinen fubnen Bug gen Guben unternahm. Bir wiffen jest aus ben Gefanbticafteberichten bes Meapolitaners Martino, wie ichwer und wiberftrebend ber Raifer ben Fortschritten ber Ginheit Italiens folgte. Bie hatte er auch einen Garibalbi berfteben follen - ber Despot ben Freifchaarenführer, ber Raifer ber Frangofen ben Patrioten von Migga? Die Feinbichaft und bie Schidfalsvermandtichaft ber beiben Manner gablt gu ben munberbarften Erfcheinungen biefer reichen Epoche. Bu gleicher Zeit hatten Beibe ihre Laufbahn mit einem fnabenhaften Aufftandeberfuche begonnen, Beibe ein Afhl gefunden jenfeits bes Oceans, fast zur felben Stunde erlangten fie die Dictatur inmitten ber Stürme ber Revolution. Run follten fie fünfmal in unverföhnlichem Rampfe aufeinanderftogen, die erhabene Kinderseele bes Demagogen und ber falt rechnende Beift bes Realpolititers. Der Raifer munichte bie Marten für ben papftlichen Stuhl zu retten, boch bie Berblenbung ber Curie wies feine Sant gurud. Den Bourbonen gu Silfe zu eilen war unmöglich; Rapoleon III. war nicht nur gebunden burch feine eigenen Thaten und burch bie Sorge um bie frangofischen Capitalien, bie er felbst nach Italien binfibergelodt; er wußte auch, daß die Italiener ibn für gebunden bielten - et voilà ma faiblesse!" Dazu bie Rudficht auf England, bas burch Cabour ganglich für Italiens Ginbeit gewonnen war. Zögernb, nach wieberholten Rudfällen, ließ er enblich bas Unabwendbare geschehen. So lange Cavour lebte, vermochte Napoleon nicht, fich ber italienischen Sache ganglich zu entfremben. Der gewaltige Mann verftanb ben Despoten immer von Neuem zu beschwichtigen; im Frühigbr 1861 mar man bereits im Begriff, fich über bie Aufunft Roms friedlich zu verftanbigen. Da ftarb ber große Staatsmann, und alebath trat Napoleon's verhaltener Unmuth murrifd bervor. Erft im Januar 1862 wurde bas Rönigreich Italien von Franfreich anerfannt. Erft burch ben Brief vom 20. Mai 1862 begann ber Raifer fich ber neuen Macht wieber zu nabern : er fprach bie Erwartung aus, bag ber Bapft feinen Unterthanen municipale Freiheiten gewähren, Italien bie Grengen bes Lirdenstagtes anerfennen werbe. Die ichimpfliche Unterwürfigfeit bes italienischen Cabinets, die Katastrophe von Aspromonte führten endlich jur Berftänbigung.

Ber um jene Beit bie liberale Preffe Franfreiche mufterte vom Journal des debats bis jum Siecle, bem mochte leicht ber Babn entsteben, bie Ration wünsche bie Bernichtung bes Kirchenstaates. Der Raifer würdigte beffer bie Stimmung feines Bolfes. Babrend bie Einbeit Italiens bei ben vormals feindlichen Nationen warme Unbanger fant, erstanden ihr in bem verbundeten Franfreich täglich neue Gegner; bie Mebraabl ber Frangofen verlangte bie Fortbauer ber weltlichen Macht bes Babites, bie Ginen aus Giferfucht gegen Stallen, bie Anderen aus clericaler Gesinnung. Unterbeffen begann man in Stalien felbit gurudzutommen von überichwänglichen Soffnungen, bie mermefliche Schwierigfeit ber römischen Frage zu ertennen. Gin Brief bon Maffimo b'Azeglio legte bem Raifer ben Bebanten nabe, burch einen Bertrag, wie bereits Cavour versucht batte, bas Berhaltnig ju Italien ju ordnen. Die Berhandlungen mit Menabrea in Bich fanden ihren Abidlug in bem Septembervertrage, ber bie Raumung Rome verfprach und ben Italienern bie Beschützung bes papftlichen Staates anvertraute. Dies Abfommen verschaffte ben Italienern zum minbeften eine Brift, um bie Einbeit ber Gesethung und Berwaltung ihres Gemeinwejene burchzuführen. Der Beberricher Frankreiche burfte gegenüber

einem welthiftorifden Brobleme fich offenbar nicht begnügen mit ber Berficherung tannegiegenber Rationaliften, bas Papftthum babe fic überlebt - auch nicht mit bem gellenben Schlagworte bes rothen Bringen Napoleon, bie lette Feftung bes Mittelalters muffe fallen. Er mußte Rudficht nehmen auf bie Meinung feines Bolfes und auf bie Gefühle ber fatholischen Christenheit, die noch wenig vorbereitet mar auf bie Bernichtung ber weltlichen Bapftgewalt. So war bie Meinung bes Gröften ber Italiener. Darum lag ber Gebante nabe, ben Babft bem italienischen Staate allein gegenüberzustellen, zu versuchen, ob Beibe in Frieden neben einander leben fonnten. Cabour felber batte in biefem Sinne mit ben Tuilerien verhandelt. Freilich, auch bier trat aber= und abermals ber unbeilvolle innere Biberipruch ber napoleonifchen Bolitif berbor. Es lag auf ber Sand, bag eine foeben au neuem Leben erwachenbe Nation nicht für immer verzichten konnte auf bie herrlichfte ihrer Stabte, auf ben Beerd ihres uralten Rubmes. Ein wahrhaft großer Staatsmann, ber bie Macht ber nationalen Leibenicaft verftand und boch bie Gefühle ber tatholifden Belt iconen wollte, mußte alfo ausgeben von ber lleberzeugung, baf bie weltliche Bapftgewalt in einer naben Zufunft zusammenbrechen, Rom ben 3talienern zufallen werbe; er mußte lediglich zu verhindern fuchen, daß Rom die Sauptftabt Italiens werbe. Diefer unfelige phantaftifde Blan, ber ben jungen Staat nur schäbigen tonnte, wurde bamale bon Azeglio und anderen redlichen Batrioten lebhaft befämpft und lief fic burch eine weife und bochbergige frangofische Bolitif vielleicht noch binter treiben. Napoleon aber, unfabig bie geiftigen Rrafte biefer Revolution gang zu verfteben, boffte im Ernft, bie Ginbeitsbewegung merbe por ber weltlichen Papftgewalt ehrfurchtsvoll ftill fteben. Bubem zwang er bie Regierung Bictor Emanuel's, Die Sauptstadt nach Floreng 311 verlegen und erniedrigte alfo ihr Unfeben in ben Mugen ber Italiener, während boch nur eine ftarfe Regierung ben Septembervertrag balten founte, in some influence and assessment of the land allower

Der Vertrag war nur ein Nothbehelf, da beibe Theile sich freie Hand vorbehielten für den Fall einer Empörung der Römer; doch er war darauf berechnet, daß er dauere — und daß er gehalten werde. Darum ward er in Oberitalien mit Zorn und Entrüstung aufgenommen; dieser politisch bestgeschulte Theil der Italiener empfand, daß der Staat mit der Berlegung der Hauptstadt sür immer oder für lange Zeit auf Rom verzichte. Nur die phantastische Unklarheit des Südens

inbelte laut; fie mabnte, ber Bertrag fei nicht ernfthaft gemeint. 2118 nun ber Rabikelismus einen unreifen Eroberungszug gegen Rom begann und bas Cabinet von Floreng feine Bertragspflicht mifachtete, ba erhob bie fpanische Partei am Tuilerienhofe ihr Saupt, und ber Sobepriefter ber Religion ber Liebe ließ feine Beerbe burch bie Chaffepots zusammenschießen. Bei foldem Unblide wallt freilich jebes proteftantische Berg boch auf und überzeugt fich auf's Reue von ber unfaglichen Nichtswürdigfeit jeber Theofratie. Aber nicht ben Raifer allein trifft bie Schuld bes greuelvollen Bergangs. War es berberblich für ben Sieger von Solferino bie Italiener gu befampfen, fo blieb es boch auch unmöglich für ben Raifer ber Frangofen, ben offenbaren Bruch eines mit Franfreich geschloffenen Bertrages schweigenb zu ertragen. Der lette Grund biefes unhaltbaren Zuftandes lag in ben inneren Berhältniffen bes Raiferreichs: in jenem Bunde mit ben Ultramontanen, ber einmal geschloffen fich nicht wieber lofen ließ, und ebenfofebr in ber neibischen Berrichgier bes frangofischen Bolls. Die Frangofen begruften ben Dag von Mentana mit einer bobnifden Freude, bie ihnen zur Schmach gereicht. Der nieberträchtige Jubelruf les chassepots ont fait merveille galt übrigens mehr noch ben Deut= iden ale ben Italienern. Denn bereite übertaubte ber Sag gegen Deutschland jebes andere Gefühl; Franfreich frohlodte, bag feine neue Rauberwaffe bem beutiden Rundnabelgewebre überlegen fei.

So war die glangvoll begonnene italienische Bolitif bes Bonapartismus jammerlich verlaufen. Der Befreier ber Lombarbei galt als ber Tobfeind ber Italiener, und jest mit gutem Grunde; benn feine romifche Garnifon war ber eiferne Reil, ber bas junge Reich zerspaltete. Napoleen munichte noch immer bie Befreiung Benebigs. Doch nur bie entartete Conforteria Cavour's brachte ihm bie alte Chrerbietung entgegen. In ber nation ftieg bas Ansehen ber Actionspartei, bie einft Cavour's Berricherhande nieberhielten; fie predigte laut, die romische Frage fei nicht mehr burd moralifde Mittel, nur burd einen Rrieg gegen Franfreich zu lösen. Napoleon's Einmischungsversuche mahrent bes bebmifchen Rrieges begegneten bei ber großen Mehrheit ber 3taliener falter Abweifung : nicht aus feiner Sand wollte Italien bas Reftungsviered empfangen. Dann gerrig ber Tag von Mentana auch ben letten Bertrag gwifden ihm und ber Beimath feines Saufes. Gein eingiger Bunbesgenoffe mar fortan ber romifche Stuhl, und ihm blieb mur bie ungewiffe Soffnung, ob vielleicht einem Bapfte Bonaparte gelingen werbe, die Curie mit ihrer Zeit und ihrem Bolfe zu versöhnen. Der Sieger von Solferino war jest ber Beschirmer des Papstes; ber Kaiser siel und riß ben Papstenig nach sich. —

Napoleon III. hatte einige bebeutenbe 3been in bie Wirren 3taliens und bes Drientes bineingeworfen; besgleichen in ben überfeeifchen Expeditionen jener Zeit ift ein ernfter Bebante unvertennbar. Sie follten nicht blos bem Seere begueme und woblfeile Triumphe bereiten. bie Briten nochmals ber Welt als Franfreiche Schleppträger zeigen. bem Raiferreiche bas Gelbitlob gestatten, bak feine Urmeen in vier Welttheilen gefiegt hatten, fonbern auch bem Sanbel neue Babnert erichlieften. Die Safen von China öffneten fich ben Schiffen ber rothbaarigen Barbaren, Gefandte von Siam und Japan bereiften bie Sofe bes Abendlandes. Ueber folden Boblthaten vergaß bas nachfichtige Europa gern, bag bie bunnischen Blünderer bes großen Tempels ber Chinesen ein neues Reis hinzugefügt batten zu jenem Lorbeerfrange, beffen Blatter bie Ramen Speber, Freiburg, Worms und Heidelberga deleta tragen. Der Raifer mar, jo ichien es, ju ber Meinung Berfignb's befehrt: "bie friegerische Rolle Frankreichs in Europa ift ausgespielt;" er hoffte burch bie Segnungen friedlicher Sanbelsblüthe die Zufunft seines Hauses zu sichern.

Da trieb bie gewaltige Zeit neue Bewegungen empor, welche ber Leitung bes Bonapartismus nicht gehorchten. Zuwörberft bie polnifde Emporung. Der überfluge Argwohn, als ob ber Dictator Langlewick im Dienfte Napoleon's III. geftanben, ift beute längft bem verbienten Gelächter verfallen. "3ch mußte, fagte ber Raifer felbft, bie Gade Bolens für febr volksthumlich in Frankreich halten, wenn ich um ibretwillen bas gute Einvernehmen mit Rugland auf bas Spiel feste." Dieje Freunbichaft bes Cgarenreiches, auf bem Barifer Congreffe gefeftigt, gewährte in ber That bem napoleonischen Staate ben einzigen auswärtigen Beiftant. Doch nachbem bie Frage aufgeworfen, bie phantaftifche Begeifterung ber nation für ben alten Bunbesgenoffen ber Bonapartes wieder erwacht war, fonnte ber Napoleonide gubringlider Einmischung fich nicht enthalten. Er mußte bie ichnöbeste Que rudweifung erfahren, die Bernichtung Bolens erleben. 2m 4. November 1863 versuchte er bie Rieberlage zu fühnen, indem er bie Fürsten Europa's zu einem Congresse an die Seine berief. "Zwei Wege, rief er aus, fteben offen: ber eine führt jum Fortidritt burd Berfebnung und Frieden, ber andere führt unvermeiblich jum Rriege burch jenen

ill." Wir glauben nicht, daß ein staatsmännischer Kopf im Ernst offen mochte, die surchtbaren ungelösten Fragen der europäischen Potit durch eine Diplomatenversammlung zu beseitigen. Ein Spektelstück, ein glänzendes Gegenbild des Wiener Congresses sollte das schütterte Ansehen des Kaiserreichs von Neuem besestigen. Aber nur arke Ueberschäuung der Macht Frankreichs konnte Napoleon zu dem Jahne verleiten, die großen Mächte würden an diesem Gaukelspiel gesorsam theilnehmen. Die Zurückweisung der Einladung wurde eine Miederlage des Bonapartismus.

Derweil der Kaiser also prahlerische Worte in die leere Luft hinassprach, hatte er bereits das unbegreislichste Unternehmen seines
ebens begonnen, den Zug gegen Mexico. Schon in einer dilettantiben Schrift des Prätendenten war die große Zukunst Mittelamerika's
sprochen worden; nun ließ sich die zähe Natur des Mannes durch die
agen mexicanischer Flüchtlinge und die Einflüsterungen der spanischen
ospartei wieder zu den Träumen der Jugend zurücksühren. Schlaender konnte nicht bewiesen werden, daß das kaiserliche Frankreich ein
erfassungsloses Reich war. Während der Kaiser sonst für alle seine
eiegerischen Unternehmungen sich des Beistandes des Liberalismus
ersicherte, entsprang diese allein dem persönlichen Derrscherwillen.
Die Nation blieb anfangs kalt, dann sprach sie einstimmig ihr Verammungsurtheil. Selbst die Armee verlangte nicht nach den
riumphen in dem Fiederlande; ja, man wollte den Rus: "es lebe die
depublik!" dann und wann unter den Mexicosahrern vernommen haben.

Der Despotismus barf leichter als ein Parlament begangene sehler eingestehen und sühnen; hier aber bewies der Selbstherrscher ine unbelehrbare Hartnäckigteit. Selbst nachdem im Mai 1863 die der der französischen Fahnen hergestellt war, währte das aussichtslose beginnen durch sechs Jahre fort die zur vollständigen Niederlage. Die sientliche Meinung in Deutschland, die sich in jener Zeit oftmals der auswärtige Berhältnisse gröblich täuschte, stand dem nordmerikanischen Kriege von Haus aus mit klarem Urtheile gegenüber: nser Idealismus wird niemals an die Lebenskraft civilisierter Sklavenaaten glauben. Unders in England und Frankreich; man entsinnt in noch der Standreden der englischen Presse wider "den blutigen prannen Lincoln, der nicht einmal ein Gentleman ist, " und der Klagesise, welche der gesetzebende Körper des Kaiserreichs über den Fall

bon Richmond erschallen ließ. Es war bas Berbangnig bes Raifers, bağ er, ber jo oft mit feiner freieren Auffaffung ber großen Bolitif über feinem Bolle geftanden hatte, biesmal die Durchschnittsmeinung theilte. Der Despot vermochte wieder die sittlichen Kräfte in bem ungeheuren Ringen nicht zu schäten. Er glaubte an ben Zerfall ber Union, befeibigte ben alten Bunbesgenoffen Franfreichs, ohne ben Gegner wirffam ju unterftüten. Der Obeim batte einst mit Monroe ben Bertrag über Louifiana gefchloffen; an bem Sofe bes Meffen galt bas ftolie "Umerita für die Amerifaner" als eine Bhraje. Die Berricherftellung unter ben romanischen Stämmen, icon halb verscherzt in ben italienischen Rämpfen, sollte in ber neuen Belt wieber erobert werben. Die Union aber hielt mitten im Kriege die Monroe-Doctrin mit gewaltigen Urmen aufrecht. Ein Erbfaiferthum und bie wohlbefannte Sierardie ber Staatsrathe, Brafeften und Unterprafeften follte begrundet werben inmitten jener Beonenwirthschaft ber Tropen, für welche ein beiterer Wechsel von Anarchie und Dictatur vorberband bie einzig mögliche Staatsform bilbet. Unbegreifliche politische Thorheiten, noch überboten burch die grundtiefe Unfittlichfeit des Unternehmens. Das erichütternbe Traneripiel, bas unter ben Cebern bes Raiferpartes von Chatapultepec begann und bor ben Ballen von Queretaro enbete, gemahnt an jene Tage von Babonne, ba ber Obeim bie teuflische Bosbeit feiner treulofen Ratur offenbarte. -

So floffen toftliche Rrafte bes Seeres und ber Finangen für eine Despotenlaune babin. Da begann bie Erhebung Deutschlands - und traf bie Lieblingsgebanfen ber Frangofen mitten in's Berg. Mur auf ben Trümmern beutider Macht batte bas Bourbonenreich feine berrijde Stellung gegrundet, nur wenn bie Mitte bes Feftlanbes gefpalten blieb, fonnte bas unnatürliche Uebergewicht ber Beripherie fortwähren. Daber waren alle Barteien, auch Berfignb und bie nachften Bertrauten bes Raifers, barin einig, unfer Genius fei ber Ginheit feinblich, Die Ber iplitterung, la belle variété ber beutiden Staatengefellichaft fei bie Bürgschaft für ben Frieden ber Welt. Das allgemeine Urtheil über Deutschland hatte fich in ben breißiger Jahren gebiltet: Breugen galt als ber bespotische Militärfigat, bie Glieber bes Rheinbundes als bit Beimath beutscher Freiheit. Die verwickelten Barteitampfe ber folgenben Epoche fonnte ber Frembe faum verfteben - am wenigsten ber liberale Frangofe, benn er wollte bie Uebermacht feiner Regierung befdranten, wir bie Ohnmacht unferes Gemeinwefens burch eine ftarfe Sentralgewalt heilen. Hüben wie brüben lebte die gereizte Stimmung alter Tage in einzelnen grillenhaften Naturen fort: wie wir Deutschen aus dem Munde eines geistreichen Aesthetifers die Bersicherung, Frankreich habe seine wirkliche Sprache, und ähnlichen urteutonischen Unsinn hören mußten, so besaß auch Frankreich seine Deutschenfresser, die Desebarolles und Genossen. Doch blied eine herablassende Freundlichkeit gegen Deutschland unter den gebildeten Franzosen vorherrschend: noch spendete Niemand unserer unergründlichen Schlauheit, der neu entsbeckten prévoyance usuelle de l'Allemagne, sauersüße Lobsprüche. Auf Dubuse's glänzendem Bilde von dem Pariser Congresse stehen die Derren von Manteussel und Habseldt verdientermaßen armselig und gedrückt im Hintergrunde. Das war die Stellung, die, nach der Meinung der Franzosen, den Deutschen in der großen Politis geziente.

Solder Gefinnung ber Nation entsprach bie Baltung Napoleon's vom Anbeginn feiner Berrichaft. Bie für bie italienische fo auch für bie beutsche Politif batte fich ber Meffe einige Ibeen bes Obeime gurecht= gelegt. Breugen im Norboften abzurunden, feiner ber beiben großen Bunbesmächte eine berrichenbe Stellung ju geftatten, bie Rleinftaaten bem Einfluffe Franfreiche zu unterwerfen und fo viel als möglich vom beutiden Beften für bas Reich ber Napoleons gurudguforbern -- bahin etwa mochten bie ftillen Soffnungen bes Rapoleoniben geben. Darum batte er icon ale Brafibent mit wachfamem Gifer bas Giebzigmillionenreich bes Gurften Schwarzenberg zu hintertreiben gefucht - eine Be-Miffenbeit, bie freilich bewies, wie wenig er bie beutschen Dinge famte; barum mußten feine Gefanbten an allen fleinen beutichen Bofen bie Gijerfucht gegen bie beiben führenben Bunbesmächte unablaffig auf-Tradeln. Die Geschichte ber gebeimen Berhandlungen zwischen Breugen und Frankreich liegt noch im Duntel; boch fo viel läßt fich aus ben vermichtenben Enthüllungen, bie ber Berliner Sof im Juli 1870 in bie Welt fanbte, mit Sicherbeit erfennen, bag Napoleon's Saltung gegen Uns von jeher weit treulofer, weit nichtswürdiger war als wie Alle jur Beit bes ichleswig-holfteinischen Krieges glaubten. Gleich bem Dheint Tucte ber Reffe frühzeitig ein Berftandniß mit Breugen. Der erfte Blid auf bie beutiche Canbfarte lehrte ja, bag bie Lanbervertheilung bes Wiener Congreffes nicht bauern fonnte, bag bas fribericianische corriger la figure de la Prusse unfehibar noch einmal versucht werben mußte; und von bem Ebrgeig, ber bem preugifden Staate burch feine Lage aufgezwungen murbe, ließ fich vielleicht für Frantreich Bortheil ziehen. Aber ber ehrenhafte Sinn Friedrich Bilbelm's IV., Die Tragbeit bes Minifteriums Manteuffel bot folden Planen feine Sandbabe.

Wenn wir bem Briefwechsel jenes Thomas Duncombe, ber bem Rapoleoniben immer nabe frant, glauben bürfen, fo bat Rapoleon bereits bei ben Neuenburger Wirren versucht, ob er burch Begunftigung ber Buniche bes Ronigs ein Stud rheinischen Lanbes erwerben fonne. Breugen wiberftand ber Berfuchung, und ber Raifer enticieb ben Sanbel zu unserem nachtheil. Das Berhältniß ward nicht freundlicher als ber neue Gefantte von Bismaret in Baris ericbien. Die fubne und boch icharf berechnenbe Offenbeit bes großen Breuken galt ber immerbar ichleichenben und bobrenben napoleonischen Bolitik als burichifojer Leichtsinn, fein unbeugfamer beutscher Nationalstol; wurde in ben Tuilerien, bie von Breugens ichlummernber Macht nichts abnten, als boble Brablerei belächelt. Und biefe Beringschätzung gegen Breufen warb auch von ben guten Röpfen ber Nation getheilt. Ich erinnere mich noch gern ber Gespräche, bie ich in jenen Jahren mit einem geiftreichen Frangofen führte. Er fannte und liebte Deutschland, wir verftanbigten uns leicht faft über alle Fragen bes beutschen Gulturlebens; boch fobalb bie Rebe fam auf "einen gewiffen großen Staat, bon bem Sie, mon ami, fo viel erwarten", bann trat ftete ber Français no malin in boshaften Witeleien bervor.

Belch' eine Entruftung nun, als bie ichlesmia-bolfteinische Bewegung abermale begann! Die feit fünfzehn Jahren gehegten Gefühle bes Mitleibs für ben alten Alliirten ber Napoleons, le pauvre petit roi de Danemarc, erwachten von Reuem ; es ichien wie ein unerborter Frevel, bag Deutschland ben bobnifden Uebermuth eines obnmächtigen Reinbes nicht mehr bulben wollte. Die unbelehrbaren alten Barteien wußten fich bie Burudhaltung bes Raifere nur ju erflaren aus ber Stumpfbeit bes friedensfeligen Alters ober aus ber Rachfucht gegen jenes England, bas in ben polnischen Sanbeln bem Raifer jebe ernstliche Mithilfe verweigert batte und jett burch robes Kriegsgeschret fein politifches Unfeben zu Grunde richtete. Der verwidelte Bang bes Rampfes, ber Bahnfinn bes Breugenhaffes in bem liberalen Lager ber Deutschen felber war nicht geeignet, bie voreingenommenen Nachbart aufzuklaren. Der preußische Minifter, beffen Gintritt in's auswärtige Umt ber Raifer von vornberein ungern gefeben batte, bewährte fofort feine biplomatifche Meisterschaft, in ber schwierigften Lage vielleicht, bie ibm je bereitet wurde. Er ftellte fich feft auf ben Boben ber europaifden

eträge, zwang also Desterreich mit ihm zu gehen, die übrigen Großchte thatlos zuzuschauen, während in Wahrheit ganz Europa gegen
eußen einig war. Napoleon aber wartete seiner Stunde; er sah
taus, daß die Sieger bald um ben Siegespreis in Streit gerathen
urben, und hoffte dann ohne schwere Opser die ersehnte revendication
erlangen. Die Stunde fam, da seine Hoffnung sich erfüllte. Der
umpf um die Herrschaft in Deutschland brach an.

Rapoleon war nicht ohne gemüthliche Borliebe für bas Land feiner abbeit, ma bonne vieille Allemagne; er achtete beutiche Tapferfeit Treue und gab unbefangen unferer Wiffenschaft ben Breis bor ber möfischen. Aber von unserem politischen Talente bachte er febr brig. Er fab, wie wenig nachhaltige populare Leibenschaft binter lärmenben Refolutionen und Rull- und Richtigfeitserflärungen erer Bolfsversammlungen sich verbarg. Und fo genau fannte er utschland boch nicht um zu ahnen, was bamals felbft bei uns bie nigften erfannten - bag bie bis in bas Mart ber Anochen verfaulte inftaaterei, auch obne ein Auflobern ber Leibenschaft ber Maffe, m erften Stofe jufammenfturgen mußte. Der Feind bes Barlastarismus bat fich auch ficherlich niemals befannt ju ber liberalen imung, bag Breugen burch feinen Berfaffungeftreit unbeilbar eraft fei. Doch eine flare Borftellung von Breugens wirklicher Macht af er nicht. Die Landwehr, bie er felber fo oft gepriefen, ericbien jett nach ben Schilberungen feiner Sofftrategen als ein Saufe ichter Milizen, Defterreiche Ueberlegenbeit als gang unzweifelhaft. unterthänig bubite ber Befanbte ber ftolgen Dofburg um Frantis Bunft, wie zuverfichtlich fprach Gurft Metternich von bem Glege terreichs. Napoleon mabnte, por einem fo ungleichen Rampfe merbe ußen bereit fein jeben Breis fur Franfreichs Beiftant ju gablen. Er iet in Berlin mehrmals ein Bündniß an; er wollte fich mit 300,000 nn, bie er bamale ichwerlich unter ben Fahnen batte, auf Defterfturgen - gegen eine gewaltige Entichabigung in Belgien und ben ifden ganben. Erft als alle biefe unfauberen Berfuche an bem fonign Sinne bee preußischen Berrichers gescheitert waren, ba erft ichwentsie Tuilerien um. Gie rechneten fortan auf Breugens Rieberlage. Rapoleon munichte, er erfehnte ben Ausbruch bes Rrieges. Er , wenn er Rom bem Bapfte erhalten wollte, gezwungen, minbe-Benetien ben Italienern zu verschaffen. Darum brangte er ben mben La Marmora ben Kriegebund mit Preugen abzuschliegen.

13,907

nben bas preußifch-italienifde Bunbnif follte mir als ein Sebel bienen. um ben preußischen Sof, ber in Turin und Baris noch immer als in mentichloffener Zauberer galt, in ben Rrieg bineinzuftogen. Bat bie erreicht, tonnte Breugen nicht mehr jurud, bann follte Italien fich rich aus ber Alliang zurudziehen. Rapoleon mar Mitmiffer bes Bebeinmilles, ale Defterreich fury por bem Ausbruche bes Krieges burch te Unerbieten ber Abtretung Benetiene ben Bund ber Gegner gu fprengn fuchte. Er wollte nur bie Ausführung biefes Planes bis nach ter Ausbruch bes Rrieges vericoben feben. Go ging benn ber Tuting Dof von Saus aus ohne rechten Ernft in ben Rampf; man war ben bes Stegespreifes unter allen Umftanben ficher. Rach einigen Schein gefechten in Italien - fo redwete Rapoleon - follte Defterreich Bente tien abtreten und alfo feine Gubarmee frei machen jum Rampfe gegm Breugen. Lag bann Breugen am Boben, fo trat Frankreich bagwijden. fei es als Metter, fei es um ben Gnabenftog ju führen, jebenfalls mit ber gemiffen Ausficht auf leichte reiche Beute. - Go im Bejentlion Rapoleon's Soffnungen. Richt bie Berlogenheit biefer Blane fest it Erfraunen, fonbern ihr flaglider Schwachfinn. Der Despot margealtn verwöhnt vom Glude, verwöhnt burd bie Unterthanigfeit Englande m Italiene. Er mabnte bie plumpen Preugen weit ju überjeben. Er mit bereite nicht mehr, baß jo glangenbe Breife, wie er fie erhoffte, allein at idneibigen Thattraft, bem Aufgebote ber gefammten Staatefraft o reichbar finb. Er bachte bequem ju arnten wo er nicht gefat.

Napoleon gab zuerst seiner nach Frieden rusenden Nation wardern Sanstmuth, er berief nach Baris eine Conseren, warern Erfolg er unmöglich glauben konnte. Am 11. Juni, als ber Krieg entschieden war, verkündete ein Brief an den Minister des Andwärtigen die Hossenweiterung nur, wenn die Karte Europa's zum ausschließlichen Bortheile Einer Macht geändert werden sollte. De Napoleonide betont und behauptet Frankreichs Recht, die Pläne de beutschen Bundesresorm zu prüsen — dies Recht, das Fürst Mettemid in den von allen Bonapartes versluchten Wiener Berträgen dem Andlande eingeräumt hatte! Aber er läßt das Recht vorderhand ruhen und begnügt sich zu wünschen: für die Mittelstaaten einen engeren Bunk, eine sesterwigseit und Macht im Norden; für Desterreich die Erhaltmisseiner großen Stellung in Deutschland.

Bar tiefer Brief ein Gaufelfpiel? Die überichlaue Unart binter em Borte ber Mächtigen Lugen zu wittern ift gerabe gegenüber bem itten Napoleon oft zu Schanben geworben. Zwedloje Unwahrheiten, m biabolifden Wefen bes Obeims geläufig, find in bem Leben bes effen nicht aufzuweisen. Und welcher bentbare Zwed tonnte ibn verten, Meinungen bie er nicht begte öffentlich fundzugeben, in einem itpuntte, ba jeber nächste Tag fie wiberlegen mochte? Die Absicht n gesetigebenben Körper zu beschwichtigen ließ sich offenbar burch nber gefährliche Mittel erreichen. Nein, bas Schreiben vom 11. Juni gte bie Bahrheit. Gein Berfaffer fprach mit burren Borten aus, f er Preugens Feind fei. Er wünschte furz und gut bie Trias, bas U fagen: ben Rheinbund in moderner Gestalt und ein oftwärts zuruckicobenes Breugen. Er wollte Defterreichs Berbindung mit Deutschnd nicht zerriffen feben und bem Donaureiche bennoch nicht die Berraft über bie Mittelftaaten gestatten. Wie abnte ber Frangose boch gar nichts von bem großen Ginne biefes Rampfes, ber nur enben unte entweber mit ber Ausstoßung Desterreichs ober mit ber Unterrfung ber beutschen Nation unter die Croaten und Jesuiten! Breußen ochte im Norben und Often fein Gebiet erweitern, boch es follte an Bleichartigfeit" gewinnen, und befanntlich gilt bas Rheinland in tanfreich nicht als ein gleichartiger Bestandtheil unferes Staates. aiver ließ fich boch nicht aussprechen, bag ber Beberricher Frankreichs, r in ber italienischen Frage fo viele Beweise felbständigen Denkens geben, in feiner beutschen Bolitik fich nicht erhob über bie armfeligen nichauungen bes orleanistischen Reibes, über bie anmaßenben Bortheile bes Durchschnittsfrangofen. Welch eine Aussicht: Deutschland Beine verftummelt, bie Mittelftaaten von Franfreich beberricht to außerbem noch mit Preugen und Defterreich burch einen Scheinand jufammengefoppelt! Wie ficher mußte man fich in ben Tuilerien blen, wenn man alle biefe Bergensgeheimniffe gemuthlich ausplaurte! Inbeft bas fille Scharren und Bublen ber frangofischen Diploatie, bie thatenichene Schlauheit in ben Tuilerien fanben ihren Meifter ber Thatfraft Breugens. Graf Bismard batte verstanben, burch ine unvergleichlichen "bilatorischen Berhandlungen" ben napoleonischen of bis jum Beginne bes Rrieges bingubalten. Unfer Generalftab mar m ben Wirfungen bes mexicanischen Zuges unterrichtet; man fannte in erfinben verwahrloften Buftanb ber frangofifden Militarmagazine. Dan Afte, baß Franfreich nicht in ber Lage war, wie ber Brabler Girarbin

verlangte, schon vor bem Kriege ein il faut en finir zu sprechen, und jedenfalls erst nach mehrwöchentlichen Rüstungen auf dem Kampfplate erscheinen konnte. Dies genügte, da das preußische Cabinet auf rasch, durchschlagende Ersolge zählte; ohne ernstliche Sorge für die Sicherheit der Rheinlande wurde der fühne Zug auf Wien begonnen.

Augenblidlich nach ber Königgräter Schlacht war Frankreid auf bem Blate mit einem Bermittelungsverfuche, ber fofort, ungiemlich genug, an bie Deffentlichfeit gebracht warb. Baris jubelte, ale bas ber zweifelnbe Saus Lothringen feinen italienischen Befit an Napoleon III. abtrat; Frankreich spielte wieder seine Rolle als pacificateur naturel de l'Europe. Unterbeffen verfolgte Breugen feinen Gieg. Um 13. Juli, ba bie Sauptstadt bes Weinbes icon als fichere Beute vor unferem Seere lag, überreichte Franfreich feine Borfcblage für bie Friedenspraliminarien : Defterreich icheibet aus bem Bunbe, Benebig fällt an bie Italiener, Breugen erhalt ben militarifchen Oberbefehl in einem norbbeutichen Bunbe, Erfat für einen Theil ber Rriegsloften und -Schleswig-Solftein ohne bie nörblichen Begirfe. Dies follte ber Lobn fein für ftrablente Siege, bies bie Bergeltung an jenen unverfobnlichen Feinden, welche bie Improvisation Friedrich's bes Großen zu vernichten gebachten! Babrenbbem ermunterte Franfreich bie Gubftaaten unabläffig jum Rampfe; noch als herr v. Barnbuler auf bem Sprunge ftant nach Rifolsburg zu reifen, fomte er feinen Rammern eine auf reigenbe frangofische Depesche mittheilen. Rach bem Mainfeldguge fiehten alle Bofe bes Gubens außer Baben um bie Bulfe bes Raifers; er verwenbete fich warm für bie Nationen bes Rheinbunbes, zweimal für Baiem

Preußen hatte auf jene Vorschläge vom 13. Juli nicht ablehnem geantwortet, boch gesorbert, baß der Friede unter den friegführenden Theilen allein verhandelt werde. Um 16. Juli meldete Benedetti aus dem Hauptquartiere, Preußen verlange von Oesterreich die Zusicherung "einiger" für den Zusammenhang seines Gebietes nothwendiger Landerwerdungen im Norden. Aus den folgenden Ereignissen läßlich errathen, daß entweder der Botschafter selbst oder doch sicher lich der Tuilerienhof im Unklaren war über den Umfang dieser Gebieteserweiterung. Man sah den alten Rheinbundsgenossen Sachen gerettet, man hatte der nationalen Vorliebe für das arme kleine Däne mark Genüge geleistet und hosste offendar, Preußen werde sich mit einem Streisen Landes zwischen seinen sächsischen und westphälischen Grenzen begnügen. Alls statt dessen die Einverleibung der Mittele

aaten bes Norbens erfolgte, ba sendete Drouin be Lhuhs einen sertragsentwurf nach Berlin, welcher die Abtretung von Mainz aussedang. Das Sündengeld, das Preußen für die angedotene französiche Silse nicht hatte zahlen wollen, erfrechte man sich jest einzusordern on dem stolzen Sieger, der seine Triumphe allein sich selber verdankte! Die Antwort war — die schleunige Absendung unserer schweren Arklerie an den Rhein. Nun endlich begriff Napoleon, welchen ungeheuen Wehler er begangen. Er war verloren, wenn Preußens Seere sich ist auf sein ungerüstetes Land stürzten. Drouin de Lhuhs wurde entsissen. Am 12. August schrieb Napoleon an Lavalette, er bedaure, daß mer Entwurf nicht geheim geblieben, daß übertriebene Gerüchte von en Entschädigungen, "worauf wir ein Recht haben können," auf den Narst gelangt seien; er sei durch Benedetti belehrt worden, daß Deutsch and sede Abtretung verwerse, und welle uns sortan uneigennsitig bei er Neugestaltung unseres Staates helsen.

Nach furger Frift übte bie Logit ber Thatfachen auch biesmal ibren Bauber auf ben nüchternen Ginn bes Staatsmannes. Er fab ben neuen reutiden Staat ftolg und ficher empormachien und ließ am 16. Gepember bas berühmte Runbschreiben Lavalette's ausgeben. Eine großrtige Anficht ber Bufunft wurde bier entwidelt, jegensreich für bie Belt, wenn fie bauerte: Frankreich erkennt bie Nothwendigkeit machger nationaler Staaten, bie bereinft ben Riefenförpern Ruglanbs und er Union bie Stirn bieten follen. Doch bie Nation batte bie Erebung Deutschlands wie einen Schlag in's eigene Angesicht empfunen. Gie war nicht beruhigt worben, als Lothringen mabrent bes rieges fein Bubelfest feierte und pathetische Reftreben bas Glud ber efriedeten frangofischen Broving mit bem wirrenreichen Buftanbe eutichlands verglichen. Auch manche fabenicheinige Beschwichtigungs-Tunbe jener Dentschrift blieben wirfungelos. Riemant glaubte, bag er alte beutsche Bunt mit seinen angeblichen 80 Millionen mächtiger eweien als bas neue Deutschland; Riemand, bag bie Coalition ber orbijden Machte jest erft gesprengt fei. Stichhaltiger mar ber troftolle hinweis auf bie neuen Seemachte zweiten Ranges, bie in Deutschand und Italien entstanden; und eine ernste Lebre für ben nationalen lebermuth lag in ben Worten, ber Raifer glaubt nicht, bag bie Große eines Bolfes von ber Schwächung feiner Nachbarn abhänge, er ficht ein wirfliches tropaifdes Gleichgewicht nur in ber Befriedigung ber Bunfche ber Bolter."

Bitter genug mag Lubwig Napoleon bie Schläge empfunden haben

bie ihm Preußen in's Angesicht gegeben; bennoch steht wohl außer Zweifel, daß er nach dem Prager Frieden zuweilen ernstlich daran bachte den beutschen Staat gewähren zu lassen. Er hatte gehofft, einen halb zermalmten Feind in leichtem Kampse zu besiegen; nun stand ihm das nem Deutschland gegenüber, starrend von Wassen. Ein Krieg gegen Preusen war jeht ein Kamps um Sein und Nichtsein, und zu solchem Wagnsschlied ber Gealterte nicht mehr die Kraft. Seine Freunde wahrlich warn es nicht, die das Kriegsgeschrei am lautesten erhoben. Er hatte in den lombardischen Ebenen gelernt, daß ihm die Gaben des Feldberrn versag waren und auch seine Leibestraft sür einen zweiten Feldzug schwerlich ausreichen würde. Für das Haus Bonaparte konnte ein vom Rheine sier reich heimsehrender französischer Marschall kaum minder gesährlich werden als ein zum britten male in Paris einziehender preußischer Feldber

Aber im frangofifden Bolfe batte fid ingwifden eine tiefe, felem reiche Umftimmung vollzogen, tie wir Deutschen arglos nicht gemit beachteten. Diefelbe giftige Leibenschaft bes Reibes, Die wir fo oft in bem Stänbebaffe ber alteren, in bem Gleichheitefangtionnes ber nem frangöfischen Beichichte beobachtet haben, arbeitet auch bon ieber in te auswärtigen Bolitit ber Frangofen. Diefem Bolfe mar immer & bürfniß, irgend ein anderes Bolf aus Bergensgrund gu baffen; mib it Ration, welcher biefe fanfte Empfindung gewibmet wird, ift ftetem maglofem Chraeize geveinigt - wenn wir ben frangofischen Sifterilm Glauben ichenfen. Der alte Sag gegen England, ben bas mit Raiferreich erftidt hatte, warf fich jest mit wilbem feltischem Ungefin auf unfer Baterland. Bie ein Bligftrahl fuhr burch bie Barifer Be bie Schredenstunde: ber glangenofte Sieg bes Jahrbunberte nicht be Frangofen erfochten! Diefelben Defterreicher, bie wir mubjella laus besiegten, jest burch bie Breugen in einem fünftägigen Rriege auf Saupt geschlagen! - Wie Schuppen fiel es ben Barifern pon bi Mugen. Sie entfannen fich wieber, bag ja boch Breugen ber Schulbigh gewesen unter ben Besiegern bes erften Napoleon: erft als bie Alfaelbie ner von Bulow's Fugvolt hinter ben Beden von Blanchenois erflangen war ber Tag von Belle - Alltance entichieben. Das alte Schlagwent: Rache für Baterloo! wich bem neuen Schlachtrufe : Rache für Sabenal Bebe Scham, jebes Rechtsgefühl ging in bem allgemeinen Taumel ter loren. Gin ehrenhafter Mann wie Brevoft-Barabol fdrieb über tol Thema: "find wir bei Sabowa geschlagen worten?" - und meifte gar nicht, welche Ironie schon in bem Titel feiner Arbeit lag. Bit

in ben ersten Monaten bes Jahres 1867 Frankreich bereist hat, ber weiß auch, wie hestig in jedem Waggon, in jedem Casehause siber die insolence Prussienne geschmäht ward, wie auf jedem Jahrmarst bas fusil a aiguille en action für einige Sous zur Schau gestellt war. Nur das Wunder der Zündnadel konnte ja das Wunder der preußischen Siege erklären. Wie roh und wie kindisch zugleich war der Judel der Franzosen, als die preußische Wasse durch das Chassepot überboten schien!

Reben biefem Erwachen aller ichlechten Leibenichaften erwiefen fich bie friedlichen Babrbeiten ber neuen biftorifch politischen Biffen ichaft ale leere Borte; ber Ginflug beuticher Geiftesarbeit fam fait augenblidlich in's Stoden. Ber möchte allgu bart tabeln, baf bie ftolge Nation mit Born und Scham ihren eigenen Waffenrubm burch bie Siege ibrer alten Weinbe verbuntelt fab? Aber wer barf barum bas beispiellos freche und unwiffende Beidrei entidulbigen, bas alle Barteien gegen Deutschland wie gegen ben Raifer erhoben? La France de nouveau bismarquée! - flang es wehflagent, jobalb ter norbs beutsche Bund einen neuen Schritt vorwarts that. Bon feinen nächften Freunden und Bermandten mußte Rapoleon ben groben Borwurf boren, bağ er bas prestige Franfreichs vernichtet habe; jener in ben Tuilerien aufgefundene Brief ber Konigin von Solland läßt an Deutlichfeit ber Sprache fiderlich nichts zu munichen übrig. Die Opposition ergriff mit Gifer bie gunftige Belegenheit, ibre patriotischen Beflemmungen ausaufprechen. Der alte Thiers war untröftlich über ben Tag von Koniggraß; Jules Favre weinte bem Belfentonige Thranen ber Rubrung nach : Brevoit . Barabol erflarte, wenn bie beutiche Ginheit zu Stanbe tomme, jo fei für Frankreich nur ein Weg offen - im Rampfe mit tiefer Einheit unterzugeben! Und alle biefe Reaftionare, welche bie jungen Kräfte bes Jahrhunderts mit ben Unschauungen einer verlebten Cabinetspolitit befämpften, brufteten fich mit ben lantesüblichen brobnenben Freiheitsphrafen. Rein Zweifel, felbit in feinen letten fcmachften Jahren war Napoleon III. noch immer weifer, mäßiger als bie ungeheure Mebraabt feiner Landsleute; fein Minifter Rouber erschien unter ben Kriegerbetoren bes gesetgebenben Rorpere oft wie ber einzige bentenbe Mann in einem Saufen Rafenber.

Der Kaiser fühlte bereits ben Boben unter seinen Füßen schwanten; er mußte versuchen die erregte Eisersucht ber Nation zu befriedigen. Er ergriff die Geldverlegenheiten bes niederländischen Hofs, um bas Luxemburgische Land an Frankreich zu bringen. Die Wahl war nicht unglüdlich, ba bie preußische Befatung in bem alten Felfenneite fich nicht mehr auf unzweifelhafte Rechtstitel Berufen tonnte. Rudten tie Frangofen, mit Benehmigung bes König-Großbergogs, ploblich in bas Land ein, fo war es für Breugen nicht leicht, bie vollenbete Thatjade zu befämpfen. Aber bie machiente Thatenichen bes Raifers trieb ibn wieber, biplomatifche Berhandlungen angufnüpfen, bie feinen Blan vereiteln mußten. Und mit welchem Conismus ward ber Sandel betrieben! Bas ift erstaunlicher, bas ichmutige Geichaft mit bem entarteten Banthaufe ber Dranier felber - ober jene perfibe frangofifche Depefde pom 28. Februar 1867, welche barmlos meinte, Breuken werbe ficherlich bie Luxemburger Feftung lieber an Franfreich als an bie Mieter lanbe abtreten? Die Birren enbeten - trot ber parteiifden Gunft, welche bie Großmächte bem frangofifden Sodmuth erwiefen - mit einer neuen Nieberlage bes Raifers, ber abermals ben Muth gum Solagen nicht fant. Breugen verzichtete zwar auf fein Befahungerecht, bed Napoleon III. mußte bie gehoffte Bergeltung für Königgrat umb feinen ftaatsmännischen Ruf bagu preisgeben.

Nach fechzehn Jahren ungebeurer Arbeit war er babin gelangt, baß fein Regiment bieffeits wie jenfeits ber Grengen wieber einem ebenso allgemeinen Miftrauen begegnete wie einst nach bem 2. December. Die Krantheit bes frangofifchen Staates hatte für ben gangen Betttheil einen Buftant banger Spannung geschaffen, ber biefes bod gesitteten Jahrhunderte nicht wurdig war. Napoleon - Die befannte, offenbar auf Wilhelmsbobe entstandene Schrift bes Marquis von Gricourt gesteht es offen gu - war über Preugens Wiberspruch aufs bochfte erstaunt und verstimmt. Er hatte gehofft, burch eine möglichft beideibene Eroberung ben Frieden zwijden ben beiben Nachbarvollem gu erhalten; nun war auch biefer Plan burch Breugens Stols gerftort! Gelbft bie milbeften und einfichtigften Frangofen theilten biefe Inidauung; bas lehrt Renan's Brief an David Straug. Mit Worten bochften Bornes fragte Berfignt im Senate, ob benn Luremburg bem Ronig von Preugen gebore? Diefer Borgang, fo ichlog er, bebt ben Schleier von einer Bufunft, von ber wir unfere Augen nicht mehr abwenben bürfen!

Seitbem hielt man ben Arieg in ben militärischen Areisen Frankreichs für unvermeiblich. Oberst Stoffel faßte ben Ernst ber Lage in bem Sate zusammen: Preußen will seine Herrschaft über Sübbeutschlandausbehnen; die Form ist gleichgiltig; Frankreich will bies verbindern;

barum muß ber Rrieg tommen. - Preugen batte bie Staaten bes Gubens nicht fogleich in ben norbbeutiden Bund aufgenommen, um ihnen noch einige Frift zur Sammlung und Besinnung zu gonnen. Den Frangojen aber galt bie Mainlinie als eine unüberichreitbare Grenge; die nation wurtembergeoise und die anderen Kinder ber Laune bes erften Napoleon mußten in ihrer Freiheit erhalten werben. Die beutiche Nation war ihnen ja boch nur ein Traumbild ichwagenber Brofefforen, eine fünftliche Erfindung preußischer Ländergier. Rach Allem mas geicheben ftanben bem Napoleoniben noch zwei Wege offen, um bie Berrichfucht feines Bolles zu befriedigen. Er mußte entweder Preugen ju porzeitigem Borgeben gegen ben Guben verleiten; bann ichien es, bei ber ichwantenben und zeitweise gang bethörten Stimmung bes fub-Deutschen Bolfes, bei ber vaterlandslofen Gefinnung ber Sofe von Stuttgart und Darmftabt, feineswege unbentbar, bag Franfreich, mit bem beutiden Guben verbunbet, ben norbbeutiden Bund gerftorte. Doch blefer Weg war und blieb versperrt burch Preugens gurudbaltente Rlugheit. Ober napoleon mußte einsehen, bag bie Bereinigung bes gefammten Deutschlands nicht mehr zu binbern war, und versuchen, feinen Staat burch Belgien ichablos zu halten. Unabläffig hatten fich feine begehrlichen Traume mit biefer Erwerbung beschäftigt. Belgien galt jebem Frangoien als eine natürliche Broving Frankreichs, und bie Rübrigfeit ber Ballonen, Die Trägheit ber Flamen hatte ber Eroberung nur ju gründlich vorgearbeitet. Diefer Blan tonnte nur gelingen burch Ueberrafdung, burch bie bodifte Entichloffenbeit. Wenn Napoleon feine Deere Belgien überfluthen ließ und bann erflarte : wir ftellen uns auf ben Boben bes Rechts ber Nationalitäten, wir erfennen Deutschlands Einbeit an und forbern für und bies frangofische Land - fo mar Breugen in einer ichwierigen Lage, jumal ba fich von bem friedensfeligen England irgend ein Biberffand nicht erwarten ließ. Doch fobalb man ben Blan im Boraus aussprach, mar er auch ichen gerftort. Wie burfte man hoffen, Preugens Zustimmung zu gewinnen? Was batte Franfreich bem Berliner Sofe zu bieten? Richts als Die Buftimmung zu bem beutschen Reiche, bas über lang ober furz boch auferfieben mußte und nur bann verhindert werben fonnte, wenn Preugen burch uneble Berhandlungen mit Franfreich bas Bertrauen bes beutiden Bolles verscherzte!

Napoleon ahnte noch immer nichts von ben sittlichen Kräften ber beutschen Einheitsbewegung, nichts von ben Pflichten, bie fie ber Krone

Breugen auferlegte. Er mabite nach feiner altersmuben Beife wieber ben biplomatifden Weg, ließ balt nach bem Luremburger Sanbel feinen alten belgifden Plan nochmals in Berlin vorlegen. Frivoler gugleich und ftumperhafter bat nie ein Diplomat verhandelt als jener traurige Benebetti, ber Breugen überliften follte und von bem Tage in Olmütz nie etwas gebort batte. Der beutiche Staatsmann bielt bie frangofische Begebrlichfeit bin, borte gelaffen alle bie tollen Unichlage auf bie frangofifde Schweiz, auf Biemont, bie in rafchem Bechfel auftauchten , und bebielt bie unidatbaren Beweise ber gallischen Sabgier in feiner Sand. Beber Monat brachte une feltbem ein Zengnig freundnachbarlicher Gefinnung. Unabläffig wühlte bas Ranfespiel ber frangofischen Diplomatie an unferen fleinen Sofen. Es folgte bie Calzburger Bufammenfunft, beren feinbseligen Ginn bie Deutschen fogleich erriethen. Die beiben Raifer - ein in ben Tuilerien aufgefundener Brief Rouber's geftebt es - trafen zusammen in bem Entschlusse, Die Ginbeit Deutschlanbs nie zu bulben, boch Defterreiche Staat und Beer erwedten bem Frangofen fein Bertrauen. Es folgten bie Banbel wegen ber Belfenlegion, bie fleinlichen Berjuche, bas belgische Gifenbahnwefen unter Franfreichs Einfluß zu bringen, bie mabnfinnigen Rlagen bes gesetgebenben Rorpere über bie Gottharbbahn, welche bie Achje bes Welthanbele in Breugens Sanbe ju legen brobe. Rapoleon boffte noch juweilen, bie grollenbe Ration zu beschwichtigen, versuchte einmal, burch fauber gemalte Landfarten großen Kinbern zu beweifen, bag bas Bleichgewicht ber Madte fich nicht zu Ungunften Franfreichs verschoben babe.

Inzwischen hatte die Herrscherstellung unter den romanischen Bölfern durch die spanische Revolution abermals einen Stoß erlitten; und das durch ganz Frankreich hallende Wuthgeschrei wider Graf Bismard, als den Anstisster jener Umwälzung, dewies von Neuem, daß die Franzosen nur noch von dem deutschen Kriege träumten und — ebendeshald nicht fähig waren, das Werk ihrer inneren Reform mit ruhigem Ernst zu vollenden. Gelassen und sest ihrer inneren Reform mit ruhigem Ernst zu vollenden. Gelassen und sest ihrer inneren Resorm mit ruhigem Ernst zu vollenden. Gelassen und sest ihrer inneren Resorm mit ruhigem Ernst zu vollenden. Gelassen Wun endlich entschloß sich Napoleon, sein Belgien gegen Preußens Willen zu erobern. Erst jener belgische Sisendahsstreit hatte ihm die Ueberzeugung erweckt, daß er mit Preußens Zubersicht beites ihm sein Marschall Lebocuf die Ueberlegendeit der französsischen Kriegsmacht. Die Unzufriedenheit des Heeres, das Drängen der alten Bonapartisten, die für ihre Pfründen sürch.

teten, bie Mabnungen ber Clericalen, bas wufte Durcheinanber ber Barteien, ber unhaltbare Biberfinn ber parlamentarifchen Thrannis - bas Alles trieb zu einem verzweifelten Entidluffe. Dit unerborter Robeit warb ein nichtiger Kriegsvorwand ergriffen, ba nur Ueberrafchung zum Biele führen tonnte, und mit voller Bahrheit burfte ber Raifer fagen : "es war bie game Nation, bie burch ihren unwiberfteblichen elan unfere Entichluffe biffirte." Die batte bies Bolf einen Brieg froblicher begonnen; von Berpignan bis Baris, von Marfeille bis Nanch ging ein Taumel ber Freude und - ber Luge burch bas Land. Der Krieg war lange vorbereitet, bie Formation fur ben Angriff porber bestimmt, bie neuen Baffen fertig, Maffen von Bferben, große Getreibevorrathe angefammelt ; bie Truppen fampfluftig und fo tapfer, baß bie Sieger in ber erften Salfte bes Rrieges größere Berlufte erlitten als bie Befiegten; niemals feit 1812 war Franfreich ftarter. Aber alsbalb trat im Beere, in ber Berwaltung, in jebem Zweige bes Staatslebens eine grauenhafte Berwirrung, Untreue, Buchtlofigfeit bervor, bie nicht von ben gehlern eines Spftems, fonbern von bem allgemeinen fittlichen Berfalle bes Bolfes Runbe gaben. Bie follte auch ber Bonapartismus verfteben mit sittlichen Rraften ju rechnen? Zwar auf ben Beiftand ber fogenannten liberalen 3been burfte er auch biesmal gab-Ien ; fein Zweifel, bie neutrale Belt, voreingenommen wie fie mar, batte ben Sieg Franfreichs als einen Sieg bes Liberalismus gefeiert. Doch von bem Gelbengeifte eines Bolfes in Baffen wußte er nichts.

Wie viel tausenbmal, die lange Friedenszeit hindurch, hatten die Franzosen polternd und drohend gesungen: et du Nord au Midi la trompette guerrière a sonné l'heure du combat — dis das gewaltige Lied zur fadenscheinigen Phrase ward. Jetzt sollten sie fühlen was ein Boltstrieg ist. Entschlossen wie Ein starter Mann stand das große Deutschland auf, einträchtig von den Alpen dis zum Belt, und solgte frohlodend den Ablern von Roßbach und Belle-Alliance. Als nun die Hoffart des übermüthigsten der Bölter durch beispiellose Schande gezüchtigt wurde, da brach auch über den Erwählten des Bolts das Strafgericht herein. Emporgehoden durch die Massen, durch die Launen des Boltsgemüths, ging er auch unter durch den Understand der Masse. Die Sorge vor dem Unwillen der Pariser hielt ihn ab, jenen Zug nach Chalons und Paris zu vollenden, der vielleicht noch retten konnte, trieb ihn auf den Weg nach Sedan, adwärts in's Berderben. Seltsam, wie der erste und der dritte Napoleon einander ähnelten auf ihrem letzen Feldzug, nur daß

ber Neffe unendlich kleiner erschien als ber Oheim — wie sie Beibe vor bem Kriege noch einmal vom Bolke auf ben Schild gehoben wurden. Beibe erschüttert an Leib und Seele, ein Schatten ihrer selbst. Beibe auf bem letzten Schlachtfelbe burch die angeborene Gemeinheit ihres Bluts verhindert wurden einen eblen Tod zu suchen, Beibe endlich die arenzenlose Untreue ihres Bolks erprobten.

man in Dally walls aimed aller an accompanied and make a least a least

Seitbem bat eine neue Revolution, die fläglichfte und lächerlichfte ber frangofischen Geschichte, bie letten Trümmer bes zweiten Raiferreiche hinweggefegt, und furchtbar erfüllt fich vor unferen Augen bas warnenbe Bort, bas eble Frangofen icon vor Jahren ihren Landsleuten zuriefen: Frankreich kann feine Revolution mehr vertragen, feine eingige mehr! Immer bichter wob die Lige ihren Schleier um bas Saupt bes unfeligen Bolts, immer hobler und mufter ward ber garm ber Bbrafe, immer loderer bie Banbe, bie bas Thier im Meniden feffeln, und in bem ungebeuren Gewirr ftand nur bas Gine feft, bag Franfreich ber Thrannis bebarf. Auf ben ermählten Despoten Rapoleon, ber bie Leibenichaft ber Nation zu zügeln versuchte, folgte ber Despot Gambetta, ber fich felber erwählte und jeben wilben Trieb ber Geelen entfeffelte, bis enblich bas beutsche Schwert, nicht bie eigene Rraft ber Frangofen, ben Tyrannen entthronte. Dann faben wir ichaubernt, wie die Besiegten vor den Augen bes Siegers in gräßlichem Kampfe sich gerfleischten, wie bie triumphirenbe Bartei ihres Senkeramtes mit einer falten Graufamfeit martete, woneben bie Unthaten bes zweiten Decembers wie ein uniculbiges Spiel erscheinen. Babrent bie Nation fich rühmt bes Bonapartismus für immer entledigt zu fein, erhebt fie auf ihren republikanischen Thron ben großen Lügner Thiers, ben Bater ber napoleonischen Legenbe! - Bor bem beutschen Kriege mußte ber politifche Berftand bie Fortbauer ber napoleonischen Obnaftie wünschen wahrhaftig nicht um ber Bonapartes, sonbern um ber Freiheit willen. Wenn bas Berricherhaus fich befestigte, fo blieb ein Fortschreiten gu freieren Staatsformen immerbin bentbar. Beute, ba ber alte unfelige · Areislauf von ber Anarchie jur Thrannis auf's Reue begonnen bat, find wir zu Ende felbft mit unferen Bunfchen. Mag ein vierter Napoleon ein Entel bes Philipp Egalité, ein Gambetta ober ein anderer republifanischer Despot regieren - bie Sand ber Berfebnung ftredt uns Deutschen Reiner ehrlich entgegen. Franfreich bleibt, wie immer feine

Staatsform heißen mag, borberhand bas Land ber Polizei! ber bespotischen Berwaltung, ber zum Schergendienste herabgewürdigten Solbatesca, der parteitschen Gerichte, des Schutzolls, der parlamentarischen Phrase, der Bolksverdummung, des katholischen Fanatismus — mit einem Worte, der Heerd der europäischen Reaction. Dies ist vorläusig das Ende von zehn Revolutionen!

Bir burchichreiten im Beifte bie geschändete Stadt, Die einft bie gaftfreiefte ber Erbe mar und bie beute fein ftolger Deutscher mehr betreten mag. Berwirrt von ben wiberfpruchsvollen Einbrücken, bie bort auf Schritt und Tritt ben Banberer befturmen, fuchen wir nach einer ftillen Statte, wo wir aufathmen und une wieber ein Berg faffen tonnen gu ber Zufunft biefes Reiches. Bir fcreiten burch ben garm ber Boulevarbs, wo beute nur bie Frechbeit, nicht mehr ber Glanz bes Lafters fich bruftet. Wir geben über ben Benbomeplat; ba ftanb bie prablerifde Saule, bie jo oft auf bie jum Rriege ausziehenben Bataillone nieberschaute. Das vive l'empereur, bas bort erflang, gemahnt uns traurig an ben Sflavengruß ber fterbenben Glabiatoren; boch gräßlicher noch bringt une zum Bergen bas Butbgeschrei ber Buben, bie bas Denfmal bes nationalen Rubms gerftorten. Wir geben vorbei an bem Tuileriengarten, an jener Bilbfaule bes Spartacus, bie einft Borne's Bewunderung erregte. Nicht in bem Stlaven, ber feine Feffeln bricht, jeben wir bas Bilb bes freien Burgers - bas lebren bie ichmargen Trümmer bes Raiferichloffes, bie bort binter ben Baumen aufragen - nicht biefer robe Gegenfat von Freiheit und Anechtschaft ericopft une ben Tieffinn bee ftagtlichen Lebens. Wir gieben weiter über ben Gintrachteplat; ba zeigt ber Obelist von Luror feine findifch greifenhaften Formen - ein berebtes Denfmal für ein Bolf, bas banach trachten muß, feiner felbft zu vergeffen. Bu gränelvoll find bie Schatten, bie bier aus bem Boben fteigen, wo einft bie Buillotine ihre blutige Arbeit verrichtete; nur ein Bilbwert, bas an Richts erinnert, burfte biefe Statte gieren. Bir fdreiten enblich in ben Balaft Bourbon, ben bie Nationalversammlung ber Republik noch nicht wieber zu betreten magt, und verweilen gern in jener fconen Borhalle, wo bie Größen bes parlamentarifden Franfreichs verfammelt fint. Sier ftebt General Fob, ber matelloje Patriot, ber in ben verklungenen Zeiten ber Jugend und ber Zuversicht mit bem einem Worte la France feine Borer ju begeiftern wußte. Sier Cafimir Berier, ber ftolge Berachter ber Bunft bes Saufens. Sier fdreitet er machtig aus ber gelben Banb,

ber Größte ber Tribunen, und schleubert mit erhobenem Arm ben Donner seiner Rebe herab auf die schweigende Bersammlung. Bar es ein Narrentraum, ber diese Männer beseelte? Bir wissen, warum Mirabeau's Hossungen gescheitert sind und scheitern mußten, aber wir glauben nicht, daß er vergeblich lebte.

Wir querft, bie Sieger, bie wir gewürdigt wurden bas Bericht ber Beichichte an dem neuen Franfreich zu vollftreden, follen freudig betennen, was unfere politifche Arbeit ben Thaten, ben Ibeen, felbft ben 3rrthumern ber Frangofen verbanft. Doch bie mabre Rraft ber Bolfer liegt nicht im Erfinden, fondern im Gestalten, im Festbalten und Durchbilben ber zeitgemäßen Gebanten. Gin Frangofe mar es, beffen icopferifder Beift die fühnfte, die thatfraftigfte Richtung bes Broteftantismus grinbete; frangofifche Manner, glaubensfreudige Belben, fochten bie erften ichweren Rampfe bes calvinifden Glaubens. Und boch ift Calvin's Saat, bie auf frember Erbe berrlich aufging, auf bem beimifden Boben verborrt und verfommen; an bem Gegen ber Reformation bat bas neue Frankreich feinen Antheil. Wird biefe schmenzliche Erfahrung im politifchen Leben fich wiederholen? Die Gebanken bes Repräfentativfbitems find burch ben Bonapartismus nicht überwunden. Benes biftorifche Befet, bas alle Bolter bes Belttheils in reprafentative Staatsformen zwingt, gilt auch für Frankreich. Die Nation bat nur bie Wahl ihren Staat alfo umgugeftalten, bag er eine Bolfsvertretung ertragen fann, ober - ju verwellen, ju erstarren wie weiland bas weltherrichenbe Spanien. Europa fann ben Benius Franfreichs nicht entbebren. Ce mare ein namenloses Unglud für bie Gefittung ber Welt, wenn bas Bolf Moliere's und Mirabeau's feine fcopferifche Rraft für immer vergeubet batte. Roch geben wir bie Soffnung nicht auf, bag bie munberbare Lebensfrische ber Frangosen fich bereinft wieder erheben wird aus bem tiefen Berfall; aber bas lebente Gefdlecht wird bas Enbe biefer Kämpfe nicht mehr ichauen ..... 112 mis um gorathirrag tiefall animi

cen tie Kationalverfammlung vor Megubill men nege miere zu vor terben mages men verwellen gern in knar födigen Idovalle, wa kle (Ori ien zur harbanenkelichen Frankrich) verimmeren unt. Felte hede Obenstal Bop, der malauoje Parriot, sie in von vertungenen Zeiten der Ingend und der Inverficht mit som einem Albeite in Kranco felter Korn zu Sagischern wirde. Sier Lämmit Periot, der holke Berdener der Eunfiche Sankrid. Sier fareitet er mägel, mie ver genem 20 mg.

## Parteien und Fractionen.

(Heibelberg 1871.)

;

.

The contract of the Carifle Station and Cariff to the contract of the contract

Die munberbar nabe Berwandtichaft, bie gwischen bem gegenwargen Rriege und bem Befreiungsfriege von 1813 befteht, wird von reund und Feind längst anerkannt. Sie offenbart fich in Allem: in n Gründen und Zielen bes Streites, in ber Befinnung ber beiben mpfenben Bolfer, ja felbft in ben Bechfelfallen ber Kriegsereigniffe; un wieber wie vor fiebenunbfunfzig Sahren folgt auf einen Berbft II ftrablenber Siege ein mühfelig langfamer Winterfelbzug, ber bas lichtgefühl ber Rrieger, bie Gebuld ber Dabeimgebliebenen auf eine rte Probe ftellt. Und bereits laffen fich zuweilen beforgte Stimmen mebmen, welche bie Bergleichung weiter fpinnen und uns weiffagen: d biefem Rriege werbe, wie einft ben Wiener Bertragen, eine obe it bes Migmuthe und ber Trägheit folgen; wie bie Gieger von ennewit und Belle-Alltance, bas Schwert faum von ben Lenben genallt, augenblidlich wieber in bie Enge ibres bauslichen Stilllebens einschloffen, ihre wirthschaftliche und literarische Arbeit emfig wieder inabmen, begnügt mit bem Bewußtsein, einmal boch gang und voll ebt zu baben - fo werbe auch bas Selbengeschlecht von Met und eban in bie bergebrachte Armfeligkeit bes beutschen Barteigeganks midfinten, als fei nichts geschehen. Umute Beforgnig! Die Beichte wieberholt fich nie. Der Rrieg von beute gleicht bem Befreiungsege, wie die Erfüllung ber Berbeigung, wie bas erfolgreiche Schaffen Mannes ber glübenben Sehnsucht bes Junglings gleicht. Gewiß t, fobalb bie Waffen ruben, bie Ratur ihre Rechte forbern, eine baefteigerte wirthichaftliche Thätigfeit bie Luden, bie ber Rrieg geagen , auszufüllen fuchen und für eine furze Zeit bie ibealen Mächte Bolitit und ber Bilbung in ben hintergrund brangen; boch eine a anbaltenbe fittliche Erichlaffung tann biefem Rampfe nicht folgen.

Wir sind nicht mehr das schmählich mißhandelte Bolf, das endlich sein Fesseln brach; als die stärkste Nation des Welttheils gehn wir aus dem harten Ringen hervor — wohl blutend aus schweren Bunden, des nicht erschöpft und ausgeplündert wie unsere Bäter, sondern in so wohl gesicherter wirthschaftlicher Kraft, daß Preußens Staatseinnahmen duch den ungeheuren Krieg kaum geschmälert wurden. Wir können nicht, den Bätern gleich, irre werden an unseren Ibealen; denn der gerichte Preis unserer Siege, das deutsche Reich und seine alte Westmark, in uns gesichert.

Die neue Berfaffung bes beutiden Staates bleibt weit, febr mit felbft binter bescheibenen Erwartungen gurud, inden zu hoffnungeloit Berftimmung liegt wahrlich fein Unlag vor. Auch ber Enttäuschte mir boch gefteben: fein Jahr bringt eine volle Ernte, und bie beurige ma überschwänglich gesegnet, wenngleich bie eine und bie anbre Frucht mi rieth. Bum erften male feit ben Tagen ber Reformation ftant ! gesammte Nation zu großer That vereinigt; zum erften male, feit a ein Breufen giebt, folig biefer Staat feine beutiden Schlachten, of baß Neib und Tabelfucht, Bruberhaß und Bruberfrieg ibm bie Ber burchfreugten. Die alfo im Selbenfampfe verbundene Nation emplan jest in bem beutiden Reichstage bas Mittel, bie Bahnen ihrer frieb lichen Entwidelung felber zu bestimmen, in ber Raifertrone ein Somb ibrer Macht und Grofe, bas ben Gebanten unferer Ginbeit verteme mit ber Bucht altheiliger Erinnerungen auf die Gemüther ber Deutich wirft und die Fremden zwingt, nur noch von Deutschen, nicht mehr w Baiern und Babenern zu reben. Dem Bolfe unferes Gubens erichlie fich nach Jahrhunderten ber Kleinheit wieder ber weite Gefichtetreis w großen hiftorischen Lebens; neue Belben bes Schwertes und ber fett erheben fich bor feinen Mugen, verfünden ihm ben Anbruch einer ich neren Zeit. Und ftarter noch als bie gemeinsame Freude und Bemm berung ergreift bie Seelen bie Gemeinschaft bes beiligen Schmerze bie Rlange bes Siegesjubels verrauschen ichnell, bie Furchen bes Rum mere baften tief und lange. Wer gablt bie Thranen, bie ber beulid Beihnachtsbaum an biefem ernften Chriftfest fliegen fab? wer b bunberttaufend befümmerten Bergen von ben Alpen bis gur Gee, t gleich einer großen gläubigen Gemeinbe fich wieber emporrichteten a ber Berrlichfeit bes Baterlandes? Richt blos die Jugend wird but unfer vollsthumliches Seerwefen für ben Dienft bes Baterlanbes zogen; auch bas alte Geschlecht lernt an bas neue Deutschland glaube ihm bie Söhne und Enkel vom traulichen Heerde reißt. Ift es öglich, daß so ungeheure Ersahrungen die Staatsgesinnung eines niten, benkenden Bolkes ganz underührt lassen sollten? Nein, es liegt ne tiese Nothwendigkeit in der Härte und Erbitterung dieses Kampses; soll zugleich mit den Machtverhältnissen auch die Gedanken der Welt twandeln, und so schwere Umwälzungen vollzieht die Geschichte nicht kurzen Bochen. Nicht heute noch morgen, aber sicher und unaufaltsam wird in den politischen Ideen wie in dem Parteileben der utschen Nation eine seit Langem vorbereitete Ermäßigung und Kläung eintreten.

Die roben Demagogen find in vollem Rechte, wenn fie von biefem riege eine Reaction befürchten. Allerbings, jener wüste Rabicalismus, T und Freiheit und Gleichbeit als ben Gegenfat von Mannszucht nd Ordnung, von Religion und Sittlichfeit anpries, bat in ben blachten an ber Dofel und Loire einen Schlag auf's Saupt empfan-Der Gultus ber Revolution erscheint ale ein Bobenbienft, seit bie wirklichen Zuftanbe bes gelobten Lanbes ber Revolutionen ben tieten Bliden ber Belt entichleiern. Die Tapferfeit ber republitaiden Beere, die wilbe Energie ihres Dictators mag ber Deutsche terlich anerkennen. Aber kann benn irgend ein sittlicher Beift wahrtte Sochachtung empfinden für biefen Selbenmuth, ber allein ber eibstvergötterung und ber moralischen Feigheit entsprang? Für einen offefrieg, ber alle Grundpfeiler ber Bucht und Ordnung gerftorte? an febe bas geiftreiche Bilb, la Marseillaise, bas Doree jur Berrelichung ber füngften Greftbaten feiner Landsleute fouf. Gollte an nicht meinen, ein bosbafter Deutider babe biefe trunkenen, rafen-Bobelmassen gezeichnet, um bas revolutionare Lumpenthum zu veretten? Bang Franfreich wünschte ben Frieben, boch feine Bartei Tag ben fittlichen Muth, bas Nothwendige zu thun, ihre eigene Macht Grunde zu richten burch einen ungliidlichen Friedensschluß. Gang Tanfreich fühlte ben Wahnwit fortgesetten aussichtslofen Wiberstanbes, er Niemand magte, die Ueberlegenbeit ber Deutschen einzugesteben, temant vermochte mehr bie banbgreiflichen Thatfachen ber Birflichfeit dt ju feben, wenn fie feiner Gitelfeit wiberfprachen. Rach beifpielfen Niederlagen prablt die unselige Nation noch mit ihrem Waffenbm : mitten in bem Bufammenbruch ihres Gemeinwefens rebet fie d von bem Siegeszuge ber frangofifden Freiheit wiber ben beutschen rporalofted; aus bem Schlamme ibrer verwilberten und entnervten ber Neffe unendlich kleiner erschien als ber Oheim — wie sie Beibe vor bem Kriege noch einmal vom Bolke auf ben Schild gehoben wurden. Beibe erschüttert an Leib und Seele, ein Schatten ihrer felbst, Beibe auf bem letzten Schlachtfelbe burch bie angeborene Gemeinheit ihres Bluts verhindert wurden einen eblen Tod zu suchen, Beibe endlich die grenzenlose Untreue ihres Bolks erprobten.

mids the last range life. I have a substitute

Seitbem bat eine neue Revolution, bie fläglichfte und lächerlichfte ber frangofischen Beschichte, bie letten Trümmer bes zweiten Raiferreiche hinweggefegt, und furchtbar erfüllt fich vor unferen Mugen bae warnenbe Wort, bas eble Frangofen icon vor Jahren ihren Lanbsleuten zuriefen : Frankreich tann feine Revolution mehr vertragen, feine eingige mehr! 3mmer bichter wob bie Luge ihren Schleier um bas haupt bes unfeligen Bolts, immer hobler und mufter ward ber garm ber Bbraie, immer loderer bie Banbe, bie bas Thier im Meniden feffeln, und in bem ungeheuren Bewirr ftant nur bas Gine feft, bag Franfreid ber Thrannis bedarf. Auf ben erwählten Despoten Napoleon, ber bie Leibenichaft ber nation ju jugeln versuchte, folgte ber Despet Gambetta, ber fich felber erwählte und jeben wilben Erieb ber Geelen entfeffelte, bis enblich bas beutiche Schwert, nicht bie eigene Rraft ber Frangofen, ben Thrannen entthronte. Dann faben wir schaubernt, wie bie Besiegten por ben Mugen bes Siegers in gräßlichem Rampfe fic gerfleischten, wie die triumphirende Bartei ibres Senferamtes mit einer falten Graufamfeit wartete, woneben bie Unthaten bes zweiten Decembere wie ein unichulbiges Spiel erscheinen. Babrent bie Nation fic rühmt bes Bonapartismus für immer entlebigt zu fein, erhebt fie auf ihren republifanischen Thron ben großen Lugner Thiers, ben Bater ber napoleonischen Legende! - Bor bem beutschen Rriege mußte ber politifche Berftand bie Fortbauer ber napoleonischen Obnaftie munichen wahrhaftig nicht um ber Bonapartes, fonbern um ber Freiheit willen. Benn bas Berricherhaus fich befestigte, fo blieb ein Fortidreiten ju freieren Staatsformen immerbin bentbar. Beute, ba ber alte unfelige · Breislauf von ber Unarchie jur Thrannis auf's Neue begonnen bat, fint wir zu Enbe felbft mit unferen Bunfchen. Mag ein vierter Rapoleon ein Entel bes Philipp Egalité, ein Gambetta ober ein anderer republifanischer Despot regieren - bie Sand ber Berfohnung ftredt uns Deutschen Reiner ebrlich entgegen. Franfreich bleibt, wie immer feine

Staatsform heißen mag, vorberhand das Land der Polizei!, der despotischen Berwaltung, der zum Schergendienste herabgewürdigten Soldatesca, der parteiischen Gerichte, des Schutzolls, der parlamentarischen Phrase, der Bolksverdummung, des katholischen Fanatismus — mit einem Worte, der Heerd der europäischen Reaction. Dies ist vorläusig das Ende von zehn Revolutionen!

Bir burdidreiten im Beifte bie geschändete Stabt, bie einft bie gaftfreiefte ber Erbe mar und bie beute fein ftolger Deutscher mehr betreten mag. Berwirrt von ben wiberfpruchevollen Ginbruden, bie bort auf Schritt und Tritt ben Banberer bestihrmen, suchen wir nach einer ftillen Statte, wo wir aufathmen und une wieber ein Berg faffen fonnen gu ber Zutunft biefes Reiches. Wir fdreiten burch ben garm ber Boulevarbs, wo beute nur bie Frechbeit, nicht mehr ber Glang bes Lafters fich briffet. Wir geben über ben Benbomeplat; ba ftanb bie prablerifche Saule, die fo oft auf bie jum Kriege ausziebenben Bataillone nieberschaute. Das vive l'empereur, bas bort erflang, gemabnt uns traurig an ben Stlavengruß ber fterbenben Glabiatoren; boch gräßlicher noch bringt uns jum Bergen bas Buthgeschrei ber Buben, bie bas Denfmal bes nationalen Rubms gerftorten. Wir geben vorbei an bem Tuileriengarten, an jener Bilbfaule bes Spartacus, bie einft Borne's Bewunderung erregte. Nicht in bem Stlaven, ber feine Feffeln bricht, feben wir bas Bilb bes freien Burgers - bas lebren bie fcmargen Trümmer bes Raiferichloffes, bie bort binter ben Baumen aufragen - nicht biefer robe Gegenfat von Freiheit und Anechtschaft ericopft uns ben Tieffinn bes ftaatlicen Lebens. Bir gieben weiter über ben Eintrachteplat; ba zeigt ber Obelist von Luror feine findifch greisenhaften Formen - ein berebtes Denkmal für ein Bolt, bas banach trachten muß, feiner felbft zu vergeffen. Bu gräuelvoll find bie Schatten, bie bier aus bem Boben fteigen, wo einft bie Buillotine ibre blutige Arbeit verrichtete; nur ein Bildwert, bas an Nichts erinnert, burfte biefe Stätte gieren. Bir fdreiten endlich in ben Balaft Bourbon, ben bie Nationalversammlung ber Republif noch nicht wieber zu betreten magt, und verweilen gern in jener fconen Borhalle, wo bie Größen bes parlamentarifden Franfreichs verfammelt fint. Dier fiebt General Joh, ber mafellofe Patriot, ber in ben verflungenen Zeiten ber Jugend und ber Zuverficht mit bem einem Worte la France feine Borer zu begeiftern wußte. Sier Cafimir Berier, ber ftolze Berächter ber Bunft bes Saufens. Sier ichreitet er machtig aus ber gelben Banb,

ber Größte ber Tribunen, und schleubert mit erhobenem Arm ben Donner seiner Rebe herab auf die schweigende Bersammlung. War es ein Narrentraum, ber biese Männer beseelte? Wir wissen, warum Mirabeau's Hoffnungen gescheltert sind und scheitern mußten, aber wir glauben nicht, daß er vergeblich lebte.

Bir querft, bie Gieger, bie wir gewürdigt wurden bas Gericht bet Beidichte an bem neuen Franfreid ju vollftreden, follen freubig befemen, mas unfere politifche Arbeit ben Thaten, ben 3been, felbit ben 3ttthumern ber Frangofen verbanft. Doch bie mabre Rraft ber Boller liegt nicht im Erfinden, fondern im Geftalten, im Tefthalten und Durchbilben ber zeitgemäßen Gebanten. Gin Frangofe mar es, beifen icopferiider Beift bie fühnite, bie thatfraftigfte Richtung bes Broteftantismus grunbete; frangofifche Manner, glaubenefreubige Belben, fochten bie erften ichweren Rampfe bes calvinifden Glaubens. Und boch ift Calvin't Saat, bie auf frember Erbe berrlich aufging, auf bem beimijden Boten verborrt und verfommen; an bem Gegen ber Reformation bat bas nem Franfreich feinen Antheil. Wird blefe fcmengliche Erfahrung im politifchen Leben fich wiederholen? Die Gebanten bes Reprafentativfvitems find burch ben Bonapartismus nicht überwunden. Benes biftorifde Befet, bas alle Boller bes Welttheils in reprafentative Staatsformen gwingt; gilt auch für Frankreich. Die Nation bat nur bie Wahl ihren Staat alfo umzugestalten, bag er eine Bolfsvertretung ertragen fann, ober - ju verwelfen, ju erstarren wie weiland bas weltherrichente Spanien. Europa fann ben Benius Franfreiche nicht entbebren. Es mare ein namenlofes Unglud fur bie Gefittung ber Belt, wenn bas Bolf Moliere's und Mirabeau's feine icopferifde Rraft für immer vergeubet hatte. Roch geben wir bie Soffnung nicht auf, bag bie munber bare Lebensfrifche ber Frangofen fich bereinft wieber erheben wird aus bem tiefen Berfall; aber bas lebenbe Geichlecht wird bas Enbe biefer Rämpfe nicht mehr schauen - 19 11 7111 1910 1910

present the state of the state

## Parteien und Fractionen.

(Beibelberg 1871.)

Parteien und Fractionen.

(jeinton tark)

Wir sind nicht mehr das schmählich mißhandelte Bolf, das enduch if Fessen brach; als die stärkste Nation des Welttheils gehn wir aus harten Ringen hervor — wohl blutend aus schweren Bunden, nicht erschöpft und ausgeplündert wie unsere Bäter, sondern in son gesicherter wirthschaftlicher Kraft, daß Preußens Staatseinnahmen den ungeheuren Krieg kaum geschmälert wurden. Wir können den Bätern gleich, irre werden an unseren Idealen; denn der gespreis unserer Siege, das beutsche Reich und seine alte Bestmat uns gesichert.

Die neue Berfassung bes beutschen Staates bleibt weit, icht jelbst hinter bescheibenen Erwartungen zurud, inden zu boffmm Berftimmung liegt mabrlich fein Anlag vor. Auch ber Enttaufde boch gesteben: fein Jahr bringt eine volle Ernte, und bie bemis überschwänglich gesegnet, wenngleich bie eine und bie anbre Fruit Bum ersten male feit ben Tagen ber Reformation fin gesammte Nation zu großer That vereinigt: zum ersten male, ein Breugen giebt, folug biefer Staat feine beutschen Schlachten, daß Neib und Tabelfucht, Bruderhaß und Bruderfrieg ibm bie burchfreuzten. Die also im Selbenkampfe verbundene Nation a jest in bem beutschen Reichstage bas Mittel, bie Babnen ibm lichen Entwickelung felber zu bestimmen, in ber Kaiserkrone ein & ihrer Macht und Größe, bas ben Gebanten unferer Ginbeit vett mit ber Bucht altheiliger Erinnerungen auf bie Gemüther ber Da wirft und die Fremden zwingt, nur noch von Deutschen, nicht mehr Baiern und Babenern zu reben. Dem Bolke unferes Sübens en fich nach Jahrhunderten ber Aleinheit wieder ber weite Befichtstid großen hiftorischen lebens; neue Belben bes Schwertes unt ber erheben sich vor feinen Augen, verfünden ihm ten Anbruch einer neren Zeit. Und ftarfer noch als bie gemeinsame Freude und Be berung ergreift bie Seelen bie Gemeinschaft bes beiligen Som bie Klänge tes Siegesjubels verrauschen schnell, tie Furchen tes mere haften tief und lange. Wer gablt bie Thranen, bie ber to Weihnachtsbaum an tiefem ernften Chriftfest fliegen fah? we hunderttaufend befümmerten Bergen von ben Alben bis jur Set gleich einer großen gläubigen Gemeinde sich wieder emporrichtet ber Herrlichkeit bes Baterlanbes? Richt blos bie Jugend wird unfer vollsthumliches heerwesen für ben Dienft bes Baterlands zogen; auch das alte Geschlecht lernt an das neue Deutschland glass ich, daß so ungeheure Ersahrungen die Staatsgesinnung eines in, denkenden Bolkes ganz unberührt lassen sollten? Rein, es liegt iefe Nothwendigkeit in der Härte und Erbitterung dieses Kampses; L zugleich mit den Machtverhältnissen auch die Gedanken der Welt andeln, und so schwere Umwälzungen vollzieht die Geschichte nicht wen Wochen. Nicht heute noch morgen, aber sicher und unaufzum wird in den politischen Ideen wie in dem Parteileben der wen Nation eine seit Langem vorbereitete Ermäßigung und Aläeintreten.

Die roben Demagogen find in vollem Rechte, wenn fie von biefem e eine Reaction befürchten. Allervings, jener wufte Rabicalismus, me Freiheit und Gleichbeit als ben Gegenfat von Mannegucht Dronung, von Religion und Sittlichfeit anpries, bat in ben ichten an ber Mofel und Loire einen Schlag auf's Saupt empfan-Der Gultus ber Revolution erscheint ale ein Bobenbienfe, feit e wirklichen Zustanbe bes gelobten ganbes ber Revolutionen ben ten Bliden ber Belt entichleiern. Die Tapferfeit ber republifam Beere, bie wilbe Energie ibres Dictators mag ber Deutsche Ich anerfennen. Aber fann benn irgent ein fittlicher Geift mabr-Bochachtung empfinden für biefen Gelbenmuth, ber allein ber wergotterung und ber moralischen Geigbeit entsprang? Für einen frieg, ber alle Grundpfeiler ber Bucht und Ordnung gerftorte? febe bas geiftreiche Bilb , la Marseillaise , bas Dorce jur Berdung ber jungften Großtbaten feiner Lanbeleute ichuf. Gollte nicht meinen, ein boshafter Deutider babe bieje trunfenen, rafen-Bobelmaffen gezeichnet, um bas revolutionare Lumpenthum zu vern? Gang Franfreich wunschte ben Frieben, boch feine Partei ben sittlichen Muth, bas Nothwendige zu thun, ihre eigene Macht runbe zu richten burch einen unglichtlichen Friedensichluß. Gang freich fühlte ben Babnwis fortgefesten ausfichtelofen Biberftanbes, Riemand magte, bie Ueberlegenbeit ber Deutschen einzugesteben, land vermochte mehr bie bandgreiflichen Thatfachen ber Birtlichfeit ju feben , wenn fie feiner Gitelfeit miberfprachen. Dach beifpiel-Rieberlagen prablt bie unfelige Nation noch mit ihrem Baffen-1; mitten in bem Zusammenbruch ibres Gemeinwefens rebet fie ben bem Siegeszuge ber frangofifden Freiheit wiber ben beutichen oralefted; aus bem Schlamme ihrer verwilberten und entnervten auszubilben, daß sie unserem Bolke zur anderen Natur wird, ben sittlichen Abel der politischen Arbeit der Welt zu zeigen — das bleibt zunächst unsere wichtigste Aufgabe, unendlich wichtiger als irgend ein Fortschritt des socialen Lebens. Wir sehen an Frankreich, wie die Fäulniß des Staates sich einfrist in das Innere jedes Hauses; wir sehen am Elsaß, mit wie kesten Banden selbst ein gesunkener Staat seine Glieder umschlingt und wie hart es dem Menschen ankommt, eine politische Gemeinschaft aufzulösen. So handgreisliche Ersahrungen sind ganz dazu angethan, die gefürchtete Staatsvergötterung der Unitarier, das will sagen: die Achtung vor der sittlichen Würde des Staats, weithin in unserem Bolke zu verbreiten.

Der graufame Reglismus bes Krieges vericarft ben Sim für bas Befentliche. In folden Tagen fragt bie Belt ben Staat nicht mehr, ob feine Form einer vorgefaßten Theorie entspreche; fie fragt nach feinem Inhalt: was er für bie Menschbeit leifte, ob ihm gelungen fei, ein tapferes, fittliches Bolf, bas ihm freiwillig und freudig bient, ju erzieben - und fie muß wiberwillig befennen, bag ber beutiche Staal biefe Brufung glangent beftanben habe. Die Deutschen faffen fic wieber ein Berg zu ihrem Staate, ertennen bantbar feine lange migachteten Lichtfeiten, würdigen wieder bie confervativen Machte, bie bies Gemeinwesen zusammenhalten. Dan bat uns ftrengen Monarchiften oft eingeworfen: all' Euer Reben ift eitel, fo lange nicht bie preukijde Krone in großer That bewährt, baß fie noch immer zu ben lebenbigen Kräften ber Nation gable. Run wohl, die groke That ift geschehen, ohne ein Bunber, ohne bas Eingreifen eines Genius. Ein fester recht ichaffener König that in großer Stunde, was ihm bie fonigliche Bfildt gebot, und alsbalt verfündete ber Buruf ber Millionen, bag unfer Boll monarchifch gefinnt ift vom Wirbel bis zur Zebe. Wer barf bies Aufflammen beutider Ronigstreue mit jener ichimpflichen Fabnenflucht welche in Frankreich nach bem Tage von Seban einrig, vergleichen mb bann noch behaupten, bie treue Singebung an ein Berricberbaus, bas fich eins weiß mit ber nation und mit ihr tampft und leibet, fei eine Rinbertrantheit unferes Bolles? Bebe Schlacht biefes Krieges war ein Triumph ber Mannszucht über bie zuchtlose Untreue. Mag immerbin ber Gefangene von Wilhelmshohe folde Erfahrungen für bie 3mede bes Bonapartismus ausbeuten und in feiner Schrift über bie Schlacht von Geban ber Welt verfünden: bie Breugen fiegten, weil fie bas "Autoritätsprincip" in Ehren hielten. Bir Deutschen icopfen barand

tion? Geht benn nicht heut fast Alles in Erfüllung, was einst die Burke und Gent, die Brandes und Rehberg den Freiheitshelben ber Guillotine weissagten? Ift es nicht, als schaute sener hohe freie Dichterzeist, der mannhaft wie kein anderer Poet den gallischen Phrasenschwall bekämpst hat, Giuseppe Giusti, lächelnd aus den Wolken nieder und beutete mit dem Finger auf diese Knechte der Republik und sänge frohleckend sein altes Hohnlied:

la concordia, l'eguaglianza,
l'unità, la fratellanza
eccetera eccetera —?

Bir Deutschen burfen und werben nie vergeffen, was wir jener Revo-Intion verbanken; wer weiß benn zu fagen, wann jemals ber verfaulte theofratifde Staatsbau bes beiligen romifden Reichs gufammengebrochen ware ohne ben repolutionaren Ungeftum ber Frangofen? Aber auch ber Bebantenloje fann fich beute ber Frage nicht mehr erwehren: mußte nicht eine Bewegung, Die bas frangofifche Bolfsthum fo von Grund aus verwüftet bat, in ihrem innerften Rerne frantbaft fein? Das fcharfe, ftrenge Urtheil über bie Revolution, bas in Bahrheit immer von allen bebeutenben politischen Köpfen Deutschlands befannt murbe und jüngft in Subel's Geschichtswert einen erschöpfenben miffenidaftlichen Ausbrud gefunden bat, wird fortan ein Bemeingut unfres Bolles bleiben. Es ift nicht mabr, bag bie Frangofen bie 3bee ber Freiheit tiefer, genialer als andere Boller ergriffen hatten; nur leiben= idaftlider, wilber ale wir Anderen führten fie ihre inneren Rampfe, boch ihnen fehlte die fittliche Kraft, um auch nur bie Freiheit bes Glaubens, ben Grundstein jeber anderen Freiheit, zu behaupten. Und bies Bolf, bas bie Reformation nicht zu ertragen vermochte, bas feit brei Sabrhunberten unter bem Drude einer allmächtigen Staatsgewalt idmachtet, follte ber Belt ein lebrer ber Freiheit fein? Bas echt und tauernd ift in ben gerühmten Ibeen von 89 gebort allen Bollern, gebort ber weltbürgerlichen Aufflarung bes achtzebnten Jahrbunderts, nicht am Wenigsten ben Amerikanern. Frangofischen Ursprungs find allein die tranfhaften Anschauungen, welche die Revolution in falsche Bege trieben: bie Bebanten ber Staatsallmacht, ber Centralifation, ber umbebingten Gleichheit und vornehmlich jener guchtlofe, unbiftorische Sinn, ber fich erbreiftet, bie Beschichte einer alten Ration in jebem Augenblide von vorn zu beginnen. Zehnmal bat Franfreich feitbem ber Welt verfündet, eine neue Zeit ber Freiheit fei angebrochen, und

was offenbart sich heute als die Erbschaft von zehn Revolutionm? Alle Sünden der Knechtschaft und der Anarchie in schönem Berine: blinde Unterwerfung und begehrliche Stellenjägerei, ständischer Jahm meisterlose Roheit, tiese Unwissenheit und maßlose Seldstüderbeims. Solche Erfahrungen erwecken unserem Bolke einen ernsten, heilsam Widerwillen gegen das leichtsertige Spielen mit der Revolution. We verständigen deutschen Parteien empfinden: die Sicherheit deutschriebeit liegt eben darin, daß wir nicht nach Franzosenart gebrech haben mit unserer Geschichte, sondern seit zwei Jahrhunderten in das steitigen und nothwendigen Werdegange des preußischen Staats ein sessen Dalt sür unsere politische Entwicklung besiehen.

Bugleich mit bem Cultus ber Revolution wird auch eine aus Welt unflarer politischer Anschauungen zusammenbrechen, bie wir mi aus ben Tagen bes Absolutismus mit uns umbertragen. Tief mit ben neuen zeitgemäßen 3been, bie von bem rafden Strome bes geid lichen Lebens gehoben und getragen werben, erhalt fich jebergeit in be Bolfern ein gaber Bobenfat ber Beiftesarbeit vergangener In Solde veraltete, von ber Biffenschaft langft überwundene Betant bie fich zu Borurtheilen, zu Gewohnheiten bes Gemuthe verbichtet bei behaupten in ber Stille eine erstaunliche Macht, weil Riemand mi fich bie Mabe nimmt, fie zu beweifen ober zu wiberlegen. Welcher in Ropf verfucht beute noch bie bualiftischen Theorien bes alten Nati rechts zu befämpfen, und boch leben diese Gebanken noch in umablis Röpfen. Taufenbe glauben noch immer, bag irgenbwo in ben Sten ein wanbellofes Recht ber Natur geschrieben stebe, neben bessen um brücklichen Sabungen bie Ordnung bes Staates als ein Wert Billfür ericheine. Taufenbe fuchen noch immer bas Befen bes Gta in feiner Form, halten turzweg jenen Staat für ben reifften, ber größte Babl von Bürgern an ber Regierung theilnebmen läßt, bem bern bie Republit als ben Freiftaat neben ber Bebunbenbeit ber I narchie. Der Geift bes Migmuthe, ber an folden Gebanten nahrt, ift noch verschärft worben burch bie ichimpflichen Erfabrung zweier Menschenalter; ber Anblid unferer nationalen Ohnmadt wöhnte bie Deutschen, mit Erbitterung über alles Bestebende ju ribe Die schmachvolle Migregierung bes Bunbestags, bie alle freien fin in bie Reiben ber Opposition brangte, beforberte ben Glauben, ber unfreien Bölfern regelmäßig wieberfehrt, als ob bie confervative Gem nung lebiglich ber Gelbitfucht und ber Tragbeit entipringe, ber Du

bes freien Bürgers im beharrlichen Berneinen fich bemahre. Und ba nun neben ben Unarten biefes Theorien aufbauenten Individualismus bie alten beutschen Tugenben bes Behorfams, ber opferwilligen Singebung unwanbelbar fortbeftanben, jo find wir oft ber Welt ein Rathfel gemesen. Die Fremben fragten, ob wir benn allezeit bas geborfamfte jugleich und bas ungufriebenfte ber Bolfer bleiben wollten. Gie fonnten nicht wiffen, baß jene Singebung und biefe Tabelfucht im beutschen Bollsgemuthe eng zusammenbingen. Wie ber einzelne Mann wohl idwach genug ift, feiner Frau, feinen Freunden Rudfichtelofigfeiten gu bieten, bie er niemals gegen einen Fremben magt, fo erlaubten fich auch bie Breugen bie icharfften Borte gegen ihren Staat, weil fie fic bewuft maren, bak fie in ben Tagen ber Roth ibm Alles opfern wurden. Das freie und fraftige öffentliche Leben bes norbbeutichen Bunbes bat ingwijchen mader aufgeräumt unter ben alten Gunben, taufend verftimmte Gemuther mit mannlicher Zuverficht erfüllt. Doch ben Daffen unferes Bolfes erwedte erft biefer Rrieg ben nationalen Stoll, bie bewußte Staatsgefinnung.

Bir fühlen endlich festen Boben unter unseren Gugen. Der beutiche Staat befteht : Millionen empfinden, wie Schweres er von uns forbert, und wie Berrliches er uns ichenft. Es ift ben Deutschen ichwer geworben, bie Burbe bes Staates ju begreifen. Die icone Befelligfeit unferer großen literarischen Epoche, fobann bie ungebeuren wirthichaftlichen Erfolge ber Wegenwart legten uns immer wieber ben Babn nabe, als ob ber mejentliche Inhalt bes Bolferlebens in bem Schaffen ber Befellichaft liege. Beute wird burch bie große politifche Birflichfeit, bie uns umgiebt, ber fociale Ibealismus Wilhelm Sumbolbt's wie ber fociale Materialismus bes Manchesterthums jugleich wiberlegt. Man fagt mohl in vollswirthichaftlichen Rreifen, ber Staat iet boch nur bie Boraussetzung, bas ichutenbe Bebäufe für ein gefundes Bollsleben; nun wir Deutschen bieje Borbebingung errungen batten, werbe "bie Staatsvergötterung ber Unitarier" von felber aufboren. Das beift ben Sinn bes jungften Krieges gröblich migverfteben. Fraget bie Jugend, Die für uns tampfte, ob fie nicht in furchtbar ernften Stunden empfunden bat, bag bie Staatsgefinnung bie bochfte unter allen fittlichen Kräften ber Nationen ift, ebenfo unentbebrlich filr ein Boll wie bas Bflichtgefühl für ben Mann. Diefe Staatsgefinnung. bie auf bem Schlachtfelt berrlich fich bewährte, auch im Frieben uns gu erhalten und fie in ben barten Alltagspflichten freien Staatelebens alfo Barum fällt ben Fremben jo fdwer, bas Recht ber beutichen Ginbeitsbewegung zu versteben, während fie boch bie minber reine und minber großartige Revolution ber Italiener mit Jubel aufnahmen? Mannichfache Urfachen wirfen bier gufammen. Das gerübmte préstige de la France war feineswegs ein Märchen; die Urtheile und Borurtbeile ber Frangoien haben in ber That bis jur Schlacht von Seban bie Berticaft in ber Welt behauptet. Europa fragt fich noch verwundert, ob für bas besiegte Franfreich wirflich biefelben Rechtsgrundfate gelten follen, bie von allen anberen Bolfern ertragen werben. Die Belt ift gewohnt, unfer Baterland als eine willenloje ganbermaffe zu betrachten; feit bies Chaos einen ftarten Billen zeigt, beschleicht Furcht und Diffe trauen bie fremben Bolter. In ber Geele ber fleinen Nachbarn, bie uns einst beraubten und verspotteten, flopft angftlich bas boje Gewiffen. England wird zubem theils burch bie bonapartiftische Sanbelspolitik ber Manchesterschule, theils burd bie öfterreichischen lleberlieferungen ber Torps bem neuen beutschen Staate entfrembet. Aber ber lette Grund ber Miggunft bes Auslands liegt tiefer, er liegt im Wefen bes preußisch-beutschen Staates felber.

Ueberall in ber Welt berricht beute die nationalöfonomische Anficht vom Staat, die Sehnsucht nach "viel Gelb und wenig Obrigfeit," und außerbem noch ein politischer Formalismus, ben bie bistorische Staatswiffenschaft ber Deutschen längft übermunten bat. Bebe Ration befitt ibre eigene politische Dogmatif, an beren festen Formeln fie ben Werth und Unwerth frember Zuftanbe mißt. Der Brite tann fich bie Freiheit ichlechterbinge nicht vorstellen obne jene parlamentarischen 311 ftitutionen, welche bie verwidelte Beschichte feiner Seimath gebilbet bat: felbit Macaulah's geschichtstundiger Geift fieht überall ba ben Despotismus, wo ein ftartes Seer befteht und bas Beer nicht burd bie mutiny act bes Barlaments bewilligt wirb. Der Schweizer - und mit ihm ber vaterlandslose beutsche Ausgewanderte - fcwort auf bie Republit, ober richtiger auf die Negation ber Monarchie; er meint ein llebriges zu thun, wenn er zugiebt, bag unter bem englischen Schattenfonigthum einige Freiheit gebeibe. Der Ruffe fucht bie Freiheit in bem Urcommunismus unflawifder Gemeindewirthichaft. Bei allen romas nifden Bölfern gelten bie "Ibeen von 89" furzweg als bas politifche Evangelium. Allein unter ben Deutschen ift ber unbefangene Gint ber jebes Bolfsthum aus fich felber erflart, ein Bemeinbefit ber Bebilbeten. Das wird in ber Biffenschaft langft anerfannt. Wenn Ran Te aber Frankreich schreibt, so erwartet Jedermann ein in die Tiese dringendes Berständniß des nationalen Lebens; aber das schlechte Machwert Macaulah's über Friedrich den Großen gereicht dem Bersasser nicht zur Unehre. Wir sagen nur lächelnd: "das ist englisch," und preisen es dankbar als ein unerwartetes Glück, daß ein anderer Brite, Carlyle, unseren großen König liebevoll verstanden hat.

Bie foll fich nun bas bogmatisch gebundene Urtheil ber Fremben ju biefem beutichen Staate ftellen, beffen gang felbftanbige, gang eigenthumliche Bilbung ber national-öfonomischen Staatsansicht und allen politischen Dogmen zugleich ben Krieg erflärt? Wie zu biesem Bolle bes Ibealismus, bas wiber alle Regeln zuerft im Glauben, bann in Runft und Biffenschaft fich verjüngte und erft auf bem Grunde biefes freien geistigen Lebens ben nationalen Staat errichtet - ein berebter Beuge für bie weltüberwindende Macht ber 3bee? Und biefem Staate, beffen ftarke Krone bie Fremben jo gern als bespotisch verschreien mochten, bringen feine Burger willig ungeheure Opfer, wie fie nur bie Nordamerifaner für bie Erhaltung ber Union barbrachten. Doch mehr, ber beftverleumbete ber Staaten fest feinem Schaffen Biele, bie freier, weiter, vielseitiger find als ber Staatszweck irgend eines anderen Gemeinwefens. Wie bie Deutschen in ihrem Glauben bas Bolf ber Mitte, bas einzige mahrhaft paritätische große Culturvolf Europa's finb, so verfuct auch ber beutiche Staat eine Mannichfaltigfeit von Culturmeden zu erreichen, bie nach ber Meinung ber Belt einander ausichließen. Er will nach Außen eine Macht entfalten wie Frankreichs centralifirter Militarstaat und zugleich feinen Brovingen und Gemeinben eine Gelbftanbigfeit geftatten, bie jonft nur in neutralen Aleinftaaten möglich icheint. Er verlangt, bag eine ftarte Erone mit einer machtigen Bolfevertretung, fcwere Staatslaften mit ausgebehnten staatsbürgerlichen Rechten fich vertragen follen. Er will bie technische Tudtigfeit bes monarchifden Beamtenthums verbinden mit ber freien Bewegung englischer Gelbstverwaltung. Er hat bas Rathiel gelöft, wie eine bochgebilbete Nation zugleich ein Bolf in Baffen fein fonne; er foll, wenn einft unfere Bolfswirthichaft ben weiten Borfprung anberer Länder eingeholt baben wird, auch die schwerere Aufgabe lofen, wie einem reichen Bolle bie Grundpfeiler friegerischer Tugenb - Gemeinfinn, Ginfachheit ber Gitten, Kraft bes Willens und bes Leibes erhalten bleiben. Er will feiner Nation bie icone Menichenfreundlichfeit bemofratischer Gitten bewahren, ohne ber Bleichheiteraferei ber

Romanen zu verfallen. Er will ber alten Kirche ihr gutes Recht gewähren, ohne ben Geist bes Protestantismus, ber unser ganzes Bolk erfüllt, zu verkümmern. Er will endlich ber Nation ihre aristokratische Stellung in Kunst und Wissenschaft bewahren und sorgt bennoch burch ben Schulzwang zugleich für eine Gleichmäßigkeit ber Bolksbildung, bie sonst nur in Demokratien besteht.

Bir wissen Alle, wie weit wir noch von diesen Ibealen entsernt stehen; ben Besiegern Frankreichs ziemt nicht, selber in die Sünden französischer Prahlerei zu verfallen. Wie disher dem preußischen, so werden auch dem deutschen Staate schwere Zeiten erscheinen, da er sich begnügen muß, einen Theil seiner vielgestaltigen Aufgabe zu ersüllen; beruht doch der ganze Reichthum der abendländischen Gesittung auf dem Bedürsniß wechselseitiger Ergänzung, auf dem Naturgesetze, das seinem einzelnen Bolke erlaubt, alse Zweige des Staatslebens zugleich zur Bolkendung auszubilden. Aber sein Staat der Welt sast den Staatsgedanken so groß, so menschilch wie der beutsche Staatstedens, Staatsmacht und Bolksfreiheit, Wohlstand und Wehrkraft, Vildung und Glauben zu versöhnen. Und weil die Fremden dies im Stillen sühlen, darum bassen zu versöhnen. Und weil die Fremden dies im Stillen sühlen, darum

Bir burfen beute fühnlich fagen, bag fein Staat Europa's bereds tigt ift, und feine Zuftanbe ale ein Mufterbild vorzubalten. Richt Belgien, benn bie formalen Borguge feiner Berfaffung find allgu theuer erfauft um ben Breis ber Reutralität, ber Pfaffenberrichaft, bes Saffes ber Stämme. Richt bie Schweig, benn bie lantebiibliden Brablereien bes republikanischen Bauernftolzes vermögen ber Welt weber bie wehr Lofe Ohnmacht bes Gemeinwefens, noch bie Abbangigteit feiner fcmachen Obrigfeiten, weber ben Materialismus, ber bie Wohlfeilheit als bas höchfte politische But verehrt, noch bie allgemeine Mittelmäßigfeit ber Gesittung zu verbergen. Richt England, benn neben bem Bielen und Großen, mas wir an bem Staate und ber Birthichaft ber Briten bewundern, ericeint boch abichredent die theologische Bebundenheit bes Denfens, ber weite Abstand ber Bolfeflaffen, bie Robeit ber Maffen mit ihrem Saffe gegen ben damned intellect, enblich und vornehmlich die furchtbar überhand nehmende Gelbstfucht bes Manchesterthum &, welche ben alten eblen nationalftolg zu erftiden broht und bie Staatsgewalt bereits fo weit entwürdigt bat, bag fie nicht mehr wagt, bas Mothwendige zu befehlen. Rur ein Staat ber Wegenwart barf mit er Frankreich schreibt, so erwartet Jedermann ein in die Tiefe drinndes Berständniß des nationalen Lebens; aber das schlechte Machrk Macaulay's über Friedrich den Großen gereicht dem Bersasser det zur Unehre. Wir sagen nur lächelnd: "das ist englisch," und eisen es bankbar als ein unerwartetes Glück, daß ein anderer Brite, tribse, unseren großen König liedevoll verstanden hat.

Bie foll fich nun bas bogmatisch gebunbene Urtheil ber Fremben biefem beutiden Staate ftellen, beffen gang felbitanbige, gang eigenamliche Bilbung ber national-ofonomifden Staatsanficht und allen litischen Dogmen zugleich ben Rrieg erflart? Wie zu biefem Bolle 8 3bealismus, bas wiber alle Regeln querft im Blauben, bann in unft und Biffenschaft fich verjüngte und erft auf bem Grunde biefes eien geiftigen Lebens ben nationalen Staat errichtet - ein berebter euge für bie weltüberwindenbe Macht ber 3bee? Und biefem Staate, iffen ftarke Krone bie Fremben jo gern als bespotisch verschreien mochn, bringen feine Burger willig ungebeure Opfer, wie fie mur bie lorbamerifaner für bie Erhaltung ber Union barbrachten. Roch mehr, er beftverleumbete ber Staaten fest feinem Schaffen Biele, bie freier, eiter, vielfeitiger find als ber Staatszwed irgent eines anberen Geteinwefens. Wie bie Deutschen in ihrem Glauben bas Bolf ber Mitte, as einzige wahrhaft paritätische große Culturvolf Europa's finb, fo erfucht auch ber beutiche Staat eine Mannichfaltigfeit von Gulturweden zu erreichen, bie nach ber Meinung ber Welt einander ausbließen. Er will nach Außen eine Macht entfalten wie Frankreichs entralifirter Militärstaat und zugleich seinen Brovingen und Gemeinen eine Gelbständigfeit gestatten, die fonft nur in neutralen Aleinaaten möglich icheint. Er verlangt, bag eine ftarte Grone mit einer nachtigen Bolfsvertretung, fcwere Staatslaften mit ausgebehnten taatobürgerlichen Rechten fich vertragen follen. Er will die technische udtigfeit bes monardischen Beamtenthums verbinden mit ber freien Bewegung englischer Gelbstverwaltung. Er bat bas Rathfel gelöft, de eine bochgebilbete Nation zugleich ein Bolt in Baffen fein tonne; foll, wenn einft unfere Bolfewirthicaft ben weiten Borfprung anerer Lanber eingeholt baben wird, auch bie ichwerere Aufgabe lofen, ie einem reichen Bolfe bie Grundpfeiler friegerifder Tugenb - Geeinfinn, Ginfachbeit ber Gitten, Rraft bes Willens und bes Leibes halten bleiben. Er will feiner Nation bie icone Menidenfreundlichs it bemofratifder Gitten bemabren, obne ber Gleichbeiteraferei ber

hasses liegen heute vor Aller Augen. Aus den Uebertreibungen der beutschen Oppositionsparteien hat Frankreich den Muth geschöpft, auf Deutschlands inneren Unfrieden zu zählen. Beherzigen wir die Lehre. Die von unseren bösen Nachbarn ersehnte europäische Coalition gegen die Mitte des Festlandes wird dann am sichersten verhindert werden, wenn die masvolle Haltung der deutschen Parteien den Fremden beweist, daß unser neues Reich von der Nation gewollt und getragen wird.

Unfere bewaffnete Jugend gebt beute raiden Schrittes burch eine furchtbar ernfte Lebensfdule, beren lette Wirfungen ibr felber noch verbüllt find und vorberband jeber Berechnung fpotten. Die Särte und Raubeit, bie bem beutiden Solbaten burch ben treulofen Rriegebraud bes Feinbes aufgezwungen wird, mag im Frieden raich verfliegen; bod einen tiefen Abideu vor ber Bbrafe, ein ficheres Berftanbnif fur bie realen Mächte bes Lebens, reifere mannliche 3beale wird er vom frangofifden Boben unzweifelbaft beim bringen. Der Urme überwindet ben ftillen Reib gegen ben Boblftanb, wenn er ben Reichen an feiner Geite bluten, wenn er bie vollen Beutel ber Befitenben weit geöffnet und ben Reichthum gemeinnütig wirfen fieht. Der hoffartige Junter beginnt fich feiner Borurtheile zu ichamen, wenn ber geringe Mann fein lettes Stud Brot mit ihm theilt. Der Krieg macht ben Menschen mabrhaftiger in Saf und Liebe; bie Solbaten, bie fich ichaten lernten ale ein Boll von Brübern, werben, beimgefehrt, mit einiger Geringichatung bie übertreibenten Schlagwörter bes Barteibaffes anboren. Gin inniges Gefühl ber Gemeinschaft, als ob wir Alle ein großes Saus bilbeten, wird biefem bewaffneten Bolle auch bann noch bleiben, wenn ber gant und Stant ber Alltäglichfeit wieber in feine Rechte tritt. Bir haben ja Gott fei Dant feinen Coalitionsfrieg geführt, fein Defterreich ift unter uns, bas barnach trachten mußte, bie Thaten bes Bolls por ber preußiichen Krone zu verbächtigen ; wir bedürfen feines Freiherrn vom Stein, um bie Krone gum Bertrauen und zur Danfbarfeit gu vermabnen. 3n eblem Betteifer erfüllten bie Fürften wie bie Stämme ibre Bflicht; ihnen allen muß es am Bergen liegen, bie Erinnerungen biefes Krieges rein und lebenbig zu erhalten. Wenn bas beutiche Raiferthum nur ein beideibenes Dag von Rlugbeit und Reblichfeit besitt, fo tann ibm gat nicht in ben Ginn tommen, bies tapfere und gehorfame, boch mabrhaftig nicht fnechtische Bolf mit Unbant zu belohnen. Die Reaction gegen ben zuchtlosen Radicalismus, die fich in unferem Bolte vollzieht, wird nicht zu einer Reaction gegen bie gesetliche Freiheit werben. Alle fittlichen uversicht wie der deutsche einer großen und freien Zukunst auen — die Union von Nordamerika. Die freilich oft überarme Theilnahme, die der Deutsche diesem Gemeinwesen ingt, entspringt nicht blos zufälliger diplomatischer Berechdern dem Gefühle einer tiesen inneren Berwandtschaft, die inwegleugnen läßt trot der ungeheuren Berschiedenheit aller men in Staat und Gesellschaft, trot der erschreckenden Corrup-Roheit des jugendlich unsertigen amerikanischen Bolkslebens. nd und Nordamerika sind heute, Alles in Allem, die beiden n Staaten, die beiden jugendkräftigen Träger germanischischer Gesittung.

Erfenntnig biefer Babrbeiten beginnt jest unferm Bolte aufwie ja immer große Rriege bas innerfte Wefen ber Staaten ag bringen. Sie wirb - bas fteht zu boffen bon ber redlichen mbeit ber Deutschen - nicht chaubiniftischen Uebermuth ernoch teutonische Gleichgiltigfeit gegen bie altere Cultur anberer vohl aber bie Sicherheit bes nationalen Stolzes fraftigen, ben es Pflichtgefühls verschärfen. Wer bie Gefundheit unferer benben Kräfte, bie eble Frucht ber Arbeit unferer Bater, bantbigt, ber muß mit einiger Ehrfurcht an bie beutsche Politik ten; ibn fann es nicht mehr reigen, über ben Tieffinn ftaatlicher eichtfertig abzufprechen. Wer bie große Bufunft biefes Staats, megliche Schwierigfeit feiner Aufgaben begreift, ber muß fich echbringen mit ber gewiffenhaften lleberzeugung, baß jeber n ben politischen Kämpfen also banbeln folle, als ob bie gange wrtung für ben Erfolg allein auf feinen Schultern rubte. ju Enbe mit jenen gemuthlichen Dilettanten, bie beute bei Unter Siegesbotschaft fröhlich fingen "für feinen König ftirbt ber gern " und morgen ebenso gebankenlos an ber Wahlurne einent Franfreiche ihre Stimme geben. Die ehrlose tanbesverrathe= altung ber Socialbemofraten bat ihr Anfeben im Bolfe tief er-, nur burch bas Aufftacheln ber gemeinen Begierben tonnen fie woch eine Macht zu behaupten. Dagegen ift zwischen ben meiften Barteien ein befferes Berftanbnig wenigftens möglich geworben. en allzulange nur gesehen, was uns trennte: jett war uns vergehobenen Bergens zu fühlen, was uns eint, und zu erfahren, rechtschaffene Demofrat bem Rufe bes Baterlanbes ebenfo lgt wie ber Sochconfervative. Die unfeligen Folgen bes Barteieine Zeit stätigen Fortschritts sind in dem neuen n. Wer das nicht sehen will, wer, erbost über r boctrinären Hoffnungen, in diesem Kriege eine aft erblickt, wahrlich, der gleicht einem jener inst, die hocherhaben über dieser schlechten Welt be-Nabel betrachten und das mystische Wort Om Om heilige Wort der deutschen Säulenheiligen lautet dern Ich. — Erwägen wir alle diese Ersahrungen scheint die Hoffnung nicht allzu leichtsinnig, es en sertan in etwas milberen Formen sich bewegen der Meinungen allmählich ein Grundstock natiosich heransbilden, der allen urtheilssähigen deutzn ist.

THE WATER STREET, SPICE SHE DANGERSON

nnenbe Klärung unfere politifden Dentens uns Barteibildung führen? Allgemein wird ja beflagt, noch in ben Winbeln liege, bie fcmachfte Geite s ber Deutschen bilbe. Taufend Buniche werben tiefer begründet. Um ein ruhiges Urtheil gu geretifde Erörterung unvermeiblich. Es gilt einige n, bie nur zu unnüter Berftimmung führen atung bes Barteimefens felber. - Die Beit ift Baco in bem Barteileben nur ein Mittel perione und unbeschämt aussprach, ber geringe Mann, priteige, milife fich einer Bartet anschließen, ber ie ber Macht und bes Reichthums bedürfe folder luch bie fümmerliche polizeiliche Angst vergangener teinng ichlechtbin ein ftaategefährliches lebel fab, b vereinzelte Befenner. Bir miffen es Alle, bas dothwendigfeit für freie Bolfer, bas unentbebrliche Bewirr ber Intereffen, Leibenschaften, Meinungen illen berauszubilben, ben Einzelwillen Ordnung baburd Macht zu bringen, burd Stoß und Gegenrten Kräfte bem Staate eine feste Richtung ju gees öffentlichen Barteitampfe find um nichte bage Rantefpiel, bas bie Machthaber unfreier StaaWer bies alles nüchtern erwägt, ber wird es aufgeben, nach einer vollkommenen Partei zu suchen. Eine Partei der "deutschen Männer," die allen klaren politischen Köpfe der Nation umschlösse, nur die Thoren, die Doctrinäre, die Selbstsächtigen zu bekämpsen hätte, diese heute von so vielen Wohlmeinenden ersehnte Partei der Zukunst wäre nicht mehr Partei, sie stünde über den Parteien. In Tagen höchster Noth gelang es wohl dem Genius eines Cavour, alle gesunden Kräfte seines Landes um sich zu schaaren; er zwang die Parteien, auf kurze Zeit sich selber zu verleugnen, ührer Sonderwerke zu vergessen um Italiens willen. Im ruhigen Laufe der Dinge ist solche Selbstverleugnung, solche Kraft der Staatsgesinnung nur von vereinzelten hochbegadten und hochberzigen Männern zu erwarten. Eine im vollen Sinne des Worts nationale Partei ist als dauernde Bildung unmöglich. Die Gesundheit des parlamentarischen Lebens erfordert eine gewisse innere Gleichberechtigung der Parteigegensähe.

Man hat oft unternommen, natürliche Parteien zu erbenfen, bie unenbliche Mannichfaltigfeit ber Parteibilbungen berguleiten aus einem einzigen, in ber Menschennatur begründeten, ewig wiederfebrenben Begenfate ber Anlagen und Anfichten. Die politischen Denker Englands und Amerita's, geneigt wie fie find bas angelfachfifche Staatsleben als bas muftergiltige zu betrachten, bulbigen fast fammtlich einer Doctrin, bie felbft von bem geiftvollen Deutsch-Amerikaner Lieber anerkannt und namentlich burch Macaulah's glänzenbe Darftellung verbreitet murte. Darnach herrscht in einem Theile ber Menschen ber Drang nach "Freie beit und Fortidritt," in einem anbern bie Berehrung für "Autorität und Alterthum," biefer Gegenfat liegt allem Barteileben gu Grunde, bie gefammte Weltgeschichte erscheint als ein ungeheurer Zweifampf von Bbigs und Torps. Deutschen Lefern muß bie bebagliche Gelbstänidung, welcher biefe Unficht entfpringt, fofort einleuchten. Der Gegenfat von Bietat und Reuerungefucht ift es nicht, mas bie englischen Abeleparteien zusammenhält, er bilbet überhaupt nur einen und feineswege ben wichtigften unter ben taufent Wegenfagen bes Bolferlebens, welche Barteiungen bervorrufen.

3ch fann auch, bei aller Hochachtung für 3. C. Bluntschli, nicht finden, daß jene englische Ansicht an überzeugender Kraft gewonnen hätte, seit sie durch Friedrich Rohmer und Bluntschli seiner ausgebildet wurde. Rohmer behauptet in seiner bilderreichen Weise, ein viersacher Barteigegensatz sei in der menschlichen Natur begründet: ber Radicalis-

Jahren mit einiger Ironie das Parteitreiben betrachteten. Auch das Urtheil der Nachwelt legt auf die Parteigesinnung der Staatsmänner venig Gewicht. Der weltersahrene alte Wachsmuth übertreibt nur wenig, wenn er in seiner stossreichen "Geschichte der politischen Parteien" u dem Schlusse gelangt, die Parteien hätten keinen Antheil an dem Gesetze des historischen Fortschritts; gut und schlecht wie sie immer waren, io seien sie noch heute. Die moderne Welt ist gesitteter, nicht sittlicher als die Borzeit. Die mildere Sitte des Christenthums zwingt dem Parteilamps seiner Formen auf, zügelt ein wenig den Trieb der Gewaltthat. Doch die schlechten Leidenschaften erstidt sie nicht. Parteien, die ihr Dasein lediglich der Dummheit oder der gemeinen Begierde vanken, werden auch in hochgesitteten Völsern immer wiedersehren.

Man rübmt von ber Gegenwart, ibre Barteien feien freier, bewußter, principieller geworden; und allerdings bilbet die Macht ber Theorie einen wesentlichen Charafterzug ber mobernen Geschichte. Die politische Theorie greift beute in die Wandlungen bes Barteilebens tiefer ein, als vormals in naiveren Zeiten; aber fie fann felten parteibilbenb wirfen, wenn fie nicht ben Intereffen einer focialen Macht entspricht. Namentlich bie Intereffen ber Gefellschaftsflaffen find mit ben Barteilehren weit fefter verflochten als bie Barteien felber zugeben. Rein Unbefangener tann es leugnen und Reiner barf es tabeln, bag bie Intereffen bes großen Brunbbefites, bas land-interest, in ben Barteilehren ber Confervativen beutlich bervortreten, wie umgefebrt bas Intereffe bes beweglichen Bermögens an ben liberalen Theorien ftarfen Antheil bat. So oft ein beutscher Reichstag zusammentritt, pflegen unsere rabicalen Blatter zu berechnen, wie ftart bas llebergewicht ber Ebelleute auf ber Rechten, ber Gelehrten auf ber Linken bes Saufes fei, und ber naive Stanbesbünkel ber Mittelflaffen erfreut fich an ber unenblichen Ueberegenheit ber " Intelligen;" bes Liberalismus. In Wahrheit erharten olde Rablungen nur bie Thatfache, baf bie focialen Gegenfate noch mmer eine febr wichtige Rolle in unferem Barteileben fpielen, und bag bie Demotratie fich felber taufcht, wenn fie behauptet allen Stanben Berecht zu werben. Die bewegende Kraft ber Barteiung ift beute noch Die vor Jahrtausenben nicht bas Befenntnig, sonbern ber Drang nach Derridaft. Nicht bas idem sentire de re publica ichaart bie Bareien zusammen, sondern bas idem velle, und in diesem Rampfe um ie Macht werben bie barten und groben Triebe ber Menschennatur eberzeit ihr gutes Recht behaupten.

ober als bie Bartei ber Bewegung auftritt, ift eine untergeordnete Frage und bangt oft von zufälligen Umftanden ab. Gine Bartei mag, obne ihren Charafter zu verändern, je nach ben Wechfelfällen ber politifden Rämpfe balb als confervativ balb als rabital ericeinen. 3a, in bem verwidelten leben alter Bolfer tann es gar nicht ausbleiben, bag bie felbe Bartei über einzelne Staatsfragen confervativ, über anbere rabital benft; mer bie althistorische Macht ber preugijden Krone als ein Confervativer zu bewahren trachtet, barf zugleich, ohne fich zu wiberfprechen, ben nicht minber althiftorischen Mächten bes beutschen Rleinfürstenthums als ein rabifaler Reuerer entgegentreten. Man rebet wohl in leichter Umgangsiprache von conservativen und rabifalen Naturen. Für bie Barteienlehre ift bamit gar nichts gewonnen. Einzelne rabitale Naturen finden fich in jeber Partei, und Niemand barf behaupten, bag auch nur bie Mehrheit ber fogenannten confervativen Bartei aus confervativen Naturen bestebe. Der Gegenfat ber Barteien wurzelt nicht in ben Uns terschieben bes Temperaments und Charafters. Mit etwas befferem Scheine laffen fich ben Rlaffen ber Befellichaft natürliche Parteigefin nungen guidreiben, ben Landbauern confervative, ben ftabtifden Maffen rabifale Reigungen. Doch auch biefe Doctrin wird zu Schanben neben bem Reichthum ber Geschichte. Bauernfriege, Jacquerien find bie tabifalften aller Revolutionen: von ber ftarrconfervativen Befinnung bauptstädtischer Böbelmaffen weiß Benedig und Neuport zu ergablen. Die conservative Richtung, die heute unter ben beutschen Landwirthen vorherricht, erflärt fich großentheils aus ber Thatfache, bag unfere al tere Gefetgebung in einer Zeit entstanden ift, ba ber Grund und Boben ben wesentlichsten Bestandtheil bes Bolfevermögens bilbete. Unfer Land bau vertheibigt beute fein Rlaffenintereffe gegen bie neu emporgetom mene Macht bes beweglichen Bermögens. In Staaten, wo bie Belbe macht bie Gefete fchrieb, wie einft in ben Rieberlanden, mar bas land volf ber Tobfeint ber Confervativen. Rurg, ber formale Gegenfat ber bewegenben und beharrenben Rrafte reicht ichlechterbinge nicht aus, ein feftes Gefet ju bilben in ben wechselnden Erscheinungen bes Barteilebens.

In jedem Staate muß eine Partei bestehen, welche ben überlieferten Zustand zu erhalten sucht. Aber diese Parteien des Beharrens
tragen einen grundverschiedenen Charafter je nach dem Gemeinwesen,
bem sie angehören; in dem Jesuitenstaate von Paraguah war ber Communismus conservativ. Zu allen Zeiten liebten die Parteien, wohllautende Durchschnittsworte auf ihren Schild zu schreiben. Zu diesen

Befinnung bes Anaben, ber junge Menich bente liberal. un confervativ, ber Greis absolutistisch; banach wäre erst ite Jahrhundert bagu gelangt, mabrhaft politische, grundeien zu ichaffen. Bebes Blatt ber Geschichte wiberspricht n, bie, wie mir icheint, icon burch ben Anaben Cromwell is Richelien zur Genüge wiberlegt wirb. Bare fie balte ber Radicalismus bie borberrichenbe Gefinnung jugendfein, was aller hiftorifden Erfahrung in's Beficht ichlägt ber Rabicalismus in gereiften Bolfern niemals gur Berrgt fein, was gleichfalls weltfundigen Thatfachen zuwider-Staatswiffenschaft forbert Webanten, nicht Bergleiche; mas Spiel mit Bilbern, bas ebenfo willfürlich bleibt wie bie bte Unfitte ber Raturphilosophen ben Staat mit bem Rörper zu vergleichen? Bei folden Spielen ber Phantafie peisführung auf. Alebnlichkeiten fint ja leicht gefunden : gleich iconen Worten ben König für ben Ropf ober für r auch für ben Zeigefinger bes Staats erflaren. Rann er Barteimann mit mäßigem Bit jene Robmer'iche Bileine Parteizwede verichieben und fich alfo ohne Unfoften if verschaffen, fich felber für ben mabren Mann, alle feine dreise und Kinter zu halten?

griffe: conservativ, radical u. s. f. sind an sich leer und die politische Einsicht wird nur gewinnen, wenn diese ganz mz inhaltlosen Formeln moderner Parteiung dereinst ihr Ansehen verlieren. Ueber den Charaster einer Partei ents ob sie erhalten oder zerstören will, sondern was sie ers erstören will, nicht die Form, sondern der Inhalt der Pars

Bon ben kirchlichen Parteien weiß man dies längst. erte wägt hütet sich wohl, die Ultramontanen und die rechtsotestanten als sirchlich Conservative unter einen Hut zu och beibe Richtungen troß ihrer äußerlichen Berwandtschaft eine Zwecke verfolgen, ganz verschiedenen Kräften des Gengen. Nicht anders steht es mit den politischen Parteien. ahl's, die moderne Geschichte sei ein Ramps der Revoluse Autorität, erscheint als eine dürstige doctrinäre Behaupser lebendigen Fülle des historischen Lebens. Das Wesen liegt in den concreten Zielen, die sie verfolgt, in den Ideen n, die sie vertritt. Ob sie als die Partei des Beharrens

ober als bie Bartei ber Bewegung auftritt, ift eine untergeordnete Frage und bangt oft von aufälligen Umftanben ab. Gine Bartei mag, obne ihren Charafter zu verändern, je nach ben Bechfelfällen ber politifden Rämpfe balt als confervativ balb als rabital ericheinen. 3a, in bem permidelten Leben alter Bolfer fann es gar nicht ausbleiben, bag bie felbe Bartei über einzelne Staatsfragen confervativ, über andere rabital benft; wer bie altbiftoriide Macht ber preukijden Krone als ein Con fervativer zu bewahren trachtet, barf zugleich, ohne fich zu wiberiprechen ben nicht minber althiftorifden Dachten bes beutiden Rleinfürftenthums als ein rabifaler Reuerer entgegentreten. Man rebet wohl in leichter Umgangesprache von conservativen und radifalen Naturen. Für bie Barteienlebre ift bamit gar nichts gewonnen. Einzelne rabitale Nature finben fich in jeber Bartei, und Riemand barf behaupten, bag auch mit bie Mehrheit ber fogenannten confervativen Bartet aus confervation Naturen bestebe. Der Gegenfat ber Parteien wurzelt nicht in ben Ilm terschieben bes Temperamente und Charafters. Dit etwas befferem Scheine laffen fich ben Rlaffen ber Befellicaft natürliche Barteigefinnungen zuschreiben, ben Lanbbauern confervative, ben frabtischen Daffer rabifale Reigungen. Doch auch biefe Doctrin wird zu Schanden neben bem Reichthum ber Beidichte. Bauernfriege, Jacquerien find bie to bifalften aller Revolutionen; von ber ftarrconfervativen Befinnung hauptstädtischer Böbelmaffen weiß Benedig und Neuporf zu erzählen. Die confervative Richtung, bie beute unter ben beutschen Landwirthen vorherricht, erflärt fich großentheils aus ber Thatfache, bag unfere altere Bejetgebung in einer Zeit entftanben ift, ba ber Grund und Bobm ben wesentlichften Bestanbtheil bes Boltsvermögens bilbete. Unfer gand bau vertheibigt beute fein Rlaffenintereffe gegen bie neu emporgetom mene Macht bes beweglichen Bermögens. In Staaten, wo bie Belb macht bie Befete fcbrieb, wie einft in ben Rieberlanben, mar bas Lant voll ber Tobfeind ber Confervativen. Rurg, ber formale Gegenfat bit bewegenben und beharrenben Rrafte reicht ichlechterbinge nicht aus, eit feftes Wefet zu bilben in ben wechielnben Erscheinungen bes Barteilebent.

In jedem Staate muß eine Partei bestehen, welche ben überlie ferten Zustand zu erhalten sucht. Aber diese Parteien des Beharmst tragen einen grundverschiedenen Charafter je nach dem Gemeinwesen, dem sie angehören; in dem Zesuitenstaate von Paragnah war der Communismus conservativ. Zu allen Zeiten liebten die Parteien, mobilautende Durchschnittsworte auf ihren Schild zu schreiben. Zu diesen Durchschnittsworten zählen auch die Namen: conservativ und liberal; sie wurden von den englischen Parteien nachweislich erst dann angenommen, als das Gesüge der alten Parteien sich auflockerte und man das Bedürfniß fühlte, die auseinander strebenden Köpse unter einem möglichst nichtssagenden und unanstößigen Namen zusammenzuhalten. Die meisten großen Parteien der Geschichte glaubten an ihre Ewigkeit, und alle versielen raschem Untergange; so werden auch die Conservativen und Liberalen von heute ganz gewiß nicht "das öffentliche Leben in freier Beise dauernd begleiten." Die Partei, die wir heute die liberale nennen, ist in Wahrheit die Partei des constitutionellen Königthums und der communalen Selbstverwaltung mit einer starken Borliebe sür die Mittelstassen; sie wird also unsehlbar verschwinden, wenn einst unsere socialen Berhältnisse sich verschieben und der Ausbau des deutschen constitutionellen Staats einen gewissen Abschluß erreicht hat.

Die Barteienlehre Friedrich Robmer's entspringt ber Gelbftuberichatzung ber beutigen Mittelparteien; fie wirft unbeivoll, weil fie ben Barteibaß, beffen wir icon bie fille befigen, veridarfen muß. Gollen uns bie Begner nicht verhöhnen, wenn wir, auf die unerwiesene Bebauptung unferer Mannlichfeit geftütt, alle leuchtenben Geftalten ber Borgeit uns aneignen und, wie Bluntidli versucht, fogar Luther zu ben Liberalen gablen? 3bn, beffen erhabener Geift in munberbarer Berbindung bie Zuge bes revolutionaren Simmelfturmere und bes gläubigen Monches zeigt? 3hn, ber Alles mar, nur gang gewiß tein Liberaler? Dber werben une bie Gegner bober achten, wenn wir une gar erbreiften. ben mabren Beift bes Chriftenthums für liberal gu erflaren? Die Große bes driftlichen Glaubens liegt ja in feiner unbegreiflich vielgeftaltigen Bilbungsfähigfeit; er wirb, in neuen Formen ewig berfelbe, nach Sabrtaufenben noch bas Menschengeschlecht erheben, wenn faum ber gelehrte Forfcher noch etwas von Liberalismus zu ergablen weiß. Rein, ben Mittelparteien am wenigften geziemt es fich ihrer Mannlidfeit ju rubmen; benn grabe fie zeigen febr baufig einen Mangel an Thattraft, ein Migverhaltnig ber geiftigen und ber fittlichen grafte, bas leiber in ihrem Befen liegt und von ihren warmften Anbangern jeberjeit bebauert marb. Gie find in ber Regel fehr bunt gemischt aus eblen und gemeinen Elementen, ungleichmäßiger gebildet ale bie extremen Barteien. Belle, freie Ropfe, welche bie Unsichweifungen ber Extreme Beiftig überfeben , ftreben ber Mitte ju; aber auch ber große Saufe ber geborenen Philister (ober, im Robmer'iden Bilberftile ju reben, ber

geborenen Greife), jene muth- und blutlofe Maffe, die zu feig ift für eine entichiebene Anficht und immer behutsam mittenburch zu fteuem fucht.

Es giebt allerbinge einen Gegenfat ber Staatsgefimmungen, ber fich burch alle politischen Rampfe freier Bolter binburchzieht; er murell nicht in bem fliegenben, formalen Unterschiebe größerer ober geringent Bewegungeluft, fonbern in einer nothwendigen unvertilgbaren Deinungs vericbiebenheit über ben Staatszwed. \*) Bebergeit bestand und befteht eine ftarr politifche Staatsgefinnung, bie ben Staat als Gelbitgmet behandelt und junachft barauf fieht, Die Ginbeit feines Willens gu behaupten, feine Dacht zu fichern gegen ben bofen Billen ber Bielen, bie Berwaltung feft und ichlagfertig auszuruften. Gie will bie Mittel tit Staates forgfam ju Rathe halten, feine Musgaben für bie Wohlfaht ber Gefellicaft auf bas Rothwendige beidranten. Dagegen betont fie ftart ben Bebanten ber politischen Bfilcht, ftellt bie bochftmöglichen Inforberungen an bie Steuerfraft und bie Arbeitefraft bee Bolte. Benig geneigt, bem Staate neue Aufgaben gu feben, priift fie por jebem Schritte behutsam bie Rrafte bes Wiberftanbes, bie Gefahren, bie ber Einbeit bes Staatswillens broben. Diefer politifchen Staatsgefinnung fiebt bie fociale gegenüber. Gie fieht im Staate bas Mittel fur bie Cultur wede ber vielföpfigen Gefellichaft und verlangt barum eine leicht bewegliche Staatsverfaffung, auf baß jebe fociale Rraft bie Doglichtet erhalte, ihren Billen zu außern und burdgufegen. Gie wirb nicht mube, bem Staate immer neue Biele zu bezeichnen, tritt mit hoben theeretifden Forberungen und rudfichtelojen focialen Begebren an ibn berm Sie forbert, bag er bas Sochfte für bie Gefellichaft leifte, und will w gleich bie Steuern und bie Dienftpflicht bes Bolles auf bas geringfte Dag beidranten. Dieje beiben Staatsanichauungen, bie bier nur in ihrer extremen Ausbildung angedeutet werben fonnten, beibe gleich einfeitig, beibe gleich berechtigt, befämpfen fich in jebem freien Staate, mb jenem Bolfe gebührt ber Breis ber Staatsweisheit, bas beibe ju ver fohnen, beiben gerecht zu werten weiß. Die politifche Unficht betrachtet ben Staat von oben, ift bie natürliche Befinnung ber Regierenben; bie jociale fieht ihn von unten, entspricht ben Durchschnittemunichen bet Regierten.

Aber ber Gegenfat ber Regierenben und Regierten wirft nicht par

<sup>\*)</sup> f. oben III. 14 ff.

teibilbent, er ift es nicht, ber ben Rampf unferer Parteien bervorruft. Gine politifche Bartei in jenem ftarren Ginne, welche ohne jeben focialen Conbergeift allein bie Ginheit bes Staatswillens ju mahren fucte, fann niemals entsteben, fie wiberfprache ber Bebrechlichfeit ber menichlichen Ratur. Rur eine entfernte Berwandtichaft besteht zwischen ber politischen Staatsanficht und ben beute fogenannten confervativen Barteien, wie anbrerfeits zwischen ber focialen Staatsansicht und ben Barteien bes fogenannten Fortidritte. Denn bie Gefellicaft bewegt fich ftete raider ale ber Staat, giebt feinen Wandlungen ben Unftog; eine neue 3bee, eine neue wirthichaftliche Rraft muß erft zu einer ftarfen focialen Macht berangewachsen fein, bevor ber Staat fich ihrer bemadtigen fann. Daber neigen fritische, geistig rübrige Naturen gur focia-Ien, befonnene ftaatsfluge Ropfe gur politischen Staatsgefinnung. Daber ericbeint in jeber gesetlichen Regierung, weil fie regiert, ein ftarfer confervativer Bug. Daber übertreiben confervative Barteien, wenn fie regieren, leicht ben Bebanten ber Staatsmacht und verfallen ber Barte und Billfür, mabrent liberale Regierungen ben Bunichen ber vielfopfigen Befellichaft oft allzuwillig entgegenfommen und ebenfo leicht in rath-Loje Schwäche verfinfen. Daber endlich zeigen confervative Oppositionsparteien in ber Regel mehr fluge Mäßigung, mehr Sinn für bas unentbebrliche Anfeben ber Obrigfeit, als bie immer zu Ausschreitungen geneigten liberalen Oppositionen. Doch mit Allebem ift für bie Charafteriftif ber Barteien wenig gewonnen. Es beift ben Confervativen allzuviel Ehre anthun, wenn man ihre focialen Sonbergwede verfennt, und ben Liberalen ein noch größeres Unrecht, wollte man ihnen, bie beute jo ernftlich eine pflichtenreiche Gelbftverwaltung forbern, bas Berftanbniß für ben Bebanten ber politifden Bflicht abfprechen.

Nein, ber Bersuch, die ewig wechselnben Parteibilbungen ber Geschichte in seste wissenschaftliche Kategorien einzupferchen, ist eine Berstrung der Schulweisheit. Staatsmacht und Bolksfreiheit, Einheit und Sondergeist, Pietät und Neuerungslust, politische und religiöse Glausbenssätze, Standesgesinnungen und wirthschaftliche Interessen, alle die zahllosen Gegensätze des politischen und socialen Lebens, die sich mannichsach durchtreuzen und verbinden, rusen immer neue Parteiungen hervor, und in dies wimmelnde Durcheinander greist noch hinein der bei allen freien Bölsern überaus mächtige Geist des Wetteisers und des Neides, jener rohe Kampf um die Macht als solche, den die Briten als den Streit der in's und out's bezeichnen, endlich und nicht am Wenigs

sten persönlicher Saß und persönliche Freundschaft. Bebe Partei übersieht nur eine kleine Strecke bes Weges, ben ber Staat zu burchmessen hat. Rascher Wechsel ber Parteiung ist darum die Regel, mindesen in bem beweglichen Staatsleben ber modernen Bölfer. Langlebige Parteien bilden eine seltene Ausnahme, die sich nur aus außerordentlichen Umständen, zumeist aus der Beharrlichseit aristofratischer Gesellschaftesitten erklärt. Das glücklichste Loos, das einer Partei fallen kann, ist – rasch unterzugehen nach vollständig erreichtem Zwecke; so rühmlich sind heute die vielgeschmähten alten Gothaer zu Grunde gegangen, weil der Lauf der Geschichte ihren Parteibestrebungen die Rechtsertigung und Ersüllung gebracht hat. Und feine härtere Schmach kann einer Partei wiressahren als widerlegt und vernichtet zu werden durch den historischen Ersolg, wie heute die vielgeseierten alten Großbeutschen vernichtet sind.

Die Parteiung ift franthaft, wenn perfenliche Leibenschaften, the retifder Eigenfinn ober Erinnerungen aus einer übermunbenen Bet gangenheit ibr ju Grunde liegen; fie ift naturgemäß, wenn ber Ramf fich bewegt um bie wichtigften realen Hufgaben, welche ber Staat in be nachsten Bufunft zu lofen bat. In einem werbenben Stagte muß br Streit über bie festere ober lofere Ginigung alle anderen Barteigegen fate beberrichen. Der Barteitampf bebroht ben Staat mit ber Weldt bes Berfalls, wenn er ben Stant gegen ben Stant, Die Broving gegm bie Proviug gujammenichaart; ein gefundes Barteileben foll alle Stant. alle Lantestheile burchichneiben. Die Barteiung gefährbet ben innete Frieden fo lange fich ber Streit noch um bie Grundlagen bes Staats und Rechtslebens bewegt; fie wird milber zugleich und wirffamer, febalt bie Barteien einen gemeinsamen Rechteboben anertennen und ein leben biges Staatsgefühl, bas ihren Sonbergeift ermäßigt, offenbaren. 32 forbert ben Staat bann am Sicherften, wenn fich ber Rampf auf eine geringe Babl wichtiger Staatsfragen beidrantt. Rleine franbifde eber firchliche Barteien, Die fich mit ihrem eigenartigen Intereffentreife in fchen bie großen zeitgemäßen Barteigegenfate bineinichieben, fint immer ein Unglud; fie verfälfden ben Parteifampf, erfdweren feine lofing burch ihre unberechenbare Saltung. - Dit biefen und abnlichen burf tigen Gaten muß fich bie Theorie begnugen. Die Barteien fint Eintagsgebilbe bes Staatslebens, fie werben in rafdem Wechfel burd tie freien Rrafte bes Bolfegeiftes erzeugt und zerftort ; fie richten fich webet nach boctrinaren Regeln noch nach ausländischen Borbilbern. Gie fint als unwillfürliche Schöpfungen bes Tages bas treue Spiegelbilt tes

Staats und Bolfslebens. In Zeiten, wo die alte Ordnung zerfiel und ernste Unhänger nicht mehr gablt, während neue große Ziele ber politischen Arbeit noch nicht gefunden sind — in solchen Zeiten vollensbeter großer Umwälzungen, wie Deutschland sie heute erlebt, kann keine Macht ber Welt starke Parteien bilben. Und wieder in Tagen, wo ein großer leidenschaftlich gewollter Zwed die Massen zusammenschaart, wird fein Sittenprediger ben entfesselten Parteihaß ermäßigen.

Da bie Parteiung nothwendig aus ben Wandlungen bes Bollsgeistes hervorgeht, so fällt alsbald eine Hoffnung zu Boben, die schon viele geistreiche Köpfe des Festlands in die Irre geführt hat. Es kann nicht die Aufgabe ber Deutschen seine Jusammenschaarung der Parteien in zwei große Gruppen, eine Nachbildung der englischen Whigs und Torps zu erstreben.

Graf Cafar Balbo, ber in feinem nachgelaffenen Berte della monarchia rappresentativa in Italia ben politifden Partelen einen gerantenreichen Abichnitt widmet, behauptet furzweg, in unerfahrenen Bolfern gerbrodele fich bas Barteileben, mahrent erfahrene Bolfer ftets nur zwei große parlamentarifde Barteien bilbeten. Er mochte nach feiner entichloffenen Urt felbft bie Salbrundbauten ber festländifchen Barlamentshäufer nieberreißen und überall ben ichmalen Langbau ber Beftminfterballe einführen, bamit nur bieje verwünschten Mittelparteien feinen Blat fanten. Das beigt vorausjeten mas man beweifen foll. Der berbe Tabel, ben ber tapfere Italiener über bie erbarmlichen Centrumsregierungen bes Bürgerfonigthums und bie ftanternben Fractionen ber frangofischen Mufterfammern ergießt, ift ebenjo vollberechtigt wie fein warmes Lob für bie Beisheit ber alten englischen Abelsparteien. Aber bie enticheibente Frage lautet : ift biefe englische Zweitheilung ber Barteien eine nothwendige Forberung bes parlamentarifden lebens ober nur ein Ergebniß ber eigenthumlichen Formen, bie ber Barlamentarismus unter ben Santen bes englischen Abels angenommen bat? Fragen wir alfo, jo wird ber Trugichlug Balbo's raich offenbar.

Das haus ber Gemeinen ift thatsächlich im Besitze ber höchsten Staatsgewalt. Das Parlament beschließt die Gesetze, leitet unmittelbar einen Theil ber Berwaltung burch die private-bills, mittelbar die gesammte Berwaltung burch bas Cabinet, ben aus ber Mehrheit bes Un-

Mus biefem einen Berbaltniß ergiebt fich ichon ber nothwendige Untericied beutider und englischer Barteibilbung. Die ftrenge Aufficht, ber bie Regierung jedes freien Staates unterworfen fein muß, wird in England gebanthabt burch bie Opposition, in Deutschland burch bas gesammte Barlament. Sier wie bort zeigt fich bie Wirfung biefer Aufficht zumeift in ber ftillen Rudfichtnabme, Die ben Miniftern aufgezwungen wirb, feltener in offenen Angriffen. Bei une ubt ber gefammte Reichstag bas Umt ber englischen Opposition. Beber beutide Minifter muß barauf gefaßt fein, bag ibm aus ben Reiben ber Bartei, bie im Allgemein ihn unterftutt, unbequeme Fragen und berbe Borwürfe zugeschleubert werben, welche eine englische Mebrbeit gegen ihren Führer fich nie erlauben wurde. Bon Rechtswegen; benn jene beutide Bartei bat ben Minifter nicht felbft erhoben, fie murbe fnechtifd und verächtlich handeln, wollte fie fich ihm bedingungelos unterwerfen. Weil bie beutschen Regierungen außerhalb bes Barlamentes fteben, barum fonnen wir verftanbigerweise weber eine Regierungspartei noch eine Opposition im englischen Ginne bilben. Die Erfahrungen bes englischen Barteilebens wiberfprechen in ber That ichnurftrack ben Lebren, welche uns bie Beschichte ber preufischen Parteien bisher gebracht bat. Der englische Barlamentarismus gelangte erft bann zu ftätiger, fruchtbarer Wirffamfeit, ale bie fleinen Zwifchenparteien, bie Trimmers, bie fliegenben Schwabronen, verichwanten, unt nur noch tie beiben geschloffenen Seerlager ber Bhigs und Torps abwechfelnt als Regierungspartel und Opposition einander befämpften. Er geht heute wieder burch eine bange Beit ber Rrifen, feit bie alten Abelsparteien anfangen fich aufzulöfen-In Breufen befagen wir zweimal eine Gruppirung ber Barteien, bie bem englischen Borbilbe minbeftens nabe fam. Unter bem Ministerium Manteuffel wie in ten Tagen ber neuen Mera bestand eine leitlich feste Mehrheit, entichloffen bie Regierung zu unterftuten, und eine eben folde Opposition, bie offen aussprach : weg mit biefem Ministerium. Und mas mar bas Ergebnig? Stillftand ber Gefetgebung, eine Unfructbarfeit bes Staatslebens, tie beute wohl von allen Barteien eingeftanben wirb. Gin fraftigerer Bug fam in ben beutichen Parlamentarismus erft, feit bie Frage: für ober wiber bas Ministerium? nicht mehr über bie Gruppirung ber Barteien entscheibet. Ein englisches Barlament, alfo zusammengesett wie die beiben erften norbbeutschen Reichstage, ware bie rathloje Schwäche felbst gewesen; benn nach einem alten moble begründeten Sprichworte ift ein britisches Parlament ohne Gubrer gleich

n heere ohne Felbheren. Und boch waren biese zwei Bersammen bie fruchtbarsten und mächtigsten parlamentarischen Körper, we die beutsche Geschichte je geschen hat. Es gab da weber eine iche Regierungspartei noch eine eigentliche Opposition — wenn absieht von den machtlosen Fractionen der äußersten Linken. Wir sen einen leitenden Staatsmann, doch er war nicht der Führer geschlossenen parlamentarischen Mehrheit. Er trat mit einer tändigen Politik dem Hause gegenüber, und es gelang, durch jandlungen zwischen den Parteien, diese Staatskunst zugleich zu unzigen und zu berichtigen. Coalitionen verschiedener Parteien, die dten England eine seltene und zumeist unerfreuliche Ausnahme bilsten England eine häufig und in der Regel ersolgreich.

Diefer eigenthumliche Charafter bes norbbeutiden parlamentari-Lebens wird in bem neuen Reiche noch weit schärfer beraustreten. Bunbeerath ift zugleich Staatenhaus, und beute, ba Preugen nicht r unbedingt über bie Mehrheit gebietet, fieht fich ber Reichstangler mehr benn bisher genothigt, im Schoofe bes Bunbegrathe eine ierige biplomatische Aufgabe zu lösen. Der Kangler wird zuweilen bem Reichstage Befdluffe vertheibigen muffen, welche, bervorgegen aus mühfeligen Compromiffen, feiner perfonlichen lleberzeugung entsprechen. Und follten wir bereinft ein Reichsminifterium ben, jo wird auch dieses nur bas Organ bilben für ben Durchschnitts= en von fünfundzwanzig Regierungen, alfo gar nicht im Stanbe fein, unbebingt auf eine parlamentarische Partei gu ftuben. Die unabgige Stellung ber Reichsregierung neben bem Reichstage muß aber usbleiblich zurüchwirfen auf bas Berhältniß, bas zwischen ben preuen Miniftern und bem Landtage besteht, ba bie Aemter bes Reichslere und bes preußischen Minifterprafibenten am beften in einer Sand umben bleiben. Rein Staatsmann tann zugleich Parteiführer in veridiebenen Barlamenten fein. - Reine Frage, bies beutiche parentarische Shitem ift fdwer zu handhaben, verlangt feltene Beisund Mäßigung; boch bie Schwierigfeit liegt nothwendig in unserem sidelten Staatsleben. Statt beftanbig nach England ju ichauen über bie eingebilbete Berfummerung beuticher Freiheit zu flagen, follwir vielmehr bie Blide wenben nach Norbamerifa, wo bas englische teiregiment gleichfalls burch bie Bunbesverfaffung ausgeschloffen Der Prafibent ber Union, ale ein perfenlich verantwortlicher mter, fann ebenfo wenig parlamentarifch regieren, mabit fich seine Rathe ebenso frei wie unser von seinem Bundesrathe umgebener Kaiser — und wer möchte beshalb in der Union die Freiheit vermissen?

Der Unterschied beutider und englischer Barteibildung entspringt nicht blos ben Institutionen, fonbern auch bem icharfen Gegenfate ber politischen und fittlichen Ibeen, ber beibe Boller trennt. Die burch und burch parteiliche Staatsanichauung ber alteren Englander, jener lange Ratechismus von politischen Moralfäten und Anstandsbegriffen, ben fie ethics of party nennen, ift uns Deutschen ein Buch mit fieben Siegeln, bem beutiden Gefühle rein unfagbar. 218 Burfe von ben Whige zu ben Torps übertrat, ba batte nicht er fich geanbert, sondem bie Lage ber Belt. Die frangofifche Revolution brach über Nacht berein, und ber gewiffenhafte Mann erfannte, bag feine Unichaumg bes großen Ereigniffes mit bem Urtheil feiner alten Freunde ichlechterbings nicht übereinstimmte. Wir Deutschen zweifeln vielleicht, ob er richtig urtheilte; boch niemand unter uns wird bestreiten, bag Burte recht banbelte, als er feiner Ueberzeugung folgend von ben alten Benoffen fich losfagte. Seinen Lanbsleuten bagegen ericbien er ale ein Apostat, fein Ruf blieb zweibeutig, er konnte nie mehr ein bereutenbes Amt übernehmen; und bis jum beutigen Tage noch fällt ben Bbigs fdwer, bem genialen Manne gerecht zu werben. Reine ftaatsmännische Leiftung Wellington's ericeint uns Deutschen preiswürdiger, als bie Emancipation ber Ratholifen: wir bewundern, wie ber fteife alte Tom endlich bie Nothwendigfeit biefer Reform erfannte und mit entschloffener Sant felber vollenbete mas er einft befämpft. Desgleichen unter allen Staatsmannern bes neuen Englands erwedt uns Reiner eine fo berg liche Theilnahme, wie Robert Beel, ber rechtschaffene Mann, in beffen tapferem Bergen ber Drang nach Wahrheit, ber Geift ber Gelbitprujung unabläffig arbeitete. Daß er es über fich gewann, ben Borurtheilen feiner Bartei zu troten und bie Freibanbelspolitit burchzuseten, gilt uns als ein Zeichen echter Burgertugenb. Wie aber urtheilt Erstine May, ber wohlwollenbe, gemäßigte Bertreter bes alten Bbiggismus, über bie Rühnheit biefer beiben Staatsmanner? Sie erfüllten, fo fagt er, ibre Pflicht gegen ben Staat, fint als Staatsmanner bes boditen Rubmes würdig, boch als Barteiführer verfuhren fie treulos, unebren haft, unredlich - worauf benn bes Breitern geprebigt wirb über bie ethics of party, über bie Pflichten tes Parteiführers, ber fich als bas frei gewählte Oberhaupt einer Republit fühlen folle. Belder beutide

nn kann bies lesen ohne sofort zu antworten: bas ist nicht beutsch cht —? Wir wollen nichts von solcher Engherzigkeit englischer teigesinnung. Ein beutscher Minister soll allein an bas Wohl bes ats benken, soll niemals gegen irgend eine Partei Berpflichtungen eben, welche ihn in biesem Gedanken stören können.

Wer bie Nachbilbung englischer Barteiung ben Deutschen anfiehlt, überfieht ben ungebeuren Unterschied aristofratischer und ardifder Staatsfitten. England befigt fein monardifdes Beamtenwie bas beutsche, bas burch Brufungen, burch einen geiftigen Cenfich abschließt, tüchtige Kräfte aus allen gebilbeten Klaffen aufnimmt feinen Mitgliebern bie Aussicht eröffnet, nach Berbienft und Dienftbis zu ben bochften Spigen ber Berwaltung aufzusteigen. Die ffe bes englischen Beamtentbums bestand immer nur aus Gubmen; bie bochften Aemter wurden nicht aus feinen Reihen, fondern freiem Ermeffen ber Krone befett. Der parlamentarifche Abel b alfo vor ber Babl, entweter von ben willigen Bertzeugen fonigr Laune fich beberrichen zu laffen ober feine eigenen Parteifilbrer Krone aufzuzwingen. Die Entscheidung tonnte für eine freibeitse Ariftofratie nicht zweifelhaft fein, zumal nachrem bie Stuarts bas t ber Ministerernemung fo frevelhaft migbraucht batten. Rachber, bas Parteiregiment icon anfing fich zu befestigen, trat Bolingbrote einmal bawiber auf mit ben geiftreichen Sophismen feiner disseron upon parties. Er gebarbete fich ale "ber Feind feiner nation Bartei, ber Freund feiner Faction", geißelte treffent bie Gebreber Bartelregierung; boch bas "patriotifche Ronigthum", bas er beren Stelle zu feten gebachte, follte fich ein Bahrzehnt nach Bolinge's Tobe in feiner gangen Unfähigkeit offenbaren. Der junge rg III. versuchte in ber That, ben patriotischen König zu fpielen, ammte alle Barteien als Factionen. "Manner nicht Magregeln" ete bie Lofung bes neuen Fürften und feiner Geschöpfe, ber Königsnbe; er wollte bie Ministerposten fortan nach ber Fähigkeit, nicht Barteirudfichten vergeben. Und mas erfolgte? Ein ichmachliches litionsministerium nach bem anbern, Berwirrung, innerer Unfrieden all, bazu eine schmachvolle auswärtige Politit, bie mit jener schwar-Berratberei gegen Friedrich ben Großen begann und mit bem Abfall norbamerifanifden Colonien enbete. Geit biefem fläglich geichein letten Berfuche perfonlichen Regiments find alle politischen Ropfe lante barüber einig, die Ernennung ber Minifter "nach Berbienft"

bebeute nichts Anberes als ben verhüllten Absolutismus, nur ein jeft geschloffenes Barteiregiment fichere bie Freiheit.

Neuerbings wird freilich die Barteiregierung als ein gefährlichet double government von ber jungen rabicalen Bartei lebbaft befampit: bie Manner ber Westminster Review verlangen bie Bilbung fowade Coalitionscabinette, welche, haltlos in fich, bem Barlamente ein gef giges Berfzeug waren. Indeß bie Thorbeit biefes Borichlags fpring in bie Angen: er würde alle Macht bem unverantwortlichen Barlamen. alle Berantwortung einem machtlofen Cabinet guidieben. Der Glaube an bie Nothwendigfeit fefter Barteiregierungen ftebt noch immer an recht, obgleich bie Durchführung bes Spfteme immer ichwieriger win. Die an's Ruber gelangenbe Bartet befett fofort alle wichtigen Staat ämter, fogar bie Damenamter bes Sofes, mit ihren Anbangern. Gint ber Secretare bee Schatamte beißt grabegu ber patronage secretary; er ift ber Einpeitider ber Regierungspartei, bat bie Aufgabe, bie po litischen Freunde bei guter Laune gu balten, bie fleinen Memter unter bie Benoffen zu vertheilen, bamit bieje ibre getreuen Babler belobien fonnen. Go greifen alle Raber bes Barteiregimente ficher in einante. Bebermann weiß, wie Berrliches bies Guftem in feiner großen Beit m leiftet bat; aber Bebermann fühlt auch, was Garl Gren offen eingefut. bağ eine folde Regierung ihre Macht einem Ginflug verbantt, welden ber Corruption febr nabe fommt.

Das England bes achtzehnten Jahrhunderts mar bas claffide Land ber patronage und connexion. Seinem Barteileben lass eigenthümliche fociale Anschauungen zu Grunde, bie man weber unsittlich verwerfen, noch von ihrem beimischen Boben verpflangen bat - bie Borftellungen einer ariftotratifden Gefellicaft, wo fich's wa felber verftanb, bag jeber Bebfort, Temple, Grenville für bas Amt tel Befetgebers geboren fei, wo jeber Codnen barnach ftrebte, mit iram einem Namen bes Abelsalmanachs, unt ware es auch nur ein Gir henn. eine Familienverbindung einzugeben. Die Große und bie Ginfeitiglet altenglischer Barteianschauungen ift wohl nirgends fo berebt gefdilten worben, wie in Burfe's Jugenbidrift: Gebanten über bie Urfachen bet gegenwärtigen Digftimmung (1770). Die Schrift, gerichtet wiber bas perfonliche Regiment Georg's III., führt vortrefflich aus, wie tie gin beit ber Nation nur burch ein zweifaches Bollwert vor bem Despetis mus geschütt werben tonne: burch bie Dacht, bie ber Bollegunft emb framme, unt burch bie Dacht, bie fich auf Connexion grunte (power

sing from connexion); befreundete Staatsmänner, fest verbunden ich Familienverwandtschaft und persönliches Bertrauen, sollen zusumen eine Macht ver Connexion bilden, start genug ben Uebergriffen: Krone zu widerstehen. Im selben Sinne singt Addison das Lob: Britannia:

thy favourites grow not up by fortune's sport or from the crimes or follies of a court; on the firm basis of desert they rise, from long-tried faith and friendship's holy ties.

Une Deutschen wird gerate bei biefen pathetischen Borten bochrziger Briten recht fühlbar, wie wir mit ihren nationalen Anschammn fo gar nichts gemein haben. Golde "beilige Banbe ber Freundaft", bie ben Freund jum Minifter, feinen Bruber gum Bebeimen ath, feinen Diener zum Galerie-Auffeber erbeben, find auch bei uns dt unerhört; aber tann wohl jemals ein beutscher Dichter auf ben nfall tommen , ben Repotismus als ein Rleinob bes Staatslebens gu eifen? Wir fint, nach ben Erfahrungen unferer Geschichte, nicht bebtigt, ben verbüllten Despotismus ju befürchten, wenn unfere Krone e Rathe frei ernennt. Wir freuen uns, bag in unserem Beamtenam bie Beforberung nach Freundschafterudsichten grundfählich unterat ift, wenngleich bie menschliche Schwäche zuweilen wiber bas Berbot nbigt. Wir wollen bie Dacht bes monarchischen Beamtenthums beranten burch Barlament und Gelbstverwaltung; boch bag wir biefe gierenbe Rlaffe nicht entbehren tonnen, wird burch ben gegenwärtigen deg abermale erwiesen, benn niemale batte bie englische Berwaltung eiftet, mas bie beutsche in ben jüngften Monaten geleiftet bat. Wir iffen also barauf gefaßt fein, baß jeberzeit ein großer Theil unserer linifter aus bem Beamtenthum, nicht aus bem Parlament bervorgebt. ie Abficht, eine auf parlamentarifder Connexion berubenbe Regierung idaffen, barf nicht ber beftimmente Bebante beuticher Barteis lbung fein.

Was hat nun die beiden alt-englischen Abelsparteien zwei Jahrinderte hindurch zusammengehalten? Was gab ihnen eine so erstaundie Lebenstraft weit über die Durchschnittsbauer moderner Parteien
naus? War es etwa das Band einer erblich überlieserten politischen
eberzeugung? Ich habe mich oft und ernstlich bemüht, irgend eine zäh
sigehaltene politische Idee aus den mannichsachen Schwankungen der
kigpartei herauszusinden, doch ich suchte vergeblich. Gneist nennt

bie Bhige bie Berfaffungepartei, bie Torbe bie Bartei ber Bermaltung: ich gestebe aber, tiefe Behauptung icheint mir zu ben wenigen merme fenen Gaten feines trefflichen Wertes ju gablen. Die wichtigfen Rechte bürgerlicher Freiheit find unter Rarl II. burch bie Torbe eroben worben. Die Torpe ber fpateren Zeit ftimmten, je nachbem fie inm Regierung ober braugen ftanben, für und wiber furge Barlamente, in und wiber bie irische Reform, für und wiber bie Emancipation be Ratholifen u. f. w. Der Untericieb ber Barteigebanfen verwiichte it ju Zeiten fo febr, bag ber jungere Bitt ale Wbig beginnen, ale Im enben, For ben umgefehrten Entwicklungsgang burchlaufen fommt Beibe ohne fich eines ernftlichen Gefinnungswechfels ichulbig ju made. Ein gewiffer burchgebenber Wegenfat ber firchlichen Ueberzeugung lie fich wohl nachweisen: bie Torbe bingen fast immer fest mit ber Stadt firche zusammen, mabrent bie Whigs in ber Regel von ben Diffenten unterstützt wurden. Desgleichen überwog unter ben Torbe ftele tel Landintereffe, mabrent bie Bbige bas Gelbintereffe ber großen Etat berüdsichtigen mußten - von ben Tagen bes fpanischen Erbfolgenich an, ba bie Bhige im Ginne ber Capitaliften filr ben Rrieg und it Bermehrung ber Staatsichulb ftimmten, bis gur neueften Beit, bam Torbe an ben Rorngöllen festbielten. Much barf man behanpten, be bie Torpe in ter Regel, feineswege immer, bie Dacht ber Rrene größerer Chrfurcht behandelten als ihre Gegner. Aber ein flarer fill festgehaltener Wegensat ber Barteigebanten ift nicht nachweisbar. De treibente Rraft bes Parteifampfes blieb boch bie überlieferte Familie feinbichaft und Familienverbindung ber großen Abelegeschlechter, tiefer Familiencharafter ber altenglifden Barteien erflart auch to gabe Lebensbauer.

Nachtem ber Verfassungskampf entschieben ist, die Krone sich mode bie Macht bes Parlaments gebengt, und dies neue Staatsrecht die Ansteinung aller Parteien gesunden hat, ringen die großen Geschieden unter sich um den Besitz der Staatsgewalt — nicht gradezu grundstlos, doch so, daß der Kampf um die Macht immer das Besenstlos, doch so, daß der Kampf um die Macht immer das Besenstlableibt. Sie erziehen ihre Kinder in der alten Familiengesimms deringen ihre Anhänger schon bei jungen Jahren in das Parlament, ald daß der parlamentarische Nachwuchs von selber in die Parteianschamp gen sich hineinledt. Der Kampf sammelt sich je nach dem Bechsel dereignisse um einzelne brennende Fragen: der Krieg um die spanisserbsolge, der Streit über die Dauer der Parlamente, der Absall

So bilben fich neben ben alten Barteien fleine, rafch wechselnte Fractionen und eine ftatig machfenbe Schaar von Wilben. Dieje Buntheit ber Barteiung erichwert ben Gang ber Barteiregierung, bod fie ift nothwendig, fie wird bauern und gunebmen, ba fie ber Mannidfaltigfeit ber bas moberne Bolfsleben erfüllenben Intereffen und Dei nungen treulich entspricht. Die barte Einseitigkeit ber Barteimoral verschwindet zusehends. Seit Sustiffon zuerft fich unterftant, ben Miniftern, Die mit ihm in einem Cabinette faten, vor bem Barlamente zu wirersprechen, und vollends feit Robert Beel von ben Torps abfiel, bat bie alte Parteigefinnung einen ichweren Schlag nach bem anbem empfangen. Man beginnt zu fühlen, baf auch ber Bartelmann noch etwas anerkennen muffe, bas über ben Barteigrunbfaten ftebt: bas Bohl bes Staates und ben Willen ber Nation. Noch im Jahre 1884 wies Lord Stanley eine Coalition von ber Sant, weil folde Bintenife ftets ben Ruf bes Staatsmannes zerftorten, und noch Robert Beel ich bigte burch jene berufene Sinnesanderung fein Unfeben fo unbeilbat, bag er nie wieber ein Cabinet bilben burfte. Seute aber erlebt bas Barlament in rafdem Bedfel mannichfache Bericbiebungen und Ber bindungen ber Barteien, die ein Whig ber alten Zeit als ichmachvolle Fahnenflucht verbammen mußte. 3a, die verwegenfte Reform ber neuen englischen Geschichte, bie Reformbill von 1867, biefer Sprung in's Finftere ift burch bie Torbs, bie fogenannten Conferbativen, volle führt worben! Der grimmige Sag ber alten Barteien zeigt fich faft allein noch in ber Auffassung ber Bergangenheit: ber Torp von beute vermag noch nicht, einen For rubig zu beurtheilen, boch ben Wig von beute betrachtet er febr gleichmutbig. Auch bie Maffe ber Nation frogt wenig mehr nach Whigs und Torps. Dagegen tritt ber sociale Gegen fat ber Arbeiter und ber Besitenten täglich icharfer berbor. Gine grundtiefe Umbilbung und Berfetung bes Parteilebens bat begommen, beren Abichlug Niemand abnen tann. Und mit ben alten Abelsparteien brechen einer nach bem anbern bie Bfeiler zusammen, welche ben griftefratischen Staatsbau trugen. Schon wird bie Selbstverwaltung überwuchert von neuen bureaufratischen Memtern, und ber Friedenbrichter ber alten Zeit gilt bem mobifden Rabifalismus bereits als eine lader liche Figur; icon ift bas alte freudige politifche Pflichtgefühl fo gang verfümmert, bag bie Nation burch bas Berrbild einer Bolfsbewaffnung ber Bertheibigung bes Landes zu genügen glaubt. Gine unbemmbare rabifale Bewegung icheint zu abermaliger Erweiterung bes Stimm

rechts, zur Bernichtung bes Oberhauses und ber Staatsfirche zu führen, und bei ber tiefen Ohnmacht ber Krone wird sich bas verlorene Gleichgewicht bes Staatswesens schwerlich ohne schwere sociale Kämpse wiederherstellen. Die Tage ber Aristofratie scheinen gezählt, und mit ihr versinken die beiden großen Parteien, die nur auf aristofratischem Boden gedeihen konnten.

Bei une wirfen biefelben Rrafte, welche in bem neuen England gu einer fteigenben Mannichfaltigfeit ber Parteibilbung geführt baben, und fie wirfen noch ungleich ftarter. Der beutsche Reichstag mar, wie bas preußische Abgeordnetenbaus, von jeber eine wirkliche Bollsvertretung, ben Schwankungen ber öffentlichen Deinung noch weit mehr ausgesett, als bas Saus ber Bemeinen. Unfere öffentliche Meinung ift gerflüftet, und fie muß es fein. Der vielfeltige Reichtbum unferes öffentlichen Lebens bedingt nothwendig bie Bielbeit ter Barteien. Dit bem Rampfe um bie Bollofreiheit burchfreugt fich ber Streit um bie Einbeit bes beutiden Reichs, bagu bie Dacht ber ftanbifden und ber confessionellen Gegenfate. Die religiose Parteiung muß in Deutschland immer febr tief eingreifen in bas politifde Leben, icon weil unferem Bolfe methobifches Denten Bedurfnig ift. In England verwunbert fich Niemand, weil Glabstone, ein Ibealift in feinen religiöfen Unichauungen, in ber Bolitit bem bentbar gröbften Materialismus bulbigt. Ein teutscher Mann von gleicher Begabung wird folden Biberfpruch nicht leicht ertragen, er wird fuchen feine religiöfen und politifchen 3been in Einflang ju feben. Dies Alles und nicht gulett ber unbeugfame Inbi-Dibuglismus ber Deutschen brangt ju einer Mannichfaltigfeit ber Barteinig, bie fich wohl beschranten, boch nicht beseitigen läßt. In Tagen ichwerer Berfaffungetampfe mogen für turge Beit alle unfere Bartelen Dich gufammenschaaren, um eine Regierungspartei und eine Opposition du ichaffen. 216 bauernber Buftand ift eine fo einfache Barteibilbung in Deutschland nicht möglich. Gie wiberspricht bem Wefen unferes monarchifden Staates, ber ein parlamentarifdes Parteiregiment nicht etträgt. Sie wiberipricht bem Charafter unferer bemofratischen Befell-Ichaft, welche bie parlamentarifden Barteien nicht frei gewähren läßt, Tonbern fie ber öffentlichen Meinung zu unterwerfen trachtet.

Doch genug von bem, was uns tein Borbild fein barf. Fragen wir jetzt, was wir zu hoffen haben für die Zufunft bes beutschen Barteilebens.

Unfer neues Reich besitt feine großen Barteien von altüberliefertem Ginfluß und Anfeben; ja, verwidelt wie bie beutschen Dinge liegen, läßt fich nicht einmal munichen, bag irgent eine ber beftebenben Barteien unferen Staat beberrichen folle. Das alte beutiche Leiben, bie Beriplitterung ber Kräfte, bat zu einer leberfülle ber Parteibilbungen geführt, welche ben Ausgang ernfter politischer Rampfe oftmals bem baaren Zufall, ber Willfür machtlofer fleiner Fractionen anbeimgiebt. Es ift nicht die Absicht, bier die Entstehung diefer verworrenen Barteiung im Einzelnen zu verfolgen. \*) Die ältefte einigermaßen organis firte Bartei aus ber Zeit bes teutschen Bunbes war ber Liberalismus ber Rleinstaaten; er bantte feinen Uriprung ben Rlaffenintereffen bee raid emporiteigenben Burgerthums, ben Freibeitsibealen unferer großen literarifchen Epoche und nicht gulett bem Ginfluß frangofifder Borbilber. Da jenen Scheinftaaten eine lebenbige politische leberlieferung fehlte, fo ftanb bem Liberalismus feine mabrhaft conferbative Bartei gegenüber, fonbern lediglich eine ftarre Bureaufratie fowie pereinzelte ariftofratische und ultramontane Elemente. Währendbem berbarrte ber preußische Staat icheinbar unbeweglich in feiner itreng monardifden Ordnung; fein Beamtenthum ward wenig, fein militarijder Abel gar nicht berührt von ben neuen liberalen Ibeen. Zugleich muche in feinen wunderbar fcmell aufblubenben Stadten ein reiches und ge bilbetes Burgerthum empor, eine in Preugen neue Macht von großen Uniprüchen, mächtigen Intereffen. Geförbert burch ben allgemeinen Migmuth, burch bie Gunben bes Bunbestage, entftant in Breugen wie in ben Rleinstaaten eine von Grund aus unbiftorifde Richtung, eine rabitale Partei, bie ben gesammten Entwicklungsgang ber beutiden Monarchie als nicht vorhanden betrachtete. Unter Friedrich Wilhelm IV. ftiefen biefe icharfen Begenfate zum erften male in offenem Rampfe auf einander. Der König verfaumte ben Augenblid, ba eine Ber föhnung ber gemäßigten Elemente möglich war. Gine Revolution, ein wilbes Aufwogen rabifaler Gewalten warf ben preugischen Staat in bas conftitutionelle Leben. Bur felben Beit vollzog fich in Frankfurt jener große bialeftische Proceg, ber aus chaotischem Barteigewirr ben Be banten ber beutschen Bufunft, bie 3bee bes preugischen Raiserthums

<sup>&</sup>quot;) Das Geiftvollfte, mas über biefe Entwidlung gefagt worben ift, giebt ber Auffat von Ripfc, "Deutsche Stänbe und beutsche Parteien einft und jest." (Breufische Jahrbucher XXVII, 627.)

berausbilbete. Das Bert ber Baulsfirche mußte icheitern, weil jener Bebante nur auf preußischem Boben Wleisch und Blut gewinnen tonnte. Nach bem Kalle ber Revolution jog fich ber Rabicalismus muthlos jurid: ben preugifchen Liberalen blieb bas Berbienft, bag bie preugifche Berfaffung gerettet wurde. Erft nach bem Regierungsantritt bes Bringregenten magte fich bie Demofratie wieber auf ben Rampfplat, und nun führte ber verworrene Rampf um bie Neubilbung bes Seeres zu immer neuen Barteibilbungen, zu immer mächtigerem Anwachfen ber rabifalen Rrafte. 218 enblich bie große Politif bes Grafen Bismard fich por aller Belt entbillte, als auf ben bobmifden Schlachtfelbern bas 3och Defterreiche gerbrochen war, ba ftant ber Liberalismus jugleich als Sieger und ale Befiegter auf ber Bablitatt. Ale Sieger - benn ber Gebante ber Franffurter Raiferpartei war verwirflicht; ale Befiegter, renn bas Werf war vollenbet burd Manner und burd Mittel, bie ben Unfichten bes Liberalismus ichnurstrade wiberiprachen. Man braucht nur einen Blid zu werfen auf bies Ebben und Bluthen, auf biefen rafent ichnellen Bechiel beutider Barteiung, ber in ber Geidichte feines Bolfes feines gleichen findet - und man begreift fofort, bag unfer Barteileben einjache Formen für jett nicht zeigen tann.

Im norbbeutichen Bunbe arbeiteten minteftens acht Barteigruppen burcheinander, beren jebe wieber ichroffe Wegenfate, frembartige, weit auseinanberftrebenbe Rrafte in fich folog. - Dies gilt felbft von bemt ideinbar jo fest geschloffenen Rorper ber altconfervativen Bartet. 3n's Leben gerufen burd bie Rlaffenintereffen bes großen Grundbefiges ber alten Provingen, gebietet fie über einen weitverzweigten focialen Ginflug. Sie gablt machtige Bertreter am Sofe, im Berrenhaufe, im Beere, in ber rechtgläubigen Geiftlichkeit, unter ben alten Gebeimen Rathen ber Bureaufratie, fie beberricht bie Maffen bes platten Sanbes burch bas Unfeben ber Lanbrathe, ber Grundberren und Brediger. Die aus ben muben Tagen bes Minifteriums Manteuffel übertommene Borftellung, ale ob jeber treue Unterthan confervativ benten muffe, die ftille fociale Acht, welche noch immer in einflugreichen ländlichen Kreifen ben Liberalen beimfucht, treibt manche fcmache Gemuther gu ben Dochconfervativen binüber. Die Barteipreffe, wenig gabireich aber geschicht geleitet, wirft um fo ftarfer, ba fie faft bas einzige politifche Unterrichtsmittel ihrer lanblichen Lefer bilbet. Lange migleitet burch ben blinden Sag gegen bie Revolution, burch bie mbftifchen Lebren ber franbifden Glieberung und bes gottlichen Ronigsrechts, bat bie alt-

confernative Bartei unleugbar Bieles gelernt in großen Tagen; fie bat ben Rechtsboben ber Berfaffung anerfannt und verftebt bie Baffen, Die ber conftitutionelle Staat ihr bietet, gewandt zu brauchen. Sie ift, fett Breugens beutsche Bolitif in einem großen Buge fich bewegt, ber Eng bergigfeit ihrer alten Bartelanschauungen ein wenig entwachsen, bat mit ehrenhafter Gelbstüberwindung geholfen ben norbbeutichen Bund in grunben, oftmale bei ernfthaftem Anlag, fo noch jungft bei ber Be ratbung bee Strafgejetbuche, bie Barteigrunbfate bem nationalen Ge banten geopfert. Aber ber patriotifche Ginn ihrer Genoffen liegt in fortwährenbem unenticbiebenem Rampfe mit ben Rlaffenintereffen bet Grundbefiges. 3mmer von Reuem erhebt fich bie ftanbifche Gelbitfutt wiber ben Gebanten ber Rechtsgleichheit, wiber jebe rechtliche Befchran fung ber Bermaltungswillfur; und bies Stanbesintereffe tritt um fe rudfichtslofer berver, ba bie Bartet nur wenig mabrhaft ariftefratijde Mitglieber gablt, in bem unbemittelten fleinen ganbabel ibre fefte Stüte finbet. Altpreußischen Uriprungs, fest vermachfen mit bem preußiichen Staate burch bie ruhmvollen Erinnerungen ibrer alten Golbaten geschlechter, tann biefe Bartei für bie Berrlichfeit bes Rleinfürftenthume wenig Bewunderung begen; indeg bie legitimistischen Doctrinen bet feligen Stabl, ber Wiberwille gegen jebe ftarte Menterung , ber Bunid bie altpreußische Ordnung von ben lofen und unfertigen Formen bet bunbifden Lebens fernzuhalten, ber Barteibag gegen ben Libergliemne - bies Alles im Berein ftimmt bie Altconfervativen mißtrauifch gegen bie 3bee tes nationalen Staats. Das bebenflichfte Webrechen ber Batte liegt in ber einseitigen, unbulbfamen Barte ihrer firchlichen und firden politischen Anschauungen. Der religiose mehr noch als ber politisch Gegenfat erichwert bie Berftanbigung mit ben Uberalen Barteien; unt ba bie alte Irrlebre von ber "Solibaritat ber confervativen Intereffen' noch immer in ben Röpfen fputt, fo liegt ben Altconfervativen ftets bu Berfuchung nabe, mit ben Ultramontanen ein unnatürliches Buntnit ju ichliegen. Daber fonnte felbft bie ftrenge Mannegucht, welche biefe Bartei von jeber eigen mar, ihre Mitglieber nicht immer gufammer halten, und zuweilen vermochte nur bas perfonliche Anfeben bes Buntet tanglers bie freieren Röpfe ber Confervatiben für bie nothwendigen Forberungen ber nationalen Politif zu gewinnen.

Als völlig zuverläffige Bundesgenoffen ber nationalen Ibee haber fich nur jene Confervativen bewährt, welche nach ben Ereigniffen von 1866 mit einem Theile ber Altliberalen fich zu einer selbständigen Partei zusammenschaarten. Es war ber erste Ansang einer gesunderen Parteibildung. Die freiconservative Partei hat durch ihr Zusammenswirken mit den Nationalliberalen die großen Erfolge der norddeutschen Reichstage ermöglicht. In der Presse fast gar nicht vertreten, wird sie gemeinhin für schwächer gehalten als sie ist; da sie mehr wirklich aristostratische Elemente umfaßt als die altconservative Partei, so kann sie auch undesangener als diese die berechtigten socialen Ansprüche der Mittelklassen würdigen. Doch auch in ihren Reihen bestand selten seite Eintracht; die Ansichten ihrer Genossen strebten weit auseinander nach links und rechts, vornehmlich die klerikalen Reigungen einzelner Mitzglieder verwirrten oft die Haltung der Partei.

Roch greller ericeint ber Wegenfat ber Meinungen innerhalb ber nationalliberalen Bartei. 218 ber Liberglismus, verbittert burch bie Erfahrungen ber Conflictezeit, in Gefahr gerieth ben Gebanten ber Einheit Deutschlands aufzugeben und ben gangen Bewinn bes bobmiiden Erieges ben Confervativen in bie Sanbe ju fpielen, ba vereinten fich in ber gwölften Stunde bie befferen politifchen Rrafte ber alten Fortidrittspartei mit einigen Bruchftuden bes Altliberalismus, und biefer neuen Partei wird ber Ruhm verbleiben, bag fie mit ben Freis confervativen vereint ble großen Aufgaben ber norbbeutichen Befetgebung am ruftigften geforbert bat. Aber mabrent auf ihrem rechten Miligel ber ernfte Bille ben neuen beutiden Staat auszubauen überwog, ftand ibre linte Seite noch unter bem Ginfluft ber Erinnerungen aus einer übermunbenen Bergangenheit. Der alte Barteihaß gegen bie Confervativen, Die alte Luft am Wiberfpruch, Die alte Reigung bie Machtfragen ber Bolitif an tem Dage theoretifder 3beale zu meffen, brufteten fich mit bem ftolgen Ramen ber Entschiebenheit und fubrien Die Bartei zuweilen in Berfuchung bas Wert ber beutiden Reform zu fteren. Da ber nationalliberalismus fich wefentlich auf bas gebilbete Burgerthum ftust, fo finbet er in ber Breffe eine unverhaltnigmäßig ftarte Bertretung und verfällt barum leicht bem gefährlichen Bahne, als ob feine Gefinnung ber öffentlichen Meinung ber gefammten Ras tion entipreche, burch fociale Alaffenintereffen gar nicht getrübt werbe wahrent boch bie Berhandlungen über bie neue Rreisordnung genugfam bas Gegentheil bewiesen.

Bon ber Fortichrittspartei bes norbbeutschen Bunbes läßt fich ohne Unbilligleit fagen, baß fie fich im Gangen als bie Bartei ber fouveranen Rritit, ber theoretischen Schablone bewährt hat. Ohne bie Soffnung, ja felbft obne ben ernftlichen Bunich jemals felber gu regieren, bat the Demofratie in ber größten Revolution, bie unfer Baterland je gefdant, eine enticieben reaftionare Saltung bebauptet. Gie verfucte bie Grin. bung ber norbbeutiden Bunbesverfaffung zu bintertreiben, fie bat feit bem burd ihre gellenben Unflagen gegen ben beutiden Staat un miffentlich bagu mitgewirft, Die Kriegeluft unferer Nachbarn gu ichuren: fie bat enblich weithin im Bolle eine bittere Berftimmung gegen alles Beftebenbe genabrt, welche in einem aufftrebenben Staate ichledtbin finnlos ift und nur barum fich bebaupten fann, weil uns noch aus ben Beiten bes Bundestags eine Belt überlieferten Grolles geblieben ift. Gie bat von ben weltverwanbelnben Greigniffen ber füngften Jahr weniger gelernt als irgent eine andere Bartei; fie lebt und webt ned in bem Babne, ale ob ber Berfaffungeconflict ben natürlichen Buftant monarchifder Staaten bilbe. 3br fehlt jebes Berftanbnig fur bie Bebeutung ber Rrone und bes Seeres, für jene politifden Rrufte, welche unfer werbenbes Reich zusammenhalten und feine Entwidlung verbürgen. Auch ber wichtigften Referm unferes inneren Staatslebens ftebt fie feindlich gegenüber. Beberricht von ben focialen Anschauungen ber Mittelflaffen verwirft fie jebe wirfliche Gelbftverwaltung, welche ben Ginflug ber boberen Stanbe nothwendig fraftigen muß. Gie begt einen blinben Röblerglauben an bie unbeitrbare Beisheit ber öffent lichen Meinung, und weiß bie Ginfeitigfeit ihrer Rlaffenanschanungen binter einem bochausgebildeten Besimmungsterrorismus und tonenben Worten von Freiheit und Gleichheit ju verbergen. Gie bat, obgleich fie zuweilen burch mannhaftes Rügen einzelner Berwaltungsmißbraude fich ein Berbienft erwarb, erft burch Thaten ben Beweis zu führen, bat fie fähig fei praftische Bolitif zu treiben und nicht mehr ben Willen bege bie Fortbilbung bes beutschen Staats zu bemmen. - Bunt gemifcht wie biefe bemofratifche Schaar ift auch bas focialbemofratifde Lager, eine Bartei, Die alle Grundlagen politischer Freiheit grundlablid verwirft und nur beghalb eine gewiffe Berechtigung befitt, weil bt Dafein bie befitenben Rlaffen gwingt für bie Arbeiter gu forgen. G ware Leichtfinn, ibre Dacht ju unterschäten; bod für unfer parlamen tarifches Leben tommt fie wenig in Betracht, ba fie felber eingeftebt, bağ ibre Biele fich nicht auf parlamentarifdem Bege erreichen laffen.

Selbständig zwischen diesen Parteien stand im nordbeutschen Reide tage stets unter wechselnden Formen eine Gruppe von Barticularisten and ben Kleinstaaten — die reaktionärste aller Fractionen, in Sachsen mit bem wohllautenben Ramen ber Bunbesftaatlich-Conftitutionellen belegt. 3br mangelt felbft jenes beideibene Dag von Berftanbnik, meldes bie Manner ber Fortidrittspartet bem preugifden Staate entgegenbringen. Ein Trummerftid aus ben armieligen Beiten ber beutiden Libertat, mit erheuchelten Freiheitsphrafen pruntent, feinbfelig gegen bas Reich und gegen alle gefunden Rrafte bes beutiden Staate, fnedtifch gegen bie Rleinfürften und gegen alle verfaulten Bewalten, bie aus einer wirrenreichen Bergangenbeit noch in bie belle Gegempart bineinragen. befennt bieje Richtung fich jest offen zu bem Blane, bie faum errungene nothburftige Ginbeit Deutschlande aufzulofen, Die Ausnahmeftellung Baierns jur Regel ju erbeben und jenen ichimpflichen Foberalismus, ber einft unfer Baterland erniebrigte, wieber jurudjuführen. - Obnmadtig, unfruchtbar, vollig talentlos fintet fie ibre natürlichen Bunbesgenoffen in ber polnischen Fraction, welche, befeelt von einer ungleich ebremvertheren Gefinnung, bem beutiden Staate gleichfalls feinblich gegenüberfieht.

Beit machtiger ift bie jest zu neuer Kraft erwachte ultramentane Bartei. Es frommt nicht fie abzufertigen mit bem allerbinge unwiberlegliden Tabel, fie bilbe einen Anadronismus, babe fein Recht bes Dafeins in unferem paritatifden Staate. Der Anadronismus, bas Fortwirfen ber Anschauungen vergangener Jahrhunderte ift eine nothwenbige Rrantbeitericheinung in bem leben alter Bolfer. Die ultramontane Bartei ericeint als eine unberechenbare Große in unferem Barteitampfe, nicht blos weil fie mit ihren firchlichen Unichauungen bie politijden Beftrebungen ber anberen Bartelen beständig burchfreugt. fonbern weil fie in ber Bolitif gewiffenlos fein und bleiben muß. Die moberne Schminte, womit fie ihre Iveen ju übertunden liebt, bie perfentiche Rechtichaffenbeit und Bilbung vieler ihrer Mitglieber anbern gar nichts an ber Thatfache, bag fie bie Munbigfeit bes Staates, biefen bitlichften politifden Gewinn ber Arbeit ber Reformatoren, ichlechtbin betwerfen muß. Gie barf nicht anerfennen, bag ber Staat nach feinem eigenen fittlichen Befete lebt, fie barf fich nicht trennen von jener Staatslehre, Die feit Auguftin und Thomas von Aquino bis berab auf Bellarmin von allen politifden Dentern ber alten Rirche geprebigt burbe. Der Staat ber Ultramontanen ift bas Reich bes Fleisches, obne jeben fittlichen Inbalt : Werth und Burbe empfängt er nur wenn und weil er bem Reiche Gottes, ber Kirche, bient. Daber bie frivole Gemuthefreiheit, Die grundfastiche Grundfastofigfeit ber Bartei in allen

rein politischen Fragen. Wie die Jesuiten einst die Lehre von der Bolkssouveränität ersanden und zur selben Zeit, ohne sich selber zu widersprechen, dem härtesten Despotismus dienten, wie sie von dem goldenen Knopse chinesischer Mandarinen bis zu der phrhzischen Mite moderner Demagogen sedes erdenkliche politische Abzeichen getragen haben, so sind auch die Führer der Ultramontanen unserer Tage den Görres die herab auf Herrn Bindthorst allesammt — Mädchen aus der Fremde, bereit jeder politischen Partei eine Gabe darzubringen.

Das raiche Unwachsen ber ultramontanen Bartei, bas wir bemt por Augen feben, bangt freilich jum Theil von gufälligen Grunben ab. Das Berg ber Nation weilte in ber Ferne bei unferem Beere, wibmete ben jängften Wahltampfen babeim nur eine halbe Theilnahme; in folden Tagen bat bie rubrigfte und bestgeordnete Bartet regelmäfte gewonnenes Spiel. Der Zusammenbruch bes Rirchenftaate, in bemfelben Augenblide, ba bie Unfehlbarteit bes Bapftes verfindet math, bie beftige, in ber That firchenfeindliche Sprache ber rabifalen Blatter, bie nach alter beutider Unfitte oftmale bie Gimmijdung bes Staates in bie Fragen bes inneren firchlichen Lebens forberten, auch einzelne robe Ausbrüche protestantischer Undulbsamfeit, wie jener haftiche Ber liner Rlofterfturm, baben weithin in ber gläubigen fatholifden Belt Erbitterung und Beforgniß erwedt. Aber auch bauernbe Berbaltniffe gereichen ber Dacht ber Illtramontanen jum Bortheil. Das neue Reich enthält reichlich zwei Gunftel fatholifder Burger, und Rom weiß, bas bie Freiheit bes Gebantens in bem beutiden Genius ihren Schirm und Buter finbet, bag unfere Bilbung in ihrem Rerne proteftantifc ift und bleibt. Das allgemeine Stimmrecht, bas ben Machten ber Gewohnbeit und ber Dummbeit ein fo unbilliges lebergewicht einraumt, bleibt eine unichatbare Baffe für bie Befuiten. Der Rampf wiber ben unfeble baren Papft wird noch auf lange hinaus die firchlichen Leibenschaften wach balten und ichließlich abermals bie alte Babrbeit beftätigen, bat nur wer gewillt ift ein Reber zu werben bem romischen Stuble mit Er folg wiberfprechen tann. Ein Theil ber Elericalen glaubt wirflich, bag eine beutsche Nationalfirche im Werben fei - ein in einer paritätischen Ration offenbar unmöglicher Gebante -; ein anderer beuchelt biefen Glauben, und Beibe benuten bies Schrechgefpenft um bie frommen Gemüther zu erregen. Im Berfebre mit ben bobergebilbeten, well flügeren Genoffen aus Nordbeutschland, aus ber Rheinproving und Elfaß - Lothringen wird bie ultramontane Partei in Baiern und am

Derrhein allmählich lernen, bas pöbelhafte Auftreten ihrer Wertzeuge u ermäßigen und bann bie alte scharfe Waffe ber persönlichen Einschückerung und Berleumbung nur um so wirksamer zu gebrauchen. Ind gelänge der Plan, in Berlin eine Nuntiatur zu gründen — eine Ibsicht, die sich in dem neuen Neiche nicht leicht wird vereiteln laffen — o wäre für die Leitung der Bartei ein mächtiger Mittelpunkt gefunden.

Aufrichtige Chrfurcht bor bem neuen Reiche wird niemand von ben Ultramontanen forbern. Recht, Staat, Baterland fint ihnen ftets nur Mittel für firchliche 3wede; gubem bleibt unvergeffen, bag ber beutiche Beift jederzeit ber furchtbarfte Wegner römischer Berrichsucht war, bag ber preufische Staat einem glorreichen Kirchenraube, ber Sacularifation bes beutschen Orbenslandes, einen Grundftein feiner Brofe banft, fein Berbegang mit ber Gefdichte bes Broteftantismus fest verflochten ift. Doch bie Bartei fühlt, bag eine unwiderrufliche Entichetbung gefallen ift, fie bat ben neuen beutichen Staat anertannt, um ibn zu benuten. Borberband, fo lange ber Particularismus noch zinige Lebensfraft befigt, entfpricht es bem Bortheil ber papftlichen Bartei, ber Reichsgewalt burch bie centrifugalen Rrafte Berlegenbeiten bereiten. Das lob bes Einheitestaate, bas zuweilen in ber fleritalen Breffe Babens gefungen wurde, mar offenbar nur ein Ranlefpiel gum Schaten ber babifchen Regierung. Die Führer ber Bartet waren gunadft entichloffen, zu verhindern - wie bas Schlagwort lautet - baß ber beutiche Raifer jum Raifer von Deutschland werbe. Befagen fie ein bescheibenes Dag von fluger Berechnung, fo bot fich ihnen bas Bunbnif mit ben Altconfervativen als bas ficherfte Mittel ben Ausbau ber Reichsverfassung zu hintertreiben. Es war feineswegs bas Gefühl innerer Bermanbtichaft, mas bie Ultramontanen mabrent bes letten preußischen Landtage gu ber confervativen Bartei binüberbrangte. Gie wiffen febr wohl, daß die bibelgläubigen Brotestanten, eine Minbergabl phantaftischer Röpfe abgerechnet, burch eine ungebeure Kluft von bem romifden Stuble getrennt werben. Gie wiffen noch ficherer, bag ber Techtgläubige evangelische Deutsche mit beiben Fugen auf bem Boben Des Baterlandes fteht; bie monarchifche Befinnung, welche von ben meiften Befennern biefer firchlichen Richtung gebegt wirb, ift feinesbege, wie alle politischen Programme ber Klerifalen, ein Nothbebelf uf Beit, fonbern eine feste Ueberzengung, bie aus ber bartmonarchiben Beidichte unferer Lanbesfirden fich ergiebt. Aber bie ultramonine Bartei, geschult in ben Berricherfunften einer bierardischen Rirche, besitt ein seines Berständniß für die Macht; sie will herrschen, augenblicklich, unverzüglich, und wie heute die Machtverhältnisse unserer Barteien liegen, verspricht ein Bund mit den Altconservativen den raschesten Erfolg. Auch bietet die Lust des Beharrens, die in diesen Kreisen lebt, eine willsommene Stütze für die Pläne der Kirche; der blinde Haß gegen den Liberalismus vergist immer von Neuem die alle, soeben wieder von den süberalismus vergist immer von Neuem die alle, soeben wieder von den süberalismus vergist immer von Neuem die alle, soeben wieder von den süberutschen Raditalen erprobte Ersahrung, das noch jeder politische Berbändete der Ultramontanen schließlich der Betrogene war.

Außerbem noch eine Schaar fleiner Fractionen, bie ibr Dafein lebiglich bem Zufall ber perfonlichen Laune verbanten, Phantaffevarteien jeber Art, Nationalbemofraten und wie fonft die felbfterfundenen ftolgen Namen lauten - am zahlreichften natürlich auf liberaler Geite, we ber Beift ber Rritif und ber Eigenrichtigfeit immer am ftartften gebeibt. Rurg, ein daotisches Bewirr, bas in einem gesunden und politisch nicht mehr gang unerfahrenen Bolle rein unbegreiflich ware, wenn nicht ble Migbilbung ber Aleinstaaterei, bie langjährige Gewöhnung an theere tifches Politifiren, Die ungebeure, an neuen Bilbungen überreiche Um gestaltung bes focialen Lebens alle Gunben unseres Inbivibualismus üppig batte in's Rraut ichiegen laffen. Huch bie unbillig ftarte Abnet gung, welche biefe flüchtigen Parteigebilbe trennt, ftebt unferem gutber gigen Bolfe übel an. Doch besteben in biefem unfertigen Reiche wenige allgemein anerfannte Inftitutionen, beren Schranten Bebermann achtet. Mur allzu oft in unferem jungen constitutionellen Leben ward uns bie Erfahrung, bag jebe parlamentarifde Mebrbeit im Laufe ber Zeit fic auflodert; unfere Barteiung mar ein ewiges Rommen und Weben, fait jebe Fraction erblickt beute in ben Reiben ihrer Nachbarin alte Ge noffen, bie ihr als Ueberläufer und Abtrunnige ericheinen.

In bies wüste Durcheinanberwogen ber Parteiung greift nun vollends verwirrend und aufregend unsere tausendsöpfige Presse ein. Der alte Arnot sagt irgendwo im "Geiste der Zeit", wenn der deutsche Denker tieser blide als die freien Köpfe anderer Bölker, so sei dasst auch die Dummheit in Deutschland dümmer als irgendwo sonst. Wer das Treiben unserer Winkelblätter betrachtet, wird dem aufrichtigen Alten Recht geben. Das verzettelte Kleinleben deutscher Positil, die Schreibseligkeit der Zeit, das Bedürfniß der Geschäftswelt nach neuen Nachrichten haben uns bahin geführt, das Deutschland wohl einen zehn mal größeren Theil seiner gesistigen Kräfte der Presse widmet als Frank-

England. Daber bie erichredenbe Dlaffe von Schwachtopfen n Journalisten, baber jene Uebergabl von armseligen Burftwelche, wefentlich mit ber Bapiericheere geschrieben, ben Spruch mal: stulta est clementia periturae parcere chartae als Bebot in Ehren balten. Ber weiß nicht, wie oft in beutiden bten zwei Zeitungen neben einanber ibr unnütes Dafein beibe berfelben Bartei angeborent und boch um ber lieben ft willen in beständiger Rasbalgerei begriffen? Wer fennt Buchhandlerzeitungen, an beren Thure ber Berleger Bache höflicher Wirth, gehorfam fragent, was bas verebrte Bublifum n wünsche? Nicht blos folde Blätter nieberen Ranges entb ber festen Parteibisciplin, auch in unseren großen Barteitritt bie Willfiir bes Rebacteurs febr ftarf berver, fie reiten enpferte, vertheibigen perfonlide gamen tes Berausgebers, Barteigweden guwiberlaufen. Bon tem Durchichnitt unferer t nod immer; tre fratelli, tre castelli.

anarchifde Buftant bes norbbeutiden Barteilebens brobte Singutreten bes Gubens fich noch bunter gu geftalten. Die ig eines Abgeordneten, ber nicht ber Proving angehört, ift ben alten, an größere Berbaltniffe gewöhnten preufischen Broicht bäufig, in ben neuen Brovingen Breugens eine überaus uenahme, in Gubbeutschlant vorberhand noch faft unmöglich. em batten bie am grundlichften befehrten Gubbeutiden, Die an ben letten Wahlen noch nicht theilgenommen. Es blieb ber ichwierigften Aufgaben bes erften Reichstags, bie nord-Barteiung mit ben fleinen Fractionen zu verschmelzen, die fich eigenartigen Berhältniffen von viertebalb Mittelftaaten berausbaben. Bon einer confervativen Bartei im Ginne ber alten befitt ber Guben faum ichwache Anfange, und feine Bolfsfich burd ibre vaterlandefeindliche Saltung felber gur Schwäche it. Am ichwierigften ließ fich bie buntgemischte bairische Fortrtei in ben Rabmen ber nordbeutschen Barteiung einfügen; fie bor bem Kriege im Begriff, bas ungenugenbe bairifche Beerd mehr zu ichmachen, fie zeigte noch mabrent ber Berfailler ungen einen febr bebenflichen Gifer, von ben verrotteten baju-Eigenthumlichfeiten jo viel als möglich zu "retten." Daber I möglich, bağ eine gang unbeilvolle Wendung fich vollzeg, bağ smannschaftliche Gruppe bairifder Bolitifer fic absonderte. Der wohlgesicherten Einheit Großbritanniens ift es ungefährlich, ja heilfam, baß die schottischen Mitglieder des Parlaments sich zuweilm zur Berathung schottischer Fragen versammeln und dem Lord Abvocate ihre Beschlüsse mittheilen. Das Parlament eines Bumbesstaates, in bereits in den höfen und Landtagen eine überstarke Bertretung panicularistischer Interessen besitzt, kann den Sondergeist der Landsmamischaften nur schwer ertragen.

Doch alle biefe Befürchtungen fint gu Schanben geworben. De große Mehrgahl ber Gubbeutichen bewährte bei ben Bablen eine multe bafte Saltung. Leichter, ale ber Soffnungevollfte erwarten fonnte, fat unmerflich baben fich bie Genoffen aus bem Guben mit ben norbbeutiden Bartelen verschmolzen. In biefer Unnaberung liegt unzweifelhaft bas it freulichfte Ergebniß ber erften Geffion bes beutiden Reichstage - m gleich ein ichlagenter Beweis für bie Befunbheit, bie natürliche Reffiglit bes neuen Reiches - eine berebte Biberlegung jener alten Dardm. bie une ben unverfohnlichen Gegenfat von Gub und Nort ichilberten. Die ultramentane Bartet empfing, wie zu erwarten war, eine wefent lide Berifarfung aus bem Guben, barunter manche robe, ber beutiden Bilbung gang entfrembete Elemente. Auch ber nationalliberalen Mid tung wuchfen neue Rrafte gu: bie tapferen Schwaben ber beution Bartel, bie in fcweren Tagen mit Muth und Ginficht fur Breugen ge ftritten und nun, unberührt bon ben Erinnerungen bes Conflicts, eine beilfame Unbefangenheit in bas nortbeutsche Barteileben bimber brachten - freilich auch einzelne Doctrinare, welche, aufgewachen unter abnlichen Erfahrungen wie bie belgischen Liberalen, gleich biefel ben Rampf wiber bie fatholijde Lirde als bie bodite Aufgabe bes gib raliemus betrachten. Gebann entftant aus altliberalen und partice lariftifchen Elementen eine neue Fraction, bie liberale Reicherann Wie feltfam gemifcht fie auch ericbeinen mag - bas Beugniß gebubt ibr , baß fie verftanben bat, bie particulariftifden Krafte , bie fie umichließt, barnieberguhalten, bag fie in ber Regel mit Blud fur eine Belitif ber Berföhnung wirfte.

Das Hauptverdienst an bieser so unerwartet leichten Umbildung ber Parteien gebührt unzweiselhaft ben Ultramontanen. War es nicht ein wahrhaft wunderbares Glüd, daß diese Partei, beren geriedene Weltslugheit Jedermann fürchtete, unter ben günstigsten Berhältnisser eine so maßlose Berblendung offenbarte? Berauscht von ihren Bable erfolgen, enthüllte sie sofort ihre gefährlichsten Sintergedanken. erlangte, but unier neues Meid für ben Gnan bes Bapfifonigs einwer folle; fie monne mit Diffe bes Marifolismus ben Reichstag zu berrumpeln und eine miglicht nichtstagende allgemeine Bestimmung ber "bie freiheit ber Ande" ber Meicheverfaffung einzufügen - um Sparm mir biefer queffeneibigen Baffer ben Ertlichen Frieben ber einen Stanten au fiften. Bilbreit bie Sifter über Singebung an wifer und Meich indrindig betheuerten, bend bod in jebem unbewach-Erpenblide ber Groll ber Bartet über bie neue Orbnung ber beut-Den Dinge anmerkennfert bernert. Das Engebnif tiefer gottgefanbten erblendung war bas erfaulicije. Die Weicheregierung, bie Anfangs fenber gefemmen war gepen bie Elericalen mit Schonung zu verfahren. iege aus ihrer Zumichaltung beraustreten. Die Altconferrawer erfammen festent bie Gefahr einer felden Bundesgenoffenschaft. ber freiengemerinen "beutiden Neidsbertei" zeigte fich feine 2000 est von dericuler Asipungen, grave bier fant bie milbere Rintung Ambeliciemes worme Firigreder. Die Fertidrittspartei bem me einembertie Geichgiligfeit augen bie Beise ultramontaner, Anne tete." In ber Mebracift ber Erneftenen brang bie Ginfic :ber Gegenfat midmifder und fiberalififder Gefimm ale anderer Meinungkunterichiere überragen muß. D entidlands man in jener weltspilrafiden Stunde zu Perichen met, nicht bellendet, und jo lange bie Berbeifung erft be 120 Derben frieder bem bermermen Gractienewefen und mer gwei guefe Bonteier verbergen fieben: pie failfel amei bes Somidvins, und bie vam indariftifde Baneharvens. Der bemefrande Duntel allemines de feben: bie Kadwelt aber - baran tann ibm af gwedeln — mich an ben erften beutiden toor fiellen, was er gefoon babe, um bis to grandete fatierinde Anone zu beleben und au meiafeit , meide in ber jumaen Unien en tienale und eine particularififde Parti sferem gungen Weiche; nur freilich fem differ unt neiner bernetteten ale in metroniden Bet , fein wefentliche Ribert Wangen bestant. The Commonwell but bourt faffen. Genif mine ber Aus

Der wohlgesicherten Einheit Großbritanniens ist es ungefährlich, ja heilfam, baß die schottischen Mitglieder des Parlaments sich zuweilen zur Berathung schottischer Fragen versammeln und dem Lord Abvocate ihre Beschläffe mittheilen. Das Parlament eines Bundesstaates, der bereits in den Höfen und Landtagen eine überstarke Bertretung panicularistischer Interessen besitzt, kann den Sondergeist der Landsmannschaften nur schwer ertragen.

Doch alle biefe Befürchtungen find ju Schanben geworben. Die große Mebraahl ber Gubbeutiden bewährte bei ben Bablen eine mufterbafte Saltung. Leichter, ale ber Soffnungevollfte erwarten tonnte, fait unmerflich haben fich bie Benoffen aus bem Guben mit ben norbbeutiden Barteien verichmolzen. In biefer Unnaberung liegt unzweifelhaft bas erfreulichfte Ergebniß ber erften Seffion bes beutichen Reichstags - jugleich ein folggender Beweis für die Gefundheit, die natürliche Feftigteit bes neuen Reiches - eine berebte Wiberlegung jener alten Marchen, bie und ben unverfohnlichen Wegenfat von Gub und Nord ichilberten. Die ultramontane Bartei empfing, wie zu erwarten war, eine wesentliche Berftarfung aus bem Guben, barunter manche robe, ber beutiden Bilbung gang entfrembete Clemente. Auch ber nationalliberalen Richtung wuchien neue Rrafte ju: bie tapferen Schwaben ber beutiden Bartei, bie in fcweren Tagen mit Muth und Ginficht für Breugen geftritten und nun, unberührt von ben Erinnerungen bes Conflicts, eine beilfame Unbefangenheit in bas norbbeutsche Parteileben biniber brachten - freilich auch einzelne Doctrinare, welche, aufgewachlen unter ähnlichen Erfahrungen wie bie belgischen Liberalen, gleich biefen ben Kampf wiber bie tatholische Kirche als bie bochfte Aufgabe bes Libes ralismus betrachten. Gebann entftand aus altliberalen und partieus lariftifchen Elementen eine neue Fraction, bie liberale Reichspanel Bie feltfam gemischt fie auch erscheinen mag - bas Beugniß gebührt ibr, baß fie verstanden bat, die particularistischen Kräfte, die fie um ichließt, barniebergubalten, baß fie in ber Regel mit Glud für eine Bo litif ber Berföhnung wirfte.

Das Hauptverdienst an bieser so unerwartet leichten Umbildung ber Parteien gebührt unzweiselhaft ben Ultramontanen. War es nicht ein wahrhaft wunderbares Glück, daß diese Partei, deren geriebene Weltslugheit Jedermann fürchtete, unter den günftigsten Verhältnissen eine so maßlose Verblendung offenbarte? Berauscht von ihren Bahle ersolgen, enthüllte sie sosort ihre gefährlichsten hintergedansen. Sie

verlangte, bag unfer neues Reich für ben Staat bes Babittonias eintreten folle; fie mabnte mit Silfe bes Rabitalismus ben Reichstag gu überrumpeln und eine möglichft nichtsfagenbe allgemeine Beftimmung über "bie Freiheit ber Kirche" ber Reichsverfassung einzufügen - um alsbann mit biefer zweischneibigen Baffe ben firchlichen Frieden ber fleinen Staaten ju ftoren. Babrend bie Rubrer ibre Singebung an Raifer und Reich inbrunftig betbeuerten, brach boch in jebem unbewachten Augenblide ber Groll ber Bartei über bie neue Ordnung ber beutiden Dinge unverfennbar bervor. Das Ergebniß biefer gottgefanbten Berblenbung mar bas erfreulichfte. Die Reichsregierung, bie Anfangs offenbar gefonnen mar gegen bie Clericalen mit Schonung zu verfahren, fonnte jest aus ihrer Burudbaltung beraustreten. Die Altconferbativen ertannten fofort bie Befahr einer folden Bunbesgenoffenicaft. In ber freiconfervativen "beutiden Reichspartei" zeigte fich feine Spur mehr von clericalen Reigungen, grabe bier fant bie milbere Richtung bes Rathelicismus marme Rürfprecher. Die Fortidrittspartei bewies eine ehrenwerthe Gleichgiltigfeit gegen bie Reize ultramontaner " Grunt-In ber Mehrzahl ber Fractionen brang bie Ginficht burch, baß ber Wegenfat unitarifder und foberaliftifder Besimung vorberband alle anderen Deinungsunterschiede überragen muß. Die Einbeit Deutschlands marb in jener welthiftorifchen Stunde zu Berfailles verfuntet, nicht vollendet, und fo lange bie Berbeifung erft balb vollzogen ift, werben binter bem verworrenen Fractionswefen unferes Reichstags immer zwei große Barteien verborgen fteben : Die faiferliche Bartet, Die Bartei bes Fortidritts, und bie particulariftifche Bartei, bie Bartei bes Beharrens. Der bemofratische Dünkel allerdings will biefe Wahrheit nicht feben; bie Nachwelt aber - baran fann icon heute fein flarer Ropf zweifeln - wird an ben erften beutiden Reichstag lebiglich bie Frage ftellen, mas er getban babe, um bie in munberbaren Rampfen gegrundete talferliche Krone zu beleben und zu ftarten. Diefelbe Rothwendigfeit, welche in ber jungen Union von Norbamerifa fogleich eine nationale und eine particulariftische Bartei bervorrief, waltet auch über unferem jungen Reiche; nur freilich tonnte in Amerita biefer Wegenfat icarfer und reiner bervortreten ale bei une, ba bort, in einer gang bemofratischen Welt, tein wesentlicher Unterschied ber Meinungen über Breiheitsfragen beftanb.

Die Einheitspolitif hat vorerft nur ein bescheibenes Biel in's Auge bu faffen. Gemig mare ber Ausbau unferes nationalen Staates beute

um Bieles leichter, wenn bem norbbeutiden Bunte noch einige Reit felbständiger Entwidelung, bem fübbeutiden Barticularismus noch eine lette Frift fich völlig zu zerfeten und abzunuten vergonnt worten wire. Die Ereigniffe fint anbere gefommen. Bir baben im Guben ein Ermachen ber nationalen Besimmung erlebt, bas ber Leichtfinn felber fo nicht hoffen fonnte, und muffen zu biefem unfäglichen Blud auch tie traurige Thatfache mit in ben Rauf nehmen, bag ber bbnaftische Bartlcularismus in Berfailles einen letten Gieg errungen bat und fortan innerhalb bes Buntes mit einigem Erfolge wirten fann. Das beutide Reich ift wie ber norbbeutsche Bund gezwungen, fortzuschreiten und fich auszubreiten, burch große Leiftungen ber Gefetgebung fein Recht und feine Lebenstraft täglich von Reuem zu erweifen. Aber eine fo reide Beit ber Reformen, wie bie beiben norbbeutiden Reichstage fie une brachten, fieht vorberhand nicht zu erwarten; bas erfte beutiche Barlament fann eine gewiffe Berwandtichaft mit bem Zollparlament nicht verseugnen. Die beutsche Krone muß ben fleinen Sofen mehr Rudfict erweisen als weiland die Krone Preugen; fie wird - fraft einer Noth wendigfeit, die jedem politischen Ropfe sofort einleuchtet - mit ber Krone Baiern ein freundschaftliches Berhältniß zu erhalten juden. Die Reichsverfassung vermag nur bann zu wirfen, wenn bie mächtigeren Blieber bes Reiche burch ehrliche Bunbesfreundschaft verbunden im. Man ftelle fich vor, bag ein tiefer leibenicaftlicher Gegenfat innerbalb bes Bunbesrathe entftunbe, bag bie bairifden und wurtembergifdet Mitglieber bes Bunbeerathe, nach ihrem unbeftreitbaren formalen Rechte, in bem Barlamente als Führer ber Opposition auftraten und man wird fofort einfeben, bag biefes Reich burch Debrheite beschlüffe nicht geleitet werben fann.

Reine Frage, die süddentschen Kronen haben zu Bersailles nur einen fräftigen Lebensversicherungsvertrag geschlossen; neue Lebenskraft haben sie nicht empfangen. Die tüchtigen Leistungen der bairischen und würtembergischen Truppen beweisen nur, wie gewaltig ein starker nationaler Staat Alle die ihm dienen emporhebt und frästigt; für die Lebensfähigkeit der Königskronen von Baiern und Würtemberg beweisen sie gar nichts. Der Berweiungsproces der Kleinstaaterei wird sortbauern; nach wie vor werden die sreien Geister der Nation den kleinen Kronen seindsellg oder gleichgiltig lächelnd gegenüberstehen. Auch das beutsche Reich wirt, wie der nordbeutsche Bund, das seltsame Schauspiel eines Gemeinwesens bieten, das, als Ganzes kerngesund, in seinen Gliedem

trankt. Aller Rechtssinn ber Deutschen, alle die verdiente und unverdiente Dansbarseit, die wir den fleinen Kronen widmen, kann den gesunden Menschenverstand der Nation nicht dahin bringen, schwarz für weiß zu halten, den bairischen Landtag oder das bairische Ministerium des Auswärtigen als gesunde politische Kräfte zu verehren. Doch die Beraussicht des praktischen Staatmannes gleicht den Ahnungen des schafsenden Künstlers; er sieht wohl das lehte Ziel der Entwicklung — und dieses bleibt für Deutschland die nationale Monarchie über einem mächtigen hohen Abel und selbständigen Provinzen. Bon den Stusen, die dahin sühren, ertennt der Staatsmann nur wenige. In der gegenwärtigen Lage muß die Reichsgewalt die Berfailler Berträge mit allen ihren lästigen Ausnahmebestimmungen ehrlich, ohne Hintergedanken aufrecht erhalten und dem langsamen Dahinsiechen der Kleinstaaterei ruhig zuschauen.

Eine Bartei, bie bas Wert unferes leitenben Staatsmannes ernftlich ferbern will, barf also nicht fogleich burch Menberungsversuche bie taum gewonnenen fübbeutschen Rronen verftimmen und erschreden. Manche Reformplane, bie im norbbeutschen Bunbe möglich maren, find beute unburchführbar. Es geht vorerft nicht an, ben preußischen ganbtag alfo umjugeftalten, bag er ben engeren Reichstag bes beutichen Reiches bilbe; einfache Inftitutionen, bie eine gefährliche Rlarbeit über bie wirklichen Machtverhaltniffe verbreiten, gereichen einem jungen bunrifden Leben leicht jum Schaben. Auch bas verantwortliche Reichsministerium, bas in ben liberalen Programmen verlangt wirb, fann ben boben Erwartungen, die man von ibm begt, ichwerlich entsprechen. Ge ift um ber Ordnung willen munichenswerth und wird bon manchen feinen Regierungen felbit geforbert, bag felbitanbige Beborben für bie Reichsverwaltung gebilbet werben, und ber Reichstag muß bie Mittel befigen biefe Reichsminifter vor Gericht jur Berantwortung ju gieben. Aber bas Reichsminifterium tann nicht eine wirfliche Staatsregierung, fonbern nur ein Organ bes Bunbeerathe fein. Dies Bunbesbirectothun, wie schwerfällig es auch scheint, bat fich boch praftisch bewährt, obgleich bie fleinen Bunbeeftaaten barin feineswege burch eine überwaltigenbe Fulle von Talenten vertreten waren. Der Bunbebrath bemabrte fich , weil er auch tem fleinften Bunbesgenoffen erlaubt , feine Imereffen an entideibenber Stelle zu vertheibigen, und bie Rlagen über Unterbrudung von vornberein abichneibet. Much in Bufunft wird bie teutiche Krone ben ihr gebührenben Ginfluß zu behaupten fuchen burch weise Leitung bes Bundesraths, nicht burch ein Neichsministerium, bas über bem Bundesrathe stünde. Nicht die Abanderung der Reichsverfassung ist zunächst unsere Pflicht, sondern die Aussührung der Bersprechen, die sie enthält.

So lange bie fübbeutschen Kronen sich erft eingewöhnen muffen in bie neuen Berbaltniffe, gebietet bie Klugbeit, vornehmlich jene Aufgaben nationaler Politit in Angriff zu nehmen, welche ben Dynaftenbunkel nicht unmittelbar berühren. Die Bollenbung bes großen Werfes beuticher Rechtsreform, die Begründung ber Müngeinbeit, bie Fortbildung ber Sanbelspolitif, bie Ginführung felbftanbiger Reichsfteuern ftatt ber Matrifularbeiträge, bies Alles bietet einen reichen Arbeitsftoff, ber obne allgu gehäffigen Biberftand particulariftifcher Rrafte bewältigt werben fann. Much für ein Behrgefet ift ber Boben jett geebnet. Die Nation weiß, was ihre Einbeit bem Beere verbanft; fie fieht, wie bas Beer ein unschätbares Mittel bilbet, ben ber neuen Zeit entfrembeten boben Abel an ber Arbeit bes nationalen Staats zu betbeiligen; fie bat bie gefunde Rraft ber Organisation unseres Deerwesens noch einmal et probt; fie weiß, bag bie Steuerlaften, bie bies Beer uns auferlegt, gwar bod, boch weber erbrudent noch nutlos fint. Bir fteben umringt von miggunftigen Nachbarn; bie einzige Grogmacht, bie une mabrent bes Rrieges zu Dank verpflichtet bat, fann nach bem Tobe ibres weifen Berrichers leicht ihre Saltung völlig anbern. In ber Schwei; wie in ben Rieberlanben, in Defterreich wie in ben baltischen Brovingen regt fich bie Angft vor ber Angiebungsfraft bes beutschen Staats; fein Sterblicher weiß, ob nicht bereinft ber Rachgier ber Frangojen gelingt ein europäisches Bündnig wiber Deutschland zusammenzuschaaren, rud lofer noch als jener Bund Europa's wiber Friedrich II. mar. Die Unvernunft ber Frangofen bringt une Deutsche zur Bernunft. Es wäre Babufinn, in folder Lage bie icharfe Baffe roften ju laffen, bie uns allein vor einem neuen Bruche bes Bolterfriebens bewahren tam. Unbererfeits hat biefer Rrieg bandgreiflich erwiefen, mas bie Daffe waffengenbter Urme bebeutet; bas Kriegsminifterium felber muß mim ichen, eine möglichft große Angabl junger Mannicaften alljährlich ausgubeben und bie Dienstzeit bei ben Fabnen soweit berabzuseten ale bie technische Ausbildung ber Truppen bies irgend erlaubt. Doch niemale lagen bie Berhältniffe jo gunftig fur bie Bereinbarung eines Bebr gefetes. Alsbann erhebt fich bie Aufgabe, auch bie ibealen Gebiete bes Staatelebens, bie ber norbbeutiche Bund vernachläffigte, von Reicht

wegen zu ordnen, die verheißenen Reichsgesetz über die Presse und das Bereinswesen zu erlassen und schließlich jenes höchste Reichsgericht zu schaffen, das den deutschen Patrioten seit Stein's und Humboldt's Tagen immer als der Schlußstein einer starten Bundesversassung gegolten hat. Das heilige Reich blieb inmitten des tiefsten Zerfalls noch immer ehrwürdig, nicht nur durch seine große Bergangenheit, sondern auch durch den Rechtsschutz, den seine Reichsgerichte, zuletzt freilich nur dem Namen nach, gegen Hoch und Niedrig gewährten. Da solche Erimerungen sich nicht vergessen lassen, so wird auch das neue Neich auf die Dauer nicht ohne ein böchstes Tribunal bestehen können.

Dies etwa find bie Biele, benen eine besonnene nationale Staats= funft vorerft nachftreben fann. Bon welchen ber beftebenben Barteien barf fie babei treue Unterftützung erwarten? Offenbar nur von ben gemäßigten Fractionen ber liberalen und ber confervativen Seite; benn bie beutiche Demotratie bat bisber noch nirgenbs ben Willen ber Gelbitbeschränfung noch bie Achtung vor ben Thatsachen bewiesen, bie in ben verwidelten Buftanben unferes neuen Reichs- unentbehrlich find. Das Bundnif ber Freiconfervativen und Nationalliberalen erprobte fich in allen fritischen Augenbliden bes norbbeutschen Bunbes als naturgemäß und beilfam. Gegenüber bem rabifalen und bem reaftionaren Particularismus beburfen wir einer ftarfen Mittelpartei, welche ben Webanten bee Staate, ber nationalen Monarchie in Ehren balt, fo weit bie Ginfeitigfeit aller Barteien bies vermag. Gie foll nicht betteln nach links und rechts, fonbern nach beiben Geiten ichlagen, in bem ftolgen Bemußtfeln, baß fie felber bie Bartei bes Fortidritte ift. Dittlere Unfichten find immer ftart, wenn fie bervorgeben nicht aus Bugeftanbniffen an bie Extreme, fonbern aus ber Ueberwindung ber Extreme. Wir verlangen feineswegs, bag bie entichloffenen Bertreter bes Ginbeitsgebankens im liberalen und im conferbativen Lager fich alebalt zu einer neuen Bartei gufammenichaaren werben; mannichfache perfonliche Rudfichten und Erinnerungen fteben bem im Bege. Es wird noch langer Rampfe beburfen , bis bie Schladen von beiben Barteien binwegichmelgen und beibe erfennen, bag fie von bemfelben Metalle find. Gine burchgreifenbe Umbilbung bes beutiden Barteimefens tann erft nach Jahren erfolgen, wenn bie Reichsverfaffung fich befestigt, eine ernftlich burchgeführte Gelbftverwaltung bie Reihen ber parlamentarifden Dilettanten gelichtet, bie Dacht ber Geschichte neue große Streitfragen aufgeworfen bat. Gine verfrühte außerliche Ginigung führt leicht gur Schwäche,

zu einem gang inhaltlofen Parteitreiben, wie bie Beidichte bes beutiden Rationalvereins beweift. Much in bem Lanbe ber alteften parlamentarifchen Erfahrung geichab es zuweilen, bag ber Bebante einer neuen Barteibilbung jabrzehntelang in ber Luft lag ohne Geftalt zu gewinnen. Bener Bund ber Bbigs mit ben gemäßigten Torbs, bem England feine Reformbill verbanft, zeigte fich icon um 1801 in ichuchternen Innäherungsversuchen, er ift bann unter ben Cabinetten Liverpool und Canning langfam gereift, bis er enblich nach einem vollen Menfchenalter unter bem Minifterium Greb fich vollenbete. Go muß es aud uns porberband genügen, wenn nur in ben wichtigften Fragen ein Busammengeben ber gemäßigten Fractionen von links und rechts er reicht wirb. Aber bies Bunbnig wird ichwerlich nachbaltige Reftigleit gewinnen, fo tange nicht bie faiferlich gefinnten Liberalen fich bas Ben faffen, auch eine Berftanbigung mit ben minter befangenen Ropfen ber preußischen Altconservativen zu suchen. Diese Bartei enthält fo viele gefunde Kräfte, bie bas beutsche Raiserthum forbern fonnen : eine emite, oft erprobte Singebung am bie Krone Breugen unb, trot mander fianbifder Schrullen, viel guten Willen gur Durchführung ber landlichen Selbstverwaltung; zubem bulbigt bie Partei bem Freibanbel, fie ftebt alfo ben Forberungen moberner Birthichaftspolitif, welche ber Reids tag zu erfüllen bat, in manchen Fällen naber als ein Theil ber filtbeutiden Liberalen. Es mare zum Minbeften bes Berfuches werth, bie nicht gang im hartem Parteihaß erftarrten Clemente biefer Bartei von ben unbelehrbaren Reaftionären und Particularisten abzuzieben; man muß ihnen zeigen, bag ibr Migtrauen gegen ben nationalen Liberalis mus grundlos ift, bag wir weber bie Krone ichwachen noch bas Bert erschüttern, weber bie Rirche untergraben, noch in blindem Ungestim bie fleinen Kronen hinwegfegen wollen.

Gelingt eine solche Annäherung nicht, so ist wohl möglich, daß ber im preußischen Landtage versuchte Bund zwischen den Ultramontanen und den Altconservativen sich von Reuem schließt, und diese Berbündeten, unterstätzt von den Polen und den Welsen, den Ausdau der Reichsversassung zu verhindern suchen. Es wäre ein ganz ungesundes Bündniß, dasselbe, das zu Ansang des ersten Zollparlaments entstand und bald zur sichtlichen Erleichterung der altpreußischen Gewissen sich wieder auslöste — ein Bund, der nicht durch gemeinsame politische Pläne, sondern lediglich durch die Negation, durch den gemeinsamen Haß zusammengehalten würde — ein Bund, der gerade heute hochbe-

benfliche Folgen haben fann, ba bie Sintergebanfen ber Ultramentanen inmitten ber franthaften Agonie bes Papftfonige unflarer fint als jemale. Beld ein beschämenber Anadronismus, wenn wieber, wie einft in ber Paulefirche, ber Schlachtruf: bie confervatio! bie liberal! ben beutiden Reichstag von feinen wichtigften Aufgaben ablenten follte! Und welch ein Rudfall in die Zuftanbe fleiner Tage, wenn abermals jene "große liberale Bartei" ber Conflictszeit fich bilbete, bon beren fabelhaftem Dafein einzelne liberale Blatter zuweilen mit ber Reierlichfeit eines Sofmaricalle ergablen! Gin Bunt ber Liberalen mit ben Demofraten mare ebenfalls nur eine Bemeinichaft bes Saffes, er murbe um fo ficerer in eine unfruchtbare Politit ber Regation verfallen, ba, bei bem ewigen Ebben und Mutben ber öffentlichen Meinung, vermuth-Hich icon in zwei Jahren wieber eine ärgerliche Berftimmung burch bie beutiche Welt geben wirt, und bie Demotratie bisber noch niemals jene Rraft bee Charaftere gezeigt bat, welche folden Schwanfungen ber aura popularis wiberftebt. - Die Kleritalen fint noch immer ftart genug um zuweilen in bem Gewirr ber Fractionen bie Entideibung gu geben, fiart genug um alle reblichen Batrioten baran gu erinnern, bag ber Reichstag junächst berufen ift bie junge Reichsgewalt zu fraftigen, fie ju bemahren vor bem Foberalismus bes alten Bunbestages. Und wenn nur biefe Ginficht bie mittleren Fractionen bes Reichstags gu einem leiblichen Einverftanbnig führt, fo lägt fich's wohl verfdmergen, bag bie Dinge noch nicht reif fint für eine gründliche Neubilbung ber Parteien.

Jener Bund der Ultramentanen und Hochconservativen ist mit Richten ein Himgespinnst; die armselige Geschichte des jüngsten preußlichen Landtags weiß von ihm zu erzählen. Zuweilen wird die Bermusthung geäußert, die Einrichtung des Reichslandes Elsaß solle der Umgestaltung des preußischen Staats zum Borbilde dienen, auch Preußen werde ein unmittelbares Reichsland, die gesetzgebende Gewalt seines Landtags auf den Reichstag übertragen, seine Staatseinheit dem Reiche gegenüber allein durch die Person des Kaisers vertreten werden. Wir glauben das nicht. Die Errichtung jenes Reichslandes ist ein diplomatischer Nothbehels, der zur Rothwendigkeit ward, weil sich eine einsachere Ordnung nicht erreichen ließ ohne Baiern zu verstimmen, ohne ein gesährtiches Mißtrauen gegen Preußen aufzuregen. Die Schwierigkeit, dert an gefährbeter Grenze ein gewagtes Experiment durchzusühren bewährt sich schon heute: die Regierung zeigt eine bedauerliche Schwäche,

bas Bolt glaubt nicht an unferen Ernft, Unordnung, Berwirrung bertiden überall. Andererfeits beweift die junge Bluthe von Franffunt, Raffel, Sannover, bag Breugen trot mancher Gebrechen feiner Ber waltung bie alte Angiebungefraft noch nicht verloren bat. Go fiebt benn zu hoffen - und jeber entschloffene Batriot muß tiefen Geban ten unterftugen - bag auch Elfag und Lothringen bereinft als preufi iche Brovingen eine bauerhafte Ordnung finden werben. Der preufiiche Staat aber wird fiderlich nicht auf folde Beife, in Deutschland aufgeben." wie jene Theoretiter glauben - minbeftens nicht in ber Bufunft, bie wir übersehen können. Er hat burch bie Unnexionen bes 3abres 1866 ben neuen beutiden Staat erft ermöglicht, er barf nicht ablaffen ben bem Unternehmen, biefe neuen Erwerbungen mit ben alten Brovingen zu verschmelzen. Er mar es, ber foeben erft bas übrige Deutschland mit feinem Geifte, feiner Ordnung erfüllt und baburd zum ftrablenten Siege geführt bat. Das neue Reich tann bas fefte und ftraffe Befuge biefes mächtigften Gliebes noch auf lange binaus nicht entbebren, im fo weniger, ba bie leichte Entwidlungefähigfeit ber Reichsverfaffime burd bie Berfailler Bertrage fich verringert bat. 3bm bleiben nod für Jahrzehnte hochwichtige Aufgaben zu löfen, bie fich auf ben Reichs tag nicht übertragen laffen, vor Allem bie Reform ber inneren Bermaltung; es biege ja gerabegu ben Dilettantismus berausforbern, wenn über biefe Fragen, bie nur bie grundlichfte Sachfenntniß erledigen lam. bie unbetheiligten Baiern und Sachfen mit zu enticheiben batten. Der preugifche Landtag frantt an ber Bitterfeit überlieferten Parteibaffes. er frankt an ber Feinbichaft feiner beiben Saufer, er muß bem neuen Reiche zuweilen läftig werben, ba feine Mehrheit leicht eine andere fein tann als bie Mebrheit bes Reichstags. Doch er bleibt für jest unent bebrlich, und weil wir feine Bebeutung anerfennen, barum beflagen wir fdwer, bag feine Thatigfeit mabrent ber jingften Seffion burd ben Bund ber Ultramontanen und Altconfervativen gelähmt wurde. And in Breugens inneren Zuftanben ift jeber bebeutenbe Fortidritt unmer lich fo lange ber Liberalismus nicht mit ben gemäßigten Confernation eine Berftanbigung fucht. Die neue Rreisordnung, Die endlich einmal ben freiwilligen Staatsbienft in vollem Ernft burchzuführen fucht, tann gu Stanbe tommen burch aufrichtige Gelbftverleugnung von beiten Seiten; ein unversöhnlicher Gegenfat ber Meinungen beftebt bier nicht Beharren aber bie Liberalen auf bem Berlangen nach gemablten Staate beborben, bie Confervativen auf bem Plane, Die gefammte Bemal

tung bes flachen Lantes allein bem großen Grundbesite anzuvertrauen, so wird biefer Anfang ber allerwichtigften Reform unserer Tage abermals im Sante verlaufen.

Wift since Wekners rece County is easier therefilling Externity from reling town, sale sie Minds on Monthings of the

Der verworrene Buftanb beuticher Parteiung finbet feine Stube in ber grundverfebrten Metbebe parlamentarifder Geidäftsbebanblung, bie wir einst ben Frangojen abgelernt haben, in jenem beillofen Fractionsleben, bas von allen freien Beiftern langft verwumicht, mit jebem beutiden Barlamente unausrottbar wieberfebrt. Läft fich bemt etwas Wiberfinnigeres erbenfen, ale bie Einrichtung von acht fleinen Rebenparlamenten neben bem einen wirklichen - von acht ober mehr geichloffenen Gefellichaften, welche vier bis fünfmal wöchentlich unter einem bauernben Borftanbe, in parlamentarifder Form gebeime Gipungen balten, um alle Fragen, bie bem Parlamente vorliegen, im Boraus ju entideiben? Richts, gar nichts außer ber leibigen Macht ber Gewohnbeit läßt fich zur Entschuldigung biefer thörichten Kraftvergeubung anführen. Den Fractionsberathungen fehlt fowohl bie Gründlichfeit ber Commiffionsverbanblungen als bas Unfeben, bie Burbe ber Blenarfigungen, ja ihnen mangelt fogar ber eigentliche Rerv bes parlamentarijden Lebens, bie wirkliche Debatte, Rampf und Musgleich ftarfer Wegenfate. Gie führen in ber Regel zu einer gefährlichen Gelbittaufdung: man glaubt alle Grunde für und wiber erwogen zu haben, mabrent bod in einem fleinen Preise von Gefinnungegenoffen regelmäßig nur ein Theil ber Gründe wirklich zur Sprache kommt, und bilbet fich alfo unreife Entichluffe, vorgefaßte Meinungen über eine erft balb bewältigte Aufgabe. Go geht in einer einfeitigen Berathung bie Frische ber Kraft, bie Warme ber Theilnahme gum guten Theile verloren; bie Natur forbert ihre Rechte, bie Fractionsgenoffen treten ermubet in bie Berathung bes Blenums ein und meinen bie Debatte beenbigt, wenn fie erft anfangen foll. Gie fint gebunben an ben Beichluß ber Fraction, fie burfen, oft gegen ihre beffere Ueberzeugung, burd unerwartete ichlagende Beweife, Die ein Rebner ber Gegenpartei porführt, fich nicht mehr befehren laffen. Die Berhandlung im Saufe ericbeint als ein abgefartetes Spiel von ungweifelhaftem Ergebnig, fie wird matt und geiftlos, ja zuweilen unaufrichtig, ba bie Fractionen nicht felten offen ober ftillichweigend übereintommen, gemiffe Grunde im Blenum nicht zu berühren.

Allerbings muffen in jebem Barlamente mit feften Barteien eingelne wichtige Entideibungen binter ben Couliffen erfolgen : es ift gam in ber Ordnung, bag nicht mehr, wie einft in ber Baulefirche, ber fibme Griff eines Rebners bas Saus zu einem übereilten Beichluffe fonreigen tann, bag bie Dacht ber Berebfamfeit nicht mehr fo verführerifd wirft, wie Graf Bismard einft in einem Augenblid paraberer Laune behauptete. Aber ben Berbandlungen bes Blenums fällt bed jum Allerminbeften bie bodwichtige Aufgabe gu, bas Barlament mit ber Nation in geiftigem Berfebre zu erhalten; fie follen bas Saus vor ber öffentlichen Meinung rechtfertigen, ihr ben bialeftischen Brocef er flaren ; ber bie Beichluffe bes Barlamente enticbieben bat. Und felbit biefe unerläßliche Aufgabe ber politifden Boltverziebung wirb bente, Dant unferem Fractionstreiben, oft ganglich verfehlt. Man lefe bie Berhanblungen bes letten norbbeutiden Reichstags über bie Berfailler Bertrage. Ber fann aus biefen - mit Ausnahme weniger Reben gang gehaltlofen Debatten auch nur errathen, bag bamale viele einfichtige Abgeordnete einen langen Rampf tämpften, nur nach ichwerer Selbstüberwindung fich entschloffen, in die Aufloderung ber erprobten Bunbesperfaffung ju willigen? Und bod mar aus taufenb Grunten ju munichen, bag bie Gubbeutiden erfuhren, welch ein bartes Opfet bie Patrioten bes Norbens bem Guben brachten. Der Rampf marb ausgefochten in ber Stille ber Fractionen, ber Zeitungslefer erfubr nichts bavon, und ber bairifde Batriot blieb in bem Babne, ale ob in bem neuen Reiche ber Guten allein gebe, ber Norben allein empfange.

Noch unerfreulicher erscheint ber kleinliche Cliquengeist bei Fractionstreibens. Schon jenes unübersetbare Fremdwort zeigt, daß solche Unart dem freien und offenen Sinne der Deutschen ursprünglich fremd ist. Doch dieser Eliquengeist besteht, er ist aus dem Kleinteben der deutschen Zwerzstaaten in alle Gewohnheiten unserer Gesellschaft hinübergedrungen, er führt den Jüngling in die Dahnenkämpse der Studentenverdindungen, den Mann in die zahllosen Coterien, die das Leben seder deutschen Stadt erfüllen, und er ist leiter durch das parlamentarische Leben, das ihn ertöden sollte, nur gefördert worden. Ber außer den Berhandlungen des Plenums und der Commissionen auch noch den regelmäßigen Sitzungen der Fractionen beiwohnen muß, der ist gemeinhin außer Stande, noch mit den Mitgliedern anderer Fractionen einen ernsten Gedankenaustausch zu unterhalten; er gegewöhnt sich selbst in seinen Erholungsstunden immer dieselben Gesichter

au feben, biefelben Unfichten zu boren, und balb umfängt ibn ber Dunftfreis ber Fraction. Der Genoffe einer anderen Fraction bleibt ibm balbfremt, auch wenn er nur burd eine leife Schattirung ber Unficht bon ber feinigen getrennt wirb; er felber fühlt, baf feine Borte bon ben anberen Fractionen nur mit balbem Obre angebort werben, ja es tann gescheben , bag ein tüchtiger Mann , beffen Meinung bisber bei allen Parteien etwas galt, burch ben Gintritt in eine Fraction gerabegu berabfinft. Dies Sonberleben icharf abgegrengter Fractionen erichwert unenblich bas Buftanbetommen von Compromiffen, welche beute oft burch bevollmächtigte Unterhändler zwifden ben Fractionen mubfelig und vorzeitig abgeschloffen werben, mabrent fie bei einer freieren Ordnung bes Barteilebens zuweilen unwillfürlich aus ben Debatten bes Blenuns wie eine reife Frucht bervorwachfen fonnen. Der Barteibag wird ohne Grund verschärft, bie ichroff abweisenbe Saltung ber Fractionen erinnert bann und wann wirflich an bie fnabenhafte Feindicaft unreifer Stubenten, bie einanber "aus Brincip" nicht mehr griffen. O melonicolom douty o borros and similadonicas nel actor mad

Der perfönliche Berfehr zwischen ben Abgeordneten bat allerdings, Dant ber ausgleichenben Dacht ber jungfien großen Greigniffe, milbere Formen angenommen. 3m täglichen Umgange berricht ein liebens= würdiger collegialischer Ton - ein großer Fortschritt, ben noch in ben Tagen bes Conflicte Niemand erwarten fonnte. Aber bie Beriplitterung in Fractionen bat fich nicht geminbert, fie genießt gerabezu amtlider Unerfennung. Die Fractionen berathen wie amtliche Rorperichaften in ben Abtbeilungszimmern bes Barlamentebaufes; fie, mit Ausschluß ber Bilben, mablen thatfachlich bie Commiffionen (benn barauf läuft bie Commissionswahl burch bie "Abtheilungen" binaus). Der Brafibent giebt mit rühmlicher Unparteilichfeit ben Mitgliebern ber verschiedenen Fractionen abmedielnb bas Wort, fo bag ftarte Fractionen mit zahlreichen Rebnern offenbar im Nachtheile find. Alfo führt bie Geichäftsbehandlung felber immer von Neuem zur Beriplitterung. Schon mehrmals find neue Fractionen lediglich barum entstanden, weil namhafte Politifer nicht geneigt waren, in einem großen Saufen unterzugeben, weil fie wünschten baufiger ju Bort ju fommen, leichter in bie Commiffionen gewählt zu werben, und - weil bei biefer Methobe ber Borberathung ftarte Fractionen fich nur ichwer banbhaben laffen.

Als ber gutmithige alte Gifenmann einft fein Buch über bie Barteien ber Baulstirche ichrieb, ba fonnte er in feiner politischen Unichuld noch behaupten, in fleinen Fractionen tomme jebe Meinung mr Gel tung, mabrent bor bem gefammten Parlament ichuchterne Leute nicht gern mit ber Sprache berausrudten. Genau bas Gegentbeil ift mabr. Rein Abgeordneter fteht fo boch, bag er fich unterfteben burfte, im Barlamente einen Terrorismus auszuniben; fofort wirbe ibn ein Ret ner ber Gegenpartei iconungslos in feine Schranten gurudweifen. In ben Fractionen bagegen gelangen balb einzelne Führer zur Berrichaft. und es find nicht allein bie großen Talente, bie ben überwiegenten Ginfluß behaupten; auch unbebeutenbe Menichen fommen emper, wenn fie nur verfteben, mit einiger Beichaftserfahrung, einiger bialettifder Bewandtheit haftig Ansichten und Antrage zu formuliren ober auch jeten Wiberipruch burch Grobbeit einguschüchtern. Die brobente Meußerung: " folde Anfichten find nicht bemofratisch, nicht confervatio" findet in einer Fraction nicht immer bie allein gutreffenbe Untwort : "aber fie find vernünftig." Unter foldem Terrorismus entwidelt fich bann bie jonberbare Menidenflaffe ber Fractionsmeniden - Raturen, bie faum mehr im Stanbe find bie Sprache eines unabhangigen Ropfes m veriteben.

Der Stolz und bie Ehrlichfeit beutider Manner lebnt fich ftets von Neuem gegen biefen Zwang auf. Daraus entfteht bann eine etite Reu- und Umbilbung ber Fractionen, eine lodere Barteibisciplin und eine unnübe Erregung ber Bemuther. Die Sarte und Bitterfeit ber Barteifampfe bleibt ohnebin eine unvermeibliche Schattenfelte bes parlamentarifden Lebens; reich ift ber Tabel, immer bereit bas Merafte ven bem Anberebentenben borauszuseten : farg und berechnet bas Lob, bem in allen Parlamenten gilt bie Lebre, bie einft Gir Philip Francis einem Renling ber Bestminfterballe gab: never praise anybody but in odium tertii. Wer nicht bie Bemutherube befitt feinen Ramen unbarmbergig gergauft zu feben ift für bas parlamentarifche Leben verloren. Unter allen politischen Erfahrungen ift aber feine fo bitter, feine jo tief aufregent, wie ber Streit unter Befinnungsgenoffen, und gerabe tiefer wird burch unfer Fractionswefen fünftlich genabrt. Es fann is gar nicht ausbleiben, bag zuweilen bie vorgefaßten Fractionsbeidliffe nach ber erften Berathung im Blenum gurudgenommen werben muffen. und bann ericeint ber Freund bem Freunde leicht ale ein darafterlofer Schwächling. Beld eine Maffe grundlofen Grolles warb nicht vot einem Jahre bei ber Berathung bes Strafgefegbuche aufgewühlt! Dan bente wie man wolle über bie gangliche Abichaffung ber Tobesitrafe:-

bag biefe Forberung nicht zu ben unabweisbaren Grunbfagen ber politifden Freiheit gabit, bag nabe Befinnungegenoffen febr vericbieben barüber benten fonnen, wird ficherlich fein Burechnungsfähiger beftreiten. Doch bie liberalen Fractionen batten ihren Befchluß gefaßt, bie Loofung mar ausgegeben, bie bienftbare Breffe larmte, und ale ein Theil ber Liberalen fich entichloß, um bes Strafgesethuchs willen in biefem einen Buntte nachzugeben, ba praffelte in bichtem Sagel eine fittliche Entrufnung auf bie Schulbigen bernieber, bie beute ichon bei Bebermann ein Lächeln erregt. Bener Schwarm von Journaliften, ber fich wie eine Trabantenichaar um einzelne Fractionsführer verfammelt, fteigert noch bas Uebel. Ber bie ftenographifden Berichte lieft - ein Opfer, bas freilich unter Taufenben taum Giner bringt - ber muß erstaunen über bie plumpe Barteilichfeit vieler Barlamenteberichte felbft in tuchtigen Zeitungen; nicht felten wird über bie gehaltreichften und wirtfamften Reben faum eine Gilbe gefagt, mabrent jebes bingeworfene Wort eines Fractionsberrichers mit Anbacht gesammelt wirb. Dit furgen Borten, bie natürlichen Unarten bes Barteilebens, bie Ginfeitigfeit, bas Spiel ber Rante, bie Reigung ben Zwed über ben Mitteln gu vergeffen, bie Nation mit ber Partei ju verwechseln - fie alle werben burch bas beutiche Fractionstreiben bis jum Unleiblichen gesteigert, unb es entiteht in vielen waderen naturen eine feltjame Berbinbung von perfonlichem Eigenfinn und blinder Unterwerfung - ein innerer Biberipruch, ber auch ftarfe Geifter erschüttert.

Ein so tief eingewuzelter Mißbrauch kann nur langsam verschwinden; er steht in Bechselwirkung mit der Kleinheit unserer Parteien; denn allerdings Parteien von dreißig Köpfen sind fast gezwungen, sich von der Außenwelt abzusperren, seden Schritt im Boraus zu desstimmen. Das Fractionswesen hat sich auf deutschem Boden namentslich durch die Berliner und die Franksurter Nationalversammlung von 1848 festgesetzt, es ließ sich damals entschuldigen, da die Abgeordineten einander noch fremd gegenüberstanden. Heute, nach einem Biertelsiahrhundert parlamentarischer Erfahrung, regt sich schon in weiten Kreissen der beschämende Gedanke, daß unsere Fractionen nur in jenen Länzbern ein Gegenbild sinden, wo die Parteiung verrottet und zersahren ist. Sie gleichen den Caucus der Amerikaner, den eircoli und riunioni der Italiener, den Elubs der Franzosen; in England dagegen ist erst kürzlich der Bersuch Gladstone's und Disraeli's geschlossene Parteidersammlungen zu bilden an dem gesunden Sinne der Nation ges

icheitert. Es ift ein gutes Zeichen, daß bie Fractionen in bem beutiden Reichstage weit weniger bebeuten als in bem preufischen Canbtage: bort waltet ber frifde Bug neuen Lebens, bier noch bie Dacht aller Erinnerungen. Der neue Reichstag befitt mehrere Fractionen von mehr benn fünfzig Röpfen; in folden Schaaren verbietet fich bie ftame Einfeitigfeit bes Fractionsmefens faft von felber. Gine freie und bo queme Geschäftsorbnung, bie auch bem unbeholfenen Rebner gestatte. jur rechten Beit ein forbernbes Wort in bie Debatte gu werfen, tam viel bagu beitragen ben Schwerpunft ber parlamentarifden Arbeit in bie technischen Berathungen ber Commissionen und in Die politischer Berhandlungen bes gefammten Saufes zu verlegen. Auch bie Befesti gung ber neuen politischen Berbaltniffe und bas ermacbenbe gres ftabtifche Leben ber beutiden Sauptstadt wird biefen Entwicklungsgam forbern. Für Deutschland wie für England muß eine Zeit tommen ba bie Politifer von Beruf fich alljährlich in einigen großen Clubs ba Sauptftabt gufammenfinden um in freier, formlofer Berbandlung tit Aufgaben bes Barlaments zu erörtern; bann wird ber Club nicht met als ein beiliges Banner gelten, fonbern - obne alle Ehrerbietung ichlichtweg ale ber Berfammlungeort, wo fich befreundete Bolitifer be

Es ist bie schwächste, die häßlichste Seite des deutschen Parlamentarismus, die hier betrachtet wurde. Auch für sie eine Kräftigung perwarten, wird Bielen leichtsinnig scheinen. Uns hebt das Gesühl, die ohne einen Zug des Optimismus kein starkes politisches Wollen möglich ist. Die neue Zeit ist aufgestiegen, und alle Kräfte des deutsche Staats, auch die Eintagsgebilde seiner Parteiung, werden früher ohn später das Rauschen ihrer Flügel spüren.

The state of the standing of the state of th

## Das

## constitutionelle Königthum in Dentschland.

(Beibelberg 1869-71.)

## itutionelle Königthum in Deutschland. . . . (Orthodocas Loobs—71.).

Gin lang entbehrtes Gefühl ftolger Giderbeit erfüllt bem Deutiden e Seele, ber beute von vaterlanbischen Dingen zu reben unternimmt. das bie Beften unferes Bolts, geläftert und verhöhnt, in langen bweren Jahren forberten und hofften, ift gur Wahrheit geworben : r beutsche Staat fteht aufrecht, frei von unbeimischen Gewalten, eine lacht im Rathe ber Bolfer. Und wie ber Bebante ber Befreiung m Defterreichs Herrschaft unter ben Liberalen entstand, von ihnen it hinüberbrang in jene conservativen Kreise, die ihn zu verwirklichen rstanden, fo ift auch die Erfüllung bes Traumes bem Liberalismus rnehmlich zu gute gefommen. Während alle Staaten bes romanischen tammes an arger Zerrüttung franken und in Defterreich eine unerrte Selbstberäucherung ben Berfall bes Gemeinwefens faum mehr gu rbergen vermag, hat ber norbbeutsche Reichstag geräuschlos, mit beutscher efcheibenheit, eine Epoche tiefeinschneibenber Reformen eröffnet, welche h mit ben fruchtbarften Zeiten ber preußischen Bolitit meffen barf th in ber Geschichte bes beutschen Gesammtstaats ohne Gleichen bas bt. Mögen Thoren und Berrather über ben Cafarismus ber beuten Makebonier jammern, ber besonnene Batriot kann nicht bezweifeln, B unfer Baterland in seiner neuen Geschichte niemals mächtiger und emals freier war als unter bem norbbeutschen Bunbe. Thuen wir le unfere Bflicht und bleibt bie Barmbergigfeit bes Schidfale, bie in efen letten Jahren fo wunderbar über uns gewaltet bat, uns auch rnerhin gewogen, fo wird ber beutsche Staat bie ichwerfte Aufgabe oberner Bolitif - bas große Rathfel, wie fich Staatsmacht und olfsfreiheit verföhnen laffe - gludlicher löfen als irgend ein anderer rofficat bes Festlands.

Das alte Sprichwort, bag Riemand ein großer Mann fein fonne it feinen Rammerbiener, gilt von ben Bolfern wie von ben Ginzelnen.

Rur ber große Ginn verfteht bie große Ericbeinung. Allenthalben in jeber entideibenden Epoche ber neuen Beschichte begegnet une bie Alage, baß bie große Zeit ein fleines Geichlecht finde. Der Durchichnitt ber Menichen lebt am Tage ben Tag. Die gehobene Stimmung bes Spätjahres 1866 ift in Nordbeutschland längft verflogen; Die Sorge um die ichweren Gebrechen, die unferem Gemeinwesen noch anbaften, ber Born über bie hemmniffe, bie fich ben taufend gerechten und um gerechten Bunichen einer raftlos arbeitenben Gefellichaft entgegenstellen. verstimmt und brudt bie Beifter. Es ift bas icone Borrecht ber Wiffenschaft, Die Dinge im Großen zu feben, über Die Dothe bes Mugenblick fich zu erheben. Unverfennbar rebet beute aus ben befferen Berten unferer Staatswiffenicaft jenes rubige nationale Gelbitgefühl, bas einem aufftrebenben Bolfe geziemt und in ber Tagespreffe allan oft von ben lauten Rlagen bes Parteibaffes übertäubt wirb. Unfere Biffenichaft ift ber vergleichenben Methobe, bie fie immer liebte, met geblieben; boch fie will nicht mehr fremde Institutionen blindlinge in bie Beimath binübertragen, fie betrachtet bas Ausland, bamit wir burch bie Bergleichung unjere Gigenart mit flarem Bewußtfein ver fteben fernen, mas Coming & Bast monthlitzen sie Etm fil at , wolnten

Much bieje Blatter wollen einen Beitrag geben zur vergleichenben Staatswiffenicaft. Die Abbanblung fiber Franfreiche Staateleben und ben Bonapartismus versuchte die Frage zu beantworten, warm Das Unternehmen, ben napoleonischen Beamtenstaat mit constitutio nellen Inftitutionen zu verbinden, vollständig icheitern mußte; bier follen bie Folgerungen gezogen werben, welche fich baraus für bab beutiche Staatsleben ergeben. Richts liegt mir babei ferner ale bat vorwitige Gebante, jene hundert beutschen Berfaffungsibeale, welche por Zeiten von unseren Gelehrten aufgebaut wurden, burch ein bunbert unberftes zu vermehren. Die unschuldigen Tage find Gott fei Dant babin, ba man noch mabnte, bas Berfaffungeleben ber Bolter richte fich nach ben Einfällen einzelner Köpfe. Noch immer gilt bie gesammt beutiche und die preußische Berfaffung einem großen Theile bes Bo amtenthums als eine argerliche Laft, noch begt bie Daffe bes Belts tein unerschütterliches Butrauen zu ben parlamentarischen Institutionen. Aber felbit bie Eigenrichtigfeit bes beutschen Individualismus hat fic endlich ber Nothwendigfeit gebeugt; alle Barteien haben biefe Grund gefete ehrlich angenommen, bis auf ein fleines Sauflein unverbeffer licher Reaftionare und eine etwas zahlreichere, aber vorberhand noch

ohnmächtige Schaar rabifaler Schwärmer. Jebe Untersuchung über bas beutsche constitutionelle Königthum hat sich also bescheiben an die Frage zu halten, welcher Ausbildung diese Grundgesetze bedürfen.

Rurge ber Darftellung rechtfertigt fich von felbft auf einem taufenbmal bearbeiteten Boben, wo unfere Fuße allenthalben auf maffenhaften literarischen Schutt ftoffen. Da auf bem Gebiete ber conftitutionellen Theorie faft allein ber Liberalismus fich productiv gezeigt bat, mabrend die Confernativen fich wesentlich abwehrend verhielten, so muß fich auch Die Kritif vornehmlich gegen liberale Irrthumer richten : fie barf nicht urudidreden por bem Schlagworte, bas beute unter ben Liberalen benust wird, um jeden unabhängigen Gebanken nieberzuschreien, vor ber Bbrafe: mit folden Unfichten ift man nicht mehr liberal! Babrhaftig, ber beutide Liberalismus batte fich felbft gerichtet, wenn er nach einer Revolution, in einer gewaltigen Zeit, Die auf allen Gebieten bes flaatlichen Lebens neue Fragen aufwirft, allein bie Gate feines alten Barteifatecbismus bebuten wollte vor ber großen Bewegung ber Beifter. Bir beburfen vorberhand mehr ber talten Gelbftprufung ale neuer Gebanten ; benn ein langes Programm berechtigter Forberungen , bebeutsam genug ein Menschenalter mit fruchtbarer politischer Arbeit zu erfüllen, liegt noch vor une, und für feine Erweiterung wird bie wachiende Zeit von felber forgen. Wir muffen ben tapferen Entichluft finden, zu verzichten auf einige falsche Ideale und manche alte Irrthumer offen einzugesteben, welche, burch bie Berfabrenbeit bes beutiden Lebens fast nothwendig bervorgerufen und einft von Taufenden getheilt, beute Diemand mehr zur Beschämung gereichen fomen. Ueberbliden wir vorerft bie Entwidlungeftufen, welche bas beutsche conftitutionelle Leben bisber burchmeffen hat. —

Nur das Eindringen des römischen Privatrechts in die Rechtsordnung der modernen Bölfer bietet ein würdiges Gegenbild zu jener unhemmbaren Bewegung, welche seit drei Menschenaltern alle gesitteten Staaten Europa's zwingt, die Grundgedanken des englischen Staatsbechts bei sich aufzunehmen und neu zu gestalten. Eine so grandiose Erscheinung kann nur einer tiesen historischen Nothwendigkeit, einem allgemein verbreiteten praktischen Bedürsniß entsprungen sein, nimmersmehr einem theoretischen Irrthum. Doch den ersten Anstoß zu dieser Bewegung gab allerdings die Theorie Montesquien's, und das constitutionelle Leben aller Staaten des Festlandes frankt die zur heutigen Stunde an den Nachwehen seiner dostrinären Anstänge. Was gab dem

verrufenen fechften Capitel im elften Buche bes "Geiftes ber Gefene" einen fo unwidersteblichen Reiz für festländische Lefer? Doch ficherlich ber mannhafte Rechtsfinn, ber aus ben vielgescholtenen "entnervenben" Theorien iprach. Gin ehrenfester Bertreter bes altfrangofischen Richter ftanbes ertannte Montesquien icarffinnig bie vollenbete Unficherbeit bes öffentlichen Rechts als ben Grundichaben feines beimifchen Staats. und indem er an England bas unerschütterliche, burch feite Inftitutionen geficherte Unfeben ber Befete bewunderte, wies er ben Zeitgenoffen ein neues und echtes 3beal - ein welthiftorifches Berdienft, bas bem geift reichen Manne fein verspäteter Tabel ichmalern foll. Wer freilich bei Montesquien eine treue Schilberung ber englischen Berfaffung fuct, ber wird jenem folgenreichen Capitel nur eine glangende Stelle in ber langen Beidichte menidlicher Irrtbumer anweisen fonnen. Dem mit mertwürdiger Gicherheit fant ber Bater ber conftitutionellen Doftrin bas genaue Gegentheil ber Bahrheit beraus. Er übertrug Die arifto telische Lebre von ben brei Staatsgewalten auf England und meinte bie absolute Trennung ber Gewalten verwirklicht zu feben in einem Gemeinwesen, beffen executive Gewalt mit ber gesetgebenben auf bas Engite verbunden mar; er mabnte bas Staatsideal des Bolbbios, ben aus Monarchie, Ariftofratie und Demofratie gemischten Staat wieder aufinden in dem bocharistofratischen Infelreiche. Und wie um fich selbst zu verhöhnen ichlog er alfo: wenn in England ber Monarch befeitigt und bie ausführende Gewalt einigen aus bem gesetgebenden Rorper entnommenen Berjonen anvertraut wurde, bann gabe es bort feint Freiheit mehr - und boch war gerade biefe Aufhebung ber Freiheit in bem England, bas "bie Freiheit wie in einem Spiegel zeigen" follte, fast vollständig durchgeführt! Roch unbeilvoller als das grundlicht Migverfteben ber englischen Inftitutionen wirfte Montesquieu's medo nifde formaliftische Auffassung vom Staate. 3bm ift bie Freibeit lediglich die geficherte Ausübung bes Gefetes, gleichviel welchen Inhalt bies Befet babe; feine brei Bewalten erfüllen nicht irgend welche pof tive Aufgabe, fie follen nur burd Drud und Gegenbrud einander in Schranfen halten. Er abnt nicht nur nichts von ber Gelbitverwaltung er femt nicht einmal ben Begriff ber Berwaltung. Er unterideitet bie gesetgebenbe, bie richterliche und eine britte Gewalt, welche bit "vom Bölferrechte abbangenden" Angelegenbeiten ausführt; Diefe Bertretung bes Staats nach außen nennt er nachber ichlechtweg bie ausführende Gewalt. Alfo gebt ibm ber befte Inhalt bes inneren

Staatslebens verloren. Jebermann weiß, wie diese aus einer großen Wahrheit und vielen ungeheuerlichen Irrthümern zusammengesetzte Lehre nunmehr ihren Siegeszug durch Europa hielt. Die Briten wiederholten dantbar in ihren Lehrbüchern die Gedanken des Fremden, der so viel unerwartete weise Berechnung in ihrer heimischen Versässung entdeckt hatte; der Realismus ihrer praktischen Staatskunst freilich ließ sich in seinem großen Gange durch die graue Theorie nicht stören. Hür das Festland wurde de Lolme der wirksamste Apostel Montesquieu's. Der Genser Republikaner verstand die Aphorismen des Franzosen zu erweitern und den Vorstellungen der aufgeklärten Zeitgenossen anzuschmiegen, brachte auch einige neue Gedanken hinzu, so den Begriff der Initiative\*).

Diese constitutionellen Theorien burchtreuzte balb Roussean's Lehre von der Bolkssouveränität — eine Doltrin, die man viel zu nachsichtig beurtheilt, wenn man ihr nachsagt, sie führe zur Anarchie, also mittelbar zum Despotismus. Sie ist vielmehr selber despotisch in ihrem Kerne, denn sie begründet die Allmacht des Staats. Kousseau's "allgemeiner Wille" schaltet untheilbar, unumschränft; teine Minderheit, seine Gemeinde, seine Landschaft kann in diesem Staate der absoluten Gleichheit ein selbständiges Recht behaupten neben den Mehrsheitsbeschlüssen des souveränen Bolks.

Die Geschichte ber politischen Theorien ist noch immer bas am ärgsten verwahrloste Gebiet der Staatswissenschaften; zu den vielen ungelösten Fragen, welche sie noch dietet, zählt auch die Aufgabe, im Einzelnen nachzuweisen, wie die ersten Gesetz der Nevolution versuchten die Gedanken Mentesquien's und Roussenw's zu verschmelzen. In der Bersassung von 1791, die den langen Zug der sestländischen Constitutionen erössnete, standen die Ideen der Gewaltentheilung und der schrankenlosen Boltssouveränität — zwei Gedankenreihen, welche sich in Wahrheit ausschließen — unvermittelt neben einander. Im praktischen Staatselden erwies sich natürlich der Gedanke der Gleichheit und der Staatseldmacht bald als der stärkere. Iener ungeheure Trugschluß Reussenwis, daß, wo Alle gleich sind, ein Ieder sich selber gehorche, wurde das Gemeingut der Nation. Die Revolution sest alle die selbständigen Gewalten hinweg, welche innerhalb des Staates noch bestanden, alle die puissances intermédiaires, welche Montes-

<sup>\*)</sup> Ce que j'appellerai l'initiative. De Loime, la constitution d'Angleterre. London 1785, I. 204.

S. D. Treitfdte, Muffage. III.

quien als Mittelglieder zwischen der Staatsgewalt und dem Einzelnen gesordert hatte; sie vollzog damit unlengbar das Gebot der Nothwendigseit, denn von den Institutionen des alten Regime's war nichts mehr haltbar. Ueber die Millionen der vereinzelten und gleichen Individuen erhob sich jeht der Convent — Rousseau's allgemeiner Wille, die schrankenlose demokratische Staatsgewalt. Der erste Consult gab endlich dieser allmächtigen Staatsgewalt die allein solgerechte, wohlgeordnete Form: der Erwählte der Nation schaltete sortan mit einem willenlosen Beamtenthum unumschränkt im Namen des souderäuen Bolls. Nach dem Sturze des Imperators begannen abermals die Bersuche, die seitgewurzelte Allmacht der Staatsgewalt mit dem Gedansen der Gewaltentheilung, den sogenannten englischen Institutionen, zu verschmelzen, und nunmehr drangen die aus so grundverschiedenen Duellen entsprungenen Iven des französsischen Constitutionalismus auch nach Deutschland hinüber. —

In unferem Baterlanbe batte fich ingwischen eine tiefe und ernfte politifche Gebantenarbeit vollzogen, ein friedliches Schaffen, nicht min ber bewunderungswurdig als jene Triumphe ber beutichen Baffen, Die bas napoleonifche Weltreich gertrummerten. Unfere Denfer eroberten ber Belt bie 3bee bes Bolfsthums, bes nationalen Staates, bie bas philosophifche Jahrhundert nicht fannte. Aus ben Tiefen bes beutiden Beiftes entiprang jene hiftorifde Rechtsichule, welche bas Rechtsleben ber Bolfer als ein ewiges Werben begriff und ben Staat von ben prunfenben Schauspielen ber Cobificationen und Berfaffunge verleibungen hinmeg auf bie bescheibene Babn unabläffiger Gingefrefor men verwies. Für bie praftifche Bemahrung biefer beutichen Staatsgefinnung, welche, bas Gegenwärtige aus bem Bergangenen entwideln" wollte, bot Breufen ben natürlichen Boben - bas einzige Gemeinmefen, bas fich in jenen napoleonischen Tagen feine beutsche Gigenart bewahrt hatte, zugleich ein Staat, ber trop feiner Jugend einen ftreng bifterifchen Charafter trug.

Unsicher schwankt das Urtheil der Menschen über die noch umfertigen Gebilde der Geschichte. So lange Preußen die Herrschaft in Teutschland noch nicht erlangt hatte, pflegte die Welt, überrascht ren den glänzenden Waffenersolgen des kleinen Staates, das Reich der Hohenzollern als eine künstliche Schöpfung zu betrachten, ein Irrihum der noch heute unter Engländern und Franzosen vorherricht. Seit der Gründung unseres neuen Reiches liegt aber auf der Hand, daß der

Broceg ber nationalen Einigung in Deutschland genau bemfelben biftoriiden Gefete gefolgt ift wie in allen anderen großen Gulturvollern. Bie ber angelfachfifde Staat von Beffer, ber frangofifde von 3ele be France, ber ruffifde von bem Baragerreiche ausging, fo bilbete Branbenburg Preugen ben festen Kern, an ben fich bas zerftudelte Deutschland allmählich anglieberte - nur bag biefe Entwidelung bei uns ipater und unter ichwereren hemmniffen als irgendwo fonft erfolgte und barum ben bewußten politifden Billen ungewöhnlich flar erfennen lagt. Und wie bas Unwachjen bes preugischen Staats natürlich und nothwendig mar, fo erwies er auch ber Eigenthumlichfeit ber fleinen Gemeinwefen, Die er feiner Ordnung einfügte, rudfichtsvolle Schonung und befundete bamit feinen beutiden Charafter. Breugen allein unter allen großen Machten befitt Brovingen im vollen Ginne, welche, ber Staatsgewalt unterworfen, bennoch burch Stammesart und biftorifde Ueberlieferung ibre Gelbftanbigfeit behaupten. Babrend bie ftraffe Centralifation bes englifden, frangofifden, ruffifden Staate mir Berwaltungsförper gu ertragen bermochte, Defterreich bagegen, bei bem Mangel eines berrichenben Bolfsthums, feinen Kronlanbern eine gefabrliche Unabbängigteit einräumen mußte, bielt bie Bolitif ber Sobengollern eine gludliche Mitte ein. Sie beugten bie Provingen unter bie gemeinen Staatspflichten und verfuhren im Uebrigen mit folder Radficht gegen bie althergebrachten Institutionen ber Lanbestheile, bag fogar bie unbrauchbaren alten ganbitanbe zwar ihrer Macht entfleibet boch nirgenbe aufgehoben wurden. Diefer zu wenig anerfannte Charafterzug ber biftorifchen Bietat zeigt fich in Allem, bis binab zu ben fleinften Meugerlichfeiten bes preugischen Staatslebens, bis binab gu bem Bappen ber Monarchie, bas wie ein Bilb ber neuen beutschen Beichichte ericeint. Bergebens juchen wir in ben Unnalen Breugens jenen Rrieg wiber Stein und Erg, ber, von ben Frangofen mit Borliebe genbt, ein ficheres Rennzeichen ber politischen Unfabigfeit bleibt. In jeder ichlefischen Stadt prangen noch bie öfterreichischen Doppelabler auf ben öffentlichen Bebäuben, bor ber Bofener Sauptwache ichilbert ber preußische Solbat unter einem mächtigen polnischen Königsmappen. Dem Staate fam niemals bei , biefe alten Erinnerungen gu befampfen; er wartete gebulbig, bis fie ihren Bauber auf bie Bemilither operforen. The root of the manufacture and the same of th

So wuchs auch feine Gejetgebung fest und ftatig beran, im icharfen Gegensage zu ben jaben Sprungen ber frangofischen

ber große Rurfürft bie weithin ber Staatseinheit jufammengefaßt, fouf frie Gundzuge einer mobernen Bermaltung, jene amaltingsordning, welcher ber preußische, wie Staat feine Wiberftanbefraft in ben Tagen ber Roth Friedrich ber Große fügte Die geficherte Rechtsmeine ber geiftigen Freiheit bingu. Go grunbete bie Boben für ben Berfaffungeftaat. and ingwijchen, nach Stein's Worten, burch Wohlftand und and über ben Buftand ber Sinnlichfeit erhoben batte," burite abathatige Theilnahme an ber Staateregierung nicht mehr per Mber bie Beit, ba biefer nothwendige Schritt in Frieben Die Rataftrophe von 3ena beigte ben Staat, ber fich felber untreu geworben. Erft ber Bu-Dammenbruch ber alten Orbnung gemabrte bem Freiherrn vom Stein freie Dand für seine Reformen.

Ungeregt burch bas fraftige Gemeinbeleben einzelner weftphalifder Stabte, boch obne genaue Renntnig ben ber englischen Gelbitvermal tung, wefentlich geleitet burch einen genialen Inftinft, fouf Stein tie Stabteordnung von 1808 - eine burchaus icopferifche That, obne Borbild in bem neuen Europa, und boch ein Wert confervativer Bolitik bas an uralte unvergeffene Ueberlieferungen unferer Beidichte an fnüpfte. Deutschland rettete mit ber 3bee bes nationalen Staats auch ben Gebanten ber Gelbitverwaltung für bas Reftlanb: Stein's Stabte ordnung und bie ihr folgenden Wefete find burch zwei Denfchenalter ber bemabrtefte, beftgesicherte Theil beutider Bollsfreibeit geblieben. Gin gludlicher praftifcher Blid bieft ben Minifter fein Bert bei ben Stabten beginnen, beren gesittete, nicht burch fociale Begenfate ger fluftete Bevolferung ben Gebanten ber freien Bermaltung weit leichter verwirflichen tonnte ale bas ganbvolf jener Tage. Reben bie Stabte ordnung follte fobann eine neue Bemeinbeordnung für bas flache ganb treten; barüber Regierungen mit Bugiebung von Rotablen aus ben befitenben Rlaffen; über biefen: Provinzialbehörben mit Lanbftanben; gulett, nach Bollenbung biefes Unterbaues, Reicheftanbe, ale eine Stute für bie Krone", als bas unumgängliche Mittel, "ben Nationalgeift zu erweden und zu beleben". Go mar ber Blan entwerfen für eine Umgestaltung von unten nach oben, ein Blan, ber an bie allen fühnen Reformgebanten Turgot's erinnerte, boch fie weitaus überbot

in seiner einfachen Größe, seiner folgerechten Klarheit. Der Gegenjat beutscher und französischer Staatsgesimmung spiegelt sich auch getreulich wieder in den leitenden Männern: während in Frankreich der Erwählte des Bolks durch abhängige Berkzeuge die neue Staatsordnung vollendete, waren die Gedanken der beutschen Resorm das gemeinsame Werk einer dichten Schaar stolzer selbständiger Köpfe.

Gin geschloffenes Suftem politischer 3been aufzubauen lag bem auf bas Concrete gerichteten, allen Abstractionen abgewandten Ginne biefer Manner fern. Ber aber bie Gumme giebt aus ben Berfen von Savigny und Gidborn, aus ben Entwürfen, Briefen und Dentidriften bon Stein, Gneifenau, Binde, Diebubr und ihren Genoffen, ber muß befennen, bag ber politische 3bealismus ber Deutschen niemale Größeres gebacht bat. Erft bie Gegenwart beginnt biefen Schat politifder Beisheit recht ju murbigen; jeber Fortidritt bes beutiden Lebens führt uns zu ihm gurud. Recht eigentlich bie Grundgebanten moberner germanischer Bolfsfreiheit traten in jenen reichen Tagen auf unferem Boben bervor, mit preiswürdiger Beideibenheit, noch vielfach untlar und ungefichtet - Gebanfen zu tief und groß um einer Bartei als Stichwort zu bienen, und ebenbesbalb von feltener Lebensfraft, einer allfeitigen Entwidelung fabig. Enthält boch Frang Lieber's fcones Bert on civil liberty and selfgovernment ficherlich bas geiftvollfte Buch, bas jur Berberrlichung ber norbamerilanijden Demofratie geschrieben worben - nichte anderes als eine fühne und eigenthumliche Ausbildung Niebnbr'icher Ibeen. Dem begehrlichen revolutionaren Ginne, ber von bem Staate unenbliche Menfchenrechte beifchte, trat bas ichlichte beutiche Pflichtgefühl entgegen, bem Dilettantismus ber Staatsphilojophen ber genbte Blid ftaatsfunbiger Beamten , bie von bem freien Burger verlangten, er folle "bas Regieren banbanlegend fernen". Es fommt, fagte Miebubr, mehr barauf an, ob bie Unterthanen in ben einzelnen Gemeinden und Landschaften fich unmundig befinden, als barauf, ob bie Grengen gwifden ber Gewalt ber Regierung und ber Repräsentation etwas weiter vorwärts ober gurid gezogen find. Anger then the and though attention worth adult

Die Unabhängigfeit des Baterlandes blieb der leitende Gebanke ber ganzen Richtung, er ftand allem ihrem Thun und Sinnen so beutlich auf die Stirn geschrieben, daß selbst Binde's steeng sachliche Abhandlung über die englische Selbstverwaltung, als eine unzweidentige Kriegserklärung gegen die französisch-westphälische Bureaufratie, unter ber napoleonischen Serridaft nicht gebrudt werben burju. Und trot ibres grimmigen Saffes gegen Franfreich bewahrten fich bieje berrlichen Manner boch bie unbefangene Billigfeit beutiden Urtbeils: fie lernten bon bem Geinbe, trugen bantbar bie probebaltigen Ergebniffe ber 3been von 89 in die Beimath binüber. Die große Racht bes 4. August fant in Breugen eine bescheibene Nachahmung; eine feciale Revolution gerbrach die alte frandische Glieberung, befreite ben Land mann, identte bem Sandwerter ben feffellofen Betrieb Des Gemerbes. begann bie Entlaftung bes Grundes und Bobens. Bugleich murte, nach bem Borbilbe bes erften Confuls, bas Realfpftem, Die Ginbeit bet Berwaltung folgerecht burchgeführt. In allen Zweigen bes Staats lebens rubrte fich eine gefunde Rraft bes Schaffens. Der Bebante ber allgemeinen Webrpflicht lag im Wefen biefes Staats, er batte iden unter bem großen Rurfürften und Friedrich Bilbelm I. in unreifen Berfuchen fich geregt, er war bereits in bem Canton-Reglement von 1792 ale gesehlicher Grundfat ausgesprochen worben, nur bag bie gablreichen Ausnahmen bie Regel aufboben. Bett endlich mart et verwirflicht mit jener Rübnbeit, Die ber Doth entspringt, und bergestalt ben berechtigten bemofratischen Kräften ber Nation eine große Bufunft eröffnet. Un ber Bilbung und Sittigung bes bewaffneten Bolles m beitete langft bie Bolfefdule; ber Staat rubmte fich, bag er querft in Guropa feinen Burgern ben Schulgmang auferlegt babe. Best galt es biefe altpreuftiden Grunbfate fortzubilben, bas bom Staate geleitet preugifche Unterrichtswefen zu erheben gu "einem Borbilde fur Deutid land"; nach biefem Biele trachtete ber eble Ehrgeis ber Wilhelm Sum bolbt und Süvern.

Die Reformgebanken Stein's und Harvenberg's standen hoch über ihrer Zeit. Das Heldenvolk, das siegreich zurückkam von den Schlackfeldern der Befreiungskriege, blickte mit rührendem Vertrauen zu seiner alten Krone auf, doch die Blüthe seiner Jugend war gesunken und wer heimkehrte war müde dis zum Tode. Jahrzehnte saurer wirthschaft licher Arbeit genügten kaum die Bunden auszuheilen, die der fürckerliche Krieg geschlagen. Zwar die Zeit war vorüber, da die nordeensichen Staatsgelehrten das Werk de Lolme's mit vornehmer Geringschäumg besprachen; die constitutionelle Doktrin hatte längst Eingang gesunden bei den Gebildeten. Doch der französische Haß gegen den Absolutismus sand in Preußen noch keinen Boden; seste Parteimeinungen, die den Willen der Krone beengt hätten, bestanden nirgends. Sbeite den Willen der Krone beengt hätten, bestanden nirgends. Sbeite

beshalb war jest ober niemals die Stunde gefommen, um im Geiste der ftrengmonarchischen Geschichte dieses Staates, durch einen freien königlichen Entschliß das Wert der Resorm zu Ende zu führen, die seierlich verheißenen Reichsstände zu berusen. Also durch den Willen der Krone in die Reihe der constitutionellen Staaten eingeführt kounte Preußen eine beneidenswerthe Mittelstellung behaupten zwischen den erstarrten Reichen des Ostens und den frampshaft erregten romanischen Böllern — ein grundbeutscher Staat und doch nicht selbstgefällig abgeschlossen von den Gedanken des Auslands. Wer bestreitet jest noch, daß ein solcher Entschluß von solchen Männern vollsührt umserem Baterlande ein Menschenalter tastender Bersuche erspart hätte?

Der große Augenblid marb verfaumt, und wir leiben noch beute unter bem Unjegen ber alten Unterlaffungefünde. Allerbinge brangt fich grabe bei ber Betrachtung ber nun folgenben oben Epoche bie Bahrbeit auf, daß jedes ernfte biftorifde Urtheil zweiseitig fein muß. Die Beit war noch nicht gang vorüber, ba ber Absolutismus auf beutschem Boben icopferifc wirfen fonnte. Es galt junachft, bie volle Balfte ber Monardie, Lande von grundverschiebenen Ueberlieferungen, ju organifiren und in ben Rabmen ber preußischen Bermaltung aufzunehmen, bas ungeheure Bagnig ber allgemeinen Behrpflicht in einer ichwunglofen Friedenszeit burchzuführen, Die Union ber evangelischen Rirche, Diefen alten Lieblingegebanten ber Sobenzollern, ju verwirflichen, bie freie Bermaltung ber Städte auszubilden. Unleugbar marb bie Lofung aller biefer Aufgaben weit ichwieriger, wenn bie gabllofen verletten Intereffen ber Bejellichaft in einem Barlamente mit ber Bucht ber Leibenschaft fich augern tonnten, wenn ber Barteibag bes conftitutionellen Lebens ichon in bie Anfange ber Gemeinbefreiheit verfälfchend eingriff. Auch bie größte That ber beutiden Bolitif jener Tage, Die Grundung bes Bollvereins, war bie Schöpfung eines monarchifden Beamtenthume, bas bie vollewirthicaftliche Durchichnittebilbung ber Beitgenoffen weit überfah; fie murbe unmöglich ober boch arg erichwert, wenn ju bem partifulariftifden Biberftanbe ber fübbeutiden Rammern auch noch bie Opposition eines preußischen Landiage bingutrat. Unter bem Schute einer mufterhaften Bermaltung muche ein mobibabenbes, wehrhaftes, bodgebilbetes Boll beran. In biefen ftillen Jahren murben Die politischen Rrafte gesammelt, welche bereinft auf ben bobmifden Schlachtfelbern fich berrlich offenbaren follten

Doch mit allebem wird bie Politit ber letten fünfund;mangig

Jahre Ronig Friedrich Wilhelm's HI. nimmermehr gerechtfertigt. Der ehrwürdige alte Berr ichuldete bie Bolfsgunft, die ihm bis an fein Ende treu blieb, feinen Schwächen ebenfofebr als feinen Tugenben. Recht als bas 3beal eines beutiden Aleinfürsten eridien biefer Berrider eines mächtigen Reiches, gerecht, pflichtgetren, uneigennütig, boch gang un berührt von ienem großen Ebrgeig, beffen jebe Großmacht bebarf. Eben biefen Tebler bantte ibm fein Bolt. Der preufifche Staat war langft baran gewöhnt, bag alle bie Bruchftude beutider Nation, Die er erwarb, fich nur mit tiefem Bergeleib von ihrem altgewohnten Rleinleben trenm ten und erft nach Jahren fich in bas größere Gemeinwesen einwohnten. Much biesmal galt noch lange von ben neuen Provingen : ben Rleinstaat find wir los, die Rleinftaaterei ift geblieben. Wehmuthig bachte ber Dberfachje feines Rautenfranges, ber Rheinlander blidte ftol; aus bem lichten Tage feiner frangofischen Aufflärung binüber in bie tiefe Racht bes Oftens; in Dangig galt ber Breuge noch um bas Enbe ber breißiger Jahre als ein Ausländer, und in Schwedisch-Bommern fang Rosegarten feufgend : "ja unter ben brei Kronen ließ es fich rubig wohnen." Der König war befriedigt, als endlich diese Erinnerungen langfam verblagten, und ein neues Geschlecht bie Bobithaten ber preugischen Berrichaft bankbar anerkannte. Doch ber Gesichtsfreis ber ungeheuren Mehrzahl blieb noch immer auf die heimische Proving beschränft; wunderbar gabe erhielt fich bie Erinnerung an bie gemuthliche Enge ber Rleinftaaterei. Leben boch noch in unseren Tagen einzelne Träumer, welche schmerzlich beflagen, bag bas Bergogthum Preugen mit ben Marfen vereinigt wurde. Und innerhalb biefes Bartifularismus ber Lanbichaften entfaltete fic ber Conbergeift gabllofer Gemeinden - eine Ueberfülle centrifugaler Rrafte, wovon bie Schwäter, Die über bie unbeutsche Centralisation bes preußischen Boltslebens jammern, fich gar nichts träumen laffen. Goldes Gemirr partifulariftifder Madte bedurfte ber Erziehung zur Staatse einheit, jur lebenbigen Staatsgefinnung, und ju biefem Biele führten nur zwei Wege: ein großer begeifternber Krieg ober - bie anhaltenbe Gemeinicaft politischer Arbeit, Die ber Berfaffungestaat gewährt.

Nur als constitutioneller Staat konnte Preußen sich einen wahr haften Mittelpunkt, eine Hauptstadt bilden. Hier allein in Europa war eine Großmacht entstanden ohne eine herrschende Stadt — eine hoch wichtige Thatsache, welche den Entwickelungsgang dieses Staats wesens lich verzögert, freilich auch vor manchen Krankheiten bewahrt hat. Das Berlin jener Tage, bessen öffentliches Leben in Gemeindeinteressen,

von jenen Patrioten, die einst tapfer an dem Neubau des Staates gearbeitet, wurden jetzt, da Frankreichs Charte die Liberalen bezauberte, durch ihren Franzosenhaß zu einer Verkennung des constitutionellen Staatslebens verleitet, die ihren ursprünglichen Gedanken fern lag. Selbst der alternde Stein, fortgerissen von der reaktionären Zeitstimmung, befreundete sich mit den Provinzialständen, die er als kräftiger Mann verworfen hatte. Angeekelt von der Trivialität der Theorien Rotteck's, begeisterte man sich für ein Ständewesen "im Geiste der älteren deutschen Verfassung" — für jene schillernden Sophismen, welche Gentz zur Verherrlichung der armseligen Postulatenlandtage Vesterreichs erdachte.

Sier zuerft griff eine Sand ein, welche, von einem bochbergigen Billen geleitet, bennoch nur Unbeil in Breufen gestiftet bat. Unter bem Ginflug bes Kronpringen entftand bie Schöpfung ber Provingial ftände — ein unerhörter Abfall von allen großen Ueberlieferungen bet preußischen Bolitik. Dies Königthum, bas ber beutschen Kleinstaaterei ben Segen ber Staatseinheit gebracht batte, muthete jest feinem Bolle gu, auf eine Berfaffung bes Gefammtftaates zu verzichten; biefe Rrone, bie in bem Niederhalten der frandischen Libertat ihr Recht und ihren Rubm gefunden batte, ichenfte ber ftanbifden Gelbftfucht berechtigte Organe; biefer Staat bes gemeinen Rechts gab bem Grundabel ein gang unbilliges lebergewicht; biefe Teinbe ber Dottrin bauten felber ibre Landesvertretung auf die boblite aller Doftrinen, fie erflügelten fich eine Glieberung ber Gesellschaft, welche in Deutschland nicht bestant und nie bestanden hatte - benn ben ersten Stand unferes Mittelaltere, ben Clerus, magte felbft bie romantifche Schwarmerei bes Kronpringen nicht wieder in die alten Rechte einzuseten. Und ale ob alle trantbaften Rrafte bes Staats bei bem verfehlten Bau gujammenwirten follten bie Befugniffe ber Brovingialftanbe waren bemeffen nach ben Buniden einer eifersüchtigen Bureaufratie: biefe gerühmten "biftorifden" Rev pericaften zeigten bald eine erichredenbe Achnlichteit mit - ben Ge neralräthen bes napoleonischen Franfreichs, welche ben allmächtigen Brafeften burch ihre unmaggeblichen Butachten unterftüten. Allerdige forgten bie Provingial- und Rreisstände für einzelne Zweige ber Ber waltung mit einem Bflichteifer, ben bie conseils Franfreiche nie ge fannt haben. Aber jene ftanbifche Gelbftfucht, welche überall laut wir wo man einen Stand als Stand organifirt, trat bald bafflich berbor in wieberholten Ungriffen gegen bie agrarifden Wejete Sarbenberg's. Das

the Desired

Denfe man noch fie land mer jemen inten Gefete untern Bete, welches alle beurichen and an angeniettum feden und Agen zwingt - tes felies - en Sheries, sie selden S fene Deutschen, bie einer ge nicht beiden Politit ale Lehrmeifter ben Brenden anfinen. Man beit be untere Beneggrante bei ber Gerferben im femention Sitte m mitwirften : bie dende bei ber Berteinen bie Berteinen ie hand nehmen towne, Die Tout ber ber Spilling be m seworts, die ftille Defining emile , de fleiner Leibe ... sibring einiger unichenliden Beder von nationaler Generale remben. Die ungeheure Stängfett mis ventiden Leinless ber ur gefammten Entwidiung ben Somufter bidite Beatitate m Reformen einen Bun ber Sulisseit aufgerügt; be ber thland fich eine neue Dubning mutiliegte, filiefer de aten aufrecht. Die wenen Commen biefen gantfliche, be ein mer war burchweg, bie aweine banfy nach ber Gentle undifden Bertretung gebilden. Inner nie bentide Tabille biefen unförmlichen Lörpen einige bantenwerfe Bet in — bor Allem bie Gutlaftung bes Bebenst. Die Zeifungen wer lebrzahl ber Werfe über bas allgemeine errifitutionelle State bieberholten anbachtig bas Merale Erangefium ber Frange in ber Praxis brang bie beiter ber Gemaltembeilung nicht mil burch. Diefe angeftermuten fleinen Strftenbaufer mit I m Kerongut ließen fich midt fo vemintelgende Beringungen and wie bie rudfebrenben Bourbonen; ber beutsche Gurft blis Bunbesrecht, ber Inhaber ber bodien Staategewalt, allein in bung einzelner Functionen en Die Zufeimmung ber Stans m. Rur Gin Gebante ber Gemaltembeilungotheorie - Irm lafte von allen - ward auf berifden Boben verpflangt ber Gelbfroerwaltung, welche Stein in Brenfen gegrunde Suben noch fremd; eine allmädrige Bureaufratie, jur Abenna nad napoleonischem Muster neu geerenet, stellte fich fein jolnter Selbständigseit ben Ständen gegenüber. Den Landtagen, bie einft in der altständischen Spoche einen großen Theil der Berwaltung selbst geleitet hatten, blied nunmehr, nach dem Borbilde der bourbonischen Charte, nur das ärmliche Recht, an den Thaten der Berwaltung bir der Budgetberathung eine nachträgliche Kritlf zu üben.

Mit unbeschreiblich fleinmeifterlichem Gifer marb bies Redt m banbhabt, bie morberijche Langeweile jener Debatten über bie Biem rationen naffauifder Abiutanten ftant gen Simmel, und bie Beamin bebielten als bie allein Sachtundigen regelmäßig Recht. Go führte in Deutsche gebulbig Jahr für Jahr bas Marrengericht feines Bollsmarden auf : bie Ungelehrten fpielten bie Richter, bie Gelehrten franden im ben Schranfen. Da bie fleinen Sofe allefammt in bem Fürften Dutte nich ihren Freund und Beschirmer verehrten, fo blieb bie libend Bartei mabrent eines Menichenalters ohne bie Ausficht, jemale fom an bas Ruber zu gelangen; in folder Stellung ohne Macht und em Berantwortlichfeit gewöhnte fie fich an alle Gunden bes politifden D lettantiemus. Gie ftellte grundfatlich in ber Bolitif bie form bot als ben Inhalt, die Mittel höber ale ber Zwed. Die politifde and ericbien als ein theoretisches Spiel, ber gefinnungstüchtige Mann be nur ewig biefelben leberzeugungen pathetifch zu befennen ; wie man ! verwirflichen folle, tam gar nicht in Frage. Roch in ber Bauleine fiel einmal aus liberalem Munbe in vollem Ernft die Neugerung: "mit Untrag ift unwiderleglich; es läßt fich nur ein Borwurf gegen ibn a beben, ber Bormurf ber praftifchen Unausführbarfeit!" Babrem tirdliche Dogma fein Unfeben verlor, marb bie neue politifde Gin benslehre mit pfaffifcher Starrbeit aufrecht erhalten. Un ben Nam Berfaffung Bolfevertretung, Bolfemann baftete eine fait abgettill Berehrung; wer gur Regierung bielt galt als verbachtig, als ein Stelle jager, und allerdinge verbienten bie meiften ber fleinen Cabinette tiefe Berachtung bes ehrlichen Mannes. Be weniger ber Liberalism gu mirten vermochte, um fo bober ftieg feine Gelbftgefälligfeit. Er b faß bas zweifelhafte Glud, bie Breffe faft ausschließlich zu bebericht jo entstand die gefährliche Täuschung, als ob wirklich die ungebon Mehrheit ber Nation liberal fei. Er verficherte gern, bem Liberalmie Beburfniß groß zu benten von ben Meniden, mabrent fic bed " gleichem Rechte entgegnen ließ, bag ber Beift bes Difftrauens bid Bartei burchbringe. Er rühmte fich mit Recht, bag alle neuen Gebania beuticher Bolitif in feinen Reiben entstanden, und empfand um fe bo

terer, namentlich bei ber Gründung des Zollvereins, daß biefe Ibeen regelmäßig erft bann eine lebensfähige Geftalt erhielten, wenn die conferbative Bartei sich ihrer bemächtigte.

In ber lächerlichen Enge biefer Scheinstaaten marb jeber politische Rampf zu einem perfonlichen Streite; bie öffentliche Bolemit gewöhnte fic an gehäffige, ja, grabberaus, an tnotige Formen. Da überbies bie Cabinette ibre Wegner ale Berichwörer brandmarften und fie beimfucten mit ber gangen Riebertracht polizeilicher Qualerei, fo bleibt es immerbin ein iconer Bug beuticher Gutherzigfeit, bag ber Liberalismus in folder Lage nicht gang und gar gudtlofer Robeit verfiel. Gote polis tijde Magigung freilich ift nur möglich in einem wirklichen Staate, beffen Dafein Chrfurcht und Schonung gebietet. Ber aber fonnte bier Bietat begen, in biefen Staaten bes Rheinbunbes, bie ihre Konigsfrone bem ichwargen Berrathe am Baterlande verbanften? Bas verlor bie Belt. wenn bas Königreich Baiern ober Sachien burch bie Bublerei ber Oppolition zu Grunde ging? Wer follte Schonung üben gegen jene eigenthumliche Art fleinlich bosbafter Dummbeit, Die ichlechterbings nur in Kleinftaaten gebeiht? Wegen jenen Rurfürftenbof, ber aus Beforgniß für ben lanbesberrlichen Fafanenpart ben Bau wichtiger Gifenbabnen unterfagte, ber die Aufführung von "Rabale und Liebe" verbot, berrliche Amftichate jabrzebntelang bem Bublifum verichlof und nur burch plumpe Bestedung jur Erfüllung ber einfachften Gurftenpflichten fich bewegen ließ? Der wilbe Barteibag ber Frangofen entsprang bem tiefen Wegenfat ber Stanbe und jenen unvergeftlich blutigen Erinnerungen, welche bort bie Gobne eines Bolfes tremten; in Deutschland rief Die Unfitts lichfeit ber Kleinstaaterei, wenn auch in geringerem Mage, eine abnliche Beftigfeit bes Barteifampfes bervor, welche weber bem Charafter noch ten focialen Buftanben unferes Bolles entsprach. Balb ubte ein gewiffenlofer Rabitalismus bie ichlechten Runfte ber Bolfsichmeichelei: nur biefe höfischen Mußigganger freben bem Glude bes unschulbigen Bolfe im Bege! Die Abstractionen ber frangofifden und ber beutiden Bbilofopben, Die privatrechtliche Bilbung unferer Juriften, Die natürliche Selbstfucht einer vollswirthichaftlichen Epoche - bas Alles im Berein log unter ben Liberalen ber Rleinstaaten einen gefährlichen Inbivibualiennes beran, ber in bem Staate nur eine 3mangeanstalt, ein nothe wendiges lebel, in bem Gingelnen bas fouverane, zu unendlichem Forbern und Beifden berechtigte Gubject jab.

In folde Bermirrung ber Bebanten griff nech ber Bimbestag ein

mit feiner brutalen Billfur. Rein Bunber mabrhaftig, bag ber libe ralismus im Rampfe mit biefem Berrbilbe einer nationalen Staatsgewalt jebes Mittel ergriff und ichlieflich zu bem natven Gate gelangte: bie Lanbesverfaffung ftebt über bem Bunbe. Die ftillen Soffmman ber Bofe gingen vollständig in Erfüllung: Die Berfaffungen ber Alin ftaaten murben wirflich eine Stute bee Bartifularismus. Die lie ralen führten bebarrlich bie Ginheit im Munbe, mabnten in ber Buit und in beweglichen Rammer - Antragen unablaffig an bas Glent in beutiden Berriffenbeit. Doch ber Ernft ibrer politischen Arbeit blie auf bie beimifden Grengpfable beidranft, und trat einmal eine pro tifche Aufgabe beutider Ginbeitepolitif an fie beran - wie bie Bilim bes Zollvereins - bann zeigten fich bie Rammern noch partifulam ider als bie Regierungen. Man ichmabte laut über ben Scheines ftitutionalismus babeim, bem Nachbar gegenüber pochte man bed in auf bie Mufterverfaffung bes eigenen "Ländles." Dan rubmte beutide Bielberricaft, Die Zwergtbrannei ale Decentralifation, mb ben willfürlich zusammengewürfelten Erummerftuden bes bemito Bolfes erwuche allmählich eine matte Empfindung, bie man babifdem naffauifche Staatsgefinnung nennen tonnte. Bu abfonberlicher Erbaum gereichte ben Sofen bie buntelbafte Berachtung gegen bas abfolutifil Breufen, welche in bem conftitutionellen Rleinleben aufwucherte. 100 mand bemertte, bag bie Rleinftaaten ibr Berfaffungeglud einer Im Breugens verbantten. Der Befreiungsfrieg, ber Unbruch ber metens beutiden Geschichte, erschien ben frangofisch gebilbeten weltburgerlian Rabifalen ale eine reaftionare Bewegung; bei Anberen bericht findliche Borftellung, welche noch beute in Gubbeutichland nicht aus ftorben ift, als fei jener große Rampf eine gesammtbeutiche Erhebmi - und nicht vielmehr in feinen fdweren Unfängen ein Krieg Breufel gegen bas übrige Deutschland und gegen Franfreich gemejen.

Was hat nun trot aller dieser Sünden den deutschen Liberald mus bewahrt vor jener Corruption, worein der französische versällen Warum führte die constitutionelle Bureaukratie in Deutschland mit zu einem so jammervollen Bankbruch wie in Frankreich? Sehe ich die von der unverwüstlichen Tücktigkeit des deutschen Volkscharakters, bekann ich den Grund dafür allein sinden in unserem freien Gemeind leben. Die Ideen der preußischen Reformperiode machten langsam die Runde durch Deutschland, obgleich ihr Urheber bei den Gesinnunge helden des Marktes als ein Junker verrusen war. Ueberall entstanden

. H

Gemeinbeordnungen nach Preußens Borbild, überall zeigte ber Deutsche Lust und Geschick zur Selbstverwaltung; die breite Unterlage des Staates wenigstens war dem Belieben der Burcaukratie nicht mehr unbedingt unterworfen. Das parlamentarische Leben dot bei uns doch nicht wie in Frankreich das widerwärtige Schaupiel eines Kampses zwischen Regierenden und Regierten, Beamten und Steuerzahlern; erfahrene Männer, die in einem kleinen Kreise die Berwaltung seiteten, traten nach und nach dem Staatsbeamtenthum gegenüber. Auch die Theorien unseres Liberalismus haben den germanischen Gedanken der Selbstverwaltung niemals ganz verleugnet — ein großes Berbienst, tas heute selten nach Gebühr anerkannt wird. Selbst Rotted sprach über das freie Gemeindewesen mit einem klaren Berständniß, das wir in den französsischen Schriften sener Zeit vergeblich suchen.

Rur freilich ftand bie freie Gemeinbe gang unbermittelt neben ber bureaufratischen Spige bes Staats, und bie conffitutionelle Entwidlimg ber Rleinstaaten frantte an einem unbeilbaren Leiben, an bem Scheinleben biefer Staaten felber. Gie waren nicht wirfliche Staaten, ibr Berfaffungsleben bing gulett ab von ber Gnabe ber großen Machte, blieb von vornherein zu philifterhafter Armfeligfeit verurtbeilt. Die frage, beren lofung über bie Bufunft bes feftlanbifden Barlamentas rismus entscheiben wird - bie Frage, wie fich bas constitutionelle Sbftem vereinigen laffe mit bem Beftanbe eines ftreitbaren Beeres, mit bem ftätigen Bange einer großen europäischen Bolitif - fonnte bier nicht einmal aufgeworfen werben. Den waderen Mannern, bie in biefer fleinen Belt ben Rampf gegen bie bureaufratische Allmacht führten, gebührt ber Rubm baß fie einiges Gute fcufen und noch mehr Bofes verbinderten; am Ende binterläßt ibr Wirfen boch ben nieberidlagenden Einbrud zwedlofer Kraftvergeubung. Bon ben Sunberten, welche einst burch Ständen und Ehrenbecher ale bie Borfampfer beutscher Freiheit berberrlicht wurden, leben beute taum noch gehn in ber Erinnerung ber Menichen; ihre fähigften Röpfe, wie Rarl Mathy, blidten balb mit ironischer Berachtung auf ihr eigenes Treiben. Die Unfruchtbarfeit ber gangen Richtung, bie Dhumacht ber fleinen Rammern trat unverfennbar zu Tage mabrend bes beutiden Krieges. Rach einem halben Jahrhundert parlamentarifden Lebens war feine fubbeutiche Rammer ftart genug, ihre Regierung von einem ruchlofen Burgerfriege gurudguhalten; in ber größten Revolution unferer Beidicte that jedes Cabinet was ihm beliebte. —

Dergeftalt batte ber beutiche Barlamentarismus bereits tie bebenfliche Schule bes Schein- und Kleinlebene burchlaufen, ale meld nach ber Thronbesteigung Friedrich Bilbeim's IV. Die conftitutionelle Bewegung nach Breugen binüberschlug. Augenblicklich warb offinder. was eine Berfaffung fur bie Staatseinheit bebeute. Schon in bm Rampfe um bie Berfaffung fanben fich weit entlegene Brobingen truft aufammen; fobald fie beftanb, umichlog die Gemeinschaft bes Buth lebens fofort alle Lanbichaften. Das Rheinland vornehmlich min et burch biefe Bewegung bem preufischen Staate gang gewonnen. 1 bem Bereinigten Landtage lernten bie Bewohner ber Rleinftaaten = erftenmale die Rrafte eines mirflichen Staates ichaten. Dieje & fammlung, ein franbifder Körper, worin große Barteien bes preußich Staats gar nicht vertreten waren, überbot burch bie Rulle im Talente, burch ben Ernft ibrer Rampfe Alles, was Die fubbenifta Mufterlandtage je geleiftet hatten. Sier zuerft in Deutschlands parlama tarifder Beidichte eridien ein madtiger Abel auf ber Bubne = neben ibm, vertreten burch einige bebeutenbe Ropfe, bas unter bi Bollvereine raid emporgeftiegene großftabtifche Bargertbum. It unberechenbare Gigenfinn bes Konigs verschmabte auch biesmal to Berftandigung. Gine graufame Strafe erfolgte; ein baglicher Strip fampf - obne Borbild und boffentlich auch obne Nachbild in be preußischen Geschichte - trieb bie Monarchie in die Bahnen bed co ftitutionellen Lebens.

Die Bernunft ber Geschichte rebet niemals unzweibeutiger, wenn sie eine große Fügung durch widerwillige Hände vollstrecken üben für fanatische Berblendung sann bestreiten, daß eine Nothwendisch sich vollzog, als dieser König, der Oostrinär des altständischen Stand die neue Bersassung unterschried. Doch wenn das Wert selber net wendig war, seine Form zeigte überall die Spuren zufälliger, transpeter Zeitmeinungen. Statt die großen Resormgedanken der Stein Hardenderzischen Epoche wieder auszunehmen, wollte man wetteisen mit der constitutionellen Herrlichseit der deutschen Nachbarlande. Du hosste sie alle zu überdieten, indem man die belgische Bersassung zu Muster wählte, denn diese galt als die liberalste des Festlandes. Da ist heute noch so urtheisslos, so unaufrichtig, um zu seugnen, daß dies Gedanke die wunderliche Berirrung eines wohlmeinenden Dostrinand mus war? Der unhistorische Sinn, der kleinbürgerliche Geist, aus gebildet in Kleinstaaten ohne Bergangenbeit und ohne Zusumst, batte

auch den preußischen Liberalismus angesteckt. Wie? Dies stolze Preußen, dem die Eifersucht der Nachbarn schlagfertige Wachsamkeit, die sortschreitende Berwesung der deutschen Aleinstaaterei einen großen Schrzeiz aufzwang, dies Land des kriegerischen Ruhmes sollte sich in denselben Rechtssormen bewegen wie die neutrale Prodinz Belgien, welche, aus zwei hadernden Parteien, aus den Bruchstücken zweier seindlicher Nationen mühselig zusammengeschweißt, in der großen Politik nur das eine Ziel versolgen kann, ihr Dasein nothdürftig zu fristen? Dieser Staat, der wie kein zweiter die Schöpfung seiner Könige war, sollte seiner Krone dieselben Bedingungen stellen, die eine ausständische Prodinz einem erwählten fremden Prinzen auferlegt hatte? Die starten aristofratischen Kräfte unseres Nordostens sollten sich beugen unter eine Ordnung, die sich bewährt batte in einem Lande der Städte, des allmächtigen Bürgerthums?

Der oberfte Grundfat ber belgischen Berfaffung , tous les pouvoirs émanent de la nation" wibersprach boch allzu handgreiflich ber preugischen Geschichte, als bag man batte magen femen, ibn bei uns einguburgern; besgleichen ber barauf folgende Cat: bem Ronig ftebt feine Bewalt zu, die ihm nicht ausbrudlich burch die Berfaffung übertragen ift. Aber indem man aus bem wohl burdbachten Gefüge ber belgifden Charte ben Grundfat ber Bolfssonveranität binausstieß und anbere von ftreng monarchischem Inhalt einfügte, entstand unvermeidlich ein wiberspuchevolles Wert. Die alten Gate erhielten auf bem neuen Boben einen anberen Ginn. Die Dottrin ber Bewaltentbeilung führte in Belgien gur Unterwerfung ber vollziebenben Bemalt unter bie gesetgebenbe, in Preugen ward fie babin ausgelegt, bag bie Berwaltung fich gang unabhängig von ben Rammern, ja faft außerhalb ber Berfaffung bewegen muffe. Der befte Inhalt ber belgifden Charte, bie felbständige Berwaltung ber Provingen, warb in bem beutschen Gegenbilbe nur angebeutet burd einige bage Gate, welche balb gang himmegfielen. Wer bies Alles unbefangen erwägt, ber wird nicht erftaunen über die ichweren Rampfe, welche ber neuen Berfaffung beichieben waren, fonbern vielmehr bie Lebensfraft biefes Staates bewunbern, ber ein jo gewagtes Erperiment gludlich überftand. In zwei nabe permanbten Staaten murbe bamale bem boftrinaren Liberalismus bes Festlandes die fruchtbare Erfahrung, wie wenig ber Buchftabe einer Berfaffung bebeutet neben ber thatfraftigen Gefetgebung, bie ibm Leben einhaucht, und wie leiblich ein maderes Bolf auch mit unvollsommenen Grundgesegen aussommt, sobald ihm nur eine Bibe für gesetliche politische Arbeit eröffnet ist. Piemont hatte sich ein wie weit unglücklicheres Borbild für seinen Bersassungsbau gewählt, him die Charte Ludwig Philipp's angenemmen im selben Augenblick, du ir in ihrer Heimath unterging, und voch segelte die junge Macht auf den gebrechlichen Fahrzeug bald muthig und sicher dahin. So mart ud in Preußen rasch erfannt, daß die Bersassung trot ihres fremdib dischen Ursprungs haltbar sei, weil sie einige der Grundgedanken wischen und hatte bei und kaum weniger durchschlagend gewirst wier Frankreich die von 89. Die Welt drängte vorwärts, die Rücksehr zu Absolutismus war rein unmöglich.

Runadit freilich folgte eine unbeilvolle Beit, ba Breufen auf ion Ebrgeig, auf jeben Gebanten nationaler Bolitit gu vergichten fin Alle Machte ber Reaftion liefen Sturm wiber bie Berfaffung, und nes bon ibr nach wieberholten Menberungen noch übrig blieb, marb ben ber berricenben Bartei mit frivoler Migachtung behandelt. Das Mergie mas biefe Frivolität bem preugifden Bolt ju bieten magte, mar fiche lid bie Errichtung bes herrenhaufes. Die Regierung war nicht genill Die Berfaffung zu brechen, aber fie bielt nicht ber Dibe merth mo nur ju prufen, ob ibr Plan bem Grundgefete entfpreche; fo marb bem Die Reubilbung bes einen Factore ber Wefetgebung vollenbet in redt lich zweifelhaften Formen, bie bem rabitalen Beffimismus willfemmenen Unlag gaben, fortan ben Rechtsbeftanb ber gefammiten Gefeigebung anzugweifeln - eine in ber Geschichte bes preufischen Beamtenthunt beispiellose Fahrlaffigfeit. Bie ber Grundabel fich in bem Serrenbanie eine Bertretung feiner Rlaffenintereffen fcuf, fo gelang ibm aud, bie alten Provingial- und Rreisftanbe wieber ju beleben. Bureaufratifde, ftanbifche, reprafentative Formen lagen jest in bem Staate daetifd burcheinanber. Und fragen wir, warum ber Staat biefen gefährlichen Biberfpruch ertragen bat, fo lautet die Antwort für Breufen wie für Die fleinen Staaten: weil bie parlamentarifden Inftitutionen in ber Gelbitverwaltung ber Bemeinben einen fraftigen Unterbau fanten, bie Regierung also bas pays legal niemals jo vollständig beberrichen tonnte wie weiland in Franfreich. Das Ministerium Mantenfiel regierte parlamentarifch, geftütt auf eine zuverläffige Mehrbeit, welche nicht blos ben Bablumtrieben ber Beborben zu banten mar, fonbem ber muben Stimmung bes Lanbes einen treuen Ausbrud gab. Die

Regierung wußte gewandt die herrschenden unklaren Borstellungen über das Wesen einer parlamentarischen Parteiregierung auszubeuten, brachte die einflußreichen Aemter nach und nach in die Hände ihrer Parteigenossen, verlangte grundsätlich, nach der Weise von Guizot und Thiers, daß die Beamten ihre Amtsgewalt zu Gunsten der herrschenden Partei gebrauchten und mißbrauchten. Durch dies Spstem wurde die alte Stellung des preußischen Beamtenthums gewaltsam verschoben und — unwissentlich der Anstoß gegeben zu einer neuen fruchtbaren Entwicklung der constitutionellen Gedanken.

Der beutiche Liberalismus war, fo lange er fich auf bie Rleinftaaten beschränft fab , unfruchtbar geblieben fogar in feinen Theorien ; jobald fich ibm bie Erfahrungen eines großen Staats erichloffen, magte er feine erften ernftlichen Fortidritte. Man lernte junadit neben ber Form bes Staats auch feinen Inhalt beachten; ber gewaltige Hufichwung bes Berfehre rief vielseitige vollswirthicaftliche Unterfuchungen, sociale Reformversuche jeber Art hervor. Man lernte besaleichen neben ber Spite bee Staate auch feinen Unterbau würdigen. Die Uebergriffe einer von ber Berfaffung faft abgeloften Bermaltung wurden von ben preußischen Parteien nicht, wie einft in Franfreich, als felbftverftanblich bingenommen, in ber Soffnung auf Biebervergeltung; fie galten allen Denfenben als ein Abfall von ber alten ehrenhaften Heberlieferung bes Staates und filbrten zu ber Frage, mas benn eine gleichfam in ber Luft fdwebenbe parlamentarifche Bertretung werth fei. Der Ruf nach gesetlicher Gelbitverwaltung, ber icon in Dahlmann's Schriften leife , weit beftimmter in Tocqueville's geiftvollen Berten erflungen war, wurde jur Lojung aller liberalen Parteien, feit Rubolf Gneift une bas wirkliche England, ben Unterbau bes Barlamentarismus, fennen lehrte. Go fehrten bie Liberalen auf weiten Ummegen ju ben Gebanten ber Stein-Barbenberg'iden Epoche jurud, fie entfannen fich wieder ber halb entwidelten Reime bauerhafter Bolfsfreiheit, bie in unferem Boben lagen. Das brennenbe Wefühl ber nationalen Schanbe, ber Anblid ber Agonie bes Bunbestags, bie Lehren ber nen aufblübenben patriotischen Beschichtschreibung zwangen ben Liberalismus zugleich, Die Frage ber nationalen Ginheit, Die Nothwendigfeit einer ichlagfertigen preußischen Staatsmacht icharfer in's Muge zu faffen. Die Bebankenarbeit, welche fich feitbem in ber Staatsmiffenicaft wie in bem leben ber Barteien vollzieht, barf im Gangen bezeichnet werben als ber Berfuch, biefen breifachen neuen Ibeenfreis auszubauen und ihn zu verbinden mit bem lebensfähigen Inhalt ber alten conftitutionellen Dottrin.

Unausbleiblich trieb biese an neuen Gebanken so frucktbare 3en auch seltsame Berirrungen hervor. Während unter ben Conservation eine Schule theologischer Juristen ben geheimmisvollen Unterschie zwischen heiligen und unheiligen Eiben entbedte, verzweiselte ein Führer ber Constitutionellen an der Zukunft der Monarchie: Geroims muthete den großen Mächten zu, sich in republikanische Bünde anzulösen. Mehr Anklang sand eine neue liberale Lehre, die in R. ven Mohl ihren bedeutendsten wissenschaftlichen Bertreter sah; sie stellte dem deutschen Staate kurzweg die Bahl, entweder das Spstem der englischen Parlamentsherrschaft anzunehmen oder zu verharren in einem Zustande der Lüge, in dem ewigen Kriege zwischen Bureaufratie um Barlament.

Roch fruchtbarer ale biefe theoretische Bewegung erwies fich bie Schule prattifder Politit, welche ber conftitutionelle Staat ben Bm teien eröffnete. Babrent in Norbamerita bie Talente bem Congress fern bleiben , weil "babei boch nichts berausfommt" , weil ber Congre nichts gilt neben bem fouveranen Botte, bewog in Breufen ein ebren werthes Bflichtgefühl tuchtige Manner aller gemäßigten Barteien, theil gunebmen an ben Rammern, die noch fo wenig bebeuteten neben ben Beamtenthum. Allein bie Demofratie rubte auf ben Lorbeeren bet paffiven Biberftanbes : fie lernte am wenigften unter allen Barteien, ba fie fich felber von bem prattifchen Staateleben ausichloft. Da profaifden Beidaftsformen bes Reprafentativftaats liegt ein bot ibealiftifder Gebante ju Grunde: ber Begenfat ber Intereffen und Meinungen foll fich ausgleichen burch bie ebelften Baffen, in einem geiftigen Bettfampfe ; bas Bolt foll burch bie Debatten ber Breffe, bet Bereine, ber Rammern ein Bewußtfein erhalten von feinem öffentlichen Rechte, alfo bag bie Befete ju feinem geiftigen Gigentbum merben Bir müßten bas Bolf bes 3bealismus nicht fein, bas wir find, wem wir einer folden Berfaffung nicht Geschid und guten Willen entgegengebracht hatten. In ben Commissionsberichten und Gesetsentwurfen bes Abgeordnetenhauses fammelte fich eine achtungewerthe Rulle von politischer Sachfunde und gesunden Planen. Auch Die confernative Bartei fernte allmählich, auf bem Boben ber Berfaffung fich ju bewegen. Manche, Die einft über Die Charte Balbed gespottet, band habten jett gewandt bie Baffen ber Breffe und ber Rebnerbubne,

welche der constitutionelle Staat ihnen darbot. Die Partei des Absolutismus war im Aussterben.

Roch lange freilich lag eine buftere Entmuthigung über ben Beiftern. Erft bie Krone felbit - bezeichnent genug für Preugens monardische Geschichte - erft bas Auftreten bes Pringregenten eröffnete unferem conftitutionellen Leben wieber eine hoffnungevolle Zeit, führte die Demofratie wieder unter bie banbelnben Barteien gurud. 3d verfolge nicht im Gingelnen, wie die Birffamfeit ber neuen liberalen Regierung balb burch ben ungludlichen Berlauf ber Reorganifation bes Beeres gelähmt murbe. Man verfaumte ben unichatbaren Beitpunft, ba man für bie Genehmigung ber militarifchen Blane ber Krone eine Reibe bodwichtiger Reformen eintauschen und ber liberalen Bartei für lange Zeit ben Befit ber Staatsgewalt fichern tonnte. Go trieb man hinein in ben unseligen "Conflict." Unter allen Ginfichtigen fieht beute wohl bas Urtheil feft, bag niemals ein großes Bolf einen fo verworrenen, jo gang und gar verschrobenen politischen Rampf geführt bat. Die Regierung vertheibigte eine nothwendige beilfame Reform, welche, wie fich bamale icon erfennen ließ, einer großen nationalen Politif ale Bertzeng bienen follte; aber fie verlette bie Berfaffung, bas Unrecht verschangte fich binter ber sophistischen Doftrin von ber Berfaffungelude. Das emporte Rechtsgefühl entfeffelte nun in Breugen Rrafte bes Biberftanbes, welche in ben Aleinstaaten felbft nach ärgeren Rechtsverletzungen fich niemals fo nachhaltig gezeigt hatten. Aber ber Liberalismus bewies zugleich, bag bie neuen Webanten, welche in ibm gabrten, noch jeder Durchbildung entbehrten, er fiel nochmals jurud in alle bie fleinlichen Schwächen, die ihm in ber unfruchtbaren Schule ber Rleinstaaterei angeflogen waren. Noch immer überwog in seinen Reihen jener Formalismus ber privatrechtlichen Bilbung, ber bie großen Machtfragen bes Staatelebens nach ben Grunbfagen bes Civilproceffes behandelt; noch immer blieb ber Bebante ber beutschen Ginbeit ein Gegenstand theoretifcher Begeifterung. Gelbft bie verheißenbe Ericeinung ber italienischen Revolution bewog unsere Liberalen nicht, ben beften Inhalt ihres eigenen Parteiprogramme burchzuführen und fich in bellen Saufen um bie Krone Breugen gu ichaaren. Der Nationalverein erflärte Die Frage ber preußischen Segemonie für eine offene, und ale fich im ichleswig-holfteinischen Rriege Die foftliche Belegenheit bot, bem preußischen Staate bie Berricherstellung an unseren beiben Meeren zu erwerben , ba focht ber Liberalismus, bis auf einige

Dutend Köpfe, im Tager Desterreichs. Man verbiß sich und verbitterte in einem unfruchtbaren Kampfe, arbeitete den Feinden in die Hände durch frankhafte Uebertreibung, durch unwahre Anklagen wider den eigenen Staat. Als Berräther galt wer noch den Muth fand, an die großen, allen Preußen gemeinsamen Aufgaben der nationalen Politik zu erinnern.

Wie einst in ben Kleinstaaten, so jetzt in Preußen steigerte der Liberalismus seine theoretischen Ansprüche und Erwartungen um so höher, je tieser seine reale Macht sank. Das Bürgerthum, froh seiner glänzenden Erfolge in Kunst und Wissenschaft, Handel und Wandel, wähnte den Staat allein beherrschen zu können. Die Mehrheit des Abgeordnetenhauses meinte sich start genug die Herrschaft des Parlaments in Preußen zu begründen, ohne den Unterdau einer durchgebildeten Selbstwerwaltung, ohne den Nückhalt einer mächtigen Bolksbewegung, gegen den Willen der Krone und des Adels, gegen das Beamtenthum und das Heer. Unglückliche Täuschungen, die nur des halb ein mildes Urtheil verdienen, weil sie einer edlen Empfindung, dem gekränkten Rechtsgefühl entsprangen.

Abermals mar es bie Krone, bie ben Staat aus einer unbaltbaren Lage rettete. Gie magte ben beutiden Rrieg, gegen ben Willen ber großen Mebraabl ber Liberalen, und bies Breugen, bas bie liberale Breffe foeben noch ale einen tobfranten Staat geschildert batte, bemabrte in unvergeflichen Giegen nicht nur bie Schlagfraft feines Beeres, Die Gediegenheit feines Boblftanbes, feiner Bilbung, fonbem auch jene bescheibene Mäßigung, welche bem rubigen Bewußtsein ber Macht entspringt. Deutschland war frei von fremder Gewalt, vor biefem berrlichen Erfolge gerftob bie Bebaffigfeit ber inneren Rampfe. Die befferen Ropfe bes Liberalismus fehrten gurud zu bem nationalen Bebanten, ben fie in ber Berbitterung bes Parteibaffes verleugnet hatten. Der Conflict ward beenbigt, freilich ohne bag man bas Mittel fand, feine Wiebertehr zu verhindern. Wie viel man indeffen gelemt batte von bem großen Bange ber Beschichte, bas bemabrte ber erfte nordbeutsche Reichstag, ber immer eine ftolge Erinnerung unferes Boltes bleiben wird. Manual more als mit mitual manus mit

Zum ersten male ward bem beutschen Parlamentarismus bas Glud, einen in Wahrheit leitenben Staatsmann zu besiten — ein Glud, bessen hohen Werth bie constitutionelle Doftrin zu übersehen pflegt, während boch bie englische Geschichte auf jedem Blatte bavon zu

ergablen weiß. Wie ber geiftige Gehalt bes englischen Barlaments burch bie Größe ber beiben Bitt gesteigert, burch bie Frivolität Lord Palmerfton's gebrückt wurde, fo ward ber nordbeutsche Reichstag geboben burch bie Bolitif bes Grafen Bismard. Zwar Die ichmachlichen Einfälle ber blinden Beroenverehrung, welche nach bem bobmifden Rriege zuweilen in ber Breffe laut wurden, fanden in bem freien Ginne unferes Bolles Gott fei Dant feinen Boben. Aber ber Begenfat ber Parteien verlor Bieles von feiner Scharfe, feit die Regierung endlich Biele verfolgte, welche über ben Fractionen ftanben. Die tüchtigeren Rrafte ber confervativen Bartei marfen bie alte therichte Berebrung für bas legitime Rleinfürstentbum über Borb, fie begannen ibre confervativen Reigungen auch auf bas bereits angesammelte Capital von Bolferechten zu übertragen. Unter ben Liberalen verschwand die thatlos entjagende Stimmung ber fleinstaatlichen Epoche. Sie begriffen endlich, daß eine Bartei, die nicht zu regieren vermag, genau fo verächtlich bafteht wie ber Mann, ber im burgerlichen Leben fich feine nütliche Stellung zu erringen weiß; fie fanben ben Muth, ber in biefen Rreifen immer felten war, fich ichmaben gu laffen von bem larmenben Unverstande. Go fam bie Berfaffung bes neuen beutschen Staats gu Stande burch bas allein wirtfame Mittel, burch Compromiffe, welche jumeift ber geiftig rubrigften Bartei, bem Liberalismus, Bortbeil brachten. Animalian int man and and an address animalian

Auch die zunehmende Berwirrung in bem buntichedigen Lager bes Bartifularismus gab ein berebtes Zeugniß für die Rraft und Wefundbeit ber neuen Ordnung. Es liegt eine ungeheure Graufamfeit in jebem neuen welthiftorifden Gebanten, er ichlagt feine Feinde unbarmbergig mit Blindbeit. Bir fampfen filr bie 3bee ber beutschen Ginbeit, und fie für und ; ibre Begner verfallen einer Berwirrung ber Begriffe, bie fich in einzelnen Ropfen bis zur offenbaren Berrudtheit fteigert. Gie benten nicht mehr, fie fcmaben mir noch mit ber fleinlichen Bosheit einer verfinfenben Partei, beren Drafelfpruche jeber neue Tag ligen ftraft. Die Ginen fteben bicht an ber Schwelle bes Berbrechens, prebigen mit frecher Stirn ben Berrath am Baterlanbe. Die Anberen fpielen mit einem bobenlofen Rabifalismus, beffen taglich wechselnde Traumgebilbe immer nur baffelbe offenbaren : feine eigene Unerfattlichfeit. Der Partifularismus ift auch mit geiftigen Baffen befiegt, grundlicher noch ale auf ben Schlachtfelbern bee Dainund Tauberthals.

Die Revolution von 1866 ericbien gur bochften Beit, faft allgu fpat für bie langit jur Bernichtung reifen Rleinstaaten : bod fie eridien gu früh für Breugen, fie fant ben Staat vor inmitten ber unfertigen Berfuche, Die alten Inftitutionen mit ber neuen Berfaffung ju berichmelten. Das Miftverhaltnif ber fittlichen und ber materiellen Rrafte, barunter bas alte Breugen litt, zwang ben Staat in eine einseitige Entwidelung binein. Er mußte ftete einzelne Zweige bes öffentlichen Lebens, bald bie auswärtige Bolitit, bald bie Rechtspflege, balb bas Schulwefen , vernachläffigen , um anberen feine volle Rraft zu wibmen. Run ftand er ploplich an ber Spipe Deutschlands, neuen großen Bflichten gegenüber. Augenblidlich zeigten taufend Finger auf bie wunden Stellen an feinem Leibe; vielfeitig, wie nie guvor, auf allen Gebieten bes Staatslebens zugleich, ward bas Berlangen nach Reformen ausgesprochen. Die Aufgabe, Die neuen Bropingen zu organifiren, ericbien jest ungleich verwidelter ale fünfzig Jahre fruber; benn nicht eine von bem Joche ber Fremben befreite Bevolferung trat in bie Monarchie ein, fondern eine Reibe fleiner Gemeinwefen, welche alle fammt eines beideibenen Dages politischer Rechte genoffen; teines barunter - vielleicht Schleswig-Solftein ausgenommen - bas nicht in einzelnen Inftitutionen bem preugischen Staate felber ein Borbild fein tonnte; und jebe Rlage ber verletten Intereffen ballte in Breffe und Barlament vernehmlich wieber. Dazu ber unerborte Berfuch, ben noch nie eine Großmacht gewagt bat, jugleich einen Ginbeiteftaat und einen lebendigen Staatenbund gu leiten. Es ift ficherlich ein gutes Beiden, bag nach folden Erfolgen bie Ration ben thatfraftigen Drang ber Gelbsterfenntniß bemabrte. Ueberbliden wir einen langeren Beitraum, fo tritt une ein mabrhaft großartiges Fortidreiten ber liberalen Breen entgegen. Roch war fein Menichenalter verfloffen, feit Die aufgetfarten Stadtverordneten von Berlin fich für ben Schut bes Sandwerfe bermenbeten; jest trat bas freie Gewerbegefet bes norbbeutiden Bunbes in's Leben, unter bem Beifall fast aller Barteien, ohne Carm, faft wie ein unabwenbbares Naturereigniß.

Seitbem ift burch wunderbare Siege bas neue Raiferthum gegründet, die Bereinigung mit bem Suben vollzogen und die Annexion bes Jahres 1866 jum Abschlusse gebracht worden. Sobald die hochberzige Erregung einer ungeheuren Zeit ben Menschen ben Muth gab die Dinge im Großen zu sehen, da zeigte sich auch, daß ein halbes Jahrzehnt genügt hatte die neuen Provinzen dem preußischen Staate zu gewinnen. In Cassel, in Hannover und vornehmlich in Frankfurt ließen sich die segensreichen Folgen der preußischen Berwaltung mit Händen greisen; es giebt keine starke Partei mehr in den neuen Provinzen, welche ernstlich den Abfall vom preußischen Staate erstrebte. Die Lebenskraft dieses Staates ist abermals glänzend bewährt. Und doch hat das Werk der Reform kaum begonnen; wir stehen erst in den Anfängen eines langen Zeitraumes grundlegender Gesete.

Prüfen wir zunächt, welche conservativen Kräfte die unruhige Bewegung dieser anspruchsvollen Zeit in Preußen vorfindet. Mit ihnen hat sie zu rechnen, will sie nicht den Boden unter den Füßen verlieren.

thripped and delicate transfer and experience for the Editor of the first

Der monarchischen Gesinnung rühmt sich jedermann unter unseren Liberalen; wer aber icharfer guidaut, entbedt leicht, bag Breugens ftarfes Königthum ber Mehrzahl nur als ein vorläufig zu bulbenbes Hebel gilt. Bene alte boftrinare Luft an Staatsibealen, Die felbft ben biftorifc gefculten Beift eines Dahlmann verleitete, nach bem "guten Staate" gu fuchen, waltet noch beute. Mag auch Montesquien bunbertmal wiberlegt fein - webe bem, ber zu bestreiten magt, bag bas englische Ronigthum in feiner beutigen Geftalt eine ungleich reifere Staatsform fei ale bie beutiche Monardie. Sinter folden Borftellungen verbirgt fich ber unwiderlegliche Gebante, bag ber Absolutismus, ber allen Gulturvöllern Europa's bie erfte Borausfegung ftaatlicher Große, bie nationale Ginheit geichaffen bat, ebenbeshalb bie natürliche Staatsform unreifer Bolter ift. Der gange Jammer unferes wirrenreichen Schidfale fällt uns auf bie Geele, fobalb wir gebenten, bag unfer Bolt nach einer taufendjahrigen Beschichte, nachdem langit icon bas Feuer unferes Beiftes Die weite Welt erleuchtet, wieder gurudfiel in eine zweite polis tifche Rindheit, daß unfere Urgrofväter noch von bem eifernen Buchtmeifter Friedrich Bilhelm I. wie eine Kinderschaar gegängelt wurden. Gludlich bas Bolt, bem vergonnt war biefe barte Schule ber Staatseinheit in jungen Jahren ju burchlaufen; gludlich bies England, bas icon in ber angesiächsischen Zeit die Einheit bes Bebiets, icon unter ben erften Normannenfonigen bie fefte Centralifation ber Staatsgewalt errang. Aber wenn Englands alte Wefchichte leichter, einfacher verlief als bie unfere, folgt baraus etwa, bag wir trachten muffen unfere beutsche Krone zu einem Schattenfonigthum, bem englischen gleich, berabzubruden?

Machbem bie Briten in zwei Revolutionen ihr altes Landestedt gegen bie frevelhafte Billfür eines ausländischen Fürftengeichlechtes behauptet batten, ichentte ber freie Bille ber beiben mächtigen Abels parteien bie Krone einem fremben Unrpator. Dann folgte abermale ein fremdes Berricherhaus - Fürften, die erft in ber britten Benera tion gu Englandern murben und in allen Generationen, bis auf bie lette, fic burd eine erstaunliche erbliche Unfabigleit auszeichneten eine Donaftie ohne Erbrecht, Die lange allein von ber Bnabe ber Bbigt Gin foldes Ronigthum verbiente nur "ein toftspieliges, bod übrigens unichabliches Rapital an ber Gaule bes Staats" ju fein Richt einmal bas gesellige Leben bes berrichenben Abels fant an biefem Sofe feinen Mittelpunft. Da Georg I. fein Englisch verftanb, fo bilbete fich bie Regel, bag bas Cabinet nie im Beifein bes Monarchen berathen burfe: bann - nicht vor 1739 - fam ber Grundfat auf, ber Bille bes Monarchen folle im Barlamente nicht ermabnt werben. Git Georg III. fobann mit plumper Sand ben thorichten Berfuch magte, bie Abelsparteien unter bie Krone ju beugen, wurde bas Konigthum grunbfatlich Schritt für Schritt jur Seite geschoben. Die erften George befagen noch bie Freiheit, gwar nicht ihre Bolitif, mohl aber bie Ber fonen ihres Cabinets zu mablen. Seute barf ber Monarch nur noch ben leitenben Staatsmann ernennen, ber fich bann felber feine Amtsgenofin fucht, und felbit bies Recht ber Rrone ift nur ein Gein, ba nach ben Rücktritt eines Cabinets Niemand außer bem Führer ber Opposition fich unterfteben wurde eine neue Regierung gu bilben. Bon ben alten Prarogativen ber Krone tommt eine nach ber anbern außer liebung, bie berab zu bem barmlofen Rechte, lebenslängliche Beers zu ernemen.

Der ganze Zuschnitt bes Staats- und Hossebens ist barans berechnet, jene königlichen Rullen zu erziehen, welche die Parlamentherrschaft braucht. Der Thronfolger wächst auf an einem Hose, bester einflußreiche Würden die herrschende Partei besetzt, er besteibet nie eine Amt im Hoere oder im Civildienst, nur bei der Einweihung von Brüdenund Eisenbahnen sernt er das öffentliche Leben kennen. Der enzliche Varlamentarismus bedarf großer Minister und hat bisher sehr glüdlischerstamben sie zu bilden; aber ein König von genialer Herrschaft würde in England wo nicht verderblich wirken, so dech den gewohnten Gang des Staatssebens gewaltsam stören. Höchstens einen Frim

gemahl, ber feine fraatsmännische Rraft behutfam zu versteden weiß, vermag bie Barlamentsberrichaft zu ertragen. Die wirkliche "Theilung ber Bewalten" im beutigen England idilbert ein ftrenger Monardift, Allpheus Tobb, alfo: bas Unterhaus enthält in fich die Autorität ber Krone, Die erhaltende Kraft bes Abels und zugleich die bewegende Macht ber Demofratie. Und James Lorimer fagt troden: the power of the Commons is supreme. - Run ift weltbefannt, welches große und freie Staatsleben ber Abel Englands unter biefem umatürlichen Königthum feinem Bolfe gu fichern gewußt bat; besgleichen, bag auch bie verfrüppelte Rrone in bem funftvollen Staatsbau immer ein unentbebrs liches Blied bilbete, ja, bag noch in unferen Tagen bas Beifpiel eines ehrenhaften Sofes fittigenb und bilbend eingewirtt bat auf bas fociale Leben ber boberen Stanbe. Aber ber natürliche 3wed politischer Inftitutionen bleibt boch, baf fie leben und wirfen, bag fie in tuchtigen Sanben bas Größte leiften. Das englische Ronigthum, bas nichts ichaben und nichts fcaffen tann, ale Borbild aufftellen für une Deutiche, Die wir eine Tebensfräftige, nicht burd Stuart- Gunben und Belfentborbeit entweibte Arone besigen - bas beißt einem gefunden Manne zumuthen, er folle fich fein Bein abidneiben, um bann mit einem meifterhaft gearbeiteten Stelgfuß einherzuprimfen.

Es ift eine Bhrafe, Die ein Liberaler bem anderen nachidreibt, nur ber Rampf gegen bas Königtbum von Bottes Onaben habe überall bie Freiheit ber Bolfer begrundet. Go mar es in England, aber nicht in Franfreich; benn Lubwig XVI. verlor feine Krone mabrhaftig nicht, weil er ber Gelbitvergotterungelebre ber Stuarte gebulbigt hatte, fonbern weil er nicht verftand bie Sache bes Ronigthums von ben Intereffen ber privilegirten Stanbe ju trennen. Dun gar in Deutschland! Geit bie Deutschen aus bem fürchterlichen Falle ber breifig Jahre fich wieder erhoben, find die staatsbildenben wie die staatsfeindlichen Rrafte in unferem Baterlande unabanderlich biefelben geblieben. Bon bem Augenblide an, ba bie preußisch stranbenburgische Monarchie neu ges grundet warb, bis gu ber Stunde, ba ber Bille Konig Bilhelm's ben nordbeutschen Bund in's leben rief, Diefe zwei Jahrhunderte bindurch bat ber beutiche Staat unwandelbar benfelben Bertreter gehabt; bie Arone ber Sobengollern mit ihrem Beere - und biefelben vier machtigen Feinde: ben Reib bes Muslandes, die Giferjucht bes Baufes Defterreich, die fummerliche Gelbstjucht ber Bartifulariften, endlich und bor allen jene anarchische Besinnung, Die fich einft mit bem Ramen ber beutiden Libertat bruftete, balb ben Ritterbut bee abliden Lanbftantes, balb bie rothe Müte bes Demagogen auf ihr Saupt feste und bod unter taufend Berfleibungen immer bas gleiche Befen zeigte: ben bak gegen jebe ernfthafte ftaatliche Ordnung, bie jugellofe fociale Begebrlichfeit. Die Monarchie hat unferem verwilberten Bolfe ein menfchen würdiges Gemeinwesen gegrundet, und wie ber Rame Staat aus ben Berordnungen Friedrich's bes Großen querft hinüberdrang in ben gemeinen Sprachgebrauch, fo bat auch bas Königthum ber Sobemollem unfere Bater für ben Staat erzogen. Die Krone legte ben Grund gu bem gufunftereichen Bau beutider Gelbitverwaltung. Gie feblte ichmer, ale fie bann bie gerechten Buniche ibres gereiften Bolfes ju erfüllen zögerte, aber ber Febler entiprang bem Irribum, nicht frechem Uebermuthe. Darum ging auch in jenen ichlimmen Tagen Friedrich Bil helm's IV., ba bie monarchische Befinnung am tiefften ftant, bas Bertrauen auf bas Königtbum ben Breufen nicht verloren. Man betrachte bie Geschichte ber Sobengollern burch bie buntelften Glafer, man fammle, foweit er echt ift, all' ben Schmut, ben bie Bebje und Rlopp und bie anderen bistorifchen Rloafenraumer beutider Nation zu Tage geforbeit - und frage fich bann: ift eine treue und gerechte Ration befugt, einem Berricherhause von folder Bergangenheit jenes Migtrauen entgegengubringen, bas nach ber alten conftitutionellen Theorie bie vorherrichente Empfindung eines freien Bolfes fein foll?

Der Werth bes Königthums für Deutschland liegt nicht blos in ben allgemeinen politischen Grunben, welche in allen europäischen Großstaaten bie Monardie aufrecht balten - nicht blos in bem Beburfnig, bie Gegenfate ber Parteien und Intereffen burch einen unbefangenen Billen auszugleichen, eine vielfeitige Staatstbatigfeit ficher und ftatig zu leiten. Das Königthum ber Sobenzollern ift zugleich bie beinah einzige Dacht ber politischen Trabition in bem ewigen Bediel ber beutschen Geschichte. Englande parlamentarische Gefete reichen gurud in bie graue Borgeit, ein Bracebengfall aus bem viergebnten 3abrhunbert fann noch beute über einen Barlamentsbeichluß enticheiben; nur Die Dynaftie ber Belfen ift mobern, fteht wie ein gufälliges Beimet in biefem uralten Staatswefen. Wie anders in Deutschland! Alle großen Inftitutionen unferes Staates find erft in einer naben Ber gangenheit geschaffen ober neu gegründet: bas Parlament, bas Go meinbewesen, Die Rechtspflege, Beer und Unterricht. Gelbft bas Gebiet bes Staats anberte fort und fort feine Grengen, bat noch beute nicht

einen bauerhaften Abichlug erlangt. Faft bie einzige politifche Rraft, welche biefe moberne Belt mit ber Bergangenheit verbinbet, ift bas tonigliche Saus; Die Geschichte ber Sobenzollern umschließt alle mahrbaft rubmvollen politischen Erinnerungen, welche Deutschland feit bem weftphalifden Frieden befigt. John Stuart Dill, ber geiftreiche Mann, ber fich leiber mehr und mehr in einen baltlofen Rabitalismus verliert, meint freilich verächtlich, die politische Tradition habe einen Werth nur jo lange bie Bolfer nicht aufgeflart, nicht improved feien. Bir altväterischen Deutschen werben uns zu ber Bobe folder Aufflärung niemale erheben. Berfunden benn bie frampfhaften Bewegungen bes neufrangöfifden Staats nicht allzu vernehmlich, wohin ein Bolf gerath, bas mit feiner Bergangenheit gebrochen bat? Mogen bie Bebanten ftreiten, was an fich größer fei, bie parlamentarifche Wefchichte Englands ober Die monarchische Breugens. Der politische Ropf beseitigt folde miffige Spielereien burch bie furge Antwort: bie beiben Staaten haben fich im icharfen Wegenfate entwidelt; alle bie Zweige bes politischen Lebens, welche in England blüben, find in Deutschland verfümmert, und umgefehrt. Der Batriot läßt fich barauf nicht ein, benn bei folden Bergleichungen bort für ftolge Boller von Rechtswegen bie Unparteilichfeit auf: jeber Preuge bat bas Recht, ben großen König und ben fribericianischen Belbenfreis bober zu ftellen als Borb Chatham und Lord Clive, feinen Stein und Scharnhorft nicht babingugeben für Bitt und for.

Die monarchische Gesinnung wurzelt felsensest in unserer Nation, sie ist die männliche Empfindung eines freien Bolses, sie entspringt der dankbaren Erkenntniß, daß unsere Krone die hohen Pflichten, um derentwillen sie besteht, immerdar erfüllt hat. In solchem Sinne ist nichts von mbstischem Aberglauben; die blinde Ergebenheit gedeiht nicht mehr in unserem handsesten Jahrhundert, das schon einige hundert deutscher Fürsten- und Herrenkronen zerschlagen hat und in dieser löblichen Arbeit ohne Zweisel sortsahren wird. Wenn der Radikalismus über diese monarchische Gesinnung spottet, die bisher in allen neuerwordenen Provinzen Preußens sehr dalb heimisch wurde und auch in Hannover und Schleswig-Holstein ohne jeden Zweisel Wurzel schlagen wird, so beweist er damit nur, daß die anmaßende Haldbildung das Gemüthsteben unseres Bolses, den Adel und die Tiese des deutschen Wesens nicht verssteht. Börne's Witzeleien über den preußischen "Bedientensum" sind das politische Seitenstäd zu seinen literarischen Schmähungen wider

Goethe; bem Manne war Alles was beutsch ist in tiefster Seele zwwider. Ohne ben monarchischen Sinn bes preußischen Bolls war bes Jahr 1866 ebenso unmöglich wie bas Jahr 1813, und wo find bie Leistungen bes beutschen Rabikalismus, die sich ben Thaten biefet Knechtssinnes vergleichen burfen?

Der Rame Legitimitat mar in Breugen immer nur eine lette Bhrafe. Die Macht biefer Krone rubte von jeber auf befferen Rechts titeln, ale Erb- und Raufvertrage gewähren tonnen. Wie fie ibre Beridaft im Bergogthum Breugen einer Revolution, ber That Martin Luther's, verbantte, fo ift fie auch fernerhin gewachsen burch bie leben bigen Rrafte ber beutiden Beidichte, oftmals im offenen Rampfe mit bem Reichs- und Bunbesrecht. Bis jum Jahr 1866 blieb ihr minbeftens ber Troft, baß fie fein Dorf befite ohne bie Buftimmung Guropa's. Doch burch ben beutiden Rrieg ward ber Bruch mit ber Legitimität, ber fait in allen europäischen Staaten ben Beginn einer freieren Grode bezeichnet, formlich vollzogen: es ift beute nicht mehr moglich qualein ein treuer Preuge und ein Legitimift gu fein. Geitbem beginnt felbft bas buntle Gefühl ber Daffen bas Befen biefes nationalen Ronigthums ju berfteben; fie ahnen, bag biefe Dacht ber Trabition jugleich eine lebendige Kraft bes Fortidritts, ber Mehrer bes Reiche, ber Bortampfer ber beutiden Ginbeit ift. Die uralte Gbrfurcht vor Raifer und Reich, welche bie Stürme ber Jahrhunderte nicht ausrotten fonnten aus bem treuen Bergen unferes Bolfes, bie alte beutiche Gehnfucht nach einem Schirmberen bes Rechts in bem gerriffenen Baterlanbe - fie rebete aus bem Bubel jener braven friefifden Bauern, Die fich in Bill belmehaven um Ronig Bilbelm brangten und ihre Buben auf bie Schultern hoben, um fich ben beutiden Ronig 'mal anzufielen.

Inzwischen sind Kaiser und Reich wieder auferstanden, und die helle Freude, die den Kaiser in dem lang entfremdeten Süden begrüßte, gab abermals ein Zeugniß von der monarchischen Gesunung des Bolls. Aber auch daran ist kein Zweisel, daß die Nation das Kaiserthum nicht als eine Weltherrschaft, sondern als ein nationales Königthum auffaßt; sie erwartet einfach, daß die Hohenzollern ihre neue Würde genau in demselben Geiste verstehen werden, wie bisher ihre preußische Königspilicht.

Für ein Bolf, bas fich erft hindurchfämpft zur Einheit, ift die Perfönlichfeit bes Monarchen eine hochbebeutsame politische Kraft. Int

ber Doftrinar mag verfennen, was bie ehrwurdige Ericeinung Ronia Bilbelm's ber werbenben Ginbeit Deutschlands nütt, mas bie Robeit Bictor Emanuel's bem Ausbau ber Ginheit Stallens icabet. Ber barf bei une im Ernft jene englische Frage aufwerfen, ob nicht ein bochbegabter Fürft bem Staate gefährlich werben fonne? Gebet an bie unüberfehbar verworrenen Inftitutionen unferes unfertigen Reiches, bie brobenbe Auflösung Desterreichs, und bann faget, ob folden Aufgaben gegenüber bie bochfte Berricherfraft nicht gerabe gut genug ware. Bir brauchen ein ftarfes Königthum, um bie friegerische Action zu leiten, welche ber Ausbau und die Befestigung unseres Reiches ichlieflich boch verlangen wird. Bir beburfen feiner, um eine fühne nationale Staatsfunit gu führen. Denn bie beutiche Bolitit tann ichwerlich populär fein, fie wird noch auf lange hinaus bier bemofratische, bort partifularis itifche Reigungen bor ben Ropf ftogen muffen, und nur ein Ronig fann folden Sag ertragen. Auch von ben friedlichen Aufgaben, welche bem vollenbeten beutschen Staate bevorfteben, find viele nur burch eine traftige monarchische Gewalt zu lofen. Wer anders als die Krone Breuken wird bereinft die feubale Anarchie in Medlenburg unter die rechtichaffene Bucht ftaatlicher Ordnung beugen tonnen?

Muf die erbliche Tugend eines Berricherhaufes blindlings ju vertrauen, ift eines freien Bolfes nicht würdig. Es bleibt ja bentbar, baf auch bie Sobenzollern einstmals bie glorreiche Erbichaft jo vieler Ronige und Selben vermahrlofen, bag bie Babubegriffe bes gottlichen Ronigsrechts bas alte fürftliche Bflichtgefühl erftiden ober - was bas Rlaglidfte mare - bag jener liberalifirende Bartifularismus, welcher, burch Die Augustenburgische Agitation großgezogen, beute bie meisten fleinen Bofe erfüllt, auch in bem Konigsichloffe an ber Spree fich einniftet. Ginge alfo bem beutschen Konigthum bas Bewußtfein seiner Pflichten verloren, bann freilich mare unfer Barlament, wie einft bas englische, gezwungen, Die fonigliche Gewalt gur Seite gu ichieben. Aber ein folder Kall ift weber wünschenswerth noch wahrscheinlich. Richt wünschenswerth, benn wo ift in bem beutigen Deutschland bie Macht, welche an Die Stelle bes Königthums treten fonnte? Richt mabriceinlich, benn ber beutsche Rrieg hat ber Staatstunft ber Sobengollern fo flar und ficer ihre Wege vorgezeichnet, bag nur franthafte Berblenbung fie vertennen fann. Go lange nicht eine unerhörte Bflichtverletung uns in eine Bahn bineinzwingt, die unferer Beidichte zuwiderläuft, ebenfo lange bleibt es fünblich, auch nur burch boftrinare Buniche bas Unfeben

ber Krone zu erichüttern, bie ben beutschen Staat geschaffen bat und vollenben foll.

Die Berfaffungen Breugens und Deutschlands enthalten fein Bert, bas unvereinbar mare mit einem ftarfen Konigthum; es tommt nur bar auf an, fie obne Sintergebanten auszulegen. Der Gat le roi regne mais il ne gouverne pas wiberfpricht bem Buchftaben wie bem Geifte imferes Staatsrechts. Unfer Ronig foll berrichen und regieren, et allein ernennt feine bochften Rathe (auf diefen vielbestrittenen Bunt fomme ich gurud); er führt, wenn es ihm gut buntt, felber ben Boilt im Rathe feiner Minifter. Darum ift bie Stellung eines Minifters in Breugen verfaffungemäßig eine andere als in England: er gemigt feinen Bflichten nicht, wenn er - wie bie englischen Minifter fet Robert Balpole - blos bie Zuftimmung bes Barlamente fich zu fidem trachtet, er foll auch bas perfonliche Bertrauen bes Ronigs befiten Deshalb barf er auch in Källen ber Roth fich auf ben Billen bes Ronige berufen, bem Barlamente offen erflaren : ich bin bon biefem Blane ab gestanden, weil ich die Genebmigung des Königs nicht erlangen fonnte. Solche Berufung auf ben toniglichen Willen bleibt immer gefährlich. benn fie legt bem Barlamente eine fcwere Gemiffensfrage ber, mt verfehlt fie ihren Gindrud, fo wird ber Streit gwifden ben factorn ber Gesetgebung verschärft; fie tann migbraucht werben, wie jebt Recht, und fie ift migbraucht worben, wie mir icheint, in ben Tagen bif Conflicts. Aber verfaffungswidrig ift fie nicht, fie fcmacht nicht, fi verschärft vielmehr bie Berantwortlichfeit ber Minifter. Benn bereint ein Fortidritt geschehen ift, ben nachgerabe alle Barteien ale unerläglich ansehen, wenn ein Tribunal und feste Rechtsformen besteben, um ich bige Rathe ber Krone gur Berantwortung ju gieben, bann wird en Minifter, ber ben Ramen bes Konigs frivol migbraucht bat, gemit wegen eines folden Schrittes ernfthaft Rebe fteben muffen. Doch bam wird auch ein politifch reiferes Gefchlecht einem Minifter, ber jur rechten Beit für eine gerechte Gache bas Unfeben ber Krone einfett, bantbar nadrühmen, er habe feine Bflicht gethan.

Man schilt solche Meinungen kurzweg "unconstitutionell." Ibn was ist benn jenes erhabene "allgemeine constitutionelle Staatsrecht, bas heute mit so untrüglicher Sicherheit in unser Bersassungeinrebet? Nichts als eine willfürliche Theorie, die einzelne herauszwissen Schwarzburgene Sätze aus dem Staatsrecht von England und Schwarzburgenershausen, von Norwegen und Baden zu einem Spsteme zusamme

fnetet. Erleben wir nicht foeben, bag mit bemielben fubiectiven Belieben auch ein , allgemeines bunbesftaatliches Staatsrecht" ausgeflügelt wird? Sinweg mit biefen Birngespinften, wenn fie verftogen gegen bie lebenbige Beidichte unferes monardifden Staats, gegen ben unzweibeutigen Wortlaut unferes positiven Rechts, bas bem Konig allein bie pollziebende Gewalt jumeift! Man beruft fich ferner auf ben englischen Brauch. Aber worin liegt benn bie erhabene Beisheit bes englifden Barlaments? Doch ficherlich in jener Mäßigung, welche niemals ungereifte Früchte pflüdte. Das englische Staaterecht ift mas jebes gefunde Staaterecht fein foll, ber rechtliche Musbrud ber thatfachlich beftebenben Machtverhaltniffe. Der Grunbfat, bag bes Konige Meinung nicht erwahnt werben barf, ward erft bann unter bie Rechtsgewohnheiten bes Barlaments aufgenommen, als ber Wille ber Krone nichts mehr vermochte gegen bie berricbenbe Abelspartei. Der Gat ift in England bie Anerfennung einer Thatfache, in Breugen eine leere Fiction. Jebermann fühlt bie reale Macht bes Billens unferer Krone; wir wurden unfer Staaterecht verfalfden, wenn wir ben Konig berabwurbigten gu einem Bertzeug feiner Rathe, wenn wir ibn gwangen, auf Goleichwegen, burch Sinterthuren, wie Georg III, ober Ludwig Bhilipp, feine Entichluffe gur Geltung zu bringen.

Gin freies Königtbum ift mit nichten unvereinbar mit wirffamen Rechten ber Bollevertretung. Schon Ronig Wilhelm erfuhr, wenige Babre nach feinen glangenben Erfolgen, bag Minifter, benen bas Abgeordnetenhaus offenbares Migtrauen entgegenbringt, fich beutzutage nicht mehr halten tonnen; feinen Nachfolgern fteben ohne Zweifel abnliche noch weit einbringlichere Erfahrungen bevor. Das Berricherhaus bat noch Großes zu fernen, um ben unermeglich gesteigerten Unforberungen zu genügen, bie ber bergrößerte Staat, bie auffteigenbe Bolfevertretung an bas tonigliche Amt ftellt. Die Erziehung ber preußischen Bringen bilbet fie freilich ju Mannern, lebrt fie im Griegebienft Menfchen zu behandeln und zu beberrichen; bod ihre Kenntnig bes burgerlichen Lebens bleibt allgufebr auf einzelne Rlaffen ber Befellicaft beidranft, und fur ibre politifche Ausbilbung fann leiber nur Ungenügenbes geschehen, fo lange ber bobe Abel beutscher Ration noch nicht in einem Oberhause fich versammelt. Dies bemofratische 3abr bundert wird bem Saufe der Sobeniollern noch manchen ichweren Rampf, noch manche berbe Stunde ber Entfagung bringen. Aber jebe Berfaffung, und umichließe fie bie Staatsgewalten mit noch fo feften

rechtlichen Schranken, rechnet zulett auf bas Walten sittlicher Mächte. Wie die Berfassung Englands auf die Weisheit ihres Avels zählt, so bant die unsere auf das Pflichtgefühl des Königs. Und wie die Briten nach ihrer jüngsten Reformbill durch die That bewiesen, daß sie das Bertrauen auf ihre regierende Alasse noch nicht verloren haben, so nung auch unser parlamentarisches Leben bewähren, daß wir nicht brechen wollen mit unserer monarchischen Geschichte, Jede deutsche Partei verdirbt nur sich selber, wenn sie dem mit Recht stelzen Königshause unannehmbare Zumuthungen stellt.

Eine andere conservative Macht in Breuken ift bas Seer, eine politische Kraft, beren Werth von ben landläufigen constitutionellen Theorien fast niemals recht gewürdigt wirb. In ben verfehrten Ur theilen über bas Befen bes Krieges und bes Beeres offenbaren fich bie allerbebenflichften Gebrechen unferes Liberalismus; ber gange Unfegen feines fleinstaatlichen Bilbungsganges tritt ba zu Tage. Wenn ich hier ein offenes Wort mage über die Einseitigkeit biefer allzu burger lichen Gesinnung, fo boffe ich - nach Allem, was ich oben über bie Frevel ber napoleonischen Politik gesagt habe - gegen grobe Digverfrandniffe gesichert zu fein. Alle Arbeiten, alle Gewohnheiten ber mober nen Welt rechnen auf ben Frieden. Fast jeber Rrieg erscheint beute wie bie vermeffene Billfur einzelner Gewalthaber; ein Rrieg, ber ben Unbeginn auf die Begeifterung ber Maffen gablen barf, ift nur in bei feltenften Fällen noch möglich. In biefer Welt ber Arbeit bat fich nun eine Theorie ber blinden Friedensfeligfeit ausgebildet, welche ber Dentfraft wie ber fittlichen Rraft unferes Jahrhunderts zur Schande gereicht - eine Fulle von Rebensarten, fo mafferflar, bag alle Belt fie nadipricht, und fo lappifc, bag Beber, ber ein Mann ift, fie augenblidlich über Bord wirft, fobald bie Majeftat bes Krieges leibhaftig unter bie Bölfer trittere of I abort met abltoholt bod-im bentertenden

Theologische Berbilbung hat an solchen Irrhumern geringen Autheil. Jeber tüchtige Theolog sagt sich selber, daß das Bibelwort "du sollst nicht töben" ebenso wenig in rohem buchstäblichen Sinne ausgelegt werben darf wie die apostolische Ermahnung, unsere Habe bahinzugeben an die Armen. Nur einzelne quäferische Schwärmer wollen nicht sehen; wie wunderschön das Alte Testament die Herrlichteit bes heiligen und gerechten Krieges preist. Gefährlicher wirkt auf die Gegenwart die Gefühlsseligkeit — das gedankenlose Mitleid jener weiblichen Naturen, die sich nicht trösten können über das unfägliche Elend, das

r Krieg über die Menschen bringt. Man sucht geschäftig alle Gemeinätze Rouffeau'scher Sentimentalität wieder herder und flagt pathetisch ie der Räuber Moor über diese böse Welt, wo es sür sündlich gilt nen Dreier zu stehlen und für erhaben eine Krone zu rauben. Auch e staatsseindlichen Lehren des alten Naturrechts haben sich in der nitschen Kleinstaaterei mit erstaunlicher Lebenskraft fortgepflanzt, und ider erwies sich befanntlich selbst Kant, da er über den ewigen Frieden drieb, ganz und gar als ein Kind seiner unpolitischen Zeit. Meinen niversitätsfreunden ist sicherlich noch ein Colleg über Bölserrecht in eiterer Erinnerung, das uns den einem wässerigen alten Kantianer Utirt wurde und seinen Gipselpunkt erreichte in einem unglandlich ummen Schlusparagraphen "vom ewigen Frieden." Was wir jungen eute damals schon belachten, das wird uns heute täglich in mosemem Aussput von hundert Zeitungen als allerneueste politische Weisseit vorgeführt.

Bu biefem Bobenfate langft übermunbener Doftrinen gefellt fich ber Naterialismus unferes erwerbenben Jahrhunberts - bas Mammons riefterthum ber Manchesterschule. Die nationalofonomische Theorie uß, um ben Begriff bes Breifes und andere Grundbegriffe flar zu legen, u ber Fiction ausgehen, bag ber Eigennut ber berrichenbe Trieb bes lenichengeistes fei. Go gelangen flache Köpfe zu einem Babubilbe bes lenschengeschlechts, einem Wahnbegriffe, ben ber Unblid ber ersten ften armen Mutter Lugen ftraft: ber Lebenszwed bes Einzelnen ift werb und Genuf, ber 3med bes Staates - feinen Bürgern bas Geaft zu erleichtern; ber Krieg mithin ift ein lebel, bas moberne Beerfen ein trauriger lleberreft mittelalterlicher Barbarei, und von ben Hern Europa's nur eines mabrhaft aufgeflart - jenes gludliche Itden, bas fid felber la nation luxembourgeoise numt, benn r allein find die alten romantifden Begriffe "Baterland und Ehre" nglich überwältigt, bier allein wird ber Staat burchgeiftigt von bem ligen Gebanken: ber Menich ift bestimmt theuer zu verlaufen und blfeil zu faufen! Das ift jene entjegliche Phantafteret bes berglofen ritanbes, beren Taumgebilbe ben eblen Ginn ebenfo wiberwärtig bebren wie bie aus überreigtem Ropfe, nicht aus vollem Bergen entrungenen Gebilbe ichlechter Dichter. Und bieje Doftrin ber gemeinen elbstjucht findet nicht nur, wie billig, jubelnben Beifall bei turged jen Beichafteleuten, fie führt auch erhabene Worte von Civillfatten ib Menschenliebe im Munbe, fie gebarbet fich ale bie Bertreterin bes

politischen Ibealismus und schreit entrüstet über Barbarei und Unsitt tickfeit, sobald ein ehrlicher Mann sich untersteht, die segensreiche Nothwendigkeit des Krieges zu behaupten oder die Frage aufzuwersen, ob nicht Hannibal vielleicht doch ein ebenso nützliches Mitglied des Menschengeschlechts war wie die Firma Schwindelmeher & Co.

Giner Gefellicaft, die nach bem Befete ber Arbeitetbeilung icafit, erideint bas Treiben bes Seeres im Frieden leicht nur als eine emige Borbereitung auf einen möglichen Rall in ber Zufunft, als ein bobles Scheinwefen, bas allein ber Ubr ju Liebe lebt. Bewöhnt an perfonliche Unabbangigfeit, an freimutbige Rritit fiebt ber Gelehrte mit Diftbebagn auf die barte Mannegucht bes Beeres; es wurmt ibn, bag biefe blite geborfamen Manner jumeift ficherer, felbftbemußter auftreten ale a felber, und - Scherz bei Seite - bag fie bei ben Beibern fo unen idamtes Blud baben. Der Bleichbeitsfinn ber Mittelflaffen fablt fic verlett icon burch bas Dafein eines Stanbes, ber allein Baffen tragt, er nimmt Anftog an ber Dacht ber militärifden Trabition und Stm besfitte, noch mehr an jener abweisenben Schroffbeit, Die ber Solbat bin Urtheilen aller nichtfachmanner entgegenzuseten pflegt. Bubem wirte noch bie bäglichen nachflänge aus jener unfruchtbaren Zeit bes Barte haffes, ba eine ftarr confervative Gefinnung in ber Armee gepflegt, bit Beer als eine Schutwehr bes Thrones gegen bas Bolf gefeiert, mt ber militarifde Geborfam mit einem Chnismus eingeschärft wurde, als feien bie finbermorbenben Kriegelnechte bes Berobes ein murbiges Borbilb für beutsche Solbaten - ale fenne ber Fabneneib, weil er feinen anberen Eib neben fich bulbet, barum auch jene Schrante nicht, welche allen menfclichen Berpflichtungen gefett ift, Die Schrante bes Ge miffens. Alfo wirfen bie Bewohnheiten eines friedliebenben Beitalten mit ungabligen fleinen Migverffanbniffen und Abneigungen gufammen. um bem Richtfolbaten ein ficheres Urtheil über bas Seer au erichmeren Der Liberalismus bat leiber gar nichts gethan, bas Beer für ben conftitutionellen Staat zu gewinnen. Um ber "vertbierten Solblinge" bes Jahres 1848 zu geschweigen, welcher Golbat foll fich benn ein Ber faffen ju ben conftitutionellen 3been, wenn ber große Saufe ber Libe ralen bas ftebende Seer webmitbig als eine Anomalie in einem freien Staate betrachtet? Bon gebn beutschen Lehrbuchern ber Staatswiffen ichaften bringen neun bie Urme unter in einem befdetbenen Binfel bes Shitems, behandeln fie lediglich als ein Bertzeug ber auswartige Bolitif.

Um folder Untlarbeit zu entgeben, muffen wir wieber anfnupfen an Richte und Segel, an ihre großen und tiefen Bebanten über ben Rrieg. Der Rrieg ift nicht blos eine praftifche, fonbern auch eine theoretifche Nothwendigfeit, eine Forberung ber politifchen Logif. Mit bem Begriffe bes Staats ift ber Begriff bes Krieges icon gegeben, benn bas Befen bes Staats liegt in ber Macht. Der Staat ift bas ju einer fouveranen Macht organifirte Bolf, und fein erfter Beruf - bie Gelbitbehauptung, ber Schutz gegen außere und innere Reinbe. Er mag bei reifenber Besittung noch andere, bobere Culturzwede fich zur Aufgabe ftellen, aber ohne Gerichte gegen ben Storer ber inneren Orbnung, ohne Baffen gegen ben fremben Feind fann ein Staat gar nicht leben. Gin Staat, ber auf ben Rrieg vergichtet, ber fich von vornberein einem Bölfergerichte unterordnet, giebt feine fouverane Dacht auf - bas will fagen : fich felber. Ber vom ewigen Frieden traumt, verlangt nicht nur bas Unausführbare, fonbern ben Unfinn, er begebt einen fculerhaften Dentfehler. In jenem Menschheitoftaate, ber allein ben ewigen Frieden verwirflichen fann, wurde nicht blos bie wundervolle Gerrlichfeit bes vielgeftaltigen Böllerlebens, fonbern auch buchftablich bas politifche Denten aufhören. Der Staat ift eine Berfonlichfeit, lagt fich nur benfen unter einer Debrheit von anderen politischen Berfonen. Bie ber einzelne Menfch, fo bilben auch bie Bolfer, je bober fie auffteigen, bie Eigenart ibres Charafters um fo icarfer aus. Bie jeber gange Mann, jeber Meifter befugt ift, fich in ber fleinen Belt, bie er beberricht, allen anberen Männern gleich zu bunfen - ebenfo und mit weit befferem Rechte glaubt jebes große Bolf, bag es feinem anderen Bolle nachftebe, benn es weiß, bag bon ben taufenb und abertaufenb fittlichen Rraften, welche bie reiche Menfchengesittung bilben, irgend eine gerate auf feinem Boben bie bochfte Entfaltung erlangt bat.

In diesem mit der Cultur nothwendig erstarkenden Selbstbewußtsein der Nationen liegt ein Grund, warum der Krieg niemals von der Erde verschwinden kann, trot der engeren Berkettung der Interessen, trot der Annäherung der Sitten und äußeren Lebenssormen. Ein anderer Grund liegt einsach in dem ewigen Werden der historischen Dinge. Die Staatengesellschaft ist, zum Heile der Menschheit, nicht ein sestes, fertiges, sondern ein ewig sich erneuendes Gebilde; nicht einmal für Europa läßt sich eine endgiltige Form des Staatenshstems auch nur erdenken. Die Hoffnung, daß mit dem Abschlisse der gegenwärtigen nationalen Bewegungen des Welttheils eine Zeit dauernden Bölkerfriedens andrechen

merbe, ift icon barum unbaltbar, weil jener Abicblug nur ein verlaufiger fein tann. Die Rationen wohnen ja nicht fest abgefchloffen neben einander, wie die Steine und Pflangen in ben Glasfaften einer Samm lung, fonbern in buntem Gemenge. Die fleinen, in mehrere nationale Gulturgebiete jugleich bineinragenben lebergangelander gelten mit Recht als eine Bierbe Europa's; benn fie beforbern ben Bollerverfebr, ben friedlichen Austaufch ber Baaren und ber Bebanten fo gut wie ben Rampf ber Baffen. Der Krieg entfrembet gwar, bod er verbinbet auch bie Nationen, lebrt fie fich felber und bie Nachbarn verfteben; er ift zu Beiten ein wirffamerer Bermittler bes Bollerverfebre als felbft ber Beltban Gin Bolf, bas bem Babnbilbe bes ewigen Friedens nachtrachtel, verfällt gulet unrettbar eitler Gelbftgenugfamfeit. Unaufbaltfan baut und gerftort bie Beidichte, fie wird nicht mube bie gottlichen Buter ber Menichbeit aus ben Trummern alter Belten in eine neue binüber guretten. Ber an bies unenbliche Berben, an bie ewige Jugend unfret Beichlechtes glaubt, ber muß auch bie unabanberliche Nothwendigfeit bes Krieges erfennen.

Erbebt fich zwifden jenen felbitbewußten politifden Berfonen ein Streit, ben bie leberrebung nicht ichlichten fann und bie freiwillige Unter ordnung nicht ichlichten barf, fo beginnt ber Bolferproces, wie die neue Belferrechtslebre treffent fagt. Beibe Staaten fammeln Alles mas fie an geistigem und materiellem Bermögen befigen, um burch eine gewaltige Entladung ber Rrafte ibr innerftes Wefen, ibre Macht zu zeigen. Und Die Beweife, welche in biefem furchtbaren Actionenrecht ber Bolfer burd große, bauerhafte Siege geführt werben, find in ber Regel grundlichen, einleuchtenber als bie Beweismittel bes Civilproceffes; fie mirten ent giltig, überzeugend auch für bas fittliche Gefühl. Jahrzehnte fang haben wir Manner ber preugischen Bartei uns mube geschrieben, um ju zeigen, bag Breugen allein bie fittliche Rraft befite, Deutschland nen ju orbnen ; ber Beweis bafür warb erft auf ben Schlachtfelbern Bobmene erbracht. Der Schwarmer beweint, bag bas feingefittete Bellas ber rauben Serrichaft ber Römer verfallen mußte; ber flare Ropf bewumbert in biefer großen Fügung bie erhabene Gerechtigfeit ber Beidichte. Der Staat ift nicht eine Afabemie ber Runfte, er ift Dacht. Wenn er feine geistigen Rrafte einseitig ausbildet auf Roften ber phyfifchen, fo wird er fich felber untreu und geht von Rechtswegen unter. Und weil es fo ftebt, weil bie Gelbftbebauptung bie erfte und unerläftlichfte Bilidt bes Staates bleibt, barum bangt bie Organisation bes Beeres mit bet

Berfaffung jebes Staates weit inniger jufammen, ale unfere burgerliche Staatswiffenschaft gemeinbin zugiebt. Die Beeresverfaffung anbern beift einen Grundpfeiler bes Staatslebens verwandeln. Das abnt fcon Ariftoteles buntel, wenn er - freilich ohne ben Rern ber Frage au treffen - Die Reiterei bie Baffe oligardifder, bas leichte Sufvolf Die Baffe bemofratischer Staaten nennt. Darum tann lebiglich bie gebantenlofe Flachbeit ben Beruf bes Rriegers als ein nothwenbiges Hebel bezeichnen : er verbient biefen Ramen mur, wenn man auch ben Beruf bes Beamten, bes Lehrers, bes Schneibers und Schufters nothwendige lebel nennen will. Bebe beilfame menfchliche Thatigfeit entipringt ber Bedürftigfeit unferer Natur. Es mare febr angenehm benn welche Schlaraffenbilber fann fich eine guchtlos finnliche Phantafie nicht erbenten? - wenn wir nichts zu lernen und mis nicht zu fleiben brauchten, wenn wir leben fonnten wie unfere Boreltern im Barabiefe. Aber jene Beidranttheit unferer Rrafte, bie ber gefühlsfelige Thor befammert, ericeint bem Danne ale ber Quell alles Lebens, ale ber Grund aller Cultur und Geidichte. Idl mittel ing 5 ming as alleren

Die Soffnung ben Krieg aus ber Welt zu vertilgen ift nicht nur finnlos, fonbern tief unfittlich; fie mußte, verwirflicht, viele mejentliche und berrliche Brafte ber Menschenfeele vertrüppeln laffen und ben Erbball vermanbeln in einen großen Tempel ber Gelbitfucht. 3ch wiederbole bier nicht bie allbefannte und feineswegs grundlofe Bebauptung, baß es ber Lebenstraft eines in Fabrifen und Contoren verhodten Beichlechtes wohl thut zu Zeiten binausgeführt zu werben in ben iconen Rampf ber Baffen ; benn für bie Abbartung und ben Duth bes Leibes tonnen ruftige Bolfefitten auch im Frieden leiblich forgen. Wir muffen vielmehr - benn fo fest ift ber Rrieg mit bem Befen bes Staates vermachien - eine Rernfrage ber Staatswiffenfchaft berühren. 3wei grundverschiedene Auffaffungen ftreiten fich zu allen Zeiten über bas Befen bes Staates, die fociale und bie politifche. Die burgerliche Gefellicaft, Die Summe ber Gingelnen, fieht in bem Staate mir ein Mittel ibre Lebenszwede zu erleichtern, ber barte Bolitifer erfennt in ben Ansprüchen ber Gefellschaft nur bie Begehrlichleit, will ihr ganges Thun bem Staate unterwerfen. Bor ben Augen ber biftorifden Biffenicaft und bes echten Staatmannes ericeinen beibe Auffaffungen gleich berechtigt und gleich einfeitig. Denn ba Staat und Gefellicaft burch gegenseitige Rechte und Bflichten verbunden find, fo fonnen fie fich

. da inu at .5 III was and (

nicht lediglich wie Mittel und Zwed zu einander verhalten.") Die Befellicaft bient nicht blos ber Gelbftfucht bes Gingelnen, ihr Streben gebt über ben Staat binaus, fie will burch bas verichlungene Getriebe wirthichaftlicher und geiftiger Arbeit bie weite Erbe ber Gefittung gewinnen, und neben biefer erhabenen Culturanfgabe bes Menichengeidlechte erideint ber Staat allerbinge nur ale ein Mittel. Der Staat wieberum ift im guten Rechte, wenn er fich felber als Zwed anfiebt. benn er weiß, bag fein Dafein erft ben Reichthum bes focialen Lebens ermöglicht. Diefer ewige Wiberfpruch wird in rubigen Tagen bei ben freien Bolfern ber Reugeit baburd ausgeglichen, baf ber Gingelne feine beste Rraft socialen Zweden wibmet, boch immerbin einige Zeit übrig behält, um politifche Pflichten zu erfüllen. Salt bies rubige Leben eine Beile an, fo wird unausbleiblich bas eigene 3ch mit feinen enbliden Zweden bem Durchichnitt ber Menichen theurer ale bas Baterland. Bebes Bolf - zu allermeift bas fein gebilbete - läuft Gefahr in ianger Friedenszeit ber Gelbstfucht zu verfallen. Ginem folden Beichlechte gereicht es jum Segen, wenn ihm bas Schidfal einen großen und gerechten Rrieg fenbet, und je lieblicher fich bie bequeme Bewohnheit bes focialen Lebens ben Menfchen in's Berg fcmeichelt, um fo fürchterlicher ericeint bann ber Rudichlag. 3ch fage: bas Schicffal fenbet ben Rrieg; benn barum eben wird ber Werth biefes graufamen Seilmittels fo felten verftanben, weil fich fein Urst unter ben Menichen erbreiften barf, ben Rrieg wie einen beilenben Trant einem franten Bolle auf Tag und Stunde zu verorbnen.

Sobalb ber Staat ruft: jett gilt es mir und meinem Dasein — bann erwacht in einem freien Bolke die höchste aller Tugenden, die so groß und schrankenlos im Frieden niemals walten kann: der Opfermutd. Die Millionen sinden sich zusammen in dem einen Gedanken des Baterlandes, in dem gemeinsamen Gefühle der Liebe dis in den Tod, das einmal genossen nicht wieder vergessen wird und das Leben eines ganzen Menschenalters abelt und weiht. Der Streit der Parteien und der Stände weicht einem heiligen Schweigen: auch der Denker und der Künftler empfindet, daß sein ibeales Schaffen, wenn der Staat versinkt, doch nur ein Baum ist ohne Burzeln. Unter den Tausenden, die zum Schlachtseld ziehen und willenlos dem Willen des Ganzen gehorden, weiß ein Jeder, wie bettelhaft wenig sein Leben gilt neben dem Ruhme

nest a compression of the state of the second secon

<sup>\*)</sup> Bergl, oben III. S. 16 unb 450.

des Staats, er fühlt um sich das Walten unersorschlicher Mächte. Daher die Innigkeit des religiösen Gefühls in jedem ernsten Kriege, daher die herrliche, dem platten Verstande unsaßdare Erscheinung, daß seindliche Heere denselben Gott um Sieg aussehen. Die Größe des Kriegs liegt gerade in jenen Zügen, welche die schwachmüthige Aufflärung ruchles sindet. Da erschlagen sich Männer, die einander nie ein Leid gethan, die sich als ritterliche Feinde hach achten; sie opfern der Pflicht nicht blos ihr Leben, sie opfern, was schwerer wiegt, auch das natürliche Gesähl, den Instinct der Menschenliebe, den Abschen vor dem Blute. Das kleine Ich mit allen seinen edlen und gemeinen Trieben soll untergeben in dem Willen des Ganzen.

Ber bas barbarifch finbet, ben frage ich: wie geht es boch au, bag noch niemals ein großer und beilvoller Gebante ber politifden ober ber religiöfen Freiheit eine Dacht wurde unter ben Menfchen, wenn er nicht besiegelt ward burd Blut? Und warum ift ber Krieg ber Liebling ber Runft in allen Zeiten? Barum find bie Rriegehelben und bie Religionsftifter bie einzigen Sterblichen, beren Rame bie Jahrtaufenbe binburch im Gebachtnif ber Bolfer lebt? Die gefammte Befdichte fennt nur zwei Staatsmanner, welche, ohne felber bas Schwert zu führen, bemioch bie bochfte Staffel bes Ruhmes erftiegen baben : Cabour und Bismard. Und auch biefe beiben Ramen find eng verbunden mit dem Bedachtniß großer Siege; Beibe, vornehmlich ber Deutsche, werben in ber Phantafie ber Nachwelt ale bie geiftigen Gubrer flegreicher Beere fortleben. Barum wird eine Borericaft von unverborbenen jungen Männern burch bie berebtefte Schilberung eines Den= ferlebens niemals fo tief im Innerften erschüttert wie burch bie ichlichte Darftellung eines großen und gerechten Krieges? Und wen gablen benn alle Botter mit Borliebe unter ihre großen Rebner und Schriftfteller? Doch gewiß jene ftreitbaren Raturen, bie etwas vom Selben in fich tragen, beren Borte flingen wie Trompetengeschmetter. 3ft nun biefe unausrottbare Begeifterung bes Menschenbergens für bas Belbenthum nichts ale Barbarei und Blutburft? Und folde beilige Empfindungen allmäblich zu erstiden, bie menschliche Natur zu verstümmeln - bas ware bas Biel, bem fich bie reifenbe Cultur annabern foll?

Ganz gewiß entfesselt ber Krieg auch die roben Leibenschaften ber Boller. Er ift eine That bes Gesammtwillens, die gewaltsame Form ber Politik; wird er geleitet von einer frivolen Staatskunft, so bringt die Unsittlichkeit in alle Glieber bes Heeres. Die Politik ber roben

Länbergier macht ibre Solbaten unausbleiblich zu Langfnechten. Auch ber gerechte Rrieg wedt bie gemeinen Triebe bes Meniden; aber welche ftarf angespannte menschliche Thätigfeit thut bas nicht? Und find bie Lafter, welche an ben Segen unferer wirthicaftlichen Arbeit anichiefen - Sabgier und Schwindel, Genugsucht und Bergenshärtigfeit etwa weniger abideulich ale bie Lafter bes Krieges? Mir icheint, jene friedlichen Bürger, bie an bie Ufer bes Niaggrafalles eilen . um, wenn ber Simmel gnäbig ift, einen armen Teufel von Seiltanger in's Baffer fturgen zu feben - biefe achtbare Gefellschaft offenbart mehr Graufamfeit, mehr thierifche Wilbbeit als eine plunbernbe Solbatenrotte. Die ungebeure Aufregung bes Krieges verftärft und erhöht nicht allein bie mannisch wilben, fonbern auch die frommen und fanften Gefühle bes Menichen. 3ch weiß, baß ich allen meinen Freunden aus ber Seele rebe, wenn ich einfach geftebe, bag ich nie im geben eine fo bemutbige, fo anbachtige Dantbarfeit empfunden babe für bas Blud ein Deutscher zu fein, ale in jenem Sommer, ba enblich, enblich bie Belt Iernen mußte, was biefes Breugenift. Und wir ftanben boch nicht felber unter ben Fabnen, und wenn wir auch alle wußten, daß ein Krieg, ber einem ftaatlofen Bolfe einen Staat ichaffen foll, ber fittlichfte aller Kriege ift - ber Kampf ward boch geführt wiber ben Landsmann, rif ben Sohn von bem Bater, ben Bruber von bem Bruber. Wie gute Meniden fühlen in einem großen nationalen Rampfe wiber bat Musland, bas bat Riebubr unvergeflich fcon geschilbert. Er fagt. at babe im Jabre 1813 empfunden "bie Geligfeit, mit allen Mitburgem, bem Gelehrten und bem Ginfältigen, ein Gefühl zu theilen - und jeder, ber es mit Klarbeit genoß, wird fein Tagelang nicht vergeffen, wie liebend, friedlich und frart ibm zu Muthe war". Go bachte ein Mann. ber bie Soben und Tiefen bes Menschenwissens burchmeffen batte, über bie Barbarei bes Krieges! Der Krieg ift ein Bolferbilbner; er bringt nicht blos bie Grengen ber ganber in's Banfen, er fettet auch ben Lande mann fefter an ben Landsmann, giebt bem Gebankenlofen eine Abnung bon ber unnennbaren Berrlichfeit bes Baterlanbes, erwärmt bas ver trodnete Bemuth mit einem Strable ber Liebe. Wer barüber lacheln mag, ber bemube fich erft jene Worte Niebubr's zu verfteben. - Inbem ich beute, nach bem frangofischen Kriege, biefe Beilen wieber überlefe, weiß ich nichts hingugufügen als bie Frage: ob nicht auch ber Raltefte unter und in ben Tagen von Det und Geban etwas empfunden bat von jener beiligen Liebe, bie ber Krieg entzündet? - Intalian

Der Krieg bricht plotlich berein, in unberechenbaren Zwischencaumen, und erscheint barum gesitteten Bolfern, die nach einem iconen Bleichmaße bes Lebens ftreben, als eine Aufbebung ber natürlichen Ordnung. Auch jene Ertöbung bes 3d, bie ber Rrieg von bem Rampfer verlangt, ift bem Dentenben idrecklicher als bem Gebantenofen. Desgleichen liegt auf ber Sand, bag die Behrpflicht ein reiches Bolf schwerer brüdt als ein armes, und daß eine hochgebildete Bolksvirthichaft von ben zerftorenben Kräften bes Krieges unverhältnißnäßig bart getroffen wirb. Go brangen unabweisbare fittliche und pirthidaftlide Brunbe nach ber Berminberung und Berfürzung ber Briege. Der Ruf, ber in Bohmen unter ben preugifden Solbaten oft gebort ward: "nur raich vorwarts an bie Donau, damit wir bald beimtebren fonnen" - brudt naiv und treffend bie Befinnung eines apferen und gebilbeten Bolles aus. Aber wie jeber Ginfichtige bie Bielgeschäftigkeit ber Berwaltung ermäßigen will, ohne barum bas Beuntenthum zu vernichten, fo berechtigt uns auch bie Ginficht, daß die Briege feltener werben muffen, mit nichten zu bem Buniche, bag ber Krieg aufbore. Die Bolter bes Alterthums führten ein einseitig politijdes Leben, eridopiten zumeist ihre Kraft durch eine unmäßig friegerifde Geschichte. 3) In ber mobernen Welt erscheinen zwar einzelne Boller, bie zu Zeiten ihr ganges Gein bem Staate und ber Rirche weibten und barum burch unablässige Kriege zerrüttet wurden - so vornehmlich Spanien. Doch weit häufiger begegnen uns Nationen, Die in einem einseitig focialen Dafein, einem faulen Frieden verfamen to Italien, fo Bolland, fo bas beutige England, fo unfer Baterland in iener oben Friedenszeit am Ende bes fechezehnten Jahrhunderts, ber ein verspäteter Krieg obne fittlichen Inhalt, eine ungebeure Zerftörung als mobiverbiente Strafe folgte. Und liefen wir nicht unter bem beutschen Bunbe abermale Gefahr, berjelben fittlichen Faulnig zu verfallen, wenn nicht bas Unwetter bes bobmischen Krieges reinigend in bie Sumpfluft hineinfuhr? male man numpfrang Panggal San unterlas

Es ift gar fein echter politischer Idealismus möglich ohne den Idealismus des Krieges. Derselbe Denker, der das Recht des Staates als einer selbständigen sittlichen Ordnung zum ersten male der modernen Welt erwies, hat auch in seiner starten und großen Weise das Recht des Krieges gegen falsche Gefühlsseligkeit vertheidigt. Luther's

inter Manusynti, teem - our eye grouper in you be-

Abhandlung "ob Rriegsleute auch in feligem Stande fein kommen" ift bie nothwendige Erganzung zu feinen bahnbrechenben Schriften über bas Befen driftlicher Obrigfeit. Dort fagt er: "Dag man nun viel fcbreibt und fagt, welche eine große Blage Rrieg fei, bas ift Alles mahr. Aber man follte auch baneben anseben, wie vielmal groker bie Blage ift, ber man mit Rriegen webret. - Summa, man muß im Rriegsamt nicht ansehen, wie es murget, brennet, schlägt und fabet u. f. w. Denn bas thun bie engen einfältigen Kinberaugen, bie bem Urgt nicht weiter aufeben, benn wie er bie Sand abhauet ober bas Bein abfaget, feben aber ober merten nicht, bag es, um ben gangen Leib zu retten, zu thm ift. Alfo muß man auch bem Rrieges ober Schwerte-Umt gufeben mit männlichen Augen, warum es jo würget und greulich thut, jo wird fich's felbft beweifen, bag ein Umt ift an ihm felbft gottlich und ber Welt fo nöthig und nütlich als Effen und Trinten ober fonft ein ander Beit. Daß aber Etliche folde Umte migbrauchen, würgen und ichlagen obne Roth, aus lauter Muthwillen, bas ift nicht bes Umts, fonbern ber Berfon Schuld. Denn wo ift je ein Amt, Bert ober irgend ein Ding fo gut, daß die muthwilligen bofen Leute nicht migbrauchen?" -

Der Menich liebt nur mas er verfteht. Es bleibt ein ungefunder Buftand, wenn ein Bolf ungeheure Opfer bringt für Zwede, beren Bebeutung bon bem Durchschnitt ber Bebilbeten nicht recht gewürdigt wirb. Unfer Liberalismus muß gurudfehren gu ber alten beutiden Ueberzeugung, bag friegerische Rraft bie Boraussetzung aller politischen Tugenben bleibt, bag ber preufische Baffenrubm ein ebenfo ebles, ebenso reblich verbientes Rleinob bilbet in bem reichen Schatze bentider Ehren wie bie Thaten unferer Dichter und Denter, daß die Seiligkeit bes Fahneneibes, bie bei une unbedingt fest fteht, ein Zeugniß giebt für die fittliche Rraft imferes Bolfes. Wer unter uns batte nicht eine mal im Sommer 1866 erbittert ausgerufen : warum folgen biefe fächfischen und hannoverschen Offiziere nicht bem Beispiel jo vieler Solbaten bes letten Bourbonen von Reapel? warum geben fie nicht eine elenbe Sache preis um bes großen Baterlanbes willen? Doch bliden wir heute falten Blutes gurud und fragen wir, wie jene patrio tifchen Gubitaliener nachber auf bem Schlachtfelbe für bas große Bater land fochten, fo muffen wir ber von ben Rabifalen fo oft verhöhnten beutschen "Sundetreue" ben Borgug geben. Auf bem Boben biefer feften Mannegucht, wenn er nur erft gefäubert ift von ben Bucher pflanzen partifulariftischen Reibes, fann und wird bie eble Baterlands

Der Krieg bricht ploblich berein, in unberechenbaren 3mijdennmen, und erscheint barum gesitteten Bollern, bie nach einem schönen Meichmaße bes Lebens ftreben, als eine Aufhebung ber natürlichen ronung. Auch jene Ertobung bee 3d, bie ber Krieg von bem tampfer verlangt, ift bem Dentenben ichredlicher als bem Bebantenefen. Desgleichen liegt auf ber Sand, bag bie Wehrpflicht ein reiches Bolt schwerer briidt als ein armes, und daß eine hochgebildete Boltsvirtbichaft von ben zerstörenben Kräften bes Krieges unverhaltnignäßig bart getroffen wird. Go brangen unabweisbare sittliche und virthicaftliche Grunde nach ber Berminderung und Berfürzung ber Rriege. Der Ruf, ber in Bobmen unter ben preugischen Solbaten oft gebort ward: "nur raich vorwarts an die Donau, damit wir bald beimtebren tonnen" - brudt naiv und treffend die Gesinnung eines apferen und gebildeten Bolfes aus. Aber wie jeder Einfichtige bie Bielgeschäftigfeit ber Bermaltung ermäßigen will, ohne barum bas Beuntenthum zu vernichten, fo berechtigt uns auch bie Einsicht, daß die triege feltener werben muffen, mit nichten zu bem Buniche, bag ber trieg aufbore. Die Bolter bes Alterthums führten ein einseitig poliiches Leben, erschöpften zumeist ihre Kraft burch eine unmäßig friegeiche Geschichte. \*) - In ber mobernen Welt erscheinen zwar einzelne loffer, bie zu Zeiten ihr ganges Gein bem Staate und ber Rirche eihten und barum burch unabläffige Kriege gerrüttet wurden - fo rnehmlich Spanien. Doch weit bäufiger begegnen uns Nationen, Die einem einseitig focialen Dafein, einem faulen Frieben verfamen -Italien , fo Bolland, fo bas beutige England, fo unfer Baterland in ner oben Friedenszeit am Ende bes fechszehnten Jahrhunderts, ber n verspäteter Krieg ohne fittlichen Inhalt, eine ungeheure Zerftörung 8 moblverbiente Strafe folgte. Und liefen wir nicht unter bem utichen Bunde abermale Gefahr, berfelben fittlichen Fäulnig zu ver-Hen, wenn nicht bas Unwetter bes bobmifden Krieges reinigend in e Sumpfluft hineinfuhr?

Es ist gar fein echter politischer Ivealismus möglich ohne ben Dealismus bes Arieges. Derselbe Denfer, ber das Recht des Staates seiner selbständigen sittlichen Ordnung zum ersten male ber mornen Welt erwies, hat auch in seiner starken und großen Weise das echt des Arieges gegen falsche Gefühlsseligkeit vertheidigt. Luther's

taken Manneyada, menu er nar enkelakkeri ik den de

<sup>9</sup> Bgl. oben III. S. 1040 until Selech medilinantilles minafic

Abhandlung "ob Rriegsleute auch in feligem Stanbe fein tonnen" ift bie nothwendige Ergangung zu feinen babnbrechenden Schriften über bae Befen driftlicher Obrigfeit. Dort fagt er: "Dag man nun viel idreibt und fagt, welche eine große Blage Krieg fei, bas ift Alles mabr. Aber man follte auch baneben anfeben, wie vielmal groker bie Blace ift, ber man mit Rriegen webret. - Summa, man mich im Rriegeam nicht anseben, wie es wurget, brennet, ichlagt und fabet u. f. m. Dem bas thun bie engen einfältigen Kinberaugen, bie bem Arat nicht meite aufeben, benn wie er bie Sand abhauet ober bas Bein abfaget, feben aber ober merten nicht, baf es, um ben gamen Leib ju retten, ju thm ift. Alfo muß man auch bem Rrieges ober Schwerte-Amt gufeben mit mannlichen Augen, warum es fo würget und greulich thut, fo wird ficht felbft beweifen, bag ein Umt ift an ibm felbft gottlich und ber Belt fe nothig und nuglich ale Effen und Trinten ober fonft ein ander Bed. Dag aber Etliche folche Umte migbrauchen, würgen und ichlagen ober Roth, aus lauter Muthwillen, bas ift nicht bes Umte, fonbem br Berfon Schuld. Denn wo ift je ein Umt , Bert ober irgend ein Din jo gut, bag bie muthwilligen bofen Leute nicht migbrauchen?" -

Der Menich liebt nur mas er verftebt. Es bleibt ein ungefundt Buftant, wenn ein Bolf ungebeure Opfer bringt für Zwecke, beren & beutung von bem Durchschnitt ber Gebildeten nicht recht gewittig wirb. Unfer Liberalismus muß gurudfebren gu ber alten benifchn Ueberzeugung, bag friegerische Rraft bie Borausjegung aller politifon Tugenben bleibt, baf ber preufifche Baffenrubm ein ebenfo all. ebenso reblich verbientes Rleinob bilbet in bem reichen Schape beutidt Ehren wie bie Thaten unferer Dichter und Denfer, bag bie Seiligte bes Fahneneibes, bie bei une unbedingt fest fteht, ein Zeugnig giet für die fittliche Rraft unferes Bolfes. Wer unter une batte nicht im mal im Commer 1866 erbittert ausgerufen : warum folgen birt fächfischen und hannoverschen Offiziere nicht bem Beispiel jo riele Solbaten bes letten Bourbonen von Reapel? warum geben fie nicht eine elenbe Cache preis um bes großen Baterlanbes willen? Do bliden wir beute falten Blutes gurud und fragen wir, wie jene batio tifden Gubitaliener nachber auf bem Schlachtfelbe für bas große Bam land fochten, fo muffen wir ber von ben Rabifalen fo oft verbobnim beutschen "Sundetreue" ben Borgug geben. Auf bem Boben biefer festen Mannszucht, wenn er nur erft gefäubert ift von ben Buch pflanzen partifulariftifchen Neibes, fann und wird bie eble Baterland Niemand mehr die Tüchtigkeit dieser Paradearmee bestreiten kann, und seit wieder schönere Kränze als die trauxigen Lorbeeren des Bürgerstrieges die Fahnen unserer Regimenter schmücken. Das preußische Heer ist seit den böhmischen Schlachten wieder gänzlich für die nationale Politik gewonnen; auch in Süddeutschland zählt die Idee der deutschen Einheit nirgendwo so viel entschlossene Anhänger wie unter den fähigen Offizieren.

Der Gebante ber allgemeinen Bebrpflicht, ben alle Belt belächelte, als Spinoza ihn aussprach, tonnte in's leben treten nur in einer ungeheuren Zeit, ba alle gewohnte Ordnung aus Rand und Band ging. Er wiberfpricht auf's ichrofffte ben Grundfagen ber Arbeitstheilung, welche ber Einseitigfeit nationalötonomischer und militarischer Fachmänner ale bas Sochite gelten. Eben bierin besteht feine Große. Der ftaatsmännische Ropf Scharnhorft's wußte, daß bas Beerwesen als eine rein politische Institution sich nicht nach volkswirthschaftlichen Regeln richten barf, besgleichen bag bie sittliche Kraft bes Beeres noch ichwerer wiegt als bie technische Ausbildung. Unfer Beer ift eine Schule ber Rucht und Mannheit geworden für die Nation - auch für bie Freiwilligen ber höberen Stanbe. Die ber Natur entfrembete Lebensweise ber vornehmen Gesellschaft bebarf ber Abhartung : ber beutiden Schuchternbeit ift ein Beruf beilfam, welcher ben Mann wingt bas was er ift auch zu icheinen. Die feltenen unbeugfam felbftanbigen Naturen; bie ber militärische Zwang verbirbt und verbittert. bestätigen nur bie Regel. Die Ration empfindet auch bantbar biefe Boblthat. Die Armee ift in Breugen ungweifelhaft popular, trot ber Barteiverhetzung, trot ber angelernten philanthropischen Wehmuth. Beute, nachbem bas Bolf in Baffen unfer neues Reich gegründet bat, iprechen Millionen ihrem Raifer nach : "das Alles haben wir bem alten Beben zu verbanfen", offirence son and income in programmed withill

Durch ein folches Heer wird die Aufgabe lösbar, die bisher nur wenige Boller, die Romanen niemals gelöft haben: die Aufgabe, Staatsmacht und Bollsfreiheit zu verföhnen.

Ein heer mit solder Verfassung kann selten oder nie zu frivolen Kriegen mißbraucht werben, kann einen Lanzknechtsgeist gar nicht hegen. Die Phantasie der Leutenants freilich zeichnet sich bei uns wie überall durch tropische lleppigkeit aus; wie aber unsere reiferen Offiziere ihren Beruf auffassen, barüber hat der Feldherr der Main-Armee einst im Reichstage ein schlichtes deutsches Wort gesprochen. Er meinte, wenn

ber Rrieg beginne, fo fcblage jebem Golbaten bas Berg bober: bann fonne er bewähren mas er gelernt und feinen ganbsleuten zeigen, bag bie ichweren Opfer, die fie bem Seere im Frieden bargebracht, nicht umfonft gewesen. Alfo Kriegsluft aus Bflichtgefühl - bas genaue Gegentheil ber wilben feltischen Rampfwuth, Die im frangofischen Beere oftmals aufflammt! - Die allgemeine Behrpflicht ift ein im guten Sinne bemofratischer Gebanke (obgleich fie, beiläufig, auch bie unbemofratische Tugend befitt, Deutschland ficher zu ftellen vor ber Doftrin bes Frauenftimmrechts, biefem allerwiderlichften Auswuchs rabifaler Unerfättlich feit). Das englische Borurtheil, als ob die conftitutionelle Freibeit nur neben einem ichwachen Beere gebeibe, follten wir boch endlich ju ben Tobten werfen. Der gebnte Theil bes norbbeutichen Beeres murbe genugen, ben Ronig gegen vereinzelte Stragenaufftanbe gu ichuten; bod ben entichloffenen einmithigen Willen eines freien Bolfes fann bie Macht ber Bajonette nicht überwinden. Sat benn Cromwell's Dert, bas ftarffte und glorreichfte ber englischen Beschichte, vermocht bies mo nardliche Land für bie verbafte Republit ju gewinnen? Siegreich auf allen Schlachtfelbern marb es zu Schanden an bem friedlichen Biber ftanbe ber Nation. Und tonnten bie Staatsftreiche bes erften und bes britten Napoleon eine bauernbe Berrichaft begründen, wenn nicht binter bem Beere bie Maffe ber Nation geftanben batte? Bollenbe in einem Staate mit allgemeiner Behrpflicht ift ein von ber Ration tief und ernstlich verabscheutes Spftem auf bie Dauer rein unbaltbar. Det allerbinge fann ber Felbberr unferes Beeres niemale eine Buppe bet parlamentarifden Barteien fein. Die ftreng monarchifden Neigungen, welche in jebem großen Geer leben, find in bem beutichen ungemein fraftig, und will fich ber Liberalismus nicht bas Schwert feiner natio nalen Bolitit verberben, fo muß er biefe mobiberechtigte Gefinnung achten.

Unser Heerwesen bedarf, wie jebe dauernde, nothwendige Institution, der festen gesetzlichen Ordnung. Wir brauchen ein Wehrgeset, das nicht nur den Umfang der Wehrpslicht, das Verhältniß von einte und Landwehr genau seststellt, sondern auch die durchschnittliche jährliche Friedensstärke bergestalt bestimmt, daß sie weder durch den Kriegsminister einseitig erhöht, noch durch den Reichstag einseitig vermindent werden kann. Diese Vorschläge erscheinen Vielen als der verhüllte Absolutismus; denn allerdings wird das Ausgabebewilligungsrecht des Parlaments, wenn die Präsenzstärke gesetzlich sest steht, thatsächlich ein beschränktes sein. Aber man bedenke, wie tief unser Webrspstem in das

burgerliche Leben eingreift, welche ungebeuren Laften es bem Bolle auferlegt; man ermage, bag bei unferer awölfjabrigen Dlenftgeit jeber Reichstagsbeidluß, ber einen Jahrgang bes Beeres berabiett, gwölf Jahre lang umgestaltenb und vielleicht gerfetenb nadwirft. Der englifche Brauch, ber bas Beer ale eine gefetwibrige Inftitution bem Belieben bes Unterhaufes unterwirft, wiberfpricht ber Stellung, welche bem beutschen Beere thatfächlich und rechtlich gutommt. Es ift einfach eine Forberung bes Rechtsftaates, bag bei uns biefe bochwichtigen Fragen ber Billfur von oben wie von unten entzogen fein follen. Unfer Bebripftem bleibt ein ehrenvolles Zeugnig für ben politischen Ibealismus ber Deutschen; alle unfere Rachbarn beflagen im Stillen, baf fie, bie Einen burch bie Unbilbung, bie Anbern burch bie fociale Selbitfucht, verhindert werben biefe Inftitutionen mit Erfolg nachzubilben. Um fo mebr muß bie Gegenwart, indem fie bem Beere eine bauernbe gesehliche Orbnung giebt, beweisen, bag fie ben großen Gebanten Scharnborft's, ben bie Mitwelt taum begriff, gang verftanben bat.

Miglingt bie Bereinbarung über ein Bebrgefet - und allerbings forbert fie von ber Krone wie von bem Reichstage große Gelbstverleugnung - fo werben wir uns aus einem Provisorium in bas anbere ichleppen, ftete bicht am Ranbe eines Conflicte, in einem unwahren Buftanbe, ber einem freien Bolte übel anfteht. Belingt fie bagegen, fo werben andere berechtigte Forberungen bes Liberalismus fich leichter verwirflichen laffen. Wir rechnen bagu nicht bie landläufigen Rlagen über bas Baffentragen außer Dienft, bas vielmehr nothwendig bleibt, um eine Armee mit furger Dienstgeit an militarifche Saltung zu gewöhnen - wohl aber bie Anklagen wiber die militarische Gerichtsbarfeit. Der Soldat foll für nichtmilitärische Bergeben bem burgerlichen Richter Rebe fteben, ober - gum allerminbeften - unfere Kriegsgerichte muffen öffentlich tagen. Die Deffentlichfeit ber Rechtspflege greift, einmal eingeführt, mit ber Giderheit einer Naturgewalt um fich; ein unüberwindliches Miftrauen beftet fich beute an jedes geheime Bericht. Der Ruf und bas Unfeben ber Urmee felber leibet, wenn bas Beer eine Ausnahme bilbet von ber allgemeinen Regel. 3m Uebrigen wird bie machfenbe Beit einige Biberipriiche beseitigen, welche heute noch besteben mifchen bem conftitutionellen leben und ben Stanbesfitten, ber ftarr monardifden Gefinnung bes Seeres. Rur Die Gitte, nicht bas Gefet tann bie einseitigen Ehrbegriffe unferer Offiziere in Ginflang bringen mit ber sittlichen leberzeugung bes Jahrhunderts. Nur die

steigende Macht bes beutschen Parlamentarismus fann bas heer ge wöhnen, die constitutionelle Ordnung als eine Nothwendigkeit zu achten; ein erster Schritt dahin ist schon geschehen, seit einige umserer Generale als Reichstagsabgeordnete das parlamentarische Leben selber kemm lernen.

Die lette und ichwerfte Forberung endlich, Die unfer Bolf an bas Seerwesen zu ftellen bat, tam ihre Erfüllung nur finben burd ben Berlauf ber europäischen Beidichte. Unfere Offiziere felber gefteben gu, bag bas Beer in Preugen jebergeit ein gang unbilliges Dag bit Bolfefraft vergehrte. Doch ber beutiche Staat ift feit zwei Jahrbunter ten ein werbenber Staat, er ift es noch beute, felbit nachbem er an ben Bogefen und am Bobenfee feine Grenzpfable eingeschlagen bat. Einb wir bereinft im Safen, bat unfer neues Reich bie ehrliche rudhaltleje Unerfennung ber Nachbarmachte gefunden, bann erft barf ber Patrist von Abrüftung fprechen. Dann werben bie unabweisbaren Beburfniffe biefes volfewirthichaftlichen Zeitalters mit folder Bucht bervortreten, bağ bie gefetliche Berabfetung ber gefetlich vereinbarten Friedenofiatte gelingen muß. Aber and bann noch wird ben Buniden ber Bolle wirthe nur eine halbe Befriedigung gutheil werben. Deutschland bar nie vergeffen, bag allein unfere ftarte Ruftung ben Frieden ber Belt aufrechthalten fann. -

Gleich bem Heere ist auch unser Beamtenthum eine wesentlicke Stüte der Monarchie. Jede Nation pslegt die hergebrachte Ordnung ihrer Berwaltung als selbstverständlich anzusehen; nur unter dem Trudschwerer Mißstände wagt man das Recht dieser gewohnten Formen anzuzweiseln. Eine solche Krisis ist seit der Berleihung der Berfassing über Preußen gesommen; selbst gemäßigte geistvolle Köpfe bekennen sich heute zu der Meinung: "Die Tage des monarchischen Beamtenthums sind gezählt. Wie einst die Kirche die großen Culturaufgaben, Unterricht und Armenpslege, welche sie bisher musterhaft besorgt, an den Staat abgeben muste, so soll auch unser Beamtenthum seinen alten Berdiensten die Krone aufsetzen, indem es sich Schritt suruck zieht vor der Selbstverwaltung der Kreise und Gemeinden und schließlich sein Amt für erloschen erklärt." Sehen wir zu, ob so weitgreisende Bünsche sich halten lassen.

Die Organisation unseres Beamtenthums gewährt bem Talent einen sehr freien Spielraum, fie fteht in Ginklang mit bem Ibealismus bieses Gelehrtenvolks wie mit ber bemofratischen Gestaltung unsern

IN ASSESSED AND ADDRESS OF A

Beiellichaft. Die beutiche Unichanung, bie von jedem Beamten querft wiffenicaftliche Bilbung verlangt, ift ohne Zweifel einseitig; boch fie hat fich praftifch ebenfo mobil bemahrt und fteht fittlich minbeftene ebenfo boch wie bie Batronage ber englischen Ariftofratie ober gar ber amerifanifche Grundfat: bem Gieger gebort bie Beute. Im achtzehnten Sabrbunbert, ale unfer neuer Mittelftand langfam beranreifte und Leffing bas moberne gebilbete Bublifum erft erzog, umfaßte bas beutiche Beamtenthum im Durchichnitt bie eifrigften geiftigen Rrafte unferes Bolfe. Das Ibeal bes platonifden Staats, bie Berrichaft ber Bbilofopben, war bamale bei une in ber That verwirklicht - freilich in bochft profaifden roben Formen; und es gereicht unferem Bolfe nicht gur Schande, bag wir die Rechtswiffenschaft lange ale bie eigentliche Wiffenicaft ber Beamten betrachtet haben. Befiten wir einft eine Beidichte Des preußischen Beamtenthums - eine ichwierige und bantbare Arbeit. bie von ber beutiden Staatswiffenicaft feit Langem ichmerglich vermißt wird - fo werben wir erft gang überfeben, wie mabr es ift, bag bie Bureaufratie im Dienste ber Krone unfere nieberen Stanbe fur bie Befittung, bas gange Bolf für bas gemeine Recht erzogen bat. Much beute, nachbem wir biefer Bucht langit entwuchsen, bewahrt unfer Beamtenthum noch Bieles von ben ehrenhaften lleberlieferungen aus jener ftolgen Reit, ba Friedrich ber Groke fich felbit ben erften Staatsbiener nannte. Das Lob, bas bie Frangofen neuerbings bem preugischen genie administrateur fpenben, enthält manche llebertreibung, aber auch viel Babrheite i Bungdraumer von millerftende am emminner ich felle gemygd.

Bie in jedem tüchtigen Beamtenthum, so hat sich auch in dem preußischen ein aristofratischer Zug, ein starker Corporationsgeist entswiedlt. Der deutsche Beamtenstand denkt hoch von den Pflichten des Antes; seine besseren Mitglieder leben wirklich nach jener schönen Borschrift Stein's, welche die Beamten verpflichtete "zur Arbeit für den Staat im Sinne des Königs, nicht als todte Berfzeuge, sondern selbständig, selbstätig, mit voller Berantwortlichkeit". Das lebhaste persönliche Selbstgefühl, das dem Deutschen im Blute liegt, und die Ueberlieserungen aus der Zeit des Collegialspstems haben den preußisschen Beamten noch immer eine starke Unabhängigkeit der Gesinnung erhalten, auch nachdem die rechtliche Sicherheit ihrer Stellung durch die neuen Disciplinargesetz schwer geschädigt worden. Nur grobe Unkenntniß kann den deutschen Beamtenstand auf eine Linie stellen mit dem französischen, der ja in seiner ungeheuren Mehrheit aus Subalternen,

employés, besteht und darum allerdings eine willenlose Heerde bildet. Wer war jener preußische Landtagspräsident, der in den bewegtesten Tagen der Constictszeit mit dem Kriegsminister persönlich zusammenstieß? Ein activer königlicher Regierungsrath. Eine Thatsache, die in Italien oder Frankreich rein undenkbar wäre. Als der Welsenkönig einst seinen Beamten das chnische Sprichwort, "weß Brod ich esse, des lied ich singe", einschärfen ließ, da ging ein Rus der Entrüstung durch die deutsche Beamtenwelt. Die Meinung, daß der Beamte nur innerhalb der Schranken des Gesehes zum Gehorsam verpflichtet sei, steht in Deutschland unerschütterlich sest; darum kann auch das Beamtenthum in Tagen der Noth eine Stütze des Thrones werden. Niemand hält für möglich, daß nach einer Revolution in Berlin unsere Beamten sich der siegreichen Partei so blind, so treulos unterwersen würden, wie die französischen regelmäßig tbaten.

Doch freilich, bie Bebentung biefes hochverdienten Stanbes ift gefunten und wird noch mehr finfen. Seit bie neuen tednischen Berufe emporgefommen, feit ber Reichthum ber Mittelflaffen fo gewaltig ftieg, bilbet bas Beamtenthum langft nicht mehr bie Elite ber Nation. Babrent ber Beamte noch bor zwei Menichenaltern ben Rleinbürger vaterlich belehrte über bie Bilbung von Actiengefellschaften, ericbeint er beute in bem großartigen Berfehrsleben ber westphälischen Induftrie begirte oft rathlos und beichamt als ein Unwiffender neben bem 3ngenieur, bem Fabrifanten. 3mmer baufiger ftellt fich bas Beburfnig beraus, Gefcaftsmanner aus ben Rreifen ber Gewerbswelt in bie Ber waltung hinübergurufen. Auch bie Rechtstunde ift nicht mehr ber aus ichliefliche Borgug ber Bureaufratie, ba bie Indufrie eine Menge tüchtiger juriftischer Rrafte in ihren Dienft giebt, und ber Beruf ber Rechtsanwalte unzweifelhaft bald eine freiere und einflufreichere Stellung erlangen wird. Die Bureaufratie ftebt ferner feit ber Berleibung ber Berfaffung nicht mehr unbefangen fiber bem Streite ber Barteien. Benes harmlofe Bertrauen zu bem unparteilichen Beamtentbum bet Abfolutismus, bas noch vor breifig Jahren Berthes in feinem maderen Buche "über ben Staatsbienft in Preugen" aussprach, gebort einer Welt an, bie nicht mehr ift. Während bas englische Beamtenthum ftets mit bem Parlamente fest zusammenbing, ift bas unfere berangewachien im Rampfe gegen bie ftanbiide Libertat. Begreiflich genng, baf bet Stand mit Giferfucht auf bie neuen parlamentarifden Großen ichaute. Die vielfeitige bilettantische Rebefertigfeit, Die breifte Rritif, welche mit

ber freien Breffe und ber Rebnerbubne berauffamen, ftiegen ben ernften Fachmann ab. Allen Reformvorichlägen hielt er bie berrifche Untwort entgegen: burch biefe Berwaltung ift Preugen groß geworben; warum foll fie nicht ben Staat auch einer großeren Butunft glüdlich entgegenführen? Inbeg wie febr man fich auch ftraubte, ber Barteigeift bes constitutionellen Lebens brang unaufhaltsam ein in bas feste Befuge ber alten Bureaufratie : Barteiminifter befetten Die wichtigen Memter mit gefinnungstüchtigen "Strebern". Die alten Formen ber Bermaltung find in Bahrheit ichon feit Stein's Stäbteordnung unhaltbar, und ba bie nothwendige Reform mabrend eines halben Jahrhunderts ausblieb, fo entwidelten fich in ber Bermaltung alle bie Rebler, welche nothwendig einer fich felbit überlaffenen regierenben Rlaffe anhaften: eine Bielregiererei, Die einfache Berwaltungefragen in fünf Inftangen enticieb, nicht minter bas Beftreben, Die Berwaltung von jeber Berantwortung vor ben Berichten zu befreien - eine Tenbeng, bie fich Schritt für Schritt in ben Cabinetsorbres feit 1820 verfolgen läßt. Alle enblich bie neuen Provingen bem Staate bingutraten, ba zeigte fich allein bas Seer ben neuen Aufgaben vollständig gewachsen, weniger bie Juftig und am allerwenigften bie Berwaltung.

Seitbem ift die Forberung ber Bermaltungereform in Aller Munbe, und fie wird ficherlich erfüllt werben, wenn man fich begnügt mit ber breifachen Aufgabe, einmal bem jungen Rachwuchs ber Bureaufratie eine grundliche ftaatswiffenschaftliche Borbilbung zu geben, sobann bem Ermeffen ber Berwaltung, ber Billfur ber herrichenben Partei fefte rechtliche Schranfen zu gieben, enblich bas Spitem ber bureaufratischen Bermaltung burch ein gufammenbangenbes Spftem ber Gelbitvermaltung zu ergangen - nicht aber zu zerftoren. Ein zahlreiches monarchiiches Solbbeamtenthum bleibt für bie beutsche Bermaltung eine Rothwendigfeit, nur foll es nicht mehr bie allein regierende Rlaffe fein. Gine parlamentarifche Ariftofratie, fähig, unfer monarchifches Beamtenthum zu erfeten, ift in Deutschland offenbar nicht vorhanden. Berjuchen wir boch foeben zum erstenmale, ob fich bei uns Ehrenamter ber Ortsvermaltung burchfeten laffen, welche bie volle Mannestraft bes Beauftragten in Anspruch nehmen. Gine neue Ariftofratie aber wird in biefem bemofratischen Jahrhundert ichwerlich entstehen. Man malt une fo oft bas glänzenbe Bilb ber englischen ober gar ber altrömischen Abelsberrichaft. Aber fühlt man benn nicht, bag unfer innerftes Befen, bie beiligften Rechtsbegriffe ber Deutschen fich ftrauben wiber jebes Spftem

bes Nepotismus, ber Batronage, bas von jeder Ariftofratie ungettiem: lich ift? Wenn Pord Breb, ber ben festlanbischen Unschauungen naber ftebt ale bie Debraabl ber Briten, unbefangen fagt: unter allen Be lobnungen, bie man einem verbienten Bolitifer gewähren tann, ift bie Beforberung feiner Cobne und Bermanbten unzweifelbaft bie unidulbigfte - wenn Lord Campbell ebenfo unbefangen bie Regel aufftellt: ber Lorbfangler foll bei ber Befegung ber Rirdenamter verfabren nad ben Rudfichten, Die er ber Religion, ber Freundschaft ober ber Batte foulbig ju fein glaubt - fo tann ein Deutscher nur antworten: eine folde Beife ber Stellenbefetung ift unmöglich fur Deutichland und feine bemofratischen Sitten. Bie in unserem Beere bie Rubrerftellen allen Befähigten - nicht blos, nach altromifch englischer Beife, ber Uriftofratie - offen fteben, und wie wir erwarten, bag biefer langit ge Recht beftebenbe Grundfat auch thatfachlich immer mehr befolgt mette - ebenfo verlangen wir in ber Berwaltung ben freien Bettbewerb aller Talente, bie Ernennung burch ben Ronig.

Es gilt nur, ben Gefahren, welche in ber wirthichaftlichen Iln felbständigfeit bes Staatsbeamtentbume liegen, ju begegnen, ber Dacht ber Bureaufratie Chrenbeamte aus ben befigenben Rlaffen ale ein Gegengewicht an Die Geite ju ftellen. Es gilt nur, bas von bem Beamtenthum felbit gur Beit ber Stabteorbnung begonnene Bert fon aufeben. Bit biefe Gelbitvermaltung bereinft burchgeführt, fo wird man, billiger benn beute, jugefteben, bag eine in ber Rleinstaaterei verfim merte Nation ichlechterbings eines Standes bedarf, ber mur bem Gamen lebt. Es ift eine Forberung ber praftifden beutiden Ginbeit, baf of preußische Beamte nach Raffau, beffifche nach Schlefien verfett merben: nur ber partifulariftifche Bhilifter jammert, wenn ber nationale Stat bies fein gutes Recht mit Dag und Umficht übt. Auch ift bas Anfeben bes Beamtenthums im Bolte noch feineswege verfcwunden. Red immer erweift ber fleine Mann bem Beamten ungezwungen eine 26 tung, bie er bem Ebelmanne nicht erzeigt, noch immer brangen fich 3abt für Jahr tuchtige junge Rrafte ber boberen Stanbe in Die Beamten laufbabn. Gelbit unfere Barlamente erfennen bie Bebeutung, welche ber Bureaufratie noch beute gutommt, stillschweigend an: fie gebrauchen ihr Recht ber Initiative, wenn auch häufiger ale weiland bie framen ichen Rammern, immerbin in beideibenem Dage. Cogar bie nem Rreisordnung ift burch bas Beamtenthum entwerfen, und nichts be rechtigt und zu ber Forberung, bag biefe Gelbitbeidranfung ber Bureau

fratie folieglich jur Gelbitvernichtung führen folle. Es geht nicht an, bag bie Maffe unferer Beamten, wie in England, in eine fubalterne Stellung berabgebrudt und eine fleine Angabl ber bochften Memter ben parlamentarijden Führern vorbehalten werbe. Die Grenze zwijden ben boberen und ben fubalternen Beamten liegt bei une tiefer unten ale in England, fie liegt ba, wo die ftubirten und die nichtstubirten Beamten fich abicheiben ; und bies entipricht unferen bemofratifden Sitten. Daber wird in Breugen die Regel bleiben, bag bie Debrzahl ber Dinifter aus ben Reiben bes Beamtenthums bervorgebt; biefe Regel befeitigen biege ber Bureaufratie einen beilfamen Stadel bes Ebrgeiges nehmen, ihren geiftigen Gehalt allmählich berabbruden. Daber wird es auch nicht gelingen, unfer Beamtenthum von bem politischen Barteitampf fern zu halten; jebe Partei wirb - minbeftens noch im nächften 3abrzehnt - wünschen muffen, fich im Barlamente zu verftarfen burch bie Sachtenntnig von Beamten, welche fich auf jebe Wefahr bin entfoliegen, ein Manbat anzunehmen. Dag burch biefe Berhaltniffe unfer conftitutionelles Leben febr verwidelt wirb, liegt auf ber Sand. Aber es ift nicht anders; wir jollen rechnen mit einem lebendigen Königthum, bas aus beimathlojen Juriften und Soldnern ein Staatsbienerthum und ein nationales Seer gebildet hat und auf beibe noch beute fich ftutt. -

Daffelbe Ergebnig tritt uns entgegen, fobalb wir noch einen Blid werfen auf die frandischen Gegenfage. — Jebermann weiß, wie oft und dwer ber beutsche Abel gefündigt bat burch frandische Gelbftsucht, burch bie Migachtung geiftiger Große, burch feinen vaterlandelofen Sinn, ber an allen fleinen Sofen eine unbeutsche Politit forberte, besgleichen vie thöricht er felber fein Ansehen geschädigt bat burch ein lächerliches Stanbesrecht, bas ibn ale eine Rafte abichlog und zugleich bie Burbe bes Stanbes burd bie gleichmäßige Bererbung ber Abelstitel erniebrigte. Es verftebt fich von felbit, bag ber beutiche Staat bas Benige, bas beute noch ber Gleichheit vor bem Gefete wiberspricht, unbarmbergig binwegraumen wird, ebenfo, bag alle Berfuche, burch bie Gin-Führung ber Primogenitur u. bergl. bem Stanbe wieber aufzuhelfen, verlorene Mübe find. Der Staat foll lediglich gufeben, wie die Maffe ber "Berren von" allmählich in bem Bürgerthum verschwindet und nur eine Minbergahl von Beichlechtern, bie burch Reichthum und große Meberlieferungen bervorragen, ein aristofratisches Unseben behauptet. Gine politifche Ariftofratie im ftolgeften Ginne, welche bie Bolfsmablen beberricht, die Beamten als Werfzeuge gebraucht und felber die Regierung führt, kann aus unserem Abel nicht werden. Jedes große Culturvolk erlangt zulest immer die Lebensformen, die es ernstlich will; dies gilt noch sicherer von der socialen als von der politischen Ordnung. Unsere Nation hat die socialen Borbedingungen des aristokratischen Regiments nie gewollt, sie sträubte sich stets mit undeierbarem Instinkte gegen die Bernichtung des kleinen Grundbesitzes, auf dessen Trümmern in England, wie einst in Rom, die Abelsherrschaft emporwuchs; sie hat jederzeit der Monarchie zugezubelt, wenn diese den kleinen Mann gegen den Ebelmann schütze, und sie lebt noch heute des Glaubens, daß die markige Kraft unseres freien Bauernstandes durch die Schwächung des Abels nicht zu theuer erkauft ist. Erst die Zukunst wird lehren, ob die großartigen aristokratischen Kräfte, welche Deutschland in seinem hohen Abel besitzt, in den Dienst des nationalen Staats hineingezogen werden können.

Und trop allebem ift biefer Abel, beffen Bebrechen fo baglich in bie Augen fpringen, bebeutfamer, machtiger, als ber Liberalismus gugesteben will. Graf Bismard foll einmal fich vermeffen haben, er werbe ben Junkernamen zu Ehren bringen. Das ift ibm bei bem großen Bublifum allerbinge nicht gelungen; wohl aber bat er jebem politischen Ropfe bewiesen, bag wir Liberalen irrten, wenn wir einft lächelnd von ber "fleinen aber mächtigen Bartei" fprachen. Wer barf benn leugnen, bag nur ein preugischer Ebelmann im Stanbe war, bie Bolitif zu leiten, welche bas neue Deutschland gegründet bat - wie auch nur ein piemontesischer Ebelmann vermochte bas Ronigreich 3talien zu ichaffen? Und fteht es alfo, ift bann nicht sonnenflar, bak biefer Abel noch eine febr wirtfame Macht befitt? Der preufifche Abel ift nicht parlamentarisch wie ber englische, nicht bofisch wie ber altfrangofische ober ber Abel ber beutschen Rleinstaaten, fonbern monarchisch. Er zog regelmäßig ben Rurgeren, wenn er gegen Die Monarchie fampfte, boch er warb ein fraftiges Glieb bes Staates, felt er feine Ehre barin fuchte, ber Rrone zu bienen. Faft in allen ihren Gebieten begann bie Berrichaft ber Sobenzollern mit einem barten Rampfe, ber ben Abel bem Staate unterwarf; und aus ben Rreifen jener Quipow, Raltftein, Ravenhaupt, bie um ber Abelelibertat willen felbft bor bem Landesverrathe nicht gurudidrafen, ging nach und nach ein treues Gefdlecht bervor, bas fur ben Glang unferer Fahnen freudig fein Blut babin gab. Unfer Abel bat einft feine Ueberfraft ausgetobt auf weiten Langfnechtefahrten burch aller

Berren ganber; die Sobengollern gewannen ibn bem Baterlanbe wieber. Siebt man ab bon bem Abel bes Münfterlanbes, ber zwar in ariftofratifden Bermögeneverhältniffen lebt, bod leiber nur eine Mutter Rirde fennt, fo barf überall fonft in Breugens alten beutichen Brovingen ber Abel fich rubmen, bag er ein Baterland babe. Unfere Befcichte tennt feine Emigranten; barum ift ber Abelshaß, ber in Frantreich guten Grund bat, in Breuken finnlos. In ben alten Saufern. Die feit fo vielen Befchlechtern bem Baterlanbe bienen, beftebt ein Familienftolg, beffen fittliche Rraft ben lanbesüblichen Spott mabrhaftig nicht verbient. Wer in biefen Rreifen etwas bewandert ift, ber wird auf gebn falle, wo ber Familienftolg in roben Duntel ausartete, gebn andere nennen fonnen, wo bie Erinnerung an bie Ebre ber Bater ben Entel vor ber Gemeinbeit bewahrte. Die Erziehung bes preußiichen Abels mar von jeber bebacht mehr ben Charafter ale ben Beift gu bilben - obgleich man immerbin nicht berechtigt ift, bie Achfeln gu auden über die fünftlerische und wiffenschaftliche Begabung bes Stanbes, bem bie Sumbolbt's und 2. v. Buch, Seinrich Rleift und Achim Arnim entstammen. Gein Stolz mar, bem Staate zu bienen, und nur ber Unbant fann vergeffen, bag unfere Relbberren fast fammtlich, von unferen großen Staatsmannern febr viele ablich maren. Bobl bat neuerbinge bie Borfe einzelne Mitglieber bes boben Abels in ihre Rreife gezogen; boch biefe Ralle blieben vereinzelt, ungleich feltener ale in England ober Franfreich, und fie werben fcmerlich gablreiche Rachfolge finben, feit bas Urtheil ber Stanbesgenoffen fich febr icharf barüber ausgesprochen hat und einzelnen vornehmen Speculanten bie Erfahrung murbe, bag man nicht ungeftraft unter Millionen manbelt. 3m Gangen läßt fich behaupten, bag bie fittliche Bucht unferer ablichen Saufer fich in ben letten Jabrzehnten gehoben bat. Auch in bie neue constitutionelle Ordnung bat fich ber Abel, nach einigen thörichten Biberftanbsversuchen, nicht ohne Beschid eingelebt; er ift burch bie parlamentarifden Rämpfe unleugbar gefräftigt worben und wurde idwerlich, wenn beute ein neuer Margfurm bereinbrache, fich abermals fo fopf = und muthlos zeigen wie im Frubjahr 1848. Er war nicht reich an parlamentarischen Talenten, noch armer an Rebnern, boch er bewährte auch auf biefem Boben eine fefte Mannegucht, welche fur bie politifche Birtfamteit minbeftens ebenfo wichtig ift, wie bie reiche Rebnergabe bes liberalen Bürgerthums.

Der weitverzweigte mittelbare Ginfluß, ben biefe alten Gefchlech-

ter in unserem Staate ausüben, kann weber burch Gesetze noch duch ein liberales Regierungsspistem ganz gebrochen werden. Der Abel wird, auch wenn das lächerliche und unwürdige Borrecht der Courfähigkeit beseitigt ist, immer an den Höfen und folglich auch in der Diplomatie eine große Anzahl wichtiger Aemter bekleiden. Er wird nach wie vor diele seiner Mitglieder in die Beamtenlaufbahn schieden und den Geist des Offiziercorps wesentlich bestimmen, da die Ersabrung lehrt, daß die Söhne der industriellen Westprovinzen für das Heerwesen weniger Neigung zeigen. Er stützt sich endlich in den östlichen Provinzen auf einen sehr bedeutenden großen Grundbesit; ohne seine freudige Mitwirfung können wir dert im Osten niemals eine frästige Selbstverwaltung begründen.

Und besteht benn irgend ein vernünftiger Grund, über biefe Ber baltniffe ju flagen? Roch überall bat fich ein fraftiger Abel ale ein beilfamer Beftanbtheil eines großen nationalen Lebens erwiesen, wo er nicht, wie in Bolen, bas gefammte Bollsthum in fich auffog. Dicht blos bie Englander, auch bie bemofratifden Italiener geben unbefangen bie Thatsache zu, bag vornehme Geburt in ber Regel ein Bortbell ift für ben Staatsmann. Bie es bem Burgerlichen leichter fällt, ein tüchtiger Professor zu werben, weil er gleichsam in gelehrter Luft auf machit, fo fällt bem bornebmen jungen Manne leichter, fich gum Staats manne auszubilben : er verbraucht freilich viel icone Rraft, um Ber urtheile zu überwinden, die bem Bürgerlichen ben Blid in's Leben nicht trüben, bafür lernt er icon in ben Jahren, bie ber Emporfommling in fubalternen Berhältniffen verbringt, Die ichwere Runft, zu befehlen und bie Welt im Großen zu betrachten. In allen Großstaaten Gutopa's - Franfreich allein ausgenommen - behauptet ber Abel noch beute eine fühlbare Dacht. Muftern wir bie politifchen Ropfe, welche Deutschland innerhalb und außerhalb bes Staatsbienftes bejaß, fo finden wir den Abel jederzeit febr ftart vertreten. Dag fo unzweifelbafte Thatfachen von einem Theile unferes Burgerthums beharrlich abgeleugnet werben, erflärt fich nur aus bem tiefen, franthaften Grolle, ben bie Zeit ber ablichen Borrechte binterlaffen bat. Schon Stein weiffagte einft, bas Bolf werbe einem neibifden Stänbehaffe verfallen, wenn man ibm allgulange bie Berfaffung porentbalte. Es ift wie ein Reben aus Teffeln beraus, wenn ber eine Stand über ben anbem fpricht. Biele bemofratifche Gebanten, Die man felbitgefällig ale ibeale Freiheitebeftrebungen ichilbert, ericeinen bei icharfer Brufung ale Er

bniffe ber Intereffenpolitit bes Mittelftanbes; bie üblichen Stantben gegen bas Junferthum entipringen nicht allein bem wohlberechten Drange nach Rechtsgleichheit, fonbern zuweilen auch bem ftanden Neibe. Es giebt auch einen burgerlichen Duntel, eine unericilide Empfindlichkeit, bie in jebem Borte eines Ebelmannes shalb Sochmuth wittert und im Stillen ber festen Ueberzeugung lebt, f ber Ablide fofort ben Schirm auffpannt, wenn es Berftant bom mmel regnet. Rury bor bem bobmifchen Rriege bewies ein namftes Mitglied ber Fortidrittspartei in einem öffentlichen Bortrage, f bas Bürgertbum auch an bem Kriegerubme Breukens ben Saupttheil babe: er begann mit bem tapferen Schneiber Derfflinger, ste mit einem fühnen Sprunge über bie unverbefferlichen Ebelleute fribericianischen Selbenschaar binmeg, verweilte gerührt bet barnborft's bauerlichem Blute, bei Dorf's und Gneifenau's angebb zweifelhaftem Abel und ichleft triumpbirend mit ber Entbullung, g Bulow von Dennewit ein unebeliches Kind gewesen fei und ne Mutter fogar - mas bie aufgeflarten Buborer gang absonberlich aute - Friberife Schulze geheißen habe! Ift es zu bart, wenn meine, baf in folden Worten eine fleinliche Bornirtbeit burgerben Duntels fich tunbgiebt, welche ber Robeit eines baustnechtigelnben Junters feineswegs nachstebt?

Der ernste Politiser wird den Werth der militärisch politischen berlieferungen des preußischen Abels nicht geringschätzen, er wird weniger verkennen, wie viel darauf ankommt, diese einslußreichen assen ihrer ständischen Borurtheile zu entwöhnen und sie gänzlich für erlament und Selbstverwaltung, für den Ausbau unserer Berfassung gewinnen. Das aber vermag allein ein startes Königthum. Nur Krone kann, so sie ernstlich will, diesen monarchischen Abel bewegen, berechtigten Forderungen des Liberalismus zu erfällen; sie wird, mit die Stunde kommt, sogar im Stande sein, einen radikalen Umsu der ganz versehlten Bildung des Berrenbauses durchzuseten.

Doch dieser sociale Gegensatz erscheint im Ganzen geringsügig; im Grundadel und Bürgerthum werden verbunden durch die Gemeinmeit der Bildung und der wirthschaftlichen Arbeit, welche beide in utschland einen überwiegend bürgerlichen Charafter tragen, da bei bie Regel besteht, daß nahezu Jedermann auf gut bürgerliche Art en bestimmten Beruf hat. In einem Staate des gemeinen Rechts die Gegensätze der Bildung die einzigen wahrbaft bedenklichen

Stanbesuntericiebe, und ein folder Bilbungsgegenfat brobt beute bie befitenben bon ben arbeitenben Rlaffen zu trennen. Bir leben in einer gewaltigen Ummaljung ber Bolfewirthichaft, welche ben Berth bes Gelbes mit unerhörter Schnelligfeit berabbrudt, bie Ungleichbeit bes Befiges und ber Bilbung begunftigt, bie Maffenarmuth bem großen Capitale zu unterwerfen fucht. Es ift ein granbiofes Schaufpiel, bielleicht bas größte biefer reichen Zeit. Gein erfter Uft bat faum geenbet, und Riemand fann fagen, ob ber Berlauf ber Sandlung zu einer Ber föhnung ober - wie fo viele verwandte Epoden ber Befchichte - u einem focialen Rriege führen wirb. Schon wird in jebem Saufe, an ber unlengbaren Aufloderung ber Gefindeverhaltniffe, fühlbar, wie furchtbar fich bie Rluft gwifden ben Gebilbeten und ben Ungebilbeten erweitert bat. Und wer weiß, ob bie Strifes, bie beute unfer gand beimfuchen, endlich von felber erlofchen werben, ober ob ber Intematienale gelingt, ben inegebeim fortglimmenben Brand zu hellen Flammen amufachen?

Die Bewerbegefetgebung bes norbbeutiden Reichstags bat aller binge ben bocherfreulichen Beweis geliefert, bag unfere besitenben Rlaffen nicht gewillt fint, in bie engbergige Gelbitfucht ber frangofifden Bourgeoiffe zu verfallen. Aber wer burgt bafur, bag folde rubmlide Befinnung bauern werbe? Beil ber moberne Mittelftand nicht burd Brivilegien von ben Daffen getrennt ift, fo liegt ibm überall bie Berfuchung nabe, fich felber für bie Nation gu balten, gleichwie bie von ibm gang beberrichte Breife bebarrlich fich felber mit ber öffentlichen Meinung verwechselt. Unfer Burgertbum erfebt beute wieber eine Epoche ungeheuren Aufschwungs, wie einft am Ausgange bes Mittel alters, ba feine überschwellende Kraft in alle Lande bes Norbens und Oftens hinausftrömte und bas Auffommen eines nationalen Burget ftanbes in Bolen und Standinavien auf Jahrhunderte binaus unter brudte. So munberbar aufblubenbe Stanbe pflegen felten auf bie Dauer ihre Mäßigung zu bewahren. Sogar jene trefflichen norbbent ichen Gefete laffen boch an einzelnen Stellen ertennen, bag bas Interift ber Unternehmer in bem Reichstage ftarfer vertreten mar ale bie 2016 liegen ber Arbeiter. Die Borfe bat in Deutschland noch bei Beitem nicht biefelbe Macht erlangt wie in ben weftlichen Nachbarlanben. Ded ibr Einfluß fteigt bon Tag ju Tag, und ber ftille Groll ber Maffen wird noch mehr verschärft, weil ein großer Theil ber beutiden Gelb macht in jubischen Sanben liegt. Ungefichte ber gewaltigen Dacht

ftellung, welche bas Jubenthum in imferem gefelligen geben, in ber Breffe, in allen Zweigen bes Berfehrs einnimmt, ericeinen bie noch immer mobifchen Webeklagen über bie Unterbrückung ber Juben als ein ftarter Anachronismus. Die größte und prächtigfte "Lirche" ber beutiden Sauptstadt ift bie Spnagoge! Schon geht burch unsere Breffe zuweilen ein umgekehrtes Sep Sep Geschrei. Jebermann barf obne Mergerniß über die Schwächen ber Deutschen und anberer Bölfer reben. Wenn aber ein rubiger Mann in magvollen Worten über bie Untugenden ipricht, welche bem jubifden Beien neben unvertennbaren Borgugen anhaften, bam wird er bon ber Breffe gesteinigt, weil er bie Tage ber Jubenbranbe erneuern will. Benn es gelange, unfere jubifden Mitburger babin zu bringen, baß fie fich lediglich ale beutiche Burger ieraelitifchen Glaubene fühlten, bann fonnte manche Einfeitigfeit bes beutschen Wefens im Jubenthum eine beilfame Ergangung finden. Doch nur ein Theil ber beutichen Juden bat fich fo ganglich mit unferer Besittung verschmolgen; immer von Reuem tritt ber tiefe Wegenfat bervor zwischen bem ichwerfälligen und boch fo wunderbar tiefen und icopferischen germanischen Befen und biefem beweglichen und boch fo unfruchtbaren Semitenthum, bas bie Dummbeit unter fich gar nicht auffommen läßt, aber in Jahrhunberten nur Ginen Genius berborbrachte. Es ift eine tief ernfte Erscheinung, bag ber Deib gegen bie Gelbmacht noch verbittert wird burch einen trüben Raffenbaß. - Unfere Maffen fühlen, und feiber mit Recht, baft ibr Bobl von ber Gefellichaft allzu lange vernachläffigt wurde; fie find nicht, wie noch immer ein großer Theil bes englischen Bolfs, baran gewöhnt die Berrichaft ber boberen Stanbe ale felbftverftanblich angufeben. Die Schmeichelfunfte ber Demotratie, bie lodenben gehren ber Communiften baben ben Glauben an bie Berechtigung ber bestebenben Gutervertheilung untergraben. Bereite ift ber Arbeiter gewöhnt, bie Buniche feines Standes mit naiver Dreiftigfeit als Die fociale Frage ichlechtweg zu bezeichnen. Wir bedurfen einer mablaffig thatigen Befetgebung, um ben Wegenfat ber Bilbung wenigstene zu milbern, ben Arbeitern bie Anfammlung eigenen Capitals zu erleichtern und ihnen ein menschenwürdiges bausliches Leben zu sichern.

Möglich, baß folche mittelbare Maßregeln zur hebung ber unteren Klaffen genügen. Doch unfere Großinduftrie steht noch in ben Jüngslingsjahren; wer barf benn sagen, welches Gesicht sie im Mannesalter zeigen wird? Es ist ebenso möglich, baß bies Alles nicht genügt, baß

Miniftere ju eriduttern; er beginnt ju franfeln, lagt bann noch eine, gemeinbin recht langwierige, Anftandspaufe verftreichen und erbittet enblid aus Befunbbeiterudfichten feine Entlaffung. Dag eine febt nabe Bufunft biefe preußischen Ministerfieber lächelnb zu ben Rinberfranfheiten unferes parlamentarifden Lebens gablen wirb, ift freilid amelfellos. Doch num brebe man ben Spief um und ftelle bie Begenfrage: ware ein preußisches Ministerium, bas bem Konige gegen feinen entichiebenen Willen aufgebrangt wurde, nicht ebenfalls mit Unfructe barteit geschlagen? Münte eine folde Regierung ben Frieden unfeite Staats nicht noch weit gründlicher gerrutten als ein Cabinet obne Rudbalt am Barlamente? Ober balt man für bentbar, bag ein Die nifterium, gebilbet aus ber Rammermebrheit von 1865, batte icopferijo wirfen fonnen? Eine englische Regierung ift freilich nicht, wie man auf bem Festlande gemeinbin annimmt, blos bas willenlose Berfreug bes Barlamente, fie leitet bielmehr felber bas Saus ber Gemeinen, wem anbere fie aus tuchtigen Mannern besteht, aber fie verbantt ibre Datt wefentlich ber Zuftimmung bes Barlaments. Gine preufifche Regie rung bagegen empfängt nicht blos ihren Rechtstitel, fonbern auch ben wichtigften Theil ihrer Macht burd ben Konig, nur baf fie bes Ber trauens ber Rammer bebarf, um bieje Dacht fegensreich zu betbatigen.

Wie lange wollen wir Liberalen uns noch in bie 3rre führen laffen burch jene bottrinare Sophisterei Stahl's, bie unserem Staate bie Babl ftellte zwischen "Autorität und Majorität"? Go robe Begenfate bo berrichen unfer politisches Leben mit nichten. Geift umb Buchfiabt unferes Staatsrechts berlangen, bag ber Ronig feine Ratbe nach beften Bemiffen ernenne; irrt er fich babei, fo ift es eben Aufgabe ber Rammern, burch bie geiftigen Baffen bes parlamentarischen Kampfes bir Krone zu überzeugen, bag biefe Banbe bie Regierung nicht fubre fonnen. Unfere Berfaffung betrachtet bie Autorität und Die Dajorität nicht als Feinde, als Wegenfate, Die fich ausschliegen, fie weift beite barauf bin, fich fortwährend zu verständigen. Dag es wirflich fo fiebt. wird burch bie haltung unferer Parteien Tag für Tag bewiesen. And einflugreiche Minifter find in ben letten Jahren gefturat morben unleugbar burch bas Parlament, obgleich man ben Muth nicht fant. bies offen und mannlich einzugestehen. Aber weber bie Preffe noch bie Rammer bachte baran, ber Krone einen Canbibaten für bie erlebigten Memter zu bezeichnen. Der König ernannte in beiben Fällen eine Mann aus ber Bureaufratie, bem er gutraute, bag er bas Bertrauer

bes Parlaments gewinnen werbe, und bas Land hatte in beiben Fällen Grund fich Glud zu munichen.

Darum balten bie Deutschen auch feft an bem alten Glauben, ber natürliche Beruf einer monarchischen Regierung fei, über ben Parteien ju fteben. Bir wollen nicht jene Unterbrückung ber Minberheiten, welche in England boch febr bart empfunden wird - benn beftunde fie nicht, fo murben nicht bie Sare, Mill und Lorimer fich beharrlich an bem Brobleme abqualen, wie man burch ein fünftliches Bablibftem bie Minberheit ichuten fonne. Bir wünschen unserer Regierung nicht jene Starrbeit ber Barteigefinnung, welche fich mabrent ber Blutbezeit bes englischen Barlamentarismus jo braftisch aussprach in bem befannten Worte ; "biefer Fall ift nicht zu vertheibigen ; wir muffen von umferer Majorität Gebrauch machen". Wir haben unter bem Minifterium Manteuffel und in ben Tagen bes Conflicts allzu ichmerglich erfahren, bağ ein Parteiregiment auf beutschem Boben zugleich bie gebaffigfte und bie unfruchtbarfte Regierungeweise ift. Gin völlig parteilofes Regiment ift im conftitutionellen Staate allerbinge nicht möglich, und hierin liegt bie ärgfte Schwäche bes Barlamentarismus; aber jo gewiß unsere Minifter bie Minister ber Krone find, ebenso gewiß find fie verpflichtet, bas Barteiintereffe bem Staatswohl unterzuordnen, nach jener unparteiischen Saltung zu streben, welche einer monarchischen Regierung allein geziemt. Das Minifterium Bismard ift bas einzige unferer conftitutionellen Cabinette, bem bebeutenbe beilfame Reformen gelungen find; und biefe Regierung bat, trot ihres überwiegend confervativen Charafters, feit bem Sommer 1866 aufgebort eine Parteiregierung zu fein, fie verbantt ihre wichtigften Erfolge ber Unterftutung ber Liberalen. 3br Schaffen verbient überall ba Lob, wo fie verftanben hat fich über die Barteien zu erheben, überall da Tabel, wo fie fich von einseitigem Parteigeist leiten läßt - also namentlich im Rirchen- und Unterrichtewesen. some node myr union threatens, while sie obleste

Das Spstem ber Parteiregierung hat sich noch in teiner großen Monarchie bes Festlandes bewährt. Das frivole Treiben jener neibischen Soterien, welche unter Ludwig Philipp mit der Staatsgewalt Fangeball spielten, endete mit einem schmählichen Bankbruch. Auch Cavour's Berwaltung bestätigt nur die Regel. Dem genialen Staatsmanne gelang für einige Jahre, das subalpinische Parlament vollständig zu beherrschen und durch den großen Gedanken der Einheit
Italiens die kleinen Parteigegensätz zum Schweigen zu bringen. Alsbalb nach feinem Tobe rif ein gerfahrenes und verworrenes Battel treiben ein, bas Riemand unferem Staate ale ein Dufter porbalten wird. In England allein maren bisber bie Bedingungen vorbanden, welche bem Spiteme ber parlamentarijden Barteiregierung eine gejunde Entwidlung gestatten : eine berabgewurdigte Krone, Die fich bes eigenen Billens begeben bat; ein großartig ausgebilbetes, burch Rechtsidranten gesidertes selfgovernment, bas ber Barteiregierung willfürliche Eingriffe in Die Ortsverwaltung, in bas Rirchen- und Goul mejen ichlechthin immöglich macht; eine regierende Rlaffe, welche bie Memter biefer Gelbstwerwaltung besetht und ben größten Theil ber Steuerlaft allein trägt; ein subalternes Beamtentbum, bas ber Ariftefratie im jocialen wie im politischen Leben unterthanig ift; ein Barla ment, bas fast alle prattifden politischen Talente ber Ration in fid vereinigt; ein Unterhaus, beffen Mitglieder großentheils zum Abel ge boren, unter bem überwiegenden Ginflug ber Ariftofratie gewählt merben und barum ber öffentlichen Meinung zugleich empfänglich und unabbangig gegenüberfteben ; ein Oberbaus, bas aus ben Spifen ber in Saufe ber Gemeinen herricbenben Ariftofratie gebilbet ift : amei große, burch Trabition und Familienverwandtichaft fest verbundene Abels parteien, welche über alle wefentlichen Berfaffungefragen einig fint; angesehene Barteiführer, welche biefe Barteien mit bictatorifder Madt leiten ; ein Bolf endlich, bas mit wachsamem Freimuth bie Regierma beauffichtigt, aber ju ber politischen Tüchtigleit feines Abels ein gutes Butrauen begt. Dan ichlage einen biefer Pfeiler binmeg, und ber madtige funftvolle Bau bes englischen Barlamentarismus fommt in! Schwanfen.

Sicherlich sollen und werden wir auch in Deutschland einige der Institutionen schaffen, welche den Gesahren der Parteirezierung vordauen, vor Allem die rechtlich gesicherte Selbstverwaltung. Aber and dann noch wird unser Unterhaus nicht die Macht besitzen, die Krons unter seinen Willen zu beitzen. Auch dann noch wird die parlamentarische Laufbahn nicht die einzige sein für unsere politischen Männen, sondern ein zahlreiches Beantenthum, dessen die vielseitige Thätigkil des deutschen Staats nicht entbehren kann, wird jederzeit einen wesemlichen Theil unserer politischen Kraft und Sachsenntniß in sich schließen und darum fordern, daß unsere Cabinette zum Theil aus seinen Reihen hervorgehen. Was frommt die Klage, dabei gehe die Harmonie der Regierung und der Bollsvertretung versoren? Iener Dualismus be-

ftebt, er liegt im Wesen unseres Staates und soll sich durch die Arbeit des Parlaments immer aus's Neue ausgleichen. Der große Grundbesit kann und darf bei uns die Selbstverwaltung des stachen Landes nicht so ausschließlich leiten wie in England, wir wollen ihm unser freies Bauernthum nicht unterwersen. Die englische Aristokratie beberrscht das Land, sie empfängt, indem sie in das Parlament eintritt, nur ein Mittel mehr, um die ihr ohnedies zusommende Machtsellung zu behaupten. Der deutsche Abgeordnete ist in Bahrheit ein Bolksvertreter; er erhält erst durch das Mandat seiner Wähler eine politische Macht, die ihm vorher gar nicht oder nur in bescheidenem Maße zustand. Und weil unsere Gesellschaft demokratischer ist als die englische, darum muß unsere Regierung in der That und Wahrheit monarchisch sein.

Und welche Burgichaften bietet unfer Bablivftem bafür, bag jene feften Majoritäten gu Stanbe fommen, beren jebe Parteiregierung bedarf? Bu berfelben Zeit, ba bie beutschen Liberalen fich zuerft für bas neue 3beal ber Parteiregierung begeifterten, begannen bie Englanber ernftlich zu bezweifeln, ob bies Regierungsspitem fich mit ihren mobernen freieren Wahlgeseten auf Die Dauer werbe vertragen fonnen. Die beforgte Frage, bie ber Bergog von Wellington jur Beit ber Reformbill von 1832 aufwarf: wie foll die Regierung bes Ronigs in Bufunft gesichert werben? - biefe Frage bes alten Torps wird beute auch von benfenden Bhige nachgesprochen. Die Belt irrte, ale fie einst mabnte, mit ber Reformbill babe ber englische Barlamentarismus feine bodite Ausbildung erlangt. Bielmehr bezeichnet bies Befet ben Unbruch einer neuen Epoche: bemofratische Kräfte find in bas abliche Barlament eingebrungen, bureaufratische Bilbungen in bas alte ariftofratische Selfgovernment. Die Reformbill bat nicht blos ben Schmut beillofer Corruption hinweggefegt, nicht blos bas Parlament geamungen, bas Bobl ber lange verwahrloften nieberen Stänbe ernithaft ju berudfichtigen, fonbern auch einige ber Stuten gelodert, worauf bie Barteiregierung rubte. So lange bie beiben großen Parteien über bie Bablen der treasury boroughs und der pocket boroughs frei perfügten, tonnten fie auf feste Dajoritäten unter ben Bemeinen gablen, Die jungen Ariftofraten frubzeitig ausbilben in ber boben Schule ber Staatemanner, auch ben wenig popularen Fachtalenten, beren ein berricbenbes Barlament bebarf, mit Gicherheit Gibe im Saufe vericaffen. Die fdmachere Bartei fonnte burch ben Babifampf niemale 36 .

gang vernichtet werben, bas Barlament ward von ben wechielnben Bellenicblagen ber öffentlichen Meinung felten erschüttert, oft jogar allgu wenig berührt. Geit ber Reformbill ift bie Fuhrung einer Barteiregierung, wie alle Bolitifer Englands zugeben, ungleich ichwie riger geworben. Zwischen die beiben alten Barteien haben fich neue fleine Barteigruppen eingeschoben, welche von ben Stimmungen außerbalb bes Saufes ftart beeinfluft werben : Die irifche Brigabe, Die Manchestermanner und gablreiche Bilbe - Bolitifer, beren Saltung bald ichlechthin unberechenbar bleibt, bald nach religiöfen ober focialen Befichtspunften fich richtet. Die Majoritäten find unfeft, ber Beftant ber Cabinette fürzer ale fonft; allgemein wird beflagt, bag bie jungen Talente ber Ariftofratie anfangen, fich von bem Barlamente gurudgubalten, weil fie bie Berlegenheiten bes Bablfampfes icheuen. Das Anfeben bes Reiche im Auslande ift burch eine thatenscheue Bolitit tief berabgebracht, alle Freunde ber Freiheit vermiffen Englands Stimme im Rathe ber Bolfer. Darans folgt mit nichten, bag jene Schwarz feber Recht hatten, welche Englands rettungelofen Berfall vorausfagen, Roch ift die Soffmung nicht aufzugeben, bag bie vielerprobte Beisbeit biefer Ariftofratie, bie icon ichwerere Sturme bestanden bat, auch bie Mittel und Wege finden werde, um, freilich erft nach schweren socialen Rämpfen, mit ben neuen Mächten ber Mittelflaffen und ber Urbeitet einen bauernben Frieden gu fchließen. Uns Deutschen aber liegt bie Frage nabe : wenn ber Fortbestand ber Barteiregierung in England erichwert ift, feit bas Unterhaus anfängt bie Geftalt einer Bollsvertretung angunebmen, wie burfen wir barauf ausgeben, ein foldes Regierungofpftem erft ju gründen, wir, beren Unterhans eine Bolle vertretung fein und bleiben foll?

Anch wer nicht zu ben Bewunderern des allgemeinen Stimmtechts zählt (und der Schreiber dieser Zeilen zählt nicht dazu), kann doch nicht bezweiseln, daß diesem Wahlspsteme in Deutschland die Zukunft gehört. Das allgemeine Stimmrecht räumt freilich den Mächten der Gewohnseit und Dummheit einen ganz ungebührlichen Einstuß ein, bringt den politischen Sitten rohere Formen; doch es entspricht der allgemeinen Wehrpflicht, erhöht das Ansehen der Bolksbertretung, zwingt die Besitzenden die Wünsche der Arbeiter zu bedenken und zeigt diesen, daß der Staat ihnen gerecht werden will; ja es kann sogar zu einer politischen Schule werden für die Masse Bolks, wenn wir dereinst den Nuthfinden, die öffentliche Abstimmung einzuführen, die einer freien Nation

allein würdig ift. Und vor Allem, die bemotratische Borftellung, welche bas Bablrecht als ein natürliches Recht jebes erwachienen Staatsburgere anfieht, ift in Deutschland nicht mehr auszurotten. Liegt es aber nicht am Tage, bag ein foldes Bablipftem bie Bilbung ftarfer regierungefähiger Parteien feineswege begunftigt? Mur zwei unferer Barteien - bie feubale und bie clericale - beherrichen mit einiger Sicherheit bie Bahlen in gablreichen Begirten. Selbit ihre Macht läßt fich gar nicht vergleichen mit ber Berrichaft, welche bie englische Gentry ausübt, und gerabe fie find am allerwenigsten geeignet unferen Staat zu regieren, weil fie grundfatlich ein einseitiges fociales Intereffe vertreten. In ber großen Mehrzahl ber Begirte bleibt bas Bahlergebniß überaus zweifelhaft: feine ber Mittelparteien tann beftimmt barauf rechnen, bag ber Stamm ihrer politifchen Manner wieber gemablt werbe. Saben wir nicht im Jahre 1861 erlebt, bag bie alte Rammer burch bie Neuwahl fast vollständig ausgefegt wurde, und mas burgt une gegenibie Wieberfebr folder Erfahrungen? - Es fteht mit ber Bablerichaft wie mit bem Theaterpublifum : fragt man bie Gingelnen fo bort man felten ein richtiges Urtheil; gieht man ben Durchschnitt aus ben taufend Unfichten, fo ergiebt fich gemeinbin boch eine Meinung, bie Sanbe und Guge hat. Unfer fleiner Dann ift feineswege unempfanglich für Ibeen, wenn man feinen gefunden Berftand zu paden weiß; er hat hundertmal bei ben letten Reichstagswahlen ben verführerischen Lodungen örtlicher und perfonlicher Intereffen wiberftanben, um fo gu mablen, wie es ibm patriotifc ichien. Aber bie große Befahr bes allgemeinen Stimmrechte liegt barin, bag wir es ju früh erlangt haben, bevor bie Maffe bes Bolfs noch lebenbige Theilnahme zeigte für bas politische Leben. Liegt eine große Frage bor, die Jebermann versteht, fo ftromen bie Babler gur Urne - fo bei ben Reichstagemablen von 1867, ale man über bie Frage abftimmte, ob bas preußische Bolt fich bie Früchte bes bohmischen Krieges wolle verfümmern laffen. In rubigen Beiten bangt bie Betheiligung ber Babler von taufent Bufallen ab.

Dazu unsere kurzen Wahlperioben. Die gute deutsche Art hat zwar verhütet, daß unsere Abgeordneten zu Stlaven ihrer Wähler werden. Für die neu-französische Lehre vom "Zwangsmandat" ist bei uns gar kein Boden; nur auf der Linken pflegt sich gegen das Ende der Legis-laturperiode ein häßliches Buhlen um die Bolksgunst zu zeigen. Aber die kurze Dauer des Mandats erschwert doch sehr die Ausbildung berrussmäßiger Politiker, und wer darf wünschen, daß unsere Regierung.

bie eines festen, stätigen Ganges bedarf, sich unbedingt richten solle nach ben unberechenbaren Ergebniffen biefer rasch wiederholten Babl- tampfe?

Bo find überhaupt bei mis jene ftarten Barteien, Die einer Bartei regierung einen fichern Rudbalt bieten? Geben wir ab bon ben Teu balen, ben Bolen und ben Ultramontanen, fo finden wir nur ben flug fant fleiner Fractionen. Männer bon jeder Lebensftellung, Die lediglid burd eine gemeinsame theoretische lleberzeugung zusammengebalten werben. Die focialen Gegenfage von Grunbabel und Burgertbum, Capital und Arbeit fpielen oft erbitternd und bergiftend in bies Gewitt binein; wir haben bes Barteibaffes überviel und boch feine bauerbaften Barteien. Warum tann feine preufische Regierung einer officiofen Reitung entbebren? Biffen unfere Minifter nicht was jedes Rine weiß , bag officiofe Blatter bon ben meiften Lefern mit Diftrauen augefeben werben und ungleich weniger wirfen als ein Barteiblatt? Lore Balmerfton und Cavour bedurften eines officiofen Blattes nicht, bem fie fonnten fich barauf verlaffen, bag ber Globe und bas Riforgimente mit ihnen aus freien Studen in die Bolle fabren wurden. Gin beutider Minifter weiß niemals, ob nicht baffelbe Barteiblatt, bas ibn beute auf ben Schild bebt, ibn morgen leibenschaftlich angreifen wird - morgen wie beute aus ebrlicher lieberzeugung; barum braucht er eine Zeitum. die von ihm abhängt. Alle egetoche de intere in bestell ikante eine mit

R. v. Mohl bezeichnet bie "Saupter ber Majoritat" ale bie na türlichen Minifter bes conftitutionellen Staats. Aber wo find bei uns biefe Baupter? In unfern Bartelen pflegt bie Maffe gu regteren, nicht ein überragenber Staatsmann. Die Kopfe einer beutschen Fraction unter einen But zu bringen ift fo ichwer, bag entweber feine Rubrum befteht ober jene vermittelnben Raturen obenauf tommen, welche immer einen erträglichen Ausweg finden. Die Geschichte bes Nationalvereins. ber ichlieflich gar fein Programm mehr batte, ift topifch fur bas beutide Barteiwefen. Allerdings wird bie fteigende Entwicklung bes beutiden Barlamentarismus allmablich bie Barteidisciplin verstärfen, bas An feben einzelner politischer Danner beben. Aber bie Grundlage unierer Barteibildungen wird noch auf lange binaus, vielleicht auf immer, bie perfonliche Ueberzeugung und bas Klaffenintereffe bleiben. Und ba bie politische Erfahrung auf die einzelnen Röpfe nothwendig einen ber fcbiebenen Einbrud machen muß, Die focialen Gegenfate fich erftaunlich rafch verschieben, so baben wir wenig Aussicht, aus ber ewigen Umbilbung und Neubilbung fleiner Fractionen berauszutommen. Der fritische Beift ber Deutschen, ber Trieb ber perfonlichen Gelbftbebauptung ftraubt fich ftete von Reuem wiber bie Ginfeitigfeit ber Barteigefinnung. Bit es nicht bezeichnent, baf in ben letten Jahren nur folde politifde Schriftsteller ftart und beilfam auf bie öffentliche Meinung eingewirft baben, welche in Babrbeit feiner Fraction angeborten? Unfere Oppofition - und felbft biefer Name pagt gar nicht auf bie Mittelparteien von beute - ift noch febr weit entfernt von ber Befinnung ber eng-Lifchen Opposition, bie immer bereit ftebt, mit einem fertigen Brogramm bas Staateruber ju übernehmen. Bor Rurgem fragte ein Minifter einen Subrer ber Nationalliberalen, ob er benn einen befferen Borfcblag wiffe als die Regierung, und erhielt die Antwort: Borichlage zu machen ift nicht unfere, fonbern ber Minifter Sache! Sollte bie Regierung eines großen Staates wirklich eine genugenbe Stute finben allein an ber Zustimmung einer folden Mebrbeit, die fich jumeift fritisch zu bem Thun ber Minifter verbalt, bie fich gufammenfett aus einer Reibe fleiner Fractionen und nach brei Jahren bei ber Neuwahl in alle Binbe gerfrieben fann ?; grantil angenteten Parritur und beif dem middel graden

Bebenke man endlich, bag mit bem Spfteme ber Barteiregierung zwei Inftitutionen verloren geben, welche in England wenig, in Deutschland febr viel bebeuten: bas fonigliche Beto, bas in einer wirklichen Monarchie nicht ganglich ruben barf, und - bie rechtliche Berantwortlichkeit ber Minifter. Wo bie Barteien einander ablofen in ber Leitung bes Staats, ba bilbet fich nothwendig ber englische Branch , "bas Bergangene im Lethe zu begraben." Gine folde Sitte bringt wenig Befabr in einem ganbe, wo taufent Rechtsichranten ben llebergriffen ber Berwaltung vorbeugen und ber blutige Schatten Strafforb's noch an bas unausbleibliche Schidfal meinelbiger Minifter erinnert. Unfere beutsche constitutionelle Freiheit aber bat feinen schlimmern Feind als ben Migbrauch ber Amtsgewalt. Wir muffen um jeben Breis bie recht-Liche Berantwortlichkeit ber Minifter burd ein Gefet ficherftellen, und vielleicht wird unfere Burcaufratie fich erft bann gang ehrlich in bas conftitutionelle Leben eingewöhnen, wenn einmal ein Erempel ftatuirt und ein Minister, ber bie Gefete bes Lanbes gebrochen bat, im Bege Rechtens abgeset worben ift. Das Shitem ber Barteiregierung verlangen, bevor wir bie rechtliche Berantwortlichfeit ber Minifter befigen und fo lange bie Bureaufratie noch ihre gegenwärtige Macht behauptet — bas beißt die politifche Freiheit gefährben.

Das Alles ideint febr einleuchtenb. Aber von ben bentiden Liberalen gift bier ber englische Reim; the man convinced against his will is of the same opinion still; fie feben Alles ein und erbojen fich boch, weil Deutschland nicht England ift. Bare es nicht manulider au fagen : ber Ronig ernennt feine Rathe, nach bem Rechte unferes Lanbes; bie Minifter follen, nach ber Bflicht monarchifder Beamten, bie berechtigten, bie zeitgemäßen Gebanten aus bem Durcheinander ber Fractionsforberungen berauszufinden wiffen; bas Barlament tommt ibnen entgegen mit bem guten Grundfate measures not men, unterftutt fie, fo lange ihre Thaten bem Boble bes Lanbes entsprechen. Offenbart fich ein unverfobnlicher Meinungsgegenfat gwifden ben Factoren ber Gesetgebung, bann barf freilich jener Grundfat nicht jum Dogma werben. Dann gilt es auf bie Entfernung ber Danner ju bringen, bie bas Bertrauen bes Barlamente nicht befigen, im Rothfall ben Ronig felbft barum zu bitten. Aber bem Ronig bleibt bas Recht bieje Forberung abguichlagen; er bat es icon einmal gum Seile bes Staats benutt, als er ben Grafen Bismard nicht entließ, und bei bem rafden Ebben und Muthen unferes Barteilebens tommen abnliche Ralle wieberfebren.

Gine folde monarchifche Regierung befitt unleugbar größer Stätigfeit ale ein Barteiregiment; bag fie ben Fortidritt bemme, if burch bie Erfahrung nicht erwiesen. Die englischen Mittellfaffen brauchten ein halbes Jahrhundert, um die Reformbill zu erlangen, ber beutiche Liberalismus hat bisber ohne ein Parteiregiment feine Forte rungen unvergleichbar ichneller burchgefest. Die politifche Berantwert lidfeit ber Minifter wird burch bies Spftem feineswege aufgebeben; fie beftebt icon beute, wie ber Augenichein lebrt, wenn ein machfames thatiges Barlament ber Regierung gegenüberftebt, und fie muß ftarler werben, fobald erft die juriftische Ministerverantwortlichfeit gesichert ift. Huch bie Einheit ber Regierung, worauf bie conftitutionelle Doffrin mit Recht hoben Werth legt, wird barunter in bie Lange nicht leiben. Eine Regierung, welche nicht bas Organ einer Bartei bilbet, finbet im Barlamente reichlich ebenfo viel Feinde und weit weniger marme Ber theibiger ale ein englisches Cabinet; fie bebarf bes festen inneren Bufammenbangs, um fich in fo fdwieriger Stellung zu bebaupten. Das Minifterium Bismard, welches - mabrhaftig nicht ber liberalen Deltrin ju Liebe - feine reaftionaren Ditglieber nach und nach ausfligt, liefert einen ichlagenben Beweis bafur. Steigt ber Ginfing bes Barla ments auch fernerhin wie in ben jüngsten fünf Jahren, so wird es sich bald von selbst verstehen, daß unsere Minister solidarisch für einander haften und sich einem leitenden Staatsmanne unterordnen. Freilich soll der deutsche Rationalismus diesen Gedanken nicht auf die Spige treiben und nicht fordern, daß etwa ein als Fachmann unentbehrlicher Dandels- oder Marineminister das Schicksal seiner ausscheidenden Amtsgenossen nothwendig theilen musse.

Das Berlangen nach parlamentarischer Parteiregierung entstammt der urtheilslosen Bewunderung englischer Zustände; der Gedanke des absoluten Steuerverweigerungsrechts dagegen ist das rechtmäßige Kind neufranzösischer Doktrinen. Er zeichnet sich aus durch jene handgreifliche Klarheit, welche umsere Nachbarn lieben, und auch an ihm bewährt sich, daß die einsachen Grundsähe des politischen Naturalismus, auf das verwickelte Leben der Culturvölker angewendet, regelmäßig salsch sind. Wie oft hat der Radikalismus die constitutionellen Doktrinäre verhöhnt und zuversichtlich behauptet, erst mit dem Rechte der Steuerverweigerung erhalte das Parlament eine praktisch wirksame Macht! Wird nicht das Ideal der Demokratie, die Unterwerfung der Krone unter den Willen des souberänen Bolks, zweisellos erreicht, wenn die Bolksvertretung nach Belieben dem Staate die Unterhaltsmittel entziehen kann?

Und boch ift biefer ungeheuer praftische Bedante ein leblofes Traumgebilbe. Dieje Offenbarung bes höchften Freifinns erweift fich bei einigem Nachbenten ale eine reattionare Irrlehre, als ein Rudfall in bie 3been bes altständischen Junterthums. Gie will, ohne fich's traumen zu laffen, unferen Staat um brei Jahrhunderte gurudichleubern, in jene unreifen, faft ftaatlofen Buftanbe, ba bie Berren Stanbe Die bittweise von ihnen geforberten Buschuffe gur ganbesverwaltung nad Gutbunfen verweigerten. In England, wo bie Majeftat bes Staategebantene früher triumphirte ale bei une, ift auch bie alte Meinung, welche bie Macht bes Barlaments in ber power of the purse fucte, langit beseitigt. Da ber moberne Staat ohne ein vielverzweigtes Dauerndes Steuerspftem nicht besteben tann, jo gelten in England, wie allbefannt, volle vier Fünftbeile ber Staatseinnahmen und nabegu bie Balfte ber Staatsausgaben für permanent; fie werben burch bas Bartament nicht bewilligt, nur formell anertannt. Gin parlamentarifder Ausiduß jur Brufung ber Stagtsausgaben murbe erft vor wenigen Jahren errichtet. Gelbft bie Berweigerung einzelner beweglicher Steuern ift in bem mächtigften Barlamente ber Belt binnen hundert Jahren nur

zweimal geschehen. Tackod bills, Gelbbewilligungen, welche an die Erfüllung nicht-sinanzieller Bedingungen geknüpft sind, werden für verfassungswidrig angesehen. Die Budgetdebatten verlausen rasch und geräuschlos, streichen regelmäßig nur einzelne geringfügige Posten von dem Boranschlage der Regierung. Die gesunde Nüchternheit des parlamentarischen Lebens ist theatralischen Effetten nicht günstig. Der Distettant beslagt, daß so viel Arbeit verschwendet wird, um einige tausend Thaler zu streichen. Dem politischen Kopse erscheint der ruhige Bersauf der Budgetdebatten vielmehr als ein Zeugniß für die Macht des Parlaments. In den deutschen Kleinstaaten freilich besundeten die friedslichen Budgetberathungen gemeinhin nur die servile Gesinnung der Kammern. In einem wirslichen Staate steht die Macht des Parlaments dann erst unerschütterlich sest, wenn die Regierung das Budget von vornherein also einrichtet, daß namhafte Abstriche nicht nöthig werden.

Es flingt unwiderleglich und ift boch nur ein leeres Spiel mit Worten, wenn man behauptet, aus bem Rechte, Die einzelnen Steuem zu bewilligen, folge von felbst bas Recht, fie allesammt zu verweigern. Das Recht ber Steuerbewilligung ift bem Unterhause gegeben, um bie Intereffen ber Steuerpflichtigen ju mabren und eine wirfiame Auffict über ben Staatsbaushalt auszuüben, nicht um ben Staat zu gerfteren, nicht um bie Krone bem Unterhause zu unterwerfen. Der Beschluß, bie Steuern schlechthin zu verweigern, ift immer eine Unwahrheit, er will nicht was er fagt. Er fann gar nicht wollen, bag bie Steuergablung aufhöre und ber Staat vernichtet werbe, er will nur burch eine gewalt fame Drobung andere 3mede erreichen, ben Sturg eines Mimifters u. bgl. Aber mit bem Unmöglichen zu broben, bleibt immer vergeblich Ein Barlament, bas ftart genug ift burch Migtrauenserflärungen ein Ministerium gu fturgen, bebarf ber Steuerverweigerung nicht; ein Unterhaus, bas jene Macht nicht befitt, wird bas ungleich schwerere Recht, ben Staat auszuhungern, noch weit weniger ausüben tonnen. Es ift die alte luftige Geschichte von dem Knaben, ber einen großen Stein nicht fortzumälzen vermag und nun nach einem ichweren Sebebaume fucht; fein Zweifel, ber Bebebaum tann ben Stein bewegen, bod ber Anabe nicht ben Sebebaum, minger zut gegenbirmpieres mit wille

Wenn Dahlmann die erfahrungsreichen jüngften Jahre mit burchlebt hätte, der ernfte Mann murde heute schwerlich noch jenen Brrthum wiederholen, den er in seinen Borlefungen auszuführen pflegte — ben Sat, das Steuerverweigerungsrecht sei bas unentbehrliche Nothrecht, absolute Bene ver Buldwortnerung. Das Linigiate Beie ist keine ien, es verfolgt und eineicht einen beideibenem Zweit, as will nur ollsverrunung ichlagen und verhindent wirflich, das Parkannenseliste der Bene unsunnehmben ideinen, in isteben weren. Dies eines des Benlamenes dagegen verfolgt ein unerweichdares es will die Regierung ichlagen und ichlägt den Staat. Das einsteiligke indet, das mit dem Steuerverweigerungsverder verglichen en darf, ist das unheiktselle Reche, dand kindpliche Debenmargen berfalfung aufen Kraft zu sehen — eine Besugnis, die ein stein et schleckerdings nur in Krieg- und Aufrahrecken erwagen sell. in der That diege bies Gegengewicht des Steuerverweigerungslich renelmässe einzuftellen, sobald letteres aussellte werd.

Die Doftrin vom absoluten Steuerverweigerungerechte ichlieft d noch eine grobe Rechtbrerfebung in fich. Gie gebt aus von jener bifiden Boritellung, ale ob erft mit ber gefchriebenen Berfaffung nabre Leben bee Staate, die berühmte ere de la liberte, beginne alle anteren Rechtsverbindlichteiten bes Gemeinwefens guruchteben en binter ben Borichriften ber Charte. Aber bas verfaffungs ge Burgetgefet ift offenbar nicht ber Rechtsgrund, fraft beffen ber it feine Ausgaben leiftet. Wenn jenes Gefet nicht gu Stande nt, fo bleibt ber Staat nichtsveftemeniger verpflichtet, feinen Glann bie Binfen, ben Beamten bie Webalte, britten Staaten bie veriten Babfungen ju gemabren; benn biefe Berbinblichfeiten ben auf alteren Gefeben, auf Bertragen, auf einer Maffe giltiger totitel, bie ein Barfamentebeichluß gar nicht befeitigen tann. Das sat mabrent bes Conflicts auch ber eifrigfte Fortidrittsmann unter ten Beamten unbebenftich feinen Gehalt angenommen, und mit t. Ber bas unbebingte Steuerverweigerungerecht forbert, ber will nur ben Beftant bodwichtiger für Die Dauer beftimmter politifcher untionen, fondern auch eine Menge moblerworbener Rechte alljahrber parlamentarifden Billfür überlaffen. \*)

Die Erfenntniß biefer einfachen Wahrheiten ift und Deutschen erft wer Schule harter Erfahrungen aufgegangen. Alls bie preufische foffung entstand, war unter ben Liberalen noch eine unbestimmtteifterung für bas Steiterverweigerungsrecht im Schwange; ib-

wedness irrs meddien fice Deliver puriflaires was not a line

<sup>9 36</sup> freue mich , in biefem Buntte übereinzuftimmen mit 31 6 Man-

gegenüber standen die geheimen Bünsche der Reaktion, den Abselwis mus zart verhüllt wieder herzustellen, und die verständige Einsich, wi dem Staate sein Unterhalt gesichert werden müsse. Aus diese wogegengesetzen Anschauungen entstand nun durch ein unwahres Compromiß das sogenannte Budgetrecht der preußischen Verfassung – eine Sahung, die freilich teine Lücke, wohl aber eine Reihe grundverlehme Borschriften enthält — eine wahre Musterkarte politischer Fehler, welde dem Parlamente zugleich zu viel und zu wenig Rechte einräumt. Um gewährte zu viel, indem man gar nicht unterschied zwischen den gesehlt seischen und den beweglichen Ansgaben des Staats, sondern der Abgeordnetenhause scheindar die Besugniß gab, alle Ausgaben nach Viseben zu streichen.

Sobann glaubte ber Doftrinarismus ber Zeit, bas Bubgetint bes Parlamente werbe am besten sichergestellt, wenn bas vereinbett Bubget, nach bem Mufter ber belgischen Charte, Die feierliche Form m ben Ramen eines Gefetes erhielte. Damit batte bie Berfaffung im offenbare Umwahrheit ausgesprochen. Der vereinbarte Etat ift in Befet, fonbern ein Uft ber Finangverwaltung; er ftellt nicht, wie ind andere Befet, allgemeine bauernbe Rechtsnormen auf; er bat nicht Rraft, altere Befete aufzubeben; er verlangt nicht, wie jebes Bin bağ er unbebingt befolgt werbe, fonbern Bebermann weiß zum Bormt, bağ ein Saushalteplan für bie Bufunft niemals vollständig eingehilm werben fann. Und bald lehrten bie Thatfachen, bag biefe Unmabibil ber Berfaffung allein bem guten Rechte bes Unterhaufes verbeilich fei. Der natürliche Geschäftsgang bei Belbbewilligungen, ber auch in ben Gelbbille bes englischen Barlamente eingehalten wirb, ift ficheile biefer : bas Unterhaus ale ber Bertreter ber Steuergabler bewilligt be Summen, bas Oberhaus wird nur aus Rudfichten bes parlamentan ichen Anftanbe zu einer formellen Gutheißung aufgeforbert, bie grom enblich bat einfach angunehmen, was ibr frei bewilligt murbe. Die natürliche Berhältniß wird jum Rachtheil ber Bolfevertretung MD ichoben, wo ber Etat furzweg ale ein Gefet gilt : ba ericbeinen bie bie Factoren ber Besetgebung auch bei Gelbbille ale gleichberechtigte Con trabenten (lediglich mit ber einen Beschränfung, bag bas Berrenbut bas Bubget nur im Gangen annehmen barf). 3ft es aber nicht wien finnig, wenn eine Berfaffung befiehlt, bag zwifden brei Gleichberechte ten alljährlich ein Befet zu Stande tommen foll? Difflingt bie Ber ftanbigung, fo ift bie Erone gewiß nicht berechtigt, auszugeben mas ift beliebt, boch auch bas Unterhaus barf nicht behaupten, daß die bewilligte niedrigste Geldsumme als gesetzliche Norm getten müsse. Die rechtliche Ordnung hört dann auf, die Macht der Thatsachen entscheidet. — Zu allen diesen Fehlern trat noch ein letzter verhängnisvoller Mißgriff hinzu. Die Conservativen fühlten, daß die unbedingt freie Berfügung des Unterhauses über alle Staatseinmahmen den Staat zerrütten müsse. So wurde denn — durch einen Taschenspielerstreich, der unserer Geschichte nicht zum Ruhme gereicht — jener transitorisch gemeinte Artikel, welcher die provisorische Forterhebung der bestehenden Steuern anbesahl, unter die dauernden Borschriften der Berfassung aufgenommen. Der Landtag hatte sortan, so lange der Staatshaushalt blühte, thatsächlich nur das Recht, die Ausgaben zu bewilligen, nicht die Einnahmen.

Es war eine Nothwendigfeit, bag ein fo wiberfinniges Bubgetrecht in einem Bolfe von ftarfem Rechtsgefühle einen ichweren Rampf berbeiführte. Schwache Barlamente find allezeit geneigt, ihr Recht rudfichtslos zu gebrauchen, und mabrent in Wahrheit bas Zuftanbetommen bes Bubgets immer wesentlich von bem Unterhaufe abbangt, fonnte bas preußische Abgeordnetenhaus, Dant ben unfinnigen Boridriften ber Berfaffung, biefe feine fcwere Berantwortlichfeit nicht gang und voll empfinden. Das Saus mufch feine Sante in Unidulb, erflärte zuberfichtlich mabrent bes Conflicts; wir fint es nicht, bie bas Bubget verwerfen. So ftant es ideinbar, nicht in ber That; benn bas Abgeordnetenbaus gab bem Bubget eine Geftalt, welche, wie Bebermann wußte, bon ben beiben anbern Factoren nicht angenommen werben tonnte. - Der Conflict ift begraben, aber bie unglücklichen Boridriften ber preufischen Berfassung find leiber, leiber mit geringfügigen Menberungen in bie norbbeutiche Bunbesverfaffung übergegangen. Der beutiche Reichstag befitt freilich ein mittelbares Steuerbewilligungerecht, intem er bie Sobe ber Matricularbeitrage beftimmt. Doch ber Bunbedfelbbert empfängt unter allen Umftanben bie gur Aufrechtbaltung ber gegenwärtigen Friebenoftarte bes Seeres festgefesten Summen, er verfügt alfo thatfachlich über ben wichtigften Theil ber Bunbeseinnahmen, alle alle samulkerest alle ill hier amilia

Auf ben ersten Blid scheint eine bauerhafte, gerechte Neuordnung tieser heillos versahrenen Berhältnisse nur möglich durch einen Plan, ber einst von Karl Mathy in der Paulskirche zum Erstaunen der Liberalen vertheidigt warb, beute aber von Männern aller Parteien vertreten wird. Der Plan geht bahin: man muß sich entschließen, das

Bubget zu theilen, man muß in jebem Titel bes Bubgete bie auf Befeten und Bertragen beruhenben Ausgaben absonbern bon ben beweglichen Boften ; jene bat bas Barlament nur nach ibrer Gejeslichfeit gu prufen, bieje auch nach ihrer Zwedmäßigfeit, jene einfach anguerfennen, bieje nach Ermeffen berabzufeten. Die Summe ber permanenten Ausgaben wird natürlich geringer fein als die ber beweglichen; benn zu biefen gablen auch alle Boften, welche zwar nach ihrem Rechtsgrunde, boch nicht nach ihrem Betrage feft fteben. So erhielte bie Krone eine Bürgichaft gegen ben Migbrauch bes Musgabebewilligungsrechts. - 3d babe felber biefen burd manche triftige Grunde unter frühten Borichlag in ber erften Husgabe ber vorliegenben Abbanblung vertheibigt. Rach icharferer Brufung ift mir flar geworben, baf er fic weber grunbfätlich balten läßt noch praftifch fruchtbar fein murbe. Rein menichlicher Scharffinn vermag mit Gicherheit zu fagen, welcher Theil ber Staatsausgaben als unentbehrlich für bas Dafein bes Staates angufeben fei; unfere Krone minbeftens mußte barauf befteben, bas bie Urmee nicht wie in England auf ben beweglichen Gtat geftellt mirre. Rechnet man aber zu ben beweglichen Boften alle nicht nach ihrem Betrage feitstebenben Musgaben, bann umfaßt ber permanente Etat offenbar nur einen febr fleinen Theil ber Musgaben, grabe jene Musgaben, melde bon bem Barlamente felten ober nie beftritten werben. Rein, fagen wir nur bie umwillfommene Wahrbeit : Inftitutionen, welche ben Smit um bas Bubget einmal für allemal verbinbern, laffen fich nicht er finnen. Auch ber Borichlag, alle Staatsausgaben ber vorberigen nicht, wie beute geschieht, ber nachträglichen - Controle ber Dber rechnungstammer zu unterwerfen, wirb zwar manche Berfaffunge verletungen erschweren, boch er bleibt unfruchtbar, sobald fein Bubget gu Stanbe fommt. Dann murbe bie lette Berantwortung lebiglich bon ben Ministern auf bie Schultern ber Oberrechnungeratbe binuber geschoben werben. Es bleibt bier nur übrig, zu hoffen auf bie fteigenbe Dacht und, was bamit jufammenhangt, auf bie fteigenbe Gelbitbeherrichung ber Parlamente. Der einleuchtenbe Gat: "Die fieft ftellung bes Etats ift ein Berwaltungs-Act und muß bem geltenben Rechte gemäß geschehen" - biefer jungft von Laband \*) trefflich im Einzelnen erläuterte Sat wird nach und nach zu einem Gemeingut

All was manufacted and about the less of a challe took over the

<sup>\*)</sup> Laband, bas Bubgetrecht nach ben Bestimmungen ber preuß. Berfaffung. Berlin 1871.

werten. Unsere parlamentarischen Körper werben einsehen, daß bem einen Sause nicht zustehen kann, durch einseitige Beschlüsse Institutionen, welche auf Gesetzen beruhen, zu zerstören, daß mithin das Ausgabenbewilligungsrecht engere Grenzen hat als es nach dem Wortsaut der Berfassung scheint. Die Krone andererseits hat die Leiden eines budgetlosen Regiments schwer genug empfunden.

Borberband icheut fich bie Krone wie bas Barlament, bie verwidelten Brincipienfragen, bie gebässigen Erinnerungen eines noch unpergeffenen Rampfes wieber aufzuregen. Bir muffen une für jett mit bem beftebenten Rechte zu bebelfen fuchen und nur auf einer unerlagliden Menberung besteben: auf ber Ginfilbrung einer beweglichen bireften Steuer. Denn jo gewiß bas abjolute Steuerverweigerungerecht ben Staat gefährbet, ebenfo gewiß verharrt ein ganbtag, ber in rubigen Beiten gar feine Steuern zu bewilligen bat, in einer unwürdigen, bemuthigenben Stellung. Er barf bie Forberung gar nicht aufgeben, bag ibm bas natürlichfte Recht jebes Barlamente in billigem Mage jugeftanben werbe; er barf es um fo weniger, ba ber norbbeutide Reichstag bies gefürchtete Recht, wenn auch in unfertiger Form, bereite befitt. 200 ift bie Wefahr für bie Rrone, wenn biefem billigen Berlangen willfahrt wirb? Das Recht und bie Dacht ber Krone bleibt immer noch ber Dacht bes Lanbtage unentlich überlegen, fo lange fie über ben weitaus größten Theil ber Staateeinnahmen unter allen Umftanten verfügt. Huch bie burch bie Berfaffung nicht befdrantte Befugnig bee Lanbtage über alle Ausgaben frei zu beichliegen icheint gefahrlicher ale fie ift. Der Gruntbfat, bag bas Barlament bie gefetlich feststebenben Ausgaben nicht einseitig veranbern burfe, wirb icon beute im Sanbtage thatfachlich befolgt; es fann bei ernftem Billen nicht fcmer fallen, ibn auch formlich anertennen zu laffen, nachbem enblich bie liberalen Gelbittaufdungen ber Conflictegeit verflogen finb. Der Landtag übt bereite bas Recht ber Steuerbewilligung, fobalb Ruichlage zu ben bestebenben Steuern erforberlich werben; warum foll bie Regierung nicht auch in gludlichen Jahren eine Beidrantung ertragen fonnen, die fie jest nur in Jahren bes Mangels, und bann um fo fühlbarer, erbulben muß? Da ein Theil ber Staatsausgaben nothwenbig beweglich ift, fo forbert bas Wefen bes Staatehaushalts felber, baf auch bewegliche Ginnahmen porbanten feien. Der Blan, eine ober mehrere birefte Steuern ju contingentiren, ber beute in ber Breffe begunftigt wirb, balt freilich vor unbefangener Briffung nicht Stand. Er würde lediglich eine Einrichtung der altständischen Libertät erneuern, welche nur in Tagen stodender Bolfswirthschaft genügen konnte. Es bleibt die natürliche Ordnung, daß der Ertrag der direkten Steuern mit der Zunahme der Bevölferung und des Bohlstandes steigt. Wäre es nicht müßige Künstelei, diesem naturgemäßen Unwachsen der Staatseinnahmen einen Riegel vorzuschieden? Bozu eine seste Summe ausklügeln, die trot der sorgsamsten Arbeit sich im Einzelnen doch als willkürlich herausstellen muß? Dagegen besteht bereits in einigen Kleinstaaten eine Einrichtung, die auch auf Preußen angewendet werden kann: es geht sehr wohl an, die Klassen- und Einkommensteuer dergestalt zu quotisiren, daß der Landtag alljährlich nach Bedarf ein oder mehrere Steuersimpla bewilsigt.

Bor Rurgem noch mabnte fich mander rebliche Batriot, bem bie Rechte bes Landtags am Bergen lagen, berechtigt, auf ein Deficit zu boffen. Steben wir wirflich noch in jenen Rinberjahren ber conftitutionellen Entwidelung, bie Franfreich am Anfang feiner Revolution burchlebte. als bie Biebermanner bes britten Stanbes, ju Mirabeau's Entfeten, ju fagen pflegten: bas Deficit bat une bie Freibeit gebracht, bas Deficit wollen wir behalten -? Rein, diefer unnatürliche Zustand muß enben, und er wird enben, ba bie Berhaltniffe für ben Landtag febr gunftig liegen. Das Ginten bes Gelbwerthe und bie boberen Inipriiche, bie jebes auffteigenbe Bolf an bie Leiftungen feines Staates ftellt, führen une einer fortichreitenben Bermehrung ber Staats ausgaben entgegen; unfer Steueribftem ift großentheils veraltet, ber gange Saushalt burch bie Grunbung bes norbbeutiden Bunbes in Berwirrung gerathen. Much bie frangofischen Milliarben tonnen nicht auf bie Dauer Sufe ichaffen. Gine Reform ift unabweisbar, und bet Lanbtag wird nur fein gutes Recht üben, wenn er jebe Menberung ber beftebenben Steuern von ber Sand weift, fo lange man ibm bie jabt liche Bewilligung einer beweglichen Steuer verfagt.

Haben wir dies Zugeständniß errungen, dann wird vielleicht selbst ber Radikalismus die einfache Wahrheit einsehen, daß das unbeschränkte Steuerverweigerungsrecht eine Utopie, nur das beschränkte eine reale Macht ist. Die Geldverlegenheit auch des reichsten Mannes hängt bekanntlich immer an den letzten hundert Thalern, die ihm gerade sehlen. — Unsere deutschen Budgetdebatten können zwar niemals ganz so glatt und friedlich versließen wie die englischen; denn da unsere Berwaltung dem Landtage sehr selbständig gegenübersteht, so dürsen

deutsche Abgeordnete nicht jene weitgehende Nachsicht üben, die im englischen Parlamente herkömmlich ist. Aber das Markten um Kleinigfeiten, die peinliche Länge der Debatten, diese ganze traurige Erbschaft deutscher Kleinstaaterei wird nach und nach verschwinden; ein freierer Sinn, der Sinn eines großen Bolkes wird in der Behandlung der Finanzgesetze sich zeigen, sobald unser Landtag erst die Gewischeit besitzt, daß mit seinen Rechten nicht mehr gespielt werden darf.

the disconnected and the prime states assume the disconnected and

Entidlieft fich ber Liberalismus auf biefe faliden 3beale zu vergichten, bann vermag er feine volle Kraft einzuseten für bie großen Fragen, beren lofung über bas Schidfal bes beutiden Parlamentarismus entideiben wirb. Der Rampf um bas Reprajentatiofpftem ; ber bie letten Jahrzehnte erfüllte, ift in ben meiften Staaten bes Feftlanbes beenrigt; jest erhebt fich überall in Europa bas Berlangen nach freier Berwaltung, und icon bie allgemeine Berbreitung biefer Bewegung giebt ein Zeugniß für ihre Nothwendigfeit. Bas bie Schuler Tocqueville's für Franfreich, mas Alfieri und Bon-Compagni für Italien for bern, wirb an bem Bolfsthum und ben Staatsfitten ber Romanen einen idwer zu überwindenden Biberftand finden. Filr uns Germanen bebeutet bie 3bee ber Gelbstverwaltung nicht eine neue Offenbarung, fonbern bas Wieberermachen uralter nationaler Rechtsgebanten. In Breugen insbesonbere bat bie freie Berwaltung ber Stabte fich bereits jo großartig ausgebilbet, bag bie alte Stabteorenung nicht mehr genugt; bie Steuerverwaltung, Die Militarausbebung erfolgt langft unter freier Mitwirfung ber Rreife und Gemeinben; es banbelt fich nur um bie Bollenbung ber Reformen von 1808. Den Abel ber Arbeit in ber Belt zu Ehren zu bringen mar immer Deutschlands Stolg; auch im Staate muß uns gelingen was uns in Biffenichaft und Birthichaft gelang. Rein Bolt bat für bie wiffenschaftliche Ergründung bee Problems ber freien Berwaltung Größeres geleiftet als bie Deutschen feit R. Gneift; und welchen bantbaren Boben für bie praftifche Erfüllung biefer Gebanten bie germanische Welt noch immer bietet, bafür giebt bas in Solland burch Thorbede's Gefete ausgebilbete Suftem ber Selbstverwaltung ein Zeugniß. Noch versteden fich binter bem Berlangen nach Gelbftverwaltung viele verschrobene Borftellungen: ftanbifche Gelbsucht, anarchische Belufte, partifulariftifcher Erot, fociale

Begehrlichkeiten seber Art. Aber ein großer politischer Gedanke behauptet sich nicht im Bölkerleben, wenn er nicht zum Schlagwort, zum Borurtheil geworden ist; und aus den underständigen Anklagen wider die Bureaukratie, die heute den Prügelknaben aller Welt abgiebt, redet doch die Einsicht, daß der Parlamentarismus auf dem Unterbau einer rein bureaukratischen Berwaltung zur Lüge wird. Auch darin liegt ein großer Gewinn, daß wir endlich ansangen, der allgemeinen Betracktungen über die Borzüge der Selbstverwaltung müde zu werden, und die allerconcreteste Einzelbehandlung dieser harten Geschäftsfragen verlangen. Darum soll hier nur ein kurzes Wort über die Richtung und die erreichbaren Ziele dieser großen Bewegung gesagt werden.

Bebe moberne Revolution fühlt bas Beburfnif, nach bem Giege bie bauernben Ergebniffe ihrer Brincipienfampfe in einigen monumentalen ftaatsrechtlichen Gagen nieberzulegen. Es ift eine wohlfeile Beisbeit, die beutiche Revolution barum zu ichelten, weil auch fie biefer biftorifden Rothwenbigfeit unterlegen ift und burch bie fahlen Gate ibrer " Grundrechte" bie großen mobernen Bebanten ber freien Bemegung in Glauben und Biffen, in Sanbel und Banbel feierlich aner fannt bat. Rur freilich enthalten folde allgemeine Boridriften in Babrbeit lediglich bie Zufage einer fünftigen Besetgebung; fo lange bas Beriprechen nicht eingelöft wirb, weden fie nur bie Begehrlichteit und bas Gefühl ber Rechtstranfung. Gie verftoffen mit erftaunlider Unbefangenheit gegen ben alten Rechtsfat : fein Berbrechen obne Strafe, teine Strafe ohne Strafgefet! Der erfahrene Sinn ber Gegenwart forbert, was Frang Lieber mit einem pragnanten Musbrude ale institutional liberty bezeichnet, er forbert Gefete, welche bem Burger nicht blos Freiheiterechte, fonbern jugleich bie Rechtsmittel jur Giderung feiner Freiheit gemähren.

Die Macht ber Minister ist burch ben constitutionellen Staat in's Maßlose gesteigert worden. Nur eine ganz unersahrene zeit tonnte wähnen, das Ansehen der Gesetze sei vor der Willkür der Berwaltung sichergestellt durch senen Berfassungsartikel, welcher den König ermächtigt, "die zur Ansführung der Gesetze erforderlichen Berordnungen" zu erlassen. Seitdem haben wir erprobt, wie vordem die Franzosen, daß die Berwaltung niemals blos der aussiührende Arm des Gesetzgebers sein kann; sie schafft ein neues Recht durch ihre Berordnungen. Die Berantwortlichkeit der Minister allein genügt uns nicht mehr. Bit stellen die tiesere Frage: warum sollen unsere Minister so übermächtige

Manner fein, bag von ihrer Berantwortlichfeit Bobl unt Bebe bes Staates abbangen mußte? Die gegenwartige Stellung eines beutiden Ministers ift auf bie Dauer unvereinbar mit bem constitutionellen Leben. Acht bis zehn Manner, bie ber Ronig nach Billfur entlaffen fann, üben, balb einzeln, balb als Collegium, bas nabezu unbeidrantte Recht, burch Regulative jeber Art bie Gefete bes Lanbes zu ergangen und umgubilben. Sie gebrauchen biefe Befugniß nach bem in ber Bureaufratie feftstebenben Grunbfage, bag ber Bermaltung alles erlaubt fein foll, was bie Befete nicht ausbrudlich verbieten. Die Billfür finbet babei um fo freieren Spielraum, ba ein großer Theil unferes öffentlichen Rechts noch aus ben Tagen bes Absolutismus ftammt, ber bie Begriffe: Gefet und Berordnung niemals icarf auseinander bielt. Und bag felbst ber unzweibeutige Wortlaut ber Lanbesgesetze burch bie fophiftifchen Runfte ber Minifter in fein Gegentheil verwandelt werben tann, bafür giebt bie neuefte Gefdichte bes preugifden Schulwefens einen nieberichlagenben Beweis. Die Minifter üben ferner in bochfter Inftang bie Gerichtsbarkeit über alle Fragen bes öffentlichen Rechts und interpretiren bie ftreitigen Gefete. Befugniffe, bie um fo tiefer einschneiben, ba ihnen eine flare und fichere Bolfsüberzeugung, welche gewiffe politische Rechte als unantaftbar anfieht, noch nicht gegenüberitebt.

So giebt in Babrbeit ber Minister ber Bermaltung ibre Rechtsordnung. Der Biberfinn biefes Buftanbes erhellt, wie Gneift mit Recht hervorhebt, am flarften aus ben Fällen, benen ein Competengconflict vorbergeht. Bier erledigt ber Berichtshof für bie Competengconflicte in collegialischer Berathung bie Borfrage, wer über ben Fall au befinden habe; bie Sauptfrage aber wird burch einen Minifter entichieben, ober vielmehr burch einen geheimnifvollen vortragenben Rath, ber nicht einmal ber moralifden Controle ber Deffentlichfeit unterliegt. Die alten Borguge ber bureaufratifden Berwaltung, Schlagfraft und Bunttlichfeit, ohnebies ichwer gefährbet burch ben erweiterten Umfang bes Staate, geben rettungelos verloren, wenn gu ben maffenhaften Bermaltungegeichaften ber Minister auch noch bie unerträgliche Burbe biefer Burisbiction bingutritt. Bon unferem Minifter bes Innern gift, mas Buigot bewundernd über ben frangofifden fagt: il touche à tout par l'immensité de ses attributions; er muß in Abhangigleit von feinen Rathen gerathen, feines Mannes Rraft ift biefer Arbeitslaft gewachfen.

Um einen Ausweg zu finden aus solcher Berwirrung, bedürsen wir zunächst einer hochgesteigerten Thätigkeit der Gesetzgebung. Klage man noch so ditter über die Gesetzschrikation unseres Jahrhunderts — es ist für Preußen eine herbe Nothwendigkeit, die undestimmten Betheißungen der Berfassung, welche nur den Glauben an das bestehende Recht erschüttert haben, auszusühren durch Gesetz, welche ein neues und unzweiselhaftes Recht schaffen. Auch die Methode der Gesetzgebung beginnt sich zu ändern. Unsere Parlamente bestreben sich neuerdings, nach Englands Muster, das Bereich der Gesetzgebung zu erweitern, in die Gesetz genaue Einzelbestimmungen aufzunehmen, welche dem Belieben der Verwaltung enge und seste Schranten setzen. In dieser Richtung kann ein beutsches Parlament nicht leicht zu weit geben. Angesichts der unausrottbaren Vorliebe unserer Vureaukratie für unflare Rechtsnormen und milbe Praxis.

Wir brauchen ferner eine rückstosse Reform, welche bas ganze Gebiet ber Gerichtsbarkeit in Sachen bes öffentlichen Rechts bem Ministerium abnimmt und stehenden unabhängigen Tribunalen zuweik. Rein Berständiger kann wünschen unfere Regierungsbehörden wieter zurückzusähren zu der collegialischen Unabhängigkeit, welche einst die Kriegs- und Domänenkammern behaupteten; je lebendiger die Selbst verwaltung sich entwickelt, um so nothwendiger wird das schlagsenige Bureauschstem sür die eigentliche Staatsverwaltung. Die Entscheidung über die Streitfragen des öffentlichen Nechts kann nur entweder den Gerichten oder einem Berwaltungsgerichtshose zugewiesen werden, umb hier gilt es jene fast abergläubische Ehrsurcht vor den Gerichten zu ermäßigen, welche jederzeit den politischen Dilettantismus ausgezeichnet hat.

Da ber Spruch ber Gerichte, von bem großen Publikum selten bemerkt, meist nur Einzelne trifft, während jeder Mißgriff der Berwaltung Tausende berührt, so erscheint der Richter dem großen Hausen wie ein höheres Besen neben dem Berwaltungsbeamten. Die alte Sehnsucht des Philisters nach den Baterhänden der Polizei ist umgeschlagen in einen ebenso blinden Haß. Man übersieht, wie oft auch in den Entscheidungen der Gerichte die menschliche Gebrechlichkeit hervortritt, wie oft dasselbe Richtercollegium demselben Gesehe verschlichene Auslegungen gegeben hat. Man springt über alle Einwände hinweg mit der zuversichtlichen Phrase: wer über Leben und Tod eines Bürgere entscheiden darf, wird doch wahrhaftig auch über die Uenderung der

Grenzen eines landrathlichen Kreifes und abnliche minber wichtige Fragen entscheiben fonnen. Birflich? 3ft ber Dann, bem ich getroft bae Urtheil über Leben und Tot überlaffe, barum auch am beften ge= eignet, ein Baar Stiefeln zu bauen ober eine technologische Abhanblung zu ichreiben, mas boch sicherlich weniger wichtig ift? Der privatrechtliche Bilbungsgang unferer Richter giebt feineswegs bie Gemabr für ibre ftaaterechtliche Ginficht; er beforbert vielmehr jenen formaliftischen, an bem Buchftaben feft haftenben Ginn, ber im Civilproceffe fegenes reich, im Staaterechte verberblich wirft. Welche erstaunlich unsicheren Urtheile über bodwichtige Fragen bes Staatsrechts baben wir nicht in ben Tagen bes Conflicts aus bem Munbe bochachtbarer, in ihrem Jache mufterhafter Kreisrichter vernommen! Nur wer bie Berwaltung aus eigener Erfahrung fennt, tann über bas Berwaltungsrecht mit Sicherbeit urtheilen. Die in England burchgeführte Unterwerfung ber Berwaltung unter bie Gerichte läßt fich nur aus bestimmten bistorischen Boraussehungen ertlaren : aus ber fehr verworrenen Entwicklung bes englischen Rechts und aus ber Ratur bes Friedensrichteramtes, bas ja felber urfprünglich ein richterliches Amt war. In Deutschland foll freilich ber Berwaltungsbeamte bem Strafrichter Rebe fteben megen ber burch Migbrauch ber Amtsgewalt begangenen Berbrechen - ein alter guter Grundfat, ber noch im Breußischen Lanbrecht anerkamt und erft neuerbings verfimmert murbe - aber bie Entideibung über bie Streitfragen bee Berwaltungerechts war bei uns immer ber Bermaltung felber anvertraut. Rur ein Bermaltungsgerichtshof entspricht ber bisherigen Geschichte bes beutschen Beamtenthums, bie eine Unterwerfung ber Berwaltung unter bie Gerichte nicht tennt. Werben bie Berbanblungen vor biefem Tribungle öffentlich, in ben fcutenben Formen bes Proceffes geführt, erhalten feine Mitglieber; bie boch auch Buriften fint, eine lebenslänglich gesicherte Stellung, fo murbe bies Bermaltungegericht bie Unabhängigfeit bes Richteramte und bie Gachfunde ber Berwaltung in sich vereinigen.

Aber auch wenn ein solches Verwaltungstribunal besteht, wenn ferner bie Entscheidung über die Competenzonsslicte nicht mehr einer Commission, sondern einer permanenten, selbständigen Behörde übertragen und den Gerichten gestattet wird, den Competenzonsslict gegen die Verwaltung zu erheben — auch dann noch werden wir bermuthlich die Ersahrung machen, daß die Organisation des Beamtenthums allein nicht ausreicht, um die Sicherheit des öffentlichen Rechts zu verbürgen.

Bir erleben erft ben Beginn einer Bewegung, welche enblich babin führen muß, bie parlamentarische Controle über bie Bermaltung zu perftarfen. Da unfer Barlament nicht im Stanbe ift, wie bas englifde, felber einen wesentlichen Theil ber Berwaltung zu führen, ba anberer feits ber gute beutiche Grundfat bes berfaffungsmäßigen Geberfams in unferem bochgebilbeten Beamtenthum niemals gang veridwingen wird, fo muffen fich ichlieflich, wenn auch erft nach Jabriebnien, bie Formen finden, welche bem Barlamente ermöglichen, noch andere Beamte außer ben Miniftern vor einem Staatsgerichtsbofe zu verflagen. Die gegenwärtige Einmischung bes Barlaments in bie Bermaltung, bies gelegentliche Dreinreben und Buniden bei ber Bubgetbebatte, biet Befürworten von Petitionen, welche nachber "zur Berudfichtigung" in ben Papierlorb bes Minifters manbern - bies gange unfertige Treiben. bas ben Landtag allzu oft in ber armseligen Rolle eines guerulirenden Brivatmannes erscheinen läßt, tann offenbar nicht mehr genügen, jobalb unfer parlamentarisches Leben ben Rinderschuben entwachfen ift. Mögen folde Bebanten beute Manchem als utopiftifch, als eine Bebrobung ber monarchischen Ordnung erscheinen - bas Anseben bes Königthums tann nur gewinnen, wenn feine Beamten bem Barlamente im Wege Rechtens Rebe fteben. Die Gewalttbaten und Entibronungen, welche bie Grundung bes beutschen Staates erforbert bat und noch er forbern wirb, werben bann erft vor ber Beidichte gerechtfertigt fein. wenn Breugens beutsches Königthum unserem Bolfe nicht nur bie Sert lichfeit nationaler Macht, fonbern auch bie fo lange, fo fcmerglich ent behrte Sicherheit bes öffentlichen Rechtes gewährt. Unter allen Gefahren aber, welche biefe Sicherheit bebroben, ift bie fcmerfte: bie Ablöfung ber Berwaltung von ber Berfaffung. —

Es hieße Wasser zum Rheine tragen, wollte ich nach ber obigen Schilberung bes neufranzösischen Staatslebens noch erweisen, baß der Parlamentarismus nothwendig der Phrase oder dem anarchischen Barteigezänk verfällt, wenn ihm der Unterdau der Selbstverwaltung sehlt. Ein Mirabeau mochte mit der Sicherheit des Genius zum großen Staatsmann heranwachsen trotz einer sehr oberstäcklichen Kenntniß der Berwaltung; doch für den Durchschnitt der Menschen gilt schlechterdings die Regel, daß ihre politische Bildung dilettantisch bleibt, so lange sie nicht selbsithätig an der Berwaltung theilnehmen. Der Gegensatz der Anschauung, der überall die Regierenden und die Regierten trennt, erweitert sich zu einer unausstüllbaren Klust, wenn das Bolt nur als

eine Schaar fritisirender Steuerzahler dem Beamtenthum gegenüberfteht. Auch der sociale Friede wird erschüttert, wenn die Besitzenden
nach dem Schlaraffenleben des Rentners trachten; Achtung vor dem Eigenthum ist von den arbeitenden Klassen nur da zu erwarten, wo das Bermögen und die Muße der höheren Stände dem gemeinen Boble
bient.

Bir Deutschen gleichen mit unserer unfertigen Gelbstverwaltung allerbinge einem Manne, ber in reifen Jahren nachholen muß, mas er in einer verwahrloften Jugend verfäumte. Die Babigfeit unferer Rleinstaaterei hat uns auch auf biefem Gebiete bes politischen Lebens unfäglich gebemmt; für einen Staat, ber mit ungabligen Nachbarn im Gemenge lag, fort und fort wiberftrebenbe Gebiete fich angliebern mußte, blieb die bureaufratische Berwaltung lange die allein mögliche. Bebenfen wir nun, wie bas englische selfgovernment burch bas Blud einer taufenbjährigen Staatseinheit geforbert warb, fo ericheint es faft unbegreiflich, bag unfer Bolf unter folder Ungunft bes Schidfals fic noch fo viel von feiner Selbstverwaltung gerettet bat. In bem claffis iden Canbe ber continentalen Gelbftverwaltung, in Solland, giebt ber Staat heute burchichnittlich 100 Mill. Gulben jahrlich aus, Die Brovingen 31/2, bie Gemeinden 28 Dill. Gulben. In Breugen betrugen Die Ausgaben bes Staats im Jahr 1857 rund 130 Mill. Thaler, Die ber Kreife 21/4, bie ber Gemeinden 33 Mill. Thaler. Golde Zahlen geben uns wenig Grund jum Gelbftlob, boch mahrlich auch feinen Anlag gur Entmuthigung. Dicht blos bie Stabte, auch bie Rreife unferes Norbens haben in ichweren Zeiten burch ibre Gelbftverwaltung febr Ebrenwerthes geleiftet. Die Proving Bommern befag im Jahre 1813 fast feine foniglichen Beborben mehr; die Landrathe hielten mit Silfe ber Rreiseingeseffenen bie Orbnung aufrecht, und bie tapfere Lanbichaft genügte vollauf ben ungeheuren Unfprüchen, bie ber bebrängte Staat erhob. Babrent bas englische selfgovernment innerhalb ber Graficaften gar feine Staatsbeamten neben fich fieht, tommen bie Organe ber beutiden Gelbstverwaltung regelmäßig in Berührung mit ber Bureaufratie; bei folden Zusammenftogen wirbeln bichte Bolfen Staubes auf, welche bas Bilb unferer Gelbftverwaltung buntler ericheinen laffen als es ift. Wir haben fein Recht zu ber Annahme, bag unferem Grundabel allein jener pflichtgetreue Gemeinfinn mangele, ber alle tüchtigen Danner unferes Bolles auszeichnet. Un febr vielen Meugerungen junterhafter Gelbitfucht, bie wir beute beflagen, tragt ber Staat felbit vie Schult burch eine verfehrte Gesetzgebung. Wenn ber Staat ben großen Grundbesitzern eine erdrückende Mehrheit auf ben Kreistagen gewährt, wenn er die Rittergüter von den ländlichen Gemeindeverbanden abtrennt und ihnen das an der Scholle haftende Recht der gutshen lichen Polizei beläßt, so wird der einseitige Klassengeist von Staatswegen gerudezu erzogen. Und bennoch weiß sast jeder preußische Kreistag von der hingebenden Thätigkeit einzelner Mitglieder für das gemeine Wohl zu erzählen; das schwierige Wert der Beranschlagung der Grundfeuer ist nur durch die freiwillige Mitwirkung der Grundbesiher gelungen.

Trot biefer vorhandenen gefunden Unfange ift bie Aufgabe. welche junachft bor uns liegt, bie Reuordnung ber Gelbitvermaltung auf bem flachen Lanbe, ungleich mubfeliger als weiland bie Ginführung ber Statteorbnung. Bir haben nicht nur einen Barteibag zu uber winten, ben Stein's unidufbige Tage nicht fannten, fonbern auch einen focialen Gegenfat, ber bie Gelbitverwaltung ber Stabte nicht fibn, ben Gegenfat bes großen und bes fleinen Grundbefites. Auf lante Bolfsgunft fonnen bie Anfange ber lanblichen Gelbftverwaltung nicht rechnen; bas Unfeben ber Rrone wird eingefest werben muffen um ber Biberftand ber focialen Gelbstfucht ju überwinden. Der bequeme Grundfat " Berantwortlichfeit bes Sanbelnben, Controle burch bie Be rechtigten" reicht nimmermehr aus. Es handelt fich um bie liebernabme fcwerer Laften; ber fuße Bahn, bag bie Gelbftverwaltung mobifeil fei, wird fich febr bald in feiner Michtigfeit zeigen. Dicht minber ball los ift bie andere bemofratische Lieblingsvorstellung, als ob bereinft bal obrigfeitliche Mmt wie ein Reibeschant unter allen erwachfenen Burgem rundum geben werbe. Bebe Gelbftverwaltung ift ariftefratifd (bies Bort in einem fehr weiten Ginne verftanben), fie verftarft bie Dadt ber besitsenben Rlaffen; wo bie boberen Stante bie Arbeitslaft ter Communalverwaltung allein tragen, ba ericeint ber Bebante, bie Gemeinbeverfaffung auf bas allgemeine Stimmrecht zu grunben , fofett ale eine grobe Ungerechtigfeit. Dagegen liegt ein berechtigter Rem in ber liberalen Gerberung, bag bie Chrenamter ber Gelbftvermaltung in Deutschland nicht fo unbedingt wie in England burch fonigliche Ernennung befett merben follen. Unfere Gelbitverwaltung ftebt nicht unabhangig ba wie bie englische, fie wird und foll unter bureaufratifcher Cherleitung bleiben; ebenbeshalb follen ibre Ehrenbeamten Bertrauens manner ber Communalverbante fein. Bubem muß bas Ehrenbeamtenthum beutider Kreife weit weniger gablreich fein als bas Beamtentbum bes englischen selfgovernment. Bir baben England mabrlich nicht ju beneiben um feine Latifunbien, um ben bebientenhaften Charafter feiner Lanbbevolferung, um bie gahllofen agrarifden Difftanbe, bie von ber Breffe tobtgefdwiegen werben. Aber unfere großen Grunbbefiper, bie ihre Buter jumeift felbft bewirthichaften, find gang außer Stanbe, aus ihrer Mitte eine Beamtenschaar ju ftellen, welche ben 18,000 Friedensrichtern von England und Bales auch nur nabe fame; ja, wir wiffen noch nicht ficher, ob fie fabig fint, bie Geschäfte ber Umtebauptleute obne bie Beibilfe von Golbbeamten zu beforgen. Une fehlt mithin jene Burgicaft ber Unparteilichfeit, welche England in bem Bufammenwirfen und ber gegenfeitigen Controle von fo vielen Mannern verschiebener Barteien besitt. Endlich tann bie vollständige Deutralität, welche bie englische Krone bei ber Ernennung ber Friebensrichter bewahrt, von bem unfterblichen Ginmischungseifer beutscher Regierungsbehörben nicht erwartet werben.

Daber wird in unferen Gemeinden ber alterprobte Grundfat ber Erwählung ber Beamten bie Regel bleiben; bas Recht ber Beftätigung, bas ben foniglichen Behörben allerbings verbleiben muß, um bagliche Ausschreitungen bes Barteigeiftes ju berhuten, fam nur bei feltener und bescheibener Anwendung nüblich wirfen. Aber auch die Ernennung ber Ebrenbeamten ber Rreife barf nicht allein ber Regierung überlaffen werben, wenn bas öffentliche Bertrauen fich nicht von vornberein ben neuen Institutionen entfremben foll; man muß zum minbesten forbern, bag ber Kreistag eine Canbibatenlifte aufzustellen babe. 3m Uebrigen wird bie Ausbildung ber Gelbitverwaltung bei uns wie in England und Solland offenbaren, bag biefe heute fo beig beftrittene Frage nach wenigen Jahren ihre Scharfe verliert. Man gestatte nur erft ben Kreifen ibre Bermaltung felbft zu beforgen, und ber nüchterne Ernft ber Geschäfte wirb bas Begant bes Parteigeiftes bon felbit in ben hintergrund brangen. - Der Rreisordnungsentwurf von 1869 ift mit allen feinen Mangeln boch ber erfte fühne Burf nach bem Biele ber Selbstverwaltung, ber feit ben Tagen Stein's gewagt murbe.

Die Reform unserer Berwaltung soll ausgehen von einem umfassenden einheitlichen Plane. Und doch können die Gesetze, welche das neue Berk begründen sollen, nur successiv erscheinen; und doch lehrt eine alte parlamentarische Erfahrung, daß eine Reform dann am leichteften scheitert, wenn man ihre Vollendung abhängig macht von dem Belingen einer anberen Neuerung. Dies große praftifche Demmnis muß burchaus übermunten werben; benn beginne man bas Wert ber Reform bei ber Gemeinbe, bem Kreise ober ber Proving, immer wir fich ber unlösbare Zusammenbang biefer Fragen geigen. Dan tom ten Breis nicht orbnen, ohne nach oben bie Broving, nach unten bie Bemeinte zu berühren. Bevor man anbert, muffen bie leitenten Bebanten fest fteben; über biefe merben bie Barteien fich leichter einigen als über bie Einzelfragen. Die Reform muß anfnüpfen an bie gewobnten, althergebrachten Berbaltniffe und ben einfachen Bedurfniffen landlicher Berwaltung einfache Formen bieten. Babrent ber Fabrifarbeiter Alles vom Staate erwartet, ftebt ber Bauer bem Staate fremb und migtrauisch gegenüber. Will man ihn zwingen, burch baufig wieter tebrente Bablen fich an einem verwidelten Spfteme neuer Gelbittet waltungeforper zu betheiligen, fo fteht ein gaber unbefieglicher Biter ftanb zu erwarten. Und bier tritt ein letter folgenreicher Unterfdie gwifden bem beutiden und bem englischen Leben berbor. Der frib centralifirte Staat ber englischen Ariftofratie finbet ben Schwerpunft feiner Gelbftverwaltung in ben Graficaften, bie ju flein finb, um ein lanbidaftliches Conberleben zu begen, und zu groß, um einem Stante außer bem Grunbabel, eine hervorragenbe Stellung ju geftatten Der beutide Staat bagegen mit feiner überwiegenb bemofratifden Befellichaft, mit ber ungabmbaren Eigenart feiner ganbicaften mus fic einen zweifachen Schwerpuntt für bie Selbstverwaltung fuchen: bie Gemeinde und die Proving.

In bem engen Zusammenleben ber Nachbarschaft, in jennt kleinen Berhältnissen, die auch der schlichte Mann versteht mit liebt, hat sich von jeher der Gemeinsum unserer Mittelstände en schönsten, oft mit der ganzen Stärke persönlicher Leidenschaft, gezeigt. Die deutsche Gemeinde ist ein lebendiges Glied des Staats; die Theorie der Manchesterschule, welche die Gemeinde lediglich als einen windschaftlichen Körper, Communal und Staatsverwaltung als Gegenschaft auffaßt, widerspricht unserer nationalen Anschauung. Die Tücktigkeit unseres freien Bauernstandes bürgt dafür, daß die Mehrzakl der Landgemeinden unter dem Schutz gerechter Gesetze eine ebense blühende Selbstverwaltung erlangen wird wie unsere Städte. Die wichtigsten Aufgaben der ländlichen Berwaltung, Schulwesen, Armenpflege, Begebau, fallen in Deutschland zunächst der Gemeinde zu Dadurch werden die berechtigten Ansprücke des Grundadels mit nichten

beeinträchtigt; benn wo ber große Grundbesitz bas sociale Leben bes platten Landes wirklich beherrscht, wo ber kleine Besitz wenig leistet, wie in einem Theile von Pommern, da wird ber große Grundberr auch in der Landgemeinde die führende Stellung behaupten. Wir wollen nur nicht, daß eine einseitige Gesetzgebung den Bauernstand künftlich beraddrück. Die Kreisverwaltung fällt immer wesentlich dem großen Grundbesitze anheim, da der hart schaffende Bauer wohl an den Gemeindegeschäften regelmäßig theilnehmen kann, nicht an den Arbeiten der weit entlegenen Kreisausschüsse. Ber die Hauptaufgaben der ländelichen Berwaltung den Kreisen zuweist, schließt die Bauern aus.

Soll aber bie beutsche Landgemeinbe fabig werben, bie Duben und Roften ber Ortoverwaltung felber zu tragen, fo beburfen wir noch einer anberen Reform, Die nur bas Wert vieler Jahre fein tann. Die Gemeinden unferes platten ganbes find zu flein. Das ift nicht ein nationalliberales Parteimarchen, fontern eine traurige Thatfache, ichon vor vierzig Jahren von bem alten confervativen 3. . Soffmann anerfannt. Die Landgemeinde bes preugischen Staate gabit burchfonittlich 394, in ber Breving Breugen nur 242 Ropfe, ber Butsbegirf im Durchichnitt bes gefammten Staats 125, in Schleffen gar nur 69 Röpfe. Die 30,000 Gemeinten und 15,000 Gutsbezirfe ber alten Provingen erinnern boch gar zu lebhaft an bie 40,000 ichwachen Gemeinden, welche in Franfreich bie bequeme Unterlage bes Brafeltenfhitems abgeben. Bo immer neuerbings bie Frage ber Gelbitvermaltung ernfthaft in's Muge gefaßt warb, ba forberte man auch bie Bilbung ftarfer leiftungefähiger Communalverbanbe.\*). Die meiften Dorffcaften unferes Oftens gualen fich beute in einem unfruchtbarem lebergangeguftanbe; fie baben, feit ben neuen Agrargefeten, aufgebort wirthichaftliche Benoffenschaften zu fein und tonnten boch, mittellos wie fie fint, nicht in Babrbeit politische Gemeinten werben; fie fteben bem Rittergutsbesiter oft falt und feinbielig gegenüber, bieten ber fervilen und ber bemagogifden Bublerei bantbaren Boben. Aus folder Berfümmerung rettet nur bie Gelbstverwaltung, und biefe ift nur möglich in größeren Communglverbanben, bie ibre Schulen und gemeinmübigen Anftalten felber bezahlen tonnen. Diefer richtige Gebante bat zu bem Borichlage geführt, Amtebegirte zu bilben, bie aus mehreren benachbarten Dörfern und Gutebegirten besteben follen, woburch zugleich bie

wife, The Study Study and yet rolds on hypersty Devidence Court

<sup>\*)</sup> Bgl. oben II. 380.

unbaltbare Sonberftellung ber Ritterguter befeitigt murbe. Aber eine jo tief in bie gaben Gewobnbeiten ber Bauerichaft einschneibenbe Reform fann jebenfalle nur nach langen Berbanblungen amifchen ben Rreifen und ben Gemeinden in's leben treten; fie wirb, wenn fie fid überhaupt burchfeben lagt, in ben einzelnen Provingen gu febr verichie benen Bilbungen führen, wie ja auch unfere Stabteorbnungen eine faft übergroße Mannichfaltigfeit zeigen. Die Lirchfpiele Schlesmig - Selfteins, große Cammtgemeinben von burchichnittlich 3000 Ginwobnem, bieten fich gang von felbft ale Amtebegirte bar. Wo folde großere Communalverbanbe nicht besteben, ba ift bie Ginführung ber Amtebegirfe leiber zweifelbaft. Es ftebt ju fürchten, bag bie brei Gelbittermaltungeforper, Breis, Amtsbezirf, Gemeinbe, einander gegenfeitig ichwächen, bag bie Bauern fich migtrauisch abwenden von bem unge wohnten, verwidelten Bermaltungsapparate, bag bie reicheren Ge meinben fich meigern mit ben armeren gufammengutreten. Gollte biefer Biberftand fich ale unüberwindlich erweisen, fo wird freilich nur übrit bleiben, bie gegenwärtige Berfaffung ber Landgemeinden fo gut es an gebt, neuzugeftalten, einzelne gang zwerghafte Dorfer gufammengufdle gen und ber Beit ju überlaffen, ob aus ben Schulverbanben, Armen verbanben u. f. f. neue Amtebegirfe bervorgeben fonnen.

Bo bie Gemeinden nichts zu leiften vermögen, ba ift es Aufgete bes Rreifes aushelfent einzugreifen. Denn eine fubfibiare Orbnung ein Gelbstwermaltungeforper gweiten Ranges ift ber Rreis boch obne Zweifel. Wober fonft bie Thatfache, bag unfere Gemeinben eine fünfzehnmal größere Summe für ihre Bemvaltung verwenben als tie Rreife? Bober fonft bie emig wieberfehrenbe Ericheimung, bag ale größeren Stabte aus bem Rreife auszutreten munichen? Bebe Gtatt. bie fich ju einem felbständigen Communalleben aufgefchwungen bat. meint, mit Recht ober Unrecht, bes Rreifes entbebren gu tonnen. Der Breis und bas ben alteren franbifden Berhaltniffen bes flachen ganbes jo gludlich entsprechenbe Landratheamt war lange ber feste Unterber unferer Bermaltung. 36m bleibt noch immer eine febr bebentente Birffamfeit, por Allem bas weite Bebiet ber lanblichen Boligeivermil tung. Soll er tiefe Aufgabe pollftanbig erfüllen, jo wird es nothig werben, einen Theil ber Staatseinnahmen - etwa bie Grunbfteuer ale bie natürlichfte ber Communalfteuern - ben Rreisverbanben gum weifen. Die Rreife find bei ber raich geftiegenen Bevolferung langft ju groß geworben; fie umfaffen im Durchidnitt 57,000, einzelne bie

ju 192,000 Einwohner. Rein Bunber baber, bag grabe in ben Landratheamtern jener Einfluß ber Subalternen fich eingeniftet bat, ber mit Recht als ber ärgfte Schaben unferer Berwaltung gilt und vornehmlich in ben neuen Brovingen tiefen Ummuth erregt. 3ft es unmöglich, bie Rreife wefentlich zu verkleinern, fo bleibt nur ber Borichlag ber Regierung, ben größeren Theil ber Lanbrathegeichafte auf Ehrenbeamte bes Kreifes, Amtsbauptleute, ju übertragen. Der Grundabel wird balb bemerfen, baf er mit bem Opfer bon 8000 Birilftimmen bie neue Selbstverwaltung nicht zu theuer erfauft bat. Die großen Grunbbefiter werben ale Amtshauptleute und Mitglieber ber Kreisausichuffe eine minber berbafte, beffer berechtigte und barum weit wirffamere Macht ausüben, benn bisher als Bolizeiherren und privilegirte Rreisftanbe. Rur bas Unbillige follen fie nicht verlangen, nur nicht forbern, baf bie gesammte Berwaltung bes flachen Lanbes in ihren Sanben rube. Der englische große Grundbesit ebfert mintestens 15% bom Durchidnitteertrage feiner Guter für bie Communalverwaltung. Rach ber befannten Berechnung von Leone Levi , welche ben Briten für annabernd richtig gilt, bilben bie boberen Stanbe 4 %, bie Mittelflaffen 32, bie nieberen Rlaffen 64 % ber englischen Bevolferung; bagegen wird zu ber Befammtfumme ber Steuern beigetragen: burch bie boberen Stanbe 84%, burch bie mittleren 13, burch bie nieberen 3%. Gin einziger Blid auf biefe von ben beutichen Berhaltniffen bimmelweit abweichenben Bablen zeigt jebem Unbefangenen, bag unfer großer Grundbefit nur in einzelnen Provingen bee Oftens befähigt ift, bie Bermaltung bes platten Lanbes allein zu führen. Ueberall fonft, bornebulld im Beften, muß ber bemofratische Communalverbant mehr bebeuten als ber ariftofratische Kreis; bod beburfen im Rheinland bie von ber frangofifden Frembberrichaft geschaffenen Burgermeiftereien mit ihren befolbeten Borftanben einer grundlichen Umgestaltung im Sinne beutiden Ehrendienstes.

Den andern natürlichen Schwerpunkt der beutschen Selbstwerwaltung bilben die Provinzen. Den natürlichen Schwerpunkt sage ich, denn die Amtsordnung unseres Staates entsprach der Bedeutung der Provinzen bisher nur wenig. Unsere großen Verwaltungsförper sind bekanntlich die Regierungsbezirke; die Provinz erscheint als eine Verwaltungseinheit saft nur durch die Person des Oberpräsidenten und durch die unträftigen Provinzialstände. Und bennoch hat die Macht der Geschichte, die Gemeinschaft der Stammesart und des Verkehrs in

biefen fo lofe gufammengefaßten Berbanben einen ftarten und bedberechtigten Brovingialgeift bervorgerufen, ber gu ben ebelften fittliden Gutern unferes Staates gabit. Bebermann nennt fich mit Stols einen Schlefier, einen Rheinlander; Bebermann fühlt, bag in Roln . Bred lau, Königsberg ein eigentbumliches Eulturleben feinen Brennpunt findet, mabrent noch Riemant gebort bat von einer Stammeseigenthumlichfeit bes Regierungsbezirfes Frantfurt ober Liegnit. Much bie Amis ordnung bat ber Natur ber Dinge auf bie Dauer nicht wiberfteben fonnen. Rad und nach fint große Provingialbehorben für Kirchen- und Schulwefen, für bie Domanen und Forften, für bie Steuer-, bie Boftverwaltung u. f. f. entftanben; und feitbem beginnt bie Bebeutung ber Regierungen zu finfen. Alle unfere alten Brovingen find in Babrbeit hiftorifche Rorper: ber Staat ichuf fie nicht, er fant fie vor, obgleid er im Einzelnen ihre Grenzen nicht überall glüdlich gezogen bat. Dur bie Broving Cachien bilbet eine icheinbare Musnahme, ba bier bot Staatsgebiet noch nicht feine enbgiltigen Grengen erreicht bat. Aus unter ben neuen Provingen find Schleswig-Solftein, Sannover (mem man etwa Denabriid und bas tapfere Oftfriesland mit Beftpbalm vereinigte) und Beffen febr wohl im Stanbe eine lanbicaftlide Gelbständigfeit zu behaupten; die territoriale Digbilbung bes Raffaur Landdens muß freilich in einer größeren Ginbeit verschwinden, und Deffen bleibt porberband noch wie Sachfen eine unfertige Broving.

Für eine Staatstunft, bie nicht fünfteln will und ben Webanten ber beutschen Einbeit feft im Auge behalt, entsteht nun bie Aufgabe, biefen burch bie Weidichte gegebenen Lanbichaften felbftanbige Bermal tungsorgane ju ichaffen. Dur wenn wir zeigen, bag ber befijiden wie ber ichlefischen Eigenart in unferem Staate Licht und Buft unver fümmert bleibt, nur bann haben wir bewiesen, bag bas beutiche Ronig thum auch Raum bietet fur bie Brovingen Schwaben, Bfal; und Franten. Suten wir une bor bem folgenschweren Fehler ber Staliener. bie aus Angit vor bem Partifularismus ibr reichgegliebertes Land III napoleonifden Departemente gufammenfdlugen. Das Brafefturfpften in Italien war in bemfelben Augenblid gegründet, ba man bie grefin ber Beidichte und Stammesart entiprechenben Regionen aufgab. G ware ein gang unfäglicher Berluft, wenn jener Reichthum lanbicaft lichen Sonberlebens, ber unferen Staat vor allen nationalen Groß ftaaten ber Welt auszeichnet, burch eine schablonenhafte Orbnung ber Berwaltung beeinträchtigt wurde; ihn zu vernichten ift ja Gett fet

Dant unmöglich. Freilich, bie burchfichtige Ginfachbeit ber hollanbifden Selbftverwaltung, wo ein foniglicher Commiffar mit einigen Gubalternen und einem Ausschuffe ber Provingialftanbe bie Beichafte ber Broving beforgt, läßt fich auf bie größeren und verwidelteren Berbaltniffe Deutschlands nicht übertragen. Dagegen ift möglich, an bie Spite jeber Proving eine große Berwaltungsbehörte gu ftellen, bie aus Staatsbeamten und aus Bertretern ber Rreis - und Bemeinbeverbanbe beftiinbe. Baltet ein großer und freier Ginn im Staate, fo wird er Diefe Berwaltung ber Provingen nicht nur mit felbständigen Ginnahmen ausstatten, fonbern auch ihren Birfungefreis febr weit bemeffen, ins-Befonbere ibr einen Untheil an ber Leitung ber Bilbungsanftalten gemabren. Die einzige wirfliche Gefahr, welche ber Ginheitestaat in feinem Schoofe birgt , ift bie Centralifation ber Bilbung. Much ber geiftvollfte Unterrichtsminifter fann, weil er ein Mann ift, ben Univerfitaten und Runftanftalten nicht jene vielgestaltige und fogufagen anardifche Entwidelung gewähren, welche in blefen ibealen Bebieten jeberzeit Deutschlands Rubm und Glud mar. Gine mabrhafte Gelbftverwaltung ber Provingen aber vermag biefen einzigen Borgug ber beutichen Rleinstaaterei auch bem Ginbeiteftaate zu bewahren. Gin febr ichweres Sinbernig bietet nicht ber ungleiche Umfang unferer Provingen, ber bem freien Leben eines germanifden Staates wenig ichabet, wohl aber ihr im Durchichnitt allzugroßer Flächeninhalt. Daran ift nichts gu anbern; bochftens fann vielleicht bie althifterifche Trennung von Ditund Beftpreugen wiederhergestellt, Die alte Zweitheilung bes Rheinlanbe bergeftalt erneuert werben, bag bie julich-bergifden Lanbichaften am Rieberrhein eine Proving für fich bilben und Lothringen mit bem übrigen Mofellande vereinigt murbe. Ericbeint es unmöglich, bie Brovingialbehörben unmittelbar über bie Rreisverbante zu ftellen, fo muffen porberhand bie Begirteregierungen in einfacherer Form aufrecht bleiben, bis bie Provingialverwaltung Rraft und Leben gewonnen hat und Gingelbeamte, Commiffare ber Provingialbehorbe, an Die Stelle ber Regierungen treten tonnen. Gine etwas verwidelte, inftangenreiche Berwaltung bleibt immerhin ein geringeres lebel, als ber unbegreifliche Bebante, ber neuerbinge in ehrenwerthen Rreifen auftaucht - ber Boridlag, lediglich aus Gründen bureaufratifder Zwedmäßigfeit bie alten Provingen zu gerichlagen und bie Regierungsbegirte in neue Provingen ju bermanbeln. Man meiftert nicht ungeftraft bie Werfe ber Beichichte.

Dier, auf bem unericopflichen Gebiete ber freien Berwaltung

llegen für jeht bie größten Aufgaben unferes conftitutionellen Lebens. Schon ift ein erster Schritt geschen burch bie Gesetze über Freizügigleit und Gewerbefreiheit, welche eine Masse unnüben bureaufratischen Schreibwerts beseitigen. Ein zweiter Schritt wird soeben gewagt bund ben Entwurf ber Areisordnung. Berfolgen wir biesen Weg weiter, je wird ber Zusammenhang von Berfassung und Berwaltung sicherer her gestellt werben, als durch bas aussichtslose Bestreben, die Arone unter die Gewalt ber parlamentarischen Mehrheit zu beugen.

Aber auch bie freie Bermaltung giebt feine Bemabr für bie Befundheit unferes Staates, fo lange wir uns nicht bas Berg faffen. bas allerbaglichfte Leiben bes neuen Breugens mit ber Burgel quemrotten - bie fündliche Bermabrlofung bes Unterrichtemefens. 3: allen anberen Gebieten bee Staatelebens fteigen wir aufwarts; bir allein finten wir tief und tiefer. Geit bunbert Jahren trachtet unien Ration nach zwei Bielen, bie gemeinbin für unvereinbar gelten : fie mil ibre griftofratifde Stellung in ber Runft und Biffenichaft ber Bet behaupten, und bennoch jene Bleichmäßigfeit ber Bollebilbung burd führen, welche fonft nur in ber Mittelmäßigfeit bemofratifcher Gefittmu gebeibt. Wie wir einft ben großen Rampf gegen bie firchliche Auterial begannen, fo find wir beute bas einzige paritätifche Culturvoll, bas et gige, bas Tag für Tag, in Schule und Saus, bis berab zu ben Arme und Ginfältigen, bie Tugenben ber Dulbung, ber humanen Bifemi üben muß, will es nicht untergeben. Und in biefem Bolfe ber Sume nität wird feit ben ungludlichen Tagen Friedrich Bilbelm's IV. tof Schulwefen grundfatlich verbilbet burch einen Beift confessioneller Enbergigleit, ber auch ben Gebulbigften emport. Die bureaufratifde Bevormunbung bat grabe auf bem Gebiete bes Schulmefens, bas unter allen bas freieste fein follte, ibren Sobepuntt erreicht. Ru unferen Beile wird freilich bie beranwachsenbe Jugend burch ben unichatbare Segen ber gemifchten Eben, burch ben erfrifdenben Ginflug bes burger lichen Berfehres und einer gang weltlichen Zeitbilbung meift febr fconfl wieber befreit von ben bornirten Begriffen bes confessionellen Saffet: roch nur allgu Biele erfaufen biefe Befreiung mit bem Berlufte jetet tiefen religiefen Gefühle. Die freche Freigeifterei nimmt unter bet großstäbtifden Arbeitern furchtbar überbant, feit bie Schule fich ben Beifte ber Dulbung entfrembet. Bir wollen nimmermehr ben religiöfen Unterricht verfammern, ber unferem Bolte in allen ichweren Beiter Troft und Stärfung gab; wir wollen nur bas alte Lanbesgefes aufrede

erhalten, fraft beffen bie Bolfsichulen Beranftaltungen bes Staates, nicht ber Kirche find.

Und wie fteht es mit ber Pflege ber Ariftofratie bes Beiftes? Die Arbeitstheilung, alle Borurtheile und Bewohnheiten unferer gewerbfleißigen Befellichaft beforbern bie Berflachung ber Bilbung. Dan bergleiche bie Abgeordneten ber Franffurter Nationalverfammlung mit ben Mitgliebern unferer beutigen Parlamente. Gewiß, wir fint erfahrener geworben, bescheibener in unseren Bünfchen, weit beffer ausgestattet mit politischen und vollewirthichaftlichen Renntniffen. Aber bie Manner ber Baulsfirche maren im Gangen reichere, vollere Raturen, bebeutenbere Meniden als ber Durchichnitt unferer beutigen Bollevertreter. Bober bies unverfennbare Ginfen binnen zwanzig 3abren? Beil bie echte allgemeine Bilbung nicht gleichen Schritt gebalten bat mit ber Fachbilbung. Tuchtiges Fachwiffen verträgt fich leiber fehr oft mit ber Robeit bes Ropfes und bes Bergens, mit ber Unfabigleit bie Dinge im Großen ju überichauen. Bir fint bereits babin gelangt, baß fluge Manner fich befemen zu ber troftlos flachen Unficht, bie Philosophie werbe aussterben, überfluffig werben. Schreiten wir weiter auf biefer abichuffigen Babn, fo fonnen unfere jungen Manner balb nur vor ber Babl fteben, ob fie einseitige Fachmanner ober feichte Dilettanten werben wollen. Auch bie Achtung vor ber Biffenichaft ift gefunten. Bor zwei Jahrzehnten behauptete bas Brofefforenthum in ber beutschen Bolitif eine allzu bobe Beltung ; feitbem bat fich leiber febr oft bas Rraftwort bes alten Schloffer beftätigt : "ein Tanges Leben lehrte mich, bag Gelehrfamfeit und Charafter unvereinbar find" - und beute gilt bie gur Schau getragene Beringichatung gegen bie Belehrten faft icon ale eine nothwendige Tugent bes Realpolitifere. The party management as a political state of the party of the political state of the party of the

In einer Zeit, die dieses Weges geht, genägt es nicht mehr, wenn der beutsche Großstaat seine hohen Bildungsanstalten in einem nur mittelmäßigen Zustande erhält. Ist es nicht tief traurig, daß man heute schon fragen darf, ob Berlin noch die erste der deutschen Hochschulen sei? Daß überhaupt die Bernachlässigung der preußischen Universitäten in grellem Widerspruche steht mit der ehrenwerthen Sorgsalt, die Preußen seinen Ghmnasien, den zahlreichsten und besten Gelehrtenschulen Deutschlands, angedeihen läßt? Die bequeme Entschuldigung, unser Heerwesen gestatte nicht eine höhere Entwickelung der Unterrichtsanstalten, ist nur eine Phrase. Zeder benkende Offizier weiß, daß unsere

Wehrverfaffung die höchstmögliche Blüthe der Bollsbildung voranssetzt und fordert. Die sinanziellen Ansprüche des Unterrichtswesens sind so bescheiden, daß ein großer Staat sie befriedigen kann und muß, sobald sich der rücksichtslose Wille sindet, der die Krone von der Nothwendigkeit überzeugt. Aber dieser entschlossene Wille sehlt, er sehlt seit einem Menschenalter, seit die medische Orthodoxie mit ihrem stillen Mißtrauen gegen die Freiheit des Wissens die Oberherrschaft behauptet am hose. Hier wenn irgendwo thut unserem Staate eine radikale Resorm neth, die Umlehr von der Umsehr der Wissenschaft.

Gelbft bie rübrigfte und freiefte Leitung bes Unterrichtsweiens genügt faum noch, um bem furchtbaren Ueberhandnehmen ber focialen Unfichten ber Demofratie entgegenzuwirfen, jenem geiftlofen Materialis mus, ber ichlieflich ben Abel unferer alten Bilbung im Sante gu begraben brobt. Unbeimlich ichnell greift bie Anschauung um fich, welche jeben Beruf nur als ein Gefcaft auffaßt; bas junge Gefchlecht will nur quantitative Unterschiebe zwischen ben Menschen anertennen, be tampft mit unverföhnlichem Reibe Alles was burch Geift, Gebun. Befit über bie platte Mittelmäßigfeit emporragt. Huch ben hoffnunge ftarfen Beift überfommt leicht ein Schauber por ber ungebeuren Lange weile, welche bieje bemofratischen Sitten über bie Belt beraufführen. Dit jebem Tage mehren fich bie Angriffe bes Rramerthums gegen jene unerfetliche claffifde Bilbung, ber wir bie Freiheit beutiden Glaubent. bie Berrlichfeit unferer Runft und Biffenicaft, ben Rechtefinn unfen! Beamtenthume, bie menichlich beitere Beife unferer Umgangefermen ju allermeift verbanten. Bereits bringt ber materialiftifche Bug bit Beit in bie Jugend ein: bie unbedingte Bernfreiheit auf ben Univer täten bat feineswegs, wie Leichtblittige hofften, einen erböbten Gifer im bie allgemeinen, bie humaniftischen Biffenschaften bervorgerufen, for bern umgefehrt ben Collegienbesuch verminbert und am meiften grate bie Borfale ber philosophischen Facultaten geleert, mabrent bie Gutt vor bem Eramen ben Brotwiffenschaften noch leiblichen Rulauf ficet.

Während also das Banausenthum einer bemofratischen Spocke m ben Grundlagen echter Bilbung wühlt und bohrt, ruft die römische Kirche abermals die Gesittung des Jahrhunderts wider sich in die Schranken. Das Dogma von der Unsehlbarkeit des Papstes ist freilich nur die nothwendige logische Consequenz einer vielhundertjährigen Entwicklung; aber jene weltkluge Borsicht, welche den römischen Stuhl semt immer hinderte sein lettes Wort zu sprechen, ist von ihm gewichen. In

blinder Leibenichaft bat er ben Berftand ber Zeit unvergefilich beleibigt und eine gefährliche Spaltung im Schoofe feiner Kirche bervorgerufen. Die Aussichten biefer altfatholischen Bewegung fteben bisber wenig gunftig. Sie befdrantt fich mefentlich auf Deutschland, beffen Bilbung fich gang und gar aus protestantischen Quellen nabrt : bier am wenigften fann Rom bie Bilbung einer Nationalfirde bulben. Bir leben nicht mebr in ben Tagen von Ems und Biftoia; ber bobe Clerus ift ber Bemegung feinb, auch bie niebere Beiftlichfeit, verbilbet burch pfaffifche Erziehung, halt fich zumeift fern. Gelehrte, beren biftorifche Bebenfen bie Maffe nicht verftebt, fteben an ber Spite. Bon ben Gubrern find einige ohne Ginn für firchliches Leben, andere innerlich unfrei. Wer Die Seligfeit in ben Bnabenmitteln ber fichtbaren Rirche fucht, ber barf ben rechtmäßigen Satungen biefer Rirche nicht wiberfprechen; unb rechtmäßig ift bas neue Dogma, benn was man auch flagen mag über bie unerhörte Geichäfteordnung bes Baticanifchen Concile, biefe Berfammlung war nicht formlofer als jene Anuppel- und Rauberfpnoben ber alteren Rirche. Bubem ift bie weltliche Gesittung unferer Tage neuen Kirchenbilbungen wenig gunftig; tie freieften Ropfe ber beutiden tatholiiden Rirche fühlen langit ben inneren Biberiprud bes Unternehmens. Huch fehlt beute ber außere Drud, ber bor breibunbert Babren bie Bolfemaffen in Aufruhr brachte. Wer im fechezehnten Jahrbunbert ber Rirche fich nicht fügte, verlor fein burgerliches Dafein; mer beute nicht glaubt, bleibt vom Staate unbeläftigt. Möglich immerbin, baß bie Daffen noch burch bie fanatifde Robeit bes neugläubigen Clerus erbittert ober burch bie Ericheinung eines genialen altgläubigen Brieftere begeiftert werben. Religiofe Rampfe beburfen ber Beit. Der gefunde fittliche Rern ber Bewegung ift binter manchen gutmitbigen Selbittäufdungen ebenfo unverfennbar, wie ihr Zufammenhang mit bem Emporfteigen unferes Reiches, mit bem Erftarfen bes beutiden Gelbftgefühls Es bestätigt fich abermale Begel's tiefes Bort, bag jebe beilfame politifche Revolution zugleich einen religiöfen Charafter tragen muß.

Borberhand ist dem Staate nicht zuzumuthen, daß er Partei ergreise für eine neue kirchliche Richtung, deren Lebenskraft sich noch so wenig übersehen läßt. Dagegen bietet uns der Unwille, der die katholische Welt erfüllt, die unschätzbare Gelegenheit, endlich einmal zu brechen mit jener gedankenlosen preußischen Kirchenpolitik, welche dreiundzwanzig Jahre lang der römischen Kirche zugleich die Machtstellung einer bevorrechteten, mit politischen Functionen ausgestatteten

Benoffenicaft und bie ichrantenloje Ungebundenbeit eines Brivatvereins geftattet bat. Der Augenblick ift gefommen, bie Grengen awifden Staat und Rirche burch eine flare und freie Befetgebung feftguftellen. Schon merben bie alten Berrichaftsanfprüche ber Gregore und Innocenze wieber mit ichamlofer Dreiftigfeit verhindigt. 3m beutiden Reichstage erklärte ber Bifchof von Maing: wolle man bie Bralaten verhindern Rebellen zu werben gegen bie Staatsgefete, fo burfe ber Gefetgeber nicht felber ein Rebell fein gegen Gottes Gefete. Bas bamals Bielen nur als ein übereiltes Kraftwort eines Fanatifers galt, bas ift feitbem von allen Organen bes unfehlbaren Papftes be ftimmt und nachbaltig behauptet worben: Rom beansprucht bas Recht über bie verbindliche Rraft ber Staatsgefete zu entscheiben. Das gröfte politifche Ergebnif ber Reformation, bie Befreiung bes Staates von ber Bormunbichaft ber Kirche, wird wieber in Frage gestellt. Gine Rirche mit folden Unfprüchen fann unfer Staat nicht mehr wie bisber faft obne Aufficht, und in Babrbeit außerbalb bes Gefetes, fich bewegen laffen. Er foll nicht, wie ber allezeit bespotisch gefinnte vulgare Libe ralismus rath, mit brutalen Berboten einschreiten; Die Austreibung ber Jefuiten wurde ben Ultramontanen lebiglich bie erfehnte Marthrer frone ichenten. Doch er foll bie Rirche ibrer politischen Functionen entfleiben, burch bie obligatorifche Civilebe bas burgerliche Leben feiner Angehörigen bor pfäffischen Uebergriffen sicherstellen, bie ftrenge und gerechte Aufficht, Die feines Amtes ift, in allen, auch ben geiftlichen Schulen burchführen; ben einzelnen Bemeinten muß burch ungweiben tige Gefete ermöglicht werben, fich ohne Berluft bes Kirchengute von ber neugläubigen romifden Rirche ju trennen. Berfabrt ber Staat alfo, bann barf er gelaffen guichauen, wie bas neue Dogma fich bie Spite abbrechen wird an ben mobernen Machten ber Biffenicaft und Bollswirthicaft und - an ber einfachen Thatfache, bag in unjeren Tagen Niemand an jene Ungeheuerlichteit zu glauben vermag.

Rur ein freier Geift, durchdrungen von religiösem Ernst und philosophischer Bildung, kann den Uebergriffen der römischen Kirche erfolgreich entgegentreten; und nur eine von solchem Geiste beherrschte Berwaltung vermag unsere rathlos einherschwankende edangelische Kirche über eine verworrene Uebergangszeit seidlich hinvegzuführen. Die Landesfirchen unseres Protestantismus sind Kinder der politischen Zersplitterung: begreislich daher, daß in dem hergestellten Reiche der Ruf nach einer edangelischen Nationalstrebe sich erbebt. Doch leider bat eine jabr-

gebntelange Berbilbung in ber jungen Geiftlichfeit ben fiorrifden Ginn confessioneller Unbulbfamteit herangezogen. Biele biefer jungen Theologen fteben ber mobernen Gefittung, allen bie Beit bewegenben Bebanten fo fern, bag fie fich als Frembe fühlen in ihrer eigenen Bemeinte unt bochftens in außerorbentlichen Tagen, wie mabrent bes ffingften Rrieges, ben Weg zu ben Bergen ihrer Beerbe gu finben wiffen. Unter ben gebilbeten Beltlichen anbererfeits herricht vollenbete Bleichgiftigfeit gegen bogmatifche Fragen; in ben ftabtifden Daffen greift bie Unzucht communistischer Gottesläfterung verbeerend um fich. Bei folden grundtiefen Begenfaten ber Befinnung fteht eine Bereinigung ber Zweige bes Brotestantismus ichwerlich zu erwarten. Die Ablöfung ber evangelischen Rirche von ber Staatsgewalt wurde nur jur Bilbung fleiner fanatifcher Geften, jur Berftorung bes balbvollenbeten Berfes ber Union führen. Wie bie Dinge liegen, wird unfere evangelische Rirde bie Rrade ber fantesberrlichen Rirdengewalt in ben nächften Babren ichwerlich entbebren fonnen. Gbenbarum ericheint ber unfreie Sinn, ber im Berliner Cultusminifterium berricht, bochbebenflich obwohl fein Kundiger von einem Minifter allein die Lojung fo vieler noch gänzlich unreifer Fragen erwarten wirb.

Sollte ein Lefer verwundert fragen: Du bift ein rabifaler Unis tarier und boch jo beideiten in beinen liberalen Bunfchen? - fo erwibere ich: jener Rabifalismus und bieje Mäßigung verhalten fich ju einander wie 3med und Mittel. Ber ben Ginbeitsftaat und bie Selbitverwaltung ftarfer Provingen ale bie Staatsform ber Bufunft anfieht, ber muß Preugens monardifche und militarifche lleberlieferungen schonen. Allen Grofftaaten Europa's warb bie nationale Einheit geschaffen burch eine besonnene Staatsfunft, welche bie politifchen Rrafte eines Kernlandes in fefter Ordnung gufammenbielt. Rur wer fich auf confervative Dachte frutt, vermag eine Ginbeitsbewegung zu leiten. Wie bewunderungswürdig ericbeint biefer conferpative Bug in bem Grünber ber Ginbeit Italiens! Richt in bem Rampfe gegen bie Clericalen liegt Cavour's Große; benn bag Biemont bieje Freunde Defterreichs barnieberhalten muffe, fonnte auch ein mittelmäßiger Ropf begreifen. Aber nur ein gewaltiger Beift vermochte ben uralten republifanischen Erinnerungen biefes Bolfes, ben fühnen

What has professor strong and the strong and the strong and the

Bunschen jener tapseren hockverdienten Actionspartel, die dem jungen Staate die Hälfte seines Gebietes schenkte, so fest und stolz zu widersstehen. Nicht um eines Fingers Breite wich der Piencontese ab von seinen monarchischen Grundsätzen; nur einmal, in der römischen Frage, gab er den Radisalen nach — und beging seinen einzigen schweren Fehler. Nun vollends wir in dem altmonarchischen Deutschland haben nicht zu rechnen mit einer halbbesreundeten radisalen Partei. Die deutsche Demokratie war immer der Freund der Kleinstaaterei, freilich ohne es zu wissen, sie war und ist der Gegner des preußisch deutschen Staats. Allein bei den gemäßigten Parteien sand Preußens Krone Unterstützung, als sie den neuen deutschen Staat gründete.

Ber biefen grundtiefen Wegenfat bes beutiden und bes italienifder Barteilebens verftebt, ber begreift fofort, warum ber beutiche Staat eine festere monarchische Orbnung behaupten muß, als bas Konigreid Italien. Deben bem granbiofen Gebanten ber Ginbeit Deutschlant ericeint jebe andere politifche Soffnung als ein bescheibenes Werten Wenn fpatere Beidlechter bereinft jurudichauen auf bie großen Rampfe unferer Tage, fo werben fie une nicht fragen: was habt ibr gethan, um ben ober jenen Baragraphen bes Rotted : Belder'ichen Staatsleritons ju verwirklichen? - fie werben fragen: was thatet ibr, um ben alter Abel bes beutschen Befens wieber ju erweden aus bem Deib und bet Lüge, bem Bant und ber Buchtlofigfeit ber Rleinstaaterei? was thatt ibr, um bie Beicopfe einer ruchlofen Frembberichaft, bie beretten Beugen beutider Schanbe, bie napoleonischen Königsfronen einer feften nationalen Ordnung ju unterwerfen? Traurig genug , bag bas bitten Bort fich nicht verschweigen läßt; boch ba ein großer Theil unfeier Landsleute für ehrenhaft balt, ben Berth politischer Iveen nach barter Thalern abzuschäten, fo barf auch bie Frage nicht unterbrudt merten wann jemals in ber Geschichte eine große Revolution mit fo leichten Opfern, fo wohlfeil vollzogen warb wie bie Grunbung bes norbbeutiden Staats? Berlangen wir ju viel, wenn wir munichen, ber Libergliemus folle nach biefer beifpiellofen Bunft bes Bludes um bes Baterlanbet willen ein moralisches Opfer bringen und bie Erfüllung einiger Bieb lingemuniche fo lange vertagen, bis ber beutiche Staat vollenbet ifi?

Saufig folgt in ber Geschichte starter Umwälzungen auf eine Epoche voll genialer Entwürfe und beißer Leibenschaften eine ander ruhigere Zeit, welche, belehrt burch die Mißerfolge ber Vorgänger, obne bas Feuer ber Jugend, mit strengem Ernst vollendet, was ber erft

Anlauf nur balb erreichte. Bene nüchterne Convention, bie ben Dranier gum Throne berief, mar ber gliidliche Erbe bes langen Barlamente: erft ber talte Berftanb eines rechnenben Geichlechts ficherte bem englischen Bolle bie Guter verfaffungemäßiger Freibeit, welche bas Benie und bas Schwert ber großen Buritaner nicht auf bie Dauer ju mabren vermochte. Die fühnen Gate ber Unabbangigfeiteerflarung ber Bereinigten Staaten werben noch fernen Beiten erscheinen wie bie majestätische Inschrift über bem Gingangethore einer bemofratischen Epoche; boch in Babrbeit begründet wurde bie Republit bes Beftens erit burch jene beideibene Berfammlung von Bbilabelphia, beren trodene, gebeime Debatten ben Staatenbund in einen Bundesftaat verwandelten. Auch Italiens Geschide erfüllten fich erft, ale auf bie Schwarmer und Propheten ber prima riscossa ein Geschlecht von Staatsmännern gefelgt war, bas mit bem Begebenen gu rechnen wußte. Aebnlich wird einft bem Urtheile ber Rachwelt bie beutiche Bewegung von 1866 neben ber Revolution von 1848 erscheinen, und icon beute laft fich zuversichtlich fagen, bag bie Bertrage von Brag und Rifolsburg unferem Norben bie tuchtigfte Berfaffung gaben, welche in bem Gaotis ichen Gewirr bes beutiden Lebens vorberbant möglich mar. Bas bort verbanbelt marb, entiprach bem Geifte ber preugifden Gefdichte. Das Bebiet Breugens abzurunden und bann bem verftarften Staate bie Rübrerftelle in Deutschland zu übertragen - nach biefem zweifachen Biele haben alle Staatsmanner getrachtet, welche Breugens nationale Bolltif in großem Ginne verstanden : fo Friedrich, jo icon unter bem großen Aurfürften jener icharfblidenbe Graf Balbed.

Durch ben böhmischen Krieg ward die Abrundung des preußischen Gebietes mindestens so weit vollendet, daß der geographische Zusammenhang, den jede Großmacht sordern muß, nicht mehr vermist wurde. Die Erweiterung der Grenzen, noch im Jahre 1865 eine Lebensfrage für Preußen, war sortan nicht mehr unsere nächste und wichtigste Aufgade. Die Erwerbung der neuen Provinzen bedeutete weit mehr als eine Machtverstärfung; sie hat das Uebergewicht, das die unreisen socialen Verhältnisse der Colonien jenseits der Elbe allzulange behaupteten, endgiltig gebrochen, den bürgertichen Kräften der modernen Gesellschaft einen entscheidenden Einfluß in Preußen gegeben. Und dieser also verjüngte Staat besaß zugleich, des fremden Nebenbuhlers entledst, die Bundesgewalt im Norden.

Bene munterliche Geelenangft ber beutschen Staatsgelehrfamteit,

welche niemals bie Dinge beim rechten Namen nennt, und bie boltris nare Rechthaberei, bie bon ben alten foberaliftifchen 3bealen nicht laffen fann, qualten fich oft im Schweiße ihres Angefichts, um ben bunbesstaatliden Charafter bes norbbeutiden Bunbes zu erweisen. Ber bie lebenbigen Rrafte ber Berfaffungen bober ftellt als ihre Form, ber muß bas Wert bes erften norbbeutiden Reichstags ebenbarum loben, weil ein glüdlicher praftifder Tatt berausgefühlt bat, bak nur febr wenige bunbesftaatliche Gebanten fich auf unfere monardifche Belt anwenden laffen. Dem Staatsbau unferes Rorbens fehlte schlechthin Alles, was zum Befen eines Bunbesftaats gebort: bie icharfe Scheidung ber Bunbesgewalt von ben Gingelftaats behörben, bie Bleichheit aller Bunbesgenoffen und bie gleichmäßige Unterwerfung aller unter bie Bunbesgewalt. Die Bunbesgewalt war im Grunde Breugen felber. Gin Bille, ber Bille bes preugifden Staate, befeelte bas Bange und erreichte regelmäßig feine Abfichten, wenn auch zuweilen auf Umwegen, mit forgfamer Schonung bes Rartgefühls ber Bunbesgenoffen. Die Segemonie wiberfpricht bem Befen bes Bunbesftaats. Die Lebensfraft bes norbbeutichen Bunbes aber lag ausschließlich in feiner monardischen Leitung. Er war ber form nach ein nationaler Staatenbund mit einzelnen bundesftaatlichen Inftifutionen, bem Befen nach ein werbenber Ginbeitoftaaf. Geine Berfaffung verfolgte einen zweifachen Zwed. Gie follte bie Bevolferung von einundzwanzig Rleinstaaten nach und nach bereinzieben in bie Gemeinichaft ber Pflichten und Rechte, welche ber preugifche Staat feinen Burgern bot; fie gewährte ferner ein unschatbares Mittel, um bie Rrafte bes Wiberftanbes zu brechen, welche fich im Innern Breugens wie ber Rleinstaaten gegen jebe beilfame Reform ftraubten und burch bie Mittel ber Einzelverfassungen nicht zu überwinden maren.

Wohinaus biese Entwicklung führen mußte, bas lehrt ein Blid auf Preußens eigene Borzeit. Wer freien Sinnes, ohne bie landesübliche Berstimmung, in unsere Geschichte sich versenkt, ber entbedt in ihren seltsamen Irrgängen froh erstaunt bas stätige Walten eines unwandelbaren Gesehes. Nordbeutschland begann seit dem böhmischen Kriege genau denselben Entwickelungsgang zur Staatseinheit, den Preußen selbst im achtzehnten Jahrhundert vollendete. Was hielt ursprünglich die weithin versprengten Gebiete ber Hohenzostern zusammen? Lediglich das Fürstenhaus, das Heer, die auswärtige Politik. Selbst das gemeinsame Indigenat sehlte noch lange, die Berwaltung

blieb während bes achtzehnten Jahrhunderts in den Händen von Provinzialministern, welche nebenbei einzelne Geschäfte sür den gesammten Staat besorgten. Da bestimmte Friedrich II. in jener berühmten Instruction für das Generaldirectorium (1748), zu den disherigen Provinzial-Departements sollten zwei neue, den ganzen Staat umfassende hinzutreten, ein Departement sür Posts, Commerciens und Manusacturssachen, ein zweites sür Magazins, Proviants, Marschs, Einquartirungss und Servissachen. Modern gesprochen, ein Handelsministerium und ein Kriegsministerium sam zu der längst vorhandenen einsheitlichen Leitung der auswärtigen Angelegenheiten hinzu, und an diese unscheinderen Anfänge hat sich die sestgeschlossene Berwaltung des preußischen Einheitsstaates nach und nach angegliedert. War es Leichtssinn zu hoffen, der nordbeutsche Einheitsstaat, der setzt aus denselben drei Wurzeln heraus emporstieg, werde in einer freieren, rascher lebenden Epoche noch ungleich schneller zu einem mächtigen Baume heranwachsen?

Das Kleinob ber norbbeutiden Berfaffung war ihr neunzehnter Urtifel, ber ben Oberfelbheren bevollmächtigte, über unbotmäßige Bunbesgenoffen bie Execution zu verhängen. Nachbem alfo bie Boraussetzung ber ftaatlichen Gemeinschaft, ber Beborjam, gesichert mar, formten bie verbunbeten Rleinfürften obne Schaben jene ehrenvolle Stellung einnehmen, welche ber Rang und bie Trabitionen bes beutiden Fürftenthums verlangen. Bunbesrath und Reichstag bilbeten aufammen eine febr eigenthumliche Form bes Zweitammerinftems, wie George Brancroft treffent bemerft bat. In ihnen verforperten fich bie politischen Krafte, welche porberband in unserem Rorben noch bie machtigften waren - bie Donaftien und bie Nation - und weil beibe Korper reale Machte vertraten, barum mar gwijden ihnen eine Berftanbigung möglich. Die Bunbesverfaffung befaß ben Borgug großer rechtlicher Sicherheit; auf einem Bertrage beruhent fette fie ber Willfür faft unüberfteigliche Schranten. Gie trug ferner in fich bie Bemahr bes Bachethume; feit Sahrhunderten jum erften male befaß ber beutide Bejammtftaat ein Grundgefet, bas fich nicht felber ausichlog von bem ewigen Werben ber Beschichte, bas feine eigene Fortbilbung geftattete und erleichterte. Und ju unferem Seile fonnte biefe rechtliche Möglichfeit ber Berfaffungeanberung gar nicht unbenutt bleiben; bie Krone Breugen und ber Reichstag murten burch ibr eigenstes Intereffe getrieben, Die Buntesgewalt zu verftarten. Rur burd eine raftlos thatige Befetgebung tonnte Preugen bas fiefe grollenbe Migtrauen, bas bie fleinen Sofe allefammt bem Bimbe entgegenbrachten, überwinden. 3a mit einigem Rechte lagt fich fagen, baß gerabe bas verwidelte Triebwerf ber Bunbesverfaffung ibre Thatigleit beschleunigt bat. Wie eine Rugel auf icarfer Rante well rollen, bod nicht fteben tann, fo vermochte biefer Bund nur burd enige Bewegung fich im Gleichgewichte zu erhalten. Bene unenbliche Mannichfaltigfeit ber Intereffen, bie einft ben Bunbestag ju obnmadtiger Trägheit verbammte, zwang bem norbbeutiden Bunbe, ber nicht ruben fonnte, eine fühne und rüdfichtslofe Reformpolitif auf. Als bas Gewerbegeset bem Bunbeerathe vorlag, ba begunftigte fast jebt Bunbesftaat einzelne Beidranfungen bes Bewerbebetriebs, aber jeber wünschte etwas Anberes. Go frant man vor ber Babl, entweber gut nichte zu befchließen ober bie volle Freiheit zu gewähren. Bubem munt burch bie verwidelten Berhandlungen bes Bunbesrathe bas preußijde Beamtenthum manchen freieren, unbefangeneren Unichauungen quain lid; jener beidranfte preußifde Bartifularismus, ber nach bem Zan ben Dimit fid behaglich ausredte, mar feit ber Grundung bes netbeutiden Bunbes, wie bas Schidfal bes Grafen Lippe lebrt, nicht met im Stante Breugen zu regieren.

Go mannichfache Gunft ber Umftante warb benn auch ten ber Buntesgewalt gewandt benutt. In allen Beichluffen tel Bunteerathe, bis berab zu ber Bahl ber Perfonen, bie er fit feine Memter ernannte - befundete fich ein frifder und freier Bug, ber über verrottete Borurtheile fed binwegfubr. Dieje icheinber jo ichwerfällige Beborbe bewährte fich trefflich. Gie befaß, Danf bit Macht bes führenben Staate, bie Rraft einer ftarfen Regierung. Gir vereinigte in fich bie Spiten bes norbbeutschen Beamtenthums, bilben einen Staaterath, ber bie mannichfachften Erfahrungen austaufden. bie Befete ungleich forgfältiger vorbereiten tonnte ale ein Dinifterium vermag. Sie biente enblich zugleich ale Dberhaus, ale ein magigentet Wegengewicht neben ber Bolfsvertretung. Dit vollem Rechte ging bie Bunbesgewalt junachft barauf aus, bie Schranfen bes freien Ber tehre binwegguräumen. Dur eine folde Bolitit, bie von rabitalen Bbantaften bes Materialismus geziehen murbe, tonnte bie Maffe bes Belle mit vaterlandischem Sinne erfüllen; erft wenn ber fleine Dann por Rechtswegen überall auf beutschem Boben fich eine Seimath grunten barf, bann erft ift ibm Deutschland mehr ale ein tonenbes Bert.

Mjo wuche aus berb gefunden Anfängen eine lebendige nationale Gemeinicaft beran; aber biefe Entwicklung führte nicht zu einem bauerhaften Bunbesftaate. Mogen immerbin bie Foberaliften berfichern, bie Beriplitterung ber Bolfer fei bie Regel, bie Ginbeit bie Ausnahme - bie Beidichte fpottet bes Thoren, ber ihre Lebren nicht verfteben will, fie bat mit unwandelbarer Siderbeit alle großen Culturvölfer Europa's bem Einheitsstaate entgegengeführt, und auch bei uns, bie wir erft bor wenigen Jahren bas 3och einer fremben Macht von unferem Raden ichuttelten, tritt fofort biefer unitarifche Bug in bandgreiflicher Rlarbeit berbor. Bie viele madere Manner bofften noch im Frühjahr 1867, ber Bunbesrath werbe fich erweitern zu einem romifchen Senate, einer berrichenben norbbentiden Staatsgewalt, ber breufische Panbtag folle gerichlagen, bas fefte Gefüge bes preugifden Staates aufgelodert und jete feiner Provingen wie Beimar und Dedlenburg unmittelbar ber Bunbesgewalt untergeordnet werben. Bewiß, biefes Beges mußten wir geben, wenn bas wirfliche Deutschland bem Traumbilbe ber Foberaliften entiprache, wenn jener breußische "Stamm" existirte, ber fich wie ber weimarische einer imaginaren Centralgewalt unterwerfen fonnte. Doch wie bat fich ber Berlauf ber Thatfachen gestaltet? Die Berfchmelgung ber neuen Provingen Breugens mit ben alten ichritt langfam boch unaufhaltjam vorwärte, und für bie nächfte Bufunft mar ber preußische Lanbtag offenbar ebenso wichtig wie ber Reichstag. Dem Reichstage mar bie glanzenbere und leichtere Aufgabe jugefallen. Er batte mit ben fraftigften Zweigen bes preuflichen Staatswejens zu ichaffen; über bie Fragen, bie ihn beidaftigten, beftant unter ber Debrheit unferer politischen Manner eine leiblide Uebereinstimmung. 3bn bob bie Bollegunft und ber Reig bes allgemeinen Stimmrechts, er war nicht burch alten Groll mit ber Regierung verfeindet, nicht burch ein Berrenbaus gelähmt. Aber fobalt feine organisatorischen Arbeiten zu einem gewiffen Abidluffe gelangten, mußte feine Birtfamfeit an Bebeutung verlieren. Die Angelegenheiten bes Beerwefens, bes Auswärtigen, ber Sanbelepolitit, bie vor fein Forum geboren, geftatten einem Barlamente nur in feltenen bebeutenben Mugenbliden eine ftarte Ginwirfung. Das tagliche Brob ber norbbeutiden Politif murbe in bem preugischen ganbtage gebaden. Sier hanbelte es fich um bie ichmachften Geiten unferes Staatelebens, bie ber beilenben Saut bedurften. Bon ber Bollenbung

ber Berwaltungereform, bie bier entschieben werben follte, bing ber raiche Fortgang ber Einigung ber Nation wesentlich ab.

Babrent alfo ber preugifche Staat meber gewillt noch berechtigt mar, ganglich in bem norbbeutichen Bunbe aufzugeben, entwidelten fic in ben Rleinstaaten bes Norbens mit unbeimlicher Schnelligfeit frant bafte Buftante, welche mabrlich nicht barauf binbeuteten, bag ber Bund biefen verfommenen Gemeinwejen frifche Lebensfraft ichenten witte Es fint nun fünfzig Jahre, feit ber milbe Schleiermacher ichrieb: 3 mehr ber Berfebr gunimmt, befto überwiegenber werben bie aufenn Berbattniffe und ein fleiner Staat wird Unfim. Das tritt in ten fleinen Miniaturstaaten Deutschlands recht bervor, bie nur eine un geheure Rechtlichfeit bei ben vielen Collifionen icont." Seitbem batte jener Unfinn ber Rleinstaaterei fich bis jum bochften Grabe bes Aber wites gefteigert, und weil bie fleinen Sofe bies im Stillen felber fibl ten, barum fonnte bie fittliche Grundlage bes bunbifden Lebens, bir eibgenöffijde Rechtsfinn, im norbbeutiden Bunbe nicht gebeiben. Solder Rechtsfinn lebte allerbings in ber Krone Preugen. Sie batt mit ber Leitung bee norbbeutiden Beeres und ber ausmartigen In gelegenheiten im Wefentlichen erreicht, mas ihr unentbebrlich mar, fit wurde burch zwingende Grunde ber Reblichfeit und ber Rlugbeit genothigt, ihr eigenes Bert, ben Bunbesvertrag, gemiffenhaft ju achten. fie befolgte mit Recht ben Grunbfat, über alle enticheibenten Schine ber norbbeutiden Bolitif fich guvor mit bem machtigften Buntesgenoffen. mit Sachsen zu verständigen. Auch bas Bolt in Preugen begte, obgleid bort Riemand mehr an bie Lebensfraft ber Rieinftaaten glaubte, bed feineswege ben Bunich, bie barte Arbeit ber Bermaltungereform burd neue Eroberungen noch mehr zu erschweren. Und bennoch vermochten bie fleinen Sofe ber Rrone Breugen niemals jenes ruchaltlofe Ber trauen zu erweifen, beffen ein Bund nicht entrathen tann. Furcht imt Migtrauen blieben bie berricbenben Empfindungen ber fleinen Donaftien; fie gitterten allejammt ber jenem unabanterlichen Raturgeiet. bas einft Spinoza, hinblidenb auf bie verwandten Buftanbe ber nieber lanbifden Union, gufammenfaßte in ben ebernen Borten; mer bie Gleichheit forbert zwijden ben Ungleichen, ber forbert ben Biberium! Beber bie achtungsvolle Gute ber preugifden Krone, noch bie Gleichgiltigfeit bes preugifden Bolfe vermochte bie Stimme bes eigenen Be miffens zu beschwichtigen, bie ben fleinen Sofen fagte, baf fie ber Ro tion nichts mehr feien noch fein fonnten. Gelbft bie alleruntertbanigfte

Sophistit durfte nicht mehr behaupten, daß auch nur der größte dieser Höfe, der Dresdener, eine unentbehrliche Pflegstätte deutscher Bildung sei. Das bescheidene Mäcenatenthum, das an einzelnen Hösen noch gedeiht, kann auch von einem hohen Abel ohne Souveränität geübt werden; in allem Uebrigen sind die kleinen Dynastien für die modernen Lebenszwecke der Nation vollkommen überflüssig. Was ihr Dasein sichert, ist allein die Macht der Trägheit und jene von Schleiermacher geschilderte "ungeheure Rechtlichkeit" der Deutschen.

Derweil man bie eigne Richtigfeit fühlte, tonnte man fich boch bes maklofen Obnaftenbunfels nicht entschlagen, ben bie entsittlichenbe Schule ber rheinbundifden Souveranitat groß gezogen batte. Dan gebachte wehmuthig ber iconen Tage, ba ein benticher Rleinftaat guweilen noch bie Augen Europa's auf fich lenten fonnte, ba bas beilige Erzbaus fo fanft, fo bieber, fo liebevoll mit feinen Bafallen verfebrte, und bie 3bee bes Baterlanbes in behaglicher Ferne, in einem Rebel von Bbrafen verschwamm. Man begte bas begludente Bewuftfein, baß Breugen felber ben fleinen Staaten eine Burgichaft ihres Beftanbes gegeben, und fühlte fich tief beleibigt, wenn ber nimmerfatte Bund, taub für bie garten Befühle ber engeren Baterlandsliebe, feine Competeng beharrlich ausbehnte. Der verfommene Sofabel bestärfte, wie billig, feinen gnäbigen herrn in folder Meinung; ber bergogliche Sofmaricall erwartete bann am ficherften ein milbes Lächeln Gereniffimt, wenn er eine pitante Schmutgeschichte über ben großen Unbolb von Bargin zu erfinden mußte. Roch ift unvergeffen, mit welchen grimmigen Empfindungen bie Debrgabt ber fleinen Sofe an bem Rampfe für Breugen Theil nahm. Wie man über jene Tage bachte, bas erbellt aus bem ichmerglichen Ausruf eines wohlmeinenben Pringen: "wie icabe, bag wir bamale nicht auf Breugene Geite ftanben : bann batten wir une auch vergrößert!" - Die fleinen Dynaftien fuchten eine nach ber anbern burch Bertrage mit ben ergebenen ganbtagen ibre Rufunft ficherzustellen, ben größten Theil bes Lanbesvermögens in Die Sanbe bes Fürftenhaufes ju bringen. Doch aus folder Borforge für ben Fall ber Noth folgte mit nichten ber Entidluß, bas Rothwendige ju thun. Der beschränfte Unterthanenverftand fragt verwundert, welchen fittlichen Benug bie braunschweigische Bergogefrone ihrem Trager beute noch gewähren tonne ; nach ber Meinung ber Donaftien felber mußte biefer Benug boch febr groß fein. Die fleinen Bofe, wenige ausgenommen, waren entichloffen, ihre Lanbesbobeit mit außerfter Sartnadigfeit gu

behaupten. Dem Bunte gegenüber thaten fie nur, was fie nicht laffen, und ließen nur, was fic nicht thun burften; fie vernahmen befrierigt, daß ihr ferviles Beamtenthum die Bundesgesetze im engherzigften Sinne auslegte, und blieben nach wie vor tem Gottesgerichte von 1866 bis in's Mart erfüllt von jener althergebrachten bonaftischen Gesinnung, die ben Glanz tes eigenen Sauses als der Güter höchstes betrachtet.

Der Bestand tes Bunbes wurde burch biefe lächerliche Belief nicht gefährtet; um jo ernsthafter erschien ihre verbilbenbe Ructwirfung auf ben Beift ber fleinen Boltden. Bett erft überfaben wir gan; welcher ichmutige Gigennut in bem Stillleben ber Rleinstagterei auf gewachsen, und wie riefengroß bier bie alte beutsche Erbfunde emporgemuchert mar - iener unberechenbare Gigenfinn, ber noch am Simmels thore fich weigert, bem beiligen Betrus zu folgen, weil ibm bas Geficht bes Upoftels nicht gefällt. Die wenigen Manner, welche im Reichtig bie großen Verhältnisse bes wirklichen Staatslebens fennen lermen vermochten babeim felten, bie Geranten ter Menichen von ben Ente nissen ber Betterschaft binwegzulenken. Richt häufig machte ein energiider Mann aus ben bobern Ständen ber Aleinstaaten von ben Rechte bes northeutiden Bundes Gebraud, um fich in Breußen einen größem Wirfungefreis ju gründen; öfter manberten rubrige Speculanten aus Preugen ein, boch Jahre mußten noch vergeben, bis bie politifcen Folgen ber Freizugigkeit fich zeigen und bis bas junge Geschlecht, tat im norrbeutschen Beere mit ben Breen einer neuen Zeit vertraut mutte Einfluß gewinnen tonnte auf die Leitung ber Aleinstaaten. Die Brent ber Kleinstaaten - bie Sansestädte ausgenommen - zeigte fich in Durchschnitt noch ebenso fleinlich und gedankenles wie vor bem tem iden Ariege. Die einzige 3bee ber nationalen Bolitif, welche tu Massen in tiesem verkommenen Aleinleben noch mit einer gemisser ichläferigen Leibenschaft zu erfüllen vermochte, mar bie Rlage über tie Kosten tes Deeres unt die Meinung, daß man von Breuken übervortheilt werte - eine Borstellung, welche, wie thöricht immer, tet burd bie Bundesverfassung selber genährt wurde, benn so lange ta Qualismus bes preußischen und bes nordbeutschen Bubgets bestant. blieben ber Selbstsucht und bem Neibe Thur und Thor geöffnet.

Die Sofe — und bies zeigt abermals, baß biese Gemeinweim nicht mehr Staaten sind, nicht mehr im Stande sind, sich zu ber Sofe bes politischen Denkens zu erheben — bie Sofe nährten solche social Selbstsucht burch offene ober verstedte Andeutungen. Wie ber arme

Gunber bor bem letten Bange fich noch an einem Sonfermabl erlabt, fo beluftigte fich ber beutiche Kleinftaat am Abend feines Lebens burch allerhand unreife liberale Mobetborbeiten, bie ein ernfthafter Staat fich verfagen muß. Lebensfraft ober gar Angiebungefraft gewann ber Rleinstaat baburd freilich nicht - benn wer batte wünschen follen ein Dberfachje zu fein, blos weil er in biefem aufgeflarten Ronigreiche bie Bewigheit hatte, niemals gefopft zu werben? Aber biefe findische Befehmacherei, Die jeber Tageslaune baltlos folgte, verftärfte ben Bartifularismus, ben bunfelhaften Daß gegen Breugen, und wirfte bethorenb auf bas preußische Barteileben binüber. Um wiberwärtigften natürlich ericbienen alle biefe Gunten in bem größten ber Rleinftaaten. Die fächfische Regierung ichwantte gwischen Breugenhaß und Bunbestreue, amifden reaftionaren Reigungen und libergliffrenber Bollsichmeichelei: in bem Canbtage aber vermochte ber Batriotismus und ber politische Berftand wenig auszurichten gegen bas traurige Banbuig ferviler und remagogischer Rrafte. Gener Beidlug ber fachlischen Rammer, welcher bie Abrüftung verlangte ausbrudlich obne Rudficht auf Deutschlands Siderheit, wird bereinft einem freieren Beidlechte als ein monumentaler Beweis bafür ericheinen, wie meifterhaft bas beutiche Rleinfürftenthum verftanden bat, bas vaterlandifche Scham- und Ebrgefühl bie auf bie lette Spur ju gerftoren. Bu folden fittlichen Leiben gefellte fich noch bie materielle Roth: es bleibt umnöglich, jugleich bie großen Musgaben eines wirklichen Staates und ben toffipieligen Alittertant ber Rleinstaaterei ju ertragen. Den meiften Rleinstaaten bes Rorbens etwa Sachien, Olbenburg, Braunichweig und bie Sanfeftabte abgerechnet - nahte mit ichnellen Schritten ber Banfrott. Die Geltverlegenheit begann fogar ber Gebuld biefer ergebenen Bevolferung unleiblich zu werben, fie rief bereits in ben nationen beiber Linien bes Saufes Reuß eine bebenfliche Berftimmung hervor und fie brobte noch au fteigen, fobald ber Bund ber rauberijden Bariergeldwirthicaft ber Aleinstaaten feste Schranfen fette.

Angesichts so ungesunder Zustände mußte früher oder später selbst die ungeheure Rechtlichkeit der Deutschen sich erinnern, daß jeder Staat bas Recht der Expropriation anwendet gegen die wohlerworbenen Privatrechte, welche mit den Interessen des öffentlichen Berkehrs sich nicht vertragen. Mit ungleich besserem Rechte darf eine Nation versebte politische Gewalten beseitigen, die ihr die Sittlichkeit, die Ordnung ihres Daseins stören. Aber so klar dies Necht der Deutschen, ebenso

aweifellos ift leiber, bag unfer Bolf immer verftanben bat, widerfinnige Berbaltniffe unbegreiflich lange ju ertragen. Geit bie Mebiatifirung ber fleinen Kronen anfing, eine praftische Frage zu werben, traten auch ibre ungebeuren Schwierigkeiten beutlich bervor. Gin Stoß von unten war bei ber Gleichgiltigfeit ber Maffen nicht zu erwarten, er war nicht einmal zu munichen, ba folde Bewegungen auf beutidem Boben gemeinbin zu blindem garm ober zur Anarchie führen. Freiwillige Abtretung ber Lanbeshobeit burd Bertrag ftant in ben nachften Jahren ebenso wenig zu hoffen, zumal ba Preugen feinen Schritt nach biefer Richtung thun burfte. Gine gewaltsame Entibronung burch Breugen mare vollenbe ein thörichter Frevel gewefen, nur gur rechtfertigen, wenn bie Bunbesgenoffen verratherifden Berfehr mit bem Auslande unterbielten - ein Fall, ben ber Ernft ber Bunbesverfassung Gott fei Dant faft unmöglich machte. In folder Lage mußte bie nationale Bolitif auf fanguinifche Soffnungen verzichten, fie mußte fich begnügen, Die Landes bobeit ber fleinen Kronen nach und nach unschäblich und endlich unbaltbar zu machen. ... werten be wiede die finge son alemaren werte

Noch weit trauriger ericbien bie Lage bes Gubens, fie gwang ben ernften Beobachter zum Beffimismus. Dhne jene berrlichen ganbe, bie fich einft fo gern "bas Reich" nannten, blieb ber beutiche Staat ein Rumpf; nur aus ber Berichmelgung norbbeuticher Thatfraft mit ber leichteren und weicheren Urt bes Gubens machft bie Berrlichfeit bes beutiden Bolfsthums empor. Aber wie weit ift ber Guben beute faft auf allen Gebieten bes Schaffens binter ber jungeren Gultur bes Der bene jurudgeblieben! Bon ben bervorragenben Ramen unferer geiftigen Arbeit gebort weitaus ber größte Theil bem Morben an; Gubbeutid land mare nicht im Stande, feine feche Bochichulen burch feine eigenen Rrafte murbig gu erhalten. Und mas bat bie Bolfswirthichaft ben Baiern und Schwaben bem Sanbel von Samburg und Leipzig, bem Gewerbfleiß von Berlin und Rheinland-Beftphalen an Die Geite gu ftellen? Ueber die politische Entwidelung bes Gubens bat Graf Bismard ein vielgescholtenes Wort gesprochen, bas, bis auf einen ffeinen dronologischen Brithum, Die volle Babrbeit fagt. | Richt feit ber Bull revolution, wie ber Bunbesfangler meinte, wohl aber feit bem 3abre 1848 bat ber Liberalismus bes Norbens ben Guben überflügelt; bas Frantfurter Barlament war ber lette bebeutenbe Erfolg fubbeutidet Bolitif. Man werfe nur einen Blid auf ben Durchichnitt jener fub beutschen Breffe, bie bor einem Menschenalter noch ber Breffe bes Norvens imenblich überlegen war: welche Leere, welche Gebankenarmuth und vor allem, welch' ein Mangel an sittlicher Bildung — eine Roheit, die sich im Norden kaum bei einzelnen Organen der extremen Parteien wiedersindet. Und weil die Süddeutschen insgeheim sühlten, daß der Norden in einem größeren Zuge des Lebens sich dewegte, darum pflegten sie mit unermüdlichem Selbstlob die Tugenden der heimischen Art zu preisen, während der Norddeutsche den Eifer seiner Selbstlitt leicht die zur Tadelsucht treibt. Wie noch kein süddeutscher Hof sich entschlossen, so war auch dem Bolke noch unvergessen, daß fast auf allen Schlachtselbern der zwei letzen Jahrhunderte der Süden gegen den Norden socht. Am Ende lief der Zwist darauf hinaus, daß die Süddeutschen den Norden nicht kennen, ja zumeist nicht kennen wollen; wie viele gebildete Männer im Süden halten der Mühe werth, die verschrieven deutsche Lauptstadt einmal mit eignen Augen zu betrachten?

Begen eine folche Belt bon Borurtbeilen und alten unfeligen Erinnerungen und zugleich gegen ben ichanblich migbrauchten firchlichen Sinn ber tatholifden Bauericaft angutampfen, mar eine gewaltige Mufgabe, ber bie muthige nationale Minberbeit im Guben feineswege gewachsen icien. Bon ber mächtigen nationalen Bewegung ber jungften zwei Jahrzebnte marb bie Daffe bes fübbeutiden Bolles nur leife berührt; bas große Baterland ju baffen, ben Fremben ju Silfe ju rufen wiber ben Landsmann, galt bier noch nicht für eine Schande. Gewiß waren bie Staaten bes Gubens burch bie Boll- und Schuppertrage fefter mit bem Norben verbunden als weiland burch ben leeren Schein bes beutschen Bundesrechts. Aber Trennung und Berbindung find relative Begriffe. Je fefter ber Rorben fich gufammenichloft, um fo weiter ichien bie Rluft, bie ibn von bem Guben ichieb; bas Gefühl ber Trenmung ging bereits in bas Bolfsbewußtsein über. Je bober im Norben burch ben Segen ber nationalen Arbeit bie politifche Bilbung und ber Ernft vaterlanbifder Gefinnung ftieg, um fo tiefer fant Beibes im Guben burch bie Armfeligfeit bes fleinstaatlichen Rammerlebens. Das Bollparlament tonnte für bie nationale Erziehung bes Gubens nichts leiften. Eine Berfammlung, bie nicht einmal eine moralische Berantwortlichleit trug, die nur einzelne Einnahmen zu bewilligen batte, obne bie Pflicht für bie Ausgaben eines Staates ju forgen, eine folde Berfammlung, Die überbies nur mabrent furger Bochen ju ihren tednischen Berathungen zusammentrat, verfiel nothwendig

jener Bolitit, welche bem großen Saufen als höchfter Freifinn gilt: fie ubte bie bequeme Runft, allezeit Rein gu fagen.

Die froben Soffnungen, welche fich einft an Die Berufung bes Rollparlamente fnüpften, maren geicheitert burd Goulb und Abficht ber Gubbeutiden. Geit ben Rollparlamenterablen von 1868 ftanb bie Thatfache feft, bag bie Debrheit ber Cabinette wie ber Bevollerung bes Gubens in ihrem viertebalbitaatliden Durcheinanber ungefiert m perbarren manichte. Der Guben wollte bie Mainlinie, nur bebielt er fich nach beutider Beije bas Recht barüber gu ichalten por. Der Ber tifularismus in ber Gidenbeimer Baffe batte uns an bas Unbegreifliche gewöhnt; wir faben faum noch, wie viel finnlofe Unbilligfeit in ben Berbanblungen ber fübbeutiden Kammern über bie Rollvertrage fich offenbarte. Dieje Bereinbarungen, recht eigentlich Lowenvertrage ju Gunften bes Gubens, galten alles Ernftes als ein nicht ju fier ichreitenbes Bugeftanbnig an ben ewig beifdenben Norben. Dag bie Gemeinschaft bes Erwerbes auch bie Gemeinschaft ber Baffen bebinge, ericbien machtigen, weitverzweigten Barteien als eine unmögliche Bu muthung. Der Bollverein war ber Auflösung nabe, weil Breugen ibn bie von ben Gubbeutichen feit Jabrgebnten geforberte parlamentarifet Spige gegeben batte! - Und bei biefer Befinnung, Die fich feiten nur verbittert hatte, follte ber Norben moralische Eroberungen machen? Sinter ber Lebre von ben moralifden Eroberungen verbarg fich ren jeher neben einiger Bahrheit febr viel Thatenichen und febr bill lleberschätzung ber Macht bes Urtheils; boch gegenüber einer Sffent lichen Meinung, bie gar nicht überzeugt werben wollte, erichten fie idlechthin thoricht. Mochte fich ber norbbeutiche Bund nach ameritanifdem ober ruffifdem Mufter ober auf gut preugifch ausbilben bie Stimmung im Guben ließ fich baburch nicht anbern. Die Anflogen ber Schwaben gegen bas norbifche Zwing-Urt waren lebiglich Ber manbe, bie faum wiberlegt, alsbald mit anberen vertaufcht murben. Die Debrheit ber Gubbeutichen tonnte ben Entichluß nicht finben, tief eingewurzelte gemuthliche Abneigungen zu befiegen, und befan bed nicht ben Muth, folden Partifularismus ehrlich einzugesteben.

Und welches waren die Staaten, die diese zerfahrene, in die Irre schweisende Bolksstimmung beherrschen sollten? Die Königsthrone von Baiern und Württemberg wurden von Napoleon errichtet zu dem ausgesprochenen Zwecke, damit die nationale Einheit, wofür ihm Dentschland nur zu reif schien, unmöglich werde. Und diese Schöpfungen

feines Tobfeindes follte ein großes Bolt mit ehrfurchtsvoller Schen bebuten? Sollte bas Gefet nationaler Ehre und Rechtichaffenbeit, bas überall in Europa bie Staatsgebilbe bes fremben Zwingherrn vernichtet bat, follte jenes Gefet, bas bie Frangofen gwang, bie bon bem Fremben beschütten Bourbonen ju vertreiben, für alle Bolfer gelten, nur nicht für bie Deutschen? Und was hatten biefe Staaten geleis ftet, um bie Schuld ihres Dafeins ju fuhnen? Das Saus Bittelsbach itanb breibunbert Jahre lang mit beispiellofer Ausbauer regelmäßig auf ber Seite ber Feinde Deutschlands, bat imferen Glauben burch romifdes, unferen Staat burch frambfifdes Unwefen unvergeklich geschäbigt; fein Königreich aber war geblieben, was es von Unfang mar, eine lebensunfabige politifche Digbilbung, recht eigentlich ein Zwerg mit einem Baffertopfe. Ein fünfzigiabriges Zusammenleben unter einer nicht unverftanbigen Berfaffung batte bie Stammesabneigungen ber Baiern und Bfalger, Franten und Schwaben feinesmege gemilbert; nur im Beamtenthum wurde bas feinere und freiere Befen ber Schwaben und Franken burch bie altbajuvarifde Robeit beberricht und verbilbet. Sogar bas fleine Baben verftand ungleich beffer bie Gegenfage ber Lanbichaften zu verfohnen. Und biefer gang imnatürliche, gang unproduftive Staat, in bem bie Berjon bes Ronigs jebergeit bie bewegende Rraft mar, ftanb jest unter einem Gurften, bem bas Regieren wenig Freude ichaffte; er ward bin und ber geschleubert gwijchen zwei gleich ftarten, grimmig verfeindeten Barteien!

Noch weit häßlicher erschien ber Berwesungsproces ber Kleinstasterei in Württemberg. Selbst die kernhafte Tüchtigkeit der Schwaben, davon die tapfere Haltung der nationalen Partei noch immer Zeugniß gab, mußte zulett verwüstet und entsittlicht werden unter einer zweideutigen, ränkesüchtigen Regierung, unter dem Terrorismus eines Demagogenthums, das in monarchischen Staaten nirgends seines Gleichen sand. In Baden hatte freilich eine patriotische Regierung dafür gesorgt, daß der Staat seine militärischen Pflichten für das Baterland erfüllte; auch hegte die Mehrzahl des gebildeten Bürgersthums wirklichliche zu dem heimischen Staate undzugleich den redlichen Bunsch, in den nordbeutschen Bund ausgenommen zu werden. Doch auch dieses Staates Zunst war keineswegs gesichert. Der Liberalismus, unbeschäftigt wie er war in der Enge seines Kleinlebens, versiel alltäglich auf neue begehrliche Wünsche; die Regierung gewährte das Mögliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte doch niemals sest auf den Beistand der ewig Wünschliche und konnte den den Beistand der ewig Wünschliche und konnte den den Beistand der ewig Wünschliche und konnte den den Beistand der Regierung den Keinesmaß der Gestellung der Regierung den Keinesmaß der Gestellung der Beistand der Regierung den Keinesmaß der Gestellung der Beistand der Beistand der Gestellung der Gestellung der Beistand der Beistand der Gestellung der Gei

schenben rechnen; bazwischen hinein spielte die vielgeschäftige Sitelseit unzähliger kleiner Kirchthurmsgrößen, und unter ber Erbe wühlte seit Jahren mit gewissenlosem Sifer die ultramontane Partei.

So lagen bie Dinge im Frühjahr 1870. Der norbbeutiche Bund in mächtigem Muffteigen, in fo ftolger Giderbeit, baf Bolen und Danen, Belfen und Socialiften fast ungeftort ibr Befen treiben und burch ibr lärmenbes Gefchrei bas Urtheil bes Auslandes verwirren burften. Der Segen feiner Gefete warb bem Bunbe täglich neue Unbanger unter ben gebilbeten Rlaffen; bod freilich in Sadfen und ben neuen preugiichen Brovingen lebte noch eine Fille unverwundenen Grolles. Jene freudige innere Buftimmung ber Regierten, beren jeber gefunde Staat bebarf, war bem neuen Gemeinwefen erft balb gewonnen. Dazu im Guben bas caotifche Gewirr ber Barteiung. Blieb ber Friebe geficbert, fo mußte Breugen bie Stunde ber Abrechnung vertagen, bis mit bem Jahre 1877 bie Bollvertrage abliefen, und immifchen die Bundesperfassung also fraftigen, baß fie ftart und weit genug murbe bie miberfpanftigen fubbentiden Genoffen aufzunehmen. Aber mobinaus follte ber mufte Barteitampf im Guben, noch fieben Jahre fich felber überlaffen, endlich führen? Schamlofer immer warb von ben bairifden Ultramontanen, ben schwäbischen Rabifalen ber Bund mit Frankreid, ber Baterlanbsverrath geprebigt. Mit machfenber Sorge fragten bie fübbeutschen Batrioten : "Rann die Zeit nicht tommen, ba abermals von ben ichwäbischen Bergen ber Silferuf ertont nach bem alten Friedensbringer, nach ber Krone Preugen und ihrem Beere? Die beutsche Befdichte liebt ben Sumor. Sie bat jenen Belfentonig, ber ben Nationalverein einen Schluderverein nannte, verurtheilt von Breugen verschludt zu werben; follte fie nicht auch jene fdmäbischen Demagogen, bie bet jebem vernünftigen Gebanken ber nationalen Bolitif über Berprenßung fcbreien, bereinft beim Worte nehmen und bas fchmäbische Grutli in eine preußische Proving verwandeln?"

Da sendete uns ein gnadenreiches Geschick den französischen Krieg-Und wahrlich, nur ein so ungeheures Ereigniß, nur eine Gewaltthat so roh und frech, daß sie auch das trägste Gewissen erwecken mußte, dermochte den Süden zurückzuführen zu dem großen Baterlande. Wer sene unvergeßlichen Tage nicht südlich des Maines verledt hat, kann sich keine Borstellung machen den der grundtiesen, wunderbaren Umstimmung der Gemüther. Alles was deutsch war in Baiern und Schwaben subelte auf; die Particularisten, soeben noch die Herren im Lande, verstummten erichredt vor biefer einmuthigen, unwiderfteblichen Bolfberbebung. Die bairifche Sauptftabt, bieber verrufen ale ber Sort ber Breugenfeinbicaft geigte nach bem Rubme bie beutidefte Stabt bes Gubens zu beifen. Muf welcher abichuffigen Bahn man fich mabrent ber letten 3abre bewegt batte, bas zeigte bie ichwantenbe Saltung, welche bie Bofe von Stuttgart und Darmftabt noch in ber gwölften Stunde bewahrten, bis Preu-Bene Drobungen und ber entichloffene Bolfewille jedem Zaubern ein Riel festen; nur bie Gurften von Baiern und Baben erfüllten fogleich ibre Bunbespflicht. Dann fam bie Zeit ber Siege. Den tapferen Truppen bes Gubens, bie noch bie beschämenben Erinnerungen bes Mainfelbjugs in gefrantter Seele trugen, warb bie bobe Freube, theilgunehmen an Triumphen, por beren Glange ibre gefammte altere Rriegsgeschichte verbleichte. Run ward burch bie Eroberung bes Elfaß ein alter Lieblingstraum aller fubbeutschen Bergen erfüllt, und in bie Gemuther biefes Bolfes jog eine große Empfindung ein, die fie feit Jahrhunderten nicht mehr fannten, ber freudige Nationalftolg. Run ftand bas Raiferthum wieder auf, und lebendiger, frarter, ale die Leichtblutigften gehofft, regte fich in ben alten Rernlanden bes Reiches bie Ehrfurcht vor Raifer und Reich. Die Sprache ber Breffe, ber Gebilbeten und ber fleinen Leute, Alles ward anders; nach Jahrhunderten endlich murbe bem gebagten Preugen ber Dant gegeben, ber ihm gebuhrte. Gelbft an ben Sofen ward biefe große Bandlung mertbar; ibre Bringen fühlten fic mit Stoly ale beutsche Officiere; bie Königefronen bes Rheinbunbs erfauften fich burch beutsche Treue bie Bergeihung ber Nation für bie Gunben ber napoleonifchen Tage.

Und dieser glückliche Umschwung der Stimmung im Süben wird dauern, wie plöglich er auch hereinbrach. Mögen die Sittenrichter schelten über die Kleinheit jener Menschen, die kaum noch Preußens Feinde, heute die neue Zeit in schwärmerischen Reden seiern — der dillige Sinn urtheilt anders. Süb und Nord erschenen wie zwei Brüder, die sich lange verkannt und jetzt mit frehem Erstaunen sich wiedersinden. Nur die Macht des Borurtheils und der Unwissenheit hatte sie getrennt, nicht ein Gegensat der Interessen, nicht einmal ein wirklicher Gegensat der Gesinnung. Die Süddeutschen wußten nicht, daß sie Deuschland schmähten, wenn sie auf Preußen schalten; nun der preußische König auch den Namen Deutschland wieder zu Ehren brachte, siel ihnen die Binde von den Augen. Schon einmal, im Jahre 1848, hat unsere Geschichte eine ähnliche, allgemeine und dauernde Umstim-

mung gefeben. Wie bamals ber lange fcwere Rampf um confitutio nelle Freiheitefragen einen ploglichen Abichluf fant, fo ift bente bie in barten Leiben gereifte 3bee ber beutiden Ginbeit gur Erfüllung gelangt. Das Befühl, bag bie neue Ordnung ber Dinge eine unwiberruffice Thatjache fei, lebt jest ungleich frarfer und in viel weiteren Kreifen als nach bem bobmijden Kriege. Das gnabige Befchid, bas und mit bem brobenten Burgerfriege vericonte, bat nicht blos Gut und Blut ber Deutschen gespart, sonbern uns auch bie fittliche Borausjegung ber Einheit, bie Bundestreue geschenft. Dan bebente, mit welcher Bitterfeit bas gabe Gebächtnift ber württembergifden Truppen noch bor brei Jahren fich ber preußischen Landwehr und bes Commere ben 1813 erinnerte, und man ermißt leicht, wie tief verftimmt bie Gabbeutschen beute in unserem Reiche steben wurden, wenn ein zweiter Mainfelbaug fie gebemutbigt batte. Der beutiche Staat bat feine aufere Bollenbung erlangt, und bem neuen Reiche ift bie freie Zuftimmun: ber Nation gefichert - in biefen zwei Dingen liegt ber ungebeure Er folg bes 3abres 1870 enthalten. -

Allerbinge murbe biefer Bewinn erfauft burch einen icheinbaren Sieg bes Foberalismus. Die Berfailler Bertrage brachten ber Buntel verfaffung, die ber Stärfung bedurfte, vielmehr eine Auflockerung: bat Beto ber vierzehn Mittelftaatsstimmen, bie unseligen jura singulorum. ben Ausschuß für bas Auswärtige, minter icarfe Bestimmungen über bie Execution, mannichfache Sonberrechte für bie fübbeutichen Staaten Der Ginflug ber führenben Dacht wird burch bas Singutreten einiger größerer Bunbesftaaten beidranft; gubem legt bie freundlichere Stim mung, welche feit bem frangofifden Rriege an ben Sofen berricht, ber preußischen Regierung Rudfichten auf, zwingt fie, porfichtig zu ber fahren und, wie bieber mit Sachfen fo jest mit allen Mittelftaaten, vernebmlich mit Baiern, gutes Einvernehmen zu pflegen. Trosbem mire es thöricht jenen letten Gieg bes Particularismus gu überichagen Benn fachfijde Barticulariften nach bem Tage von Berfailles riefen: "bas Befte ift, nun fonnen wir nicht mehr preugifd werben" - wem andere ehrliche Batrioten froblodten, jest fei bie Beit ber Annerienen für immer porüber, ber ganberbeftanb bes beutichen Gefammtitaats ficergeftellt - fo zeigen beibe Meinungen nur, wie wenig bie Meniden vermögen von bem Einbrud bes letten Augenblich fich au befreien Ber etwas in bie Bufunft binausbenft, erfennt leicht, bag jener Tag von Berfailles ben norbbeutiden Bund mobl erweitert, nicht ibn

in seinem Wesen verändert hat. Besteht denn irgend ein Grund anzunehmen, daß die deutsche Geschichte seit jenem Tage plötlich stillstehen sollte auf dem seit einem Vierteljahrtausend eingeschlagenen Wege? oder daß sie einlenken sollte in die Bahnen jenes Föderalismus, der für unser einiges Bolt immer unnatürlich, immer verderblich war? Die Kräfte der Einheit, welche das deutsche Reich sesteren Formen entgegenführen, wirken ebenso stätig sort wie jene Kräfte der Zerstörung, welche die Kleinstaaterei untergraben. Nur wird diese Entwicklung voraussichtlich langsam, in milden Formen sich bewegen.

Das Raiferthum tritt mit bochiter Befcheibenbeit auf, alfo ban bie neue Burbe faft nur wie ein Feierfleib für feltene Festtage ericbeint. Die oft geaußerte Beforgniß, ein Gewölf von Bringen, mannichfache leere Flitterpracht werbe ben Raiferhof umgeben, erweift fich ichon jest als mußig. Trügt nicht Alles, fo werben bie Sobenzollern bie Raiferfrone gang in bemielben Sinne ichlichter Bflichttreue auffaffen wie ibre preußische Ronigewurbe. Und boch ift ber neue Titel eine reale Macht; bie Obnaftien ordnen fich williger bem beutiden Raifer unter als bem Ronig von Preugen. Bubem werben bie Boje burch bie brobenbe communiftifche Bewegung, Baiern auch burch feine firchlichen Birren, genötbigt, in fester Treue jum Raifer ju balten. Unterbeffen balt in ber Nation ber Bug ber Ginheit an, in wunderbarer Starte. In ber richtigen Ginficht, bag eine Befahr ber Centralisation une nicht bebrobt, ergreift bie öffentliche Meinung regelmäßig Partet für jeben Borichlag, ber bie Centralgewalt ftarfen foll. Bie burd eine ftille Berichwörung ber Nation werben bie reichsfeindlichen Sonberrechte, bie ber Berfailler Bertrag gemahrte, binmeggefegt: bon bem Rechte ber itio in partes, bas ben Baiern guftebt, magt man im Reichstage faum noch zu reben. Wie ber Krieg bie bairifden Golbaten mit ben preußischen befreundet bat, fo verbindet jest gemeinsame parlamentarifche Arbeit bie politifden Manner aus Gub und Rorb; und fo leicht vollzieht fich biefe Berichmelgung, bag bie alten Parteien bes norbbeutfchen Reichstags feit bem Gintritt ber Gubbeutiden fich nur wenig verichoben haben. Landsmannichaften besteben nicht im Reichstage. Much ber gefellige Berfebr unter feinen Mitgliebern bewährt alltäglich, mas alle Renner Deutschlands freilich langft mußten, bag fein anberes Bollethum fo einheitlich ift wie bas unfere. Leicht und gwanglos ichließt fich ber Gubbentiche auch an bie einft gemiebenen militarischen Abelsfamilien bes Norvoftens an. Dicht bie Stammesgegenfage find

bas mahrhaft trennende Clement in Deutschland, sonbern ber cenfeste nelle Sag, und auch er lagt fich überwinden.

Bugleich bemabrt ber preufifche Staat noch immer feine alte Rraft ju erobern und festjubalten. Die Berichmelaung ber neuen Brovingen ward Anfange verzögert, jum Theil burch umleugbare Difgriffe ber Bureaufratie, jum größeren Theile burch bie trage Saltung ber neuen Provingen felber, welche Alles von oben er marteten und nur felten einen Bunich mit Rachbrud funbgaben. Rachber machte man bie erfreuliche Erfahrung, bag berechtigte In flegen ber Provingen, einbringlich ausgesprochen, in Berlin Berid. fichtigung fanben. Dann begann bie allgemeine Bebroflicht und bie fociale Freiheit, welche Breugens Gefete gemabren , berubigent ju wir fen, bis enblich ber framöfische Arieg felbit bie grollenben Frantfurter mit ihrem Schidfal ausfohnte. Goeben haben bie Stanbe von Beipreugen aus freien Studen beichloffen, ben bunbertjabrigen Inbelia ber Theilung Polens festlich zu begeben - mabrlich ein berebtes Remniß fur bie machtige Angiebungefraft biefes Staates! Rach Alleben ftebt außer Zweifel, bag fpateftene bie nachfte Generation in ben neue Brovingen burchaus erfüllt fein wird von preugifder Staatsgefimmen. Much ein altes Bebrechen bes preugischen Staats, bas Weblen einer machtigen Sauptftabt , wird burch bie großartige Entwidelung Berlint in wenigen Jahren gehoben fein; und biefe junge Stadt bilbet eter benhalb bie natürliche Sauptftabt unferes vielgeftaltigen Reiches, mil fie gar nicht hoffen fann alle Zweige bes Bolfelebens in fich ju ber einigen. Deutschlands Runft und Biffenicaft, Breffe und Buchantel werben niemals an ber Spree ihren Mittelpunft finben, und baran ift vollende Gott fei Dant nicht zu benten, bag jemale eine leibenicait liche Liebe ju biefer Sauptftabt unfere Brobingen veroben follte.

So machien und machien die Kräfte ber Einheit, mabrend die Lebenefraft der Kleinstaaten versiegt. Der Bundesrath, unschätzbar als technischer Beirath, ist doch völlig außer Stande gegen Preußen einen selbständigen Willen zu behaupten. Wenn der führende Staat sortsährt
seine Macht mit Gerechtigseit und Mäßigung zu gebrauchen, wenn a
sesschäft an dem guten Grundsate, daß ein Reich wie bas deutsche durch
ben Mißbrauch der Mehrheit sich nicht regieren läßt, so wird ihm umsehlbar in allen wichtigen Fragen die Entscheidung zufallen. Die
besten geistigen Kräfte, worüber die Mittelstaaten gebieten, sind gewandte Bureaufraten, zu flug, um dem Staate, dem die Zusimst

gehört, ernstlich zu widerstreben. Laut erklang im letten Frühjahr der Aufruf von Baiern: jett sei es Zeit eine große Rolle in der deutschen Geschichte zu übernehmen, voranzugehen im Kampse gegen den unsehlbaren Papst. Der Ruf verhallte; ein deutscher Mittelstaat ist solchen Aufgaben nicht mehr gewachsen. Bas Baiern in der Kirchenpolitik zu erreichen vermag, das vermag es nur im Bunde mit Preußen. In den kleineren Staaten wird vor wie nach dem Kriege die Unhaltbarseit der politischen Zustände schwer empfunden. Der Sturz des Ministers Dalwigt lehrte, wie tief selbst eine schonende preußische Politik in die inneren Berhältnisse der Kleinstaaten eingreift. Der unselige Berfassungskamps Mecklenburgs bewährt, daß in den verwickelten socialen Berhältnissen unserer Tage nur ein großer Staat eine wahrhaft gerechte Gesetzgebung besitzen kann.

Die Natur ber Dinge weist bas beutsche Reich auf benselben Weg, ben ber nordbeutsche Bund burchschritten hat. Es gilt die Bande ber Einheit nach und nach sester anzuziehen, die Reichsversassung stätig auszubauen. In der That sind schon wenige Monate nach den Bersailler Berträgen viele jener Sonderrechte gefallen, die sich der Süden vorbehalten hatte. Baiern beginnt seine Gesandtschaften auszuheben; der Ausschuß für das Auswärtige wird badurch völlig unbedenklich. Sine lange Reihe nordbeutscher Gesetz sind von den Südstaaten freiwillig ausgenommen worden, und schon läßt sich ohne Leichtsun die Zeit erwarten, da das gesammte beutsche Heer einen sestgeschlossenen Körper bilden wird.

Ein unschätbares moralisches Band der Einheit ist das gemeinsame Strafrecht; denn dieser Theil der Rechtsordnung wurzelt in den tiefsten sittlichen Ueberzeugungen der Bölker, und nichts derwirrt so sehr die Rechtsbegrifse einer Nation wie die ungleichmäßige Behandlung der Berbrecher. — Als eine gewaltige Klammer der materiellen Einheit erscheint die Einführung direkter Reichssteuern an der Stelle der rohen und ungerechten Besteuerung durch Matrikularbeiträge; wir haben wieder anzusnüpsen an die großen Resormgedanken des sechszehnten Jahrhunderts, die mit dem Reichszoll zugleich den "gemeinen Pfennig" verlangten, damit die Reichsgewalt wieder zur Wahrheit werde. Diese Frage ist indeß noch keineswegs spruchreif. Die einsachste Ordnung des deutschen Finanzwesens wäre gesunden, wenn es gelänge, den Geldbedarf des Reichs durch indirekte Steuern, den der Einzelstaaten durch Einkommen-, Gewerdssteuern u. dgl., den der Communalverbände

burch Grundsteuern ju beden - ein Bien, bem bie Mannichfallicht ber fleinftaatliden Berbaltniffe freilich faft muberminblide Edniels feiten entgegenfiellt. - Materiell und meralie gleich bebenfin ift bas Reichemunmefen ; ce gilt nicht bies ein uraltes Gefrecht unferer Bolfewirthicaft ju beilen, fentern and bem ffeinen Dam wie bem Auslande ben finnlichen Beweis ber Ginbeit Dentidlanes b bie Band zu briiden. Reben ber unfdutbaren prufrifden Bebenten biefer Reform ericeint es als eine untergeortmete Radfict ber Etiten baft bie Rudfeite ber Reichsmamen bie Bilber ber ganbesbenn teigen wirb. Damit bangt gefammen bie Confolipation bes gefam ten bouticen Bapiergeibes: nur bem Reiche barf ertambe fein umenin-Udes Bapiergelb auszugeben. - Cobalb tie verfrubte Schopfung ta Bunbeseberbanbelegerichte in's leben trat, ergab fich rafch, bag ut babet nicht fteben bleiben fommen, fonbern fortidreiten muffen ju ben fühnen Unternehmen. Brivatrecht und Civilproces bes benticht Reiches nem ju erbnen. Das gemeine beutide Civilrecht ift nur net eine Frage ber Beit; benn jener Artifet ber Reicheberfaffung, welche bem Meide bas Obligationenrecht jumeift, rubt auf einer willfürliche, gang unbaltbaren Scheibung ber Rechteffoffe. Gebr balb wird fi and bie Authmenbigfeit geigen, bas öffentliche Recht bes Reiches zun ein Reichetribungt ficherzustellen; fo lange bem Reiche bie erecufn Gewalt fehlt, bleiben bie Semmgen ber Reichsgesetze ber willfürlicht Interpretation engleriger Gemeinben und partifulariftifcher Beamer preiszegeben. Comming Beidliffe, welche bie Erweiterung to Reichstempelen im Allgemeinen aussprechen, fünd beim Uebel, jund be tiefes Reich bod miemals eine fpfiematifce Ordmung erfangen fam. Doch me fich ein praftiffes Berliebnif ergiebt, ba ift es umbebenflich. bie Schreden ber Arichagewalt ven Remtemegen gu erweitern; be Artifel 78 ber Berferfung, ber bie Menberung bes Grumbgefestes geftattet, lift fic rund partifularmitide Coplismen nicht in fein Gege theil umbenten.

Der Neichetag in burch die jüngsten Ereignisse wieder auf einige Zeit im den Berbergemen unseres politischen Gebens gerückt worden. Die Nation darf wohl mit einiger Freude auf diese jugendliche Berjammlung ichauen, die so aum ist an reducerlichem Brunt und so überreich an Bleiß. Tuchtigfeit, erwiere Sachkennenis, sie zunz unfühig selber zu wogieren und so geschäft mit einer starken Regierung zusammenzuwirken. Die Gesehe, die in diesem Hause beschleisen wurden, übertreffen Alles,

was bie Wejetgebung irgent eines anderen Grofftaats in ben letten Jahrzehnten geleiftet bat. Auch bie Dacht bes Reichstages ift nicht geringfügig, obwohl fie nur mittelbar wirft. Faft in allen Streitigfeiten, bie gwifden Rangler und Parlament ausbrachen, behielt ber Reichstag ben Sieg, und folde Erfolge find um fo bober anguichlagen, ba bem Reichstage in Bahrheit zwei Factoren, Raifer und Bunbesrath, gegenübersteben. Bereits brangt fich bie Ariftofratie um bie Gige in biefer Berfammlung. Benn wir unbefangen ben biatenlofen Reichstag mit ben besolbeten landtagen vergleichen, fo lagt fich gar nicht verfennen, bak bie Reichsverfaffung burd bie Entriebung ber Diaten bem beutiden Barlamentarismus einen großen Dienft erwiefen bat. Die Berfagung ber Diaten bat bie Spigen ber Befellichaft in bas Barlament geführt und noch fein einziges bebeutenbes politisches Talent bavon ausgeichloffen. Dur bie fleinlichen Anfange ber Beschichte bes beutschen conftitutionellen Spfteme erflaren jenen gellenben Diatenidrei, ber beute, nicht zu Deutschlande Ehre, burch bie liberalen Barteien geht; jenen rheinbundifden Bureaufraten, welche einft bie fübbeutiden Berfaffungen ichufen, war allerbinge ber Bebante gang unfagbar, bag man über bie Bflicht binaus etwas für ben Staat leiften folle obne Bergütung. Die Diatenfrage bangt fest gufammen mit ber größeren Frage, ob die Nation ernftlich gewillt ift, bas Spftem ber Gelbftverwaltung, bes politifden Chrendienites burdauführen. Bare ber gebilbete Mittelftand wirflich außer Stanbe bies bochfte Ehrenamt bes freien Staates gu tragen, jo bote Deutschland feinen Boben für ein freies Staatsmejen. Der Bunbesrath ift bisber feft geblieben gegen jene liberale Schwachheit, er bat fich geweigert ber Nation ein Armuthszeugniß auszuftellen und fie auf bie verberblichen Wege bes frangofifden Barlamentarismus ju führen. Bebarrt er in biefer ehrenwerthen Saltung, fo wird jenes fleinftabtifche Beidrei nach und nach verstummen, bas Unfeben bee Reichetage von Jahr ju Jahr fteigen. Schon beben fich aus biefem Rreife mabbangiger Bolitifer einige Rachmanner empor, Die vielleicht in Bufunft vom Bunbebrathe gur Borberathung einzelner wichtiger Gesethe herbeigezogen werben fonnen.

Bir brauchen ferner eine feste Berbindung zwischen dem Organismus des Reichs und des preußischen Staats, also daß zu den Reichsministern für das Auswärtige und ben Krieg auch Reichsminister für den Handel und die Finanzen hinzutreten. Es ist unerläßlich, daß eine größere Anzahl preußischer Staatsmänner durch Pflicht und Amt an die neuen Aufgaben preußisch-beuticher Politik gebunden werbe. Auch wem ein Reichsministerium besteht, können die allerseltsamften Verkettungen und Competenzvermischungen zwischen ben preußischen und ben beutschen Behörden nicht aufhören — unvermeidliche, leicht erträgliche Uebelstände, denn bas Reich ift eben der erweiterte preußische Staat.

Die Soffnung, ben preugischen Lanbtag ju ber Bebeutung eines Brovingiallandtage berabzudruden, wird ichwerlich in Erfüllung geben, benn Breugen ift nicht eine Broving. Der Landtag wird vielmehr in einer naben Bufunft, wenn bie Fragen ber Bermaltungereform an ibn berantreten, abermale feine Bebeutung für bie gefammte beutsche Bolitif offenbaren. Landtag und Barlament verhalten fich in Babrbeit zu einander wie ein engerer und ein weiterer Reichstag ; barum mar es eine billige Forberung, bag bie Form bem Befen entspreche, bag ber Lanbtag ans benfelben Mannern beftebe, bie bas preugifde Bolt für ben Reichetag mablt. 3ch wiederhole nicht bes Breiteren die hundertmal ausgeiprocenen berechtigten Rlagen über bie unaufhörliche Reibung zwischen ben beiben Barlamenten : wie beibe einander gegenseitig auf Die Schleppe treten; wie ber Landtag bei jebem Schritt Rudfichten nehmen muß auf Berhandlungen, bie er nur vom Sorenfagen fennt; wie feiner ber bei ben Bolfsvertretungen eine vollständige Regierung, ein vollständiges Bubget gegenüberftebt; wie bas Bolf ermubet wird burch bie allan häufigen Wahlen und bas Berftandniß verliert für bie in raider Folge fich ablofenben parlamentarischen Berbandlungen; wie die Rraft ber politischen Manner vernutt wird burd bie ungebührliche gange ber parlamentarifchen Geschäftszeit, Die fich in Giner Berfammlung leicht abfürgen läßt; wie bieje Zeitvergendung, ohnehin bie Schattenfeite jebes Barlamentarismus, burch ihr Uebermag bie politifche Regfamteit ber Nation zu erftiden broht; wie ber geiftige Gehalt bes Lanbtage leibet unter ber Uebergabl feiner Mitglieber, und wie fein Angeben leibet neben ben Erwählten bes allgemeinen Stimmrechts, mabrent feine Birffamfeit boch nach wie vor hochbebeutfam bleibt; wie ber Ruf bee Staates felber gefährbet wird burch ben unenblichen Rampf gwifden ben Abgeordneten und ben Berren, die einander nach fo vielen Jahren erbitterter Sanbel faft mit perfonlichem Baffe betrachten. Doch leiber muß biefer fo nabe liegende Borfcblag noch auf lange hinaus unausführbar bleiben. Die Mittelftaaten würden in einer Ginrichtung, welche Die wirflichen Machtverhaltniffe fo iconungelos aufbedte, eine tiefe Beleidigung feben, und um den Breis ichwerer Berftimmung ber Bunbesgenossen sind einsachere Formen zu theuer erkauft. Erst nach Jahren, wenn einige der kleinsten Staaten mit Preußen ganz verschmolzen sind und die Reichsversassung sich frästiger ausgebildet hat, kann vielleicht auf den Gedanken zurückgegriffen werden. In sochen Fragen kommt Alles auf den rechten Zeitpunkt an, den die preußische Regierung offendar am besten berechnen kann. Das Reich wirkt auch darum segensteich, weil es die preußischen Parteien zur Mannszucht zwingt; wir kämpsen allesammt für Preußen wider den Partikusarismus und sind darum verpflichtet, in der Reichspolitik keinen wichtigen Schritt zu verssuchen ohne die stille Zustimmung der Regierung.

Balt bie auffteigenbe Entwidelung Breufens und bes Reichs, bas allmähliche Berfinfen ber Kleinstaaten noch burch eine Reihe von Jahren an, fo ift feineswegs unmöglich, bag einige fleine Dynaftien fich entichließen, burch Bertrag auf die werthlofe Landeshobeit zu verzichten. Die Stimmung biefer Bofe ift feit bem frangofifden Rriege patriotifder que gleich und refignirter geworben. Es thut noth, baf bie einsichtigen Manner biefer fleinen Fürftenthumer ben Muth ber Meinung gewinnen und offen die Nothwendigleit ber Annexion aussprechen. In jedem rudbaltlos ehrlichen Befenntnig liegt eine ftarte fittliche Rraft. Riemand municht bie Rabl ber Bratenbenten ohne Roth zu vermehren; wir hoffen alle auf eine freie und rebliche Berftanbigung mit bem beutichen hoben Abel, bergeftalt bag feine gefunden, nur burch ben entfittlichenben Genuß eines unwahren Rechtes verbilbeten politischen Kräfte bem großen Baterlande bienftbar werben. Auch fcablonenhafte Gleichmagigfeit ber Bermaltung verlangt ber Ginbeitsftaat mit nichten; es gebt febr wohl an, bag ben fleinen Dunaftien, wenn fie ibre Lanbesbobeit verlleren, glangenbe Ehrenrechte und einige Ernennungerechte erbalten bleiben. Bur glaube man nicht, wie Graf Münfter fürglich unternahm, bieje Bereinfachung bes beutichen Staatsbaus burch feurige Buniche beschleunigen gu tonnen. Gin beutsches Oberhaus tann viel-Teicht bereinft bie glangenbite Ariftofratie ber Belt auf feinen Banten versammeln, aber es wird sicherlich erft bie allerlette Frucht ber beutichen Ginheitebewegung fein. Doch ift bie Beit gar nicht abzuseben, ba auch an ben Sofen ber Mittelftaaten bie Einficht burchbringen wirb, baß bie Tage ber Bielftaaterei gegablt find. Bie beute bie Dinge liegen, fommt auch wenig mehr barauf an, ob bas erbliche Oberhaupt einer beutschen Proving ben foniglichen Titel führt - wenn feine Dacht nur fo weit beschränft ift, baß fie ber Ration nicht mehr icaben fann.

Die Formen bes neuen Reiche find auf rein empitifdem Bege, im bewußten Gegenfate ju aller Spftematif, entftanben ; fie find nicht nur verworren und unfertig, fonbern gerabezu unferem leitenben Stantmanne auf ben Beib gugeidnitten. Bie einft bas auf gleichem Ben berangemachiene Amt bes bellanbifden Rathepenfionare, fo entlebnt auch bie Reichstamlermurbe ibre Macht theils von bem Staate, bir binter ibr ftebt, theils von bem Genie ihres Tragers. Sie fann, wie jenes, nur bon außerorventlichen Mannern verwaltet merben, und fint Bismard bat, wie bie meiften großen Staatsmanner, feine Soule gi ichaffen. Rann nicht bereinft ein ebrgeiziger Raifer auf ben Gebanten verfallen, er wolle felber bie lebenbige Ginbeit bilben amifchen ben bit großen Aemtern bes Reichstamters, bes Minifters bes Auswartign, bes preugifden Ministerprafibenten, welche beute in einer Sand per einigt find und nur burd biefe Berbinbung Großes wirfen? And andere Infritutionen bes Reichs icheinen nur unter einer febr ftarin Leitung baltbar - fo bie vermeffene Schöpfung bes Reichslandes, tie einer ichmachen Regierung leicht Gefahr beingen tann. Es lagt fic nicht verfennen, Bieles in unferem Reiche fiebt auf zwei Augen wie einft in bem Fribericiantiden Staate. Doch feitrem ift bie politifche Rraft bit Ration unermeflich gewachsen, fie wird auch bie ichweren Tage, welchete Tob bee Grintbere unferer Einheit bringen tann, ju überminben wiffen

Bleibt bas Reich fich felber überlaffen, fo ift ibm eine gefinte Entwidlung ungweifelhaft. Geine friedlichen Abfichten werben zw burgt burch ben Charafter ber Ration und ibred Beermefens , burch bit rubige Mäßigung, bie Deutschland bem beffegten Beinbe geigt, ja burd Die Berfaffung felber. Der Raifer barf Angriffstriege mur mit Ru frimmung bee Bunbeerathe beidliegen - eine Beidranfung te bochften Ronigerechte, ber fich noch niemale bas Oberbaupt eines Großftaate freiwillig unterworfen bat. Und tropbem fiegt bie bemet Abnung in ber Luft, auch bas neue Reich werbe feinen fiebenfabrign Rrieg erleben; ift boch nie ben Sobengollern ein großer Erfolg toichieben gewesen ohne unverhaltnigmäßige Opfer. Die Gabrung im Drient, ber tiefe Bag, ber fich in ber flavifden und romanifden Bel wiber uns angesammelt bat, fonnen leicht zu einem furchtbaren Rriege führen. Und feltfam, in biefem ehrlich friedliebenben Bolle tandet. nachbem bas neue Reich faum gegrundet ift, ba und bort bereits be gehrliche Traume auf, bie an bie Tage ber Staufer gemabnen.

Bir Freunde Preugene haben vor bem bohmifchen Rriege oft gemeil

fagt : unfer geiftiger Berfehr mit ben Deutschen Defterreichs werbe nach ber politischen Trennung inniger fein benn je guvor. Das Wort gebt in Erfüllung, früher und in einem anderen Sinne ale wir bachten. Der machtige nationale Staat übt feine Anziehungstraft weit über feine Grengen binaus, ericeint ben Deutschen Defterreichs - fo lautet bie Bhrafe - wie ber Magnetberg. Bereits finbet ber Ruf Biberhall in Subbeutichland, und nach unferer bottrinaren Urt ftebt auch icon bas Spftem fertig. Die beutsche Revolution, fagt man zuversichtlich, bat brei Afte; ber erfte fpielt in Koniggras, ber zweite in Berfailles, ber britte und lette in Bien. Bunberliche Berblenbung! Bann bat bennt jemale eine beilfame Revolution in ihrem britten Afte bas Werf bes erften wieber gerftort? Die Nicolsburger Bertrage liegen eine Brude offen für bie Biebervereinigung ber Gubitaaten mit bem Norben , boch fie gerichnitten vollständig, in flarer Abficht, jebes politifche Band, bas uns an Defterreich fettete. Wer beute auf ben Berfall Defterreichs hinarbeitet, ber untergrabt bas Wert von 1866, er hanbelt als ein Feind bes beutiden Reichs. Belch eine Ausficht, wenn biefe Czechen, Sannafen und Glovenen, bie mit ihren alten Staatsgenoffen, ben Deutschöfterreichern, fich taum vertragen, mit bem protestantischen Nordbeutschland verbunden murben! Benn Deutschland wieber, wie unter bem alten Bunbe, genau gur Salfte aus Ratholiten, gur anberen Balfte aus Protestanten bestunde! Das Donaureich ift fein unnaturlicher Staat, fonbern ein burch uralte biftorifche Gemeinschaft, burch Die ftartften Intereffen verbundenes Reich, bas freilich einen nationalen Charafter nicht tragen fann. Der Berfall Defterreiche mare bie größte Umwälzung ber neuen Geschichte. In ben letten Jahrhunderten ift wohl manche Großmacht nach und nach zu einem Staate zweiten Ranges berabgefunten, boch noch niemals eine Grogmacht ploglich gerfallen. Und biefe ungeheuerliche, beispiellose Revolution fann boch nicht bauerhafte Zuftanbe an ber Donau ichaffen ; bie natürliche Sauptstabt ber Donaulande, bas prächtige Wien berabzubruden zu einer beutichen Provingialftabt, mare eine Gunbe wiber Ratur und Beschichte. Rein, laffen wir une nicht bethören burch ben berausforbernben Ruf, ber aus ben Reihen ber öfterreichischen Bessimiften zu uns binüberschallt : babt 3hr nicht ben Muth und zu erobern? Der befte Dienft, ben wir Deutschen im Reich unseren öfterreichischen Canboleuten erweisen tonnen, ift - ihren Rampfen völlig fremt zu bleiben. Die lothringifche Dynaftie blidt mit begreiflichem Migtrauen über bie Riefenberge

hinüber; jebe vorlaute Ermuthigung, Die unfer Reich ben Deutschen Defterreichs gemahrt, treibt Die Hofburg ben Glaven in die Arme.

Aber wird bas Schicffal bie warmen Buniche, Die jeder bentenbe beutsche Batriot für die Fortbauer des öfterreichischen Gesammtstaats hegen foll, erhoren? Die Lothringer gehoren, wie einft bie Sabs burger, feinem Bolfsthum an. Gie mußten, fo lange fie an ber Gpite bes beutschen Bundes ftanden, ihren beutschen Stämmen einige Begunftigung erweifen. Geit biefe Berbindung geloft ift, beftebt fur bas Berricberhaus fein Grund mehr fich auf die Deutschen zu ftuten, und Die Deutschen haben leiber ben Stoly bes faiferlichen Beichlechte allgu oft ichwer beleidigt. Babrent alfo bie Dynaftie fich ben Deutichen entfrembet, find auch bie beiben anberen Gaulen, welche bas alte Defterreich ftütten, in's Wanten getommen. Ein großer Theil Des Bolfe ift ber tatholifden Rirde verfeindet. Das Seer ift beute unzweifelhaft in ichlechterem Buftande als zur Zeit bes bobmifden Rrieges; Die Ginführung ber allgemeinen Behrpflicht mar in Diefem Mijdreiche ein ichwerer Fehler, fie hat die Banbe ber Ramerabichaft gelodert, eine Daffe gersetenber Elemente in bas Beer gebracht, und gubem ftodt beute jene Einwanderung beutider Ebelleute, welche früher ber Armee ihre beften Offiziere gab. Unterbeffen tobt ber Raffenfampf mit entjetlicher Erbitterung. Satte Friedrich ber Große gam Bohmen behaupten fonnen, fo ware beute unzweifelhaft bas Czeden thum bort ebenfo im Absterben, wie in bem iconen Glater ganboen, bas preußisch blieb; jener gewaltige flavische Reil, ber fich tief in bas Berg bes beutichen ganbes brangt, mare gerftort. Seitbem bat bie flavische Propaganda ihr Wert gethan; in jedem Diefer verfommenen Barbarenftamme lebt heute ein fo tropiges Gelbitgefühl, bag felbit ein nordbeutscher Eroberer bier ber beutschen Gesittung nur wenige Schollen gewinnen fonnte. Wie foll fich nun bas Deutschtbum Defterreichs gegen bie Uebermacht biefer Barbaren behaupten - jenes perfümmerte, weithin zerstreute, in Parteien zerriffene Deutschibum, bas ichon feit breihundert Jahren beutsche Bilbung nur aus balbrer ichütteten Brunnen icopft? Die feile Breffe, Die Corruption ber Saupt ftabt, ber unflare, aller Staatsgefinnung baare Beffimismus jo vieler warmbergiger Deutschöfterreicher versprechen geringe Widerftandefraft. Bene feltfame Mengitlichfeit, welche bie withenben Glaven bieber vor bem Bürgerfriege gurudgehalten bat, tann mabrent eines neuen orientalifden Krieges leicht anderen Gefinnungen weichen. Gelbft unter

den Magharen, die doch durch zwingende Gründe auf den österreichischen Gesammtstaat angewiesen sind, regen sich schon Träume von einer Stephanskrone, die, der Deutschen entledigt, stromadwärts ihr Neich erweitern soll. Es wäre ein grenzenloses Ungläck, doch es liegt leider nicht mehr außer dem Bereiche des Möglichen, daß dereinst das Bershängniß über Oesterreich hereinbricht und Deutschland sich gezwungen sieht, unser Fleisch und Blut vor dem hereinsluthenden Barbarenthum zu erretten. Nicht innere Schwäche, sondern die Zerrüttung der Nachsbarlande bedroht unser Reich mit ernsten Gesahren. Wir treiben einer großen und schweren Zukunft entgegen, und darum, nochmals, bedürsen wir einer starken Krone.

Große politische Leibenschaft ift ein toftlicher Schat; bas matte Berg ber Mehrzahl ber Menschen bietet nur wenig Raum bafür. Bludfelig bas Geschlecht, welchem eine ftrenge Nothwendigfeit einen erhabenen politischen Bebanken auferlegt, ber groß und einfach, Allen verftanblich, jebe andere 3bee ber Zeit in seine Dienste zwingt! Ein folder Bebante ift unferen Tagen Die Ginheit Deutschlands; wer ihr nicht bient, lebt nicht mit feinem Bolfe. Wir fteben im Lager : jeben Augenblid fann uns bes Feldberen Gebot wieder unter Die Baffen rufen. Uns ziemt nicht, ben taufend und taufend gliternben Freiheitswünschen, die bies Zeitalter ber Revolutionen burchflattern, in blinber Begierbe nachzujagen. Uns ziemt, zusammenzusteben in Mannszucht und Gelbstbeschränfung, und ben Bort unferer Einheit, bas beutsche Ronigthum, treu bewahrt ben Göbnen zu übergeben, welche - forgenfreier vielleicht, nicht glüdlicher als ihre bart ringenben Bater - ben beutschen Staat bereinst ausschmuden werben. Für Deutschlands Ginbeit fampfen beißt bie Freiheit bes Bebantens vertheibigen wiber römische Berrichsucht; Die beutsche Einheit vollenden beißt ein jugendliches und fittliches Bolf, bas noch taum im zweiten Biertel feiner wundervollen Geschichte ftebt, fich felber gurudgeben. Erfüllen wir biefe Pflicht, jo bleibt ben Ibeen parlamentarischer Freiheit auf beutscher Erbe eine ftolge Bufunft gefichert.



## Brud von Citte Bigunt in Bemig.

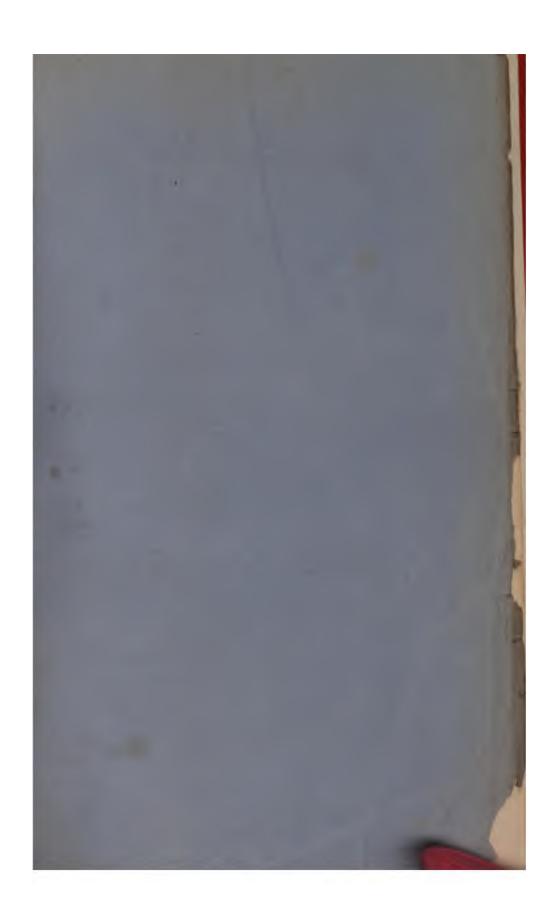

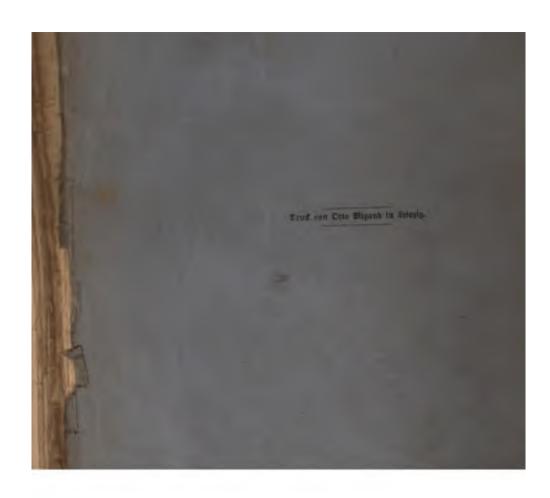

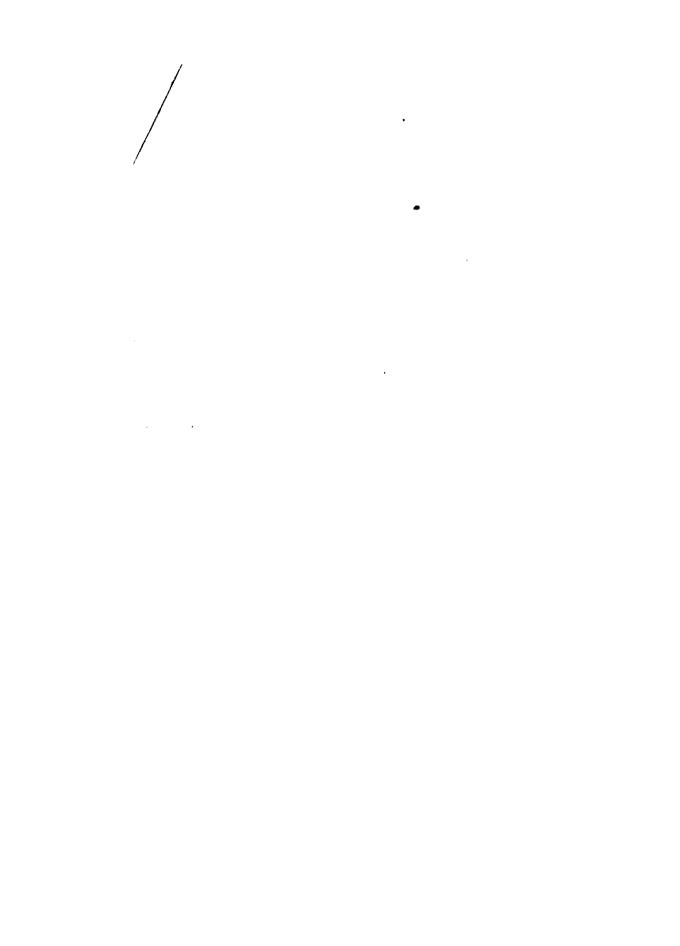



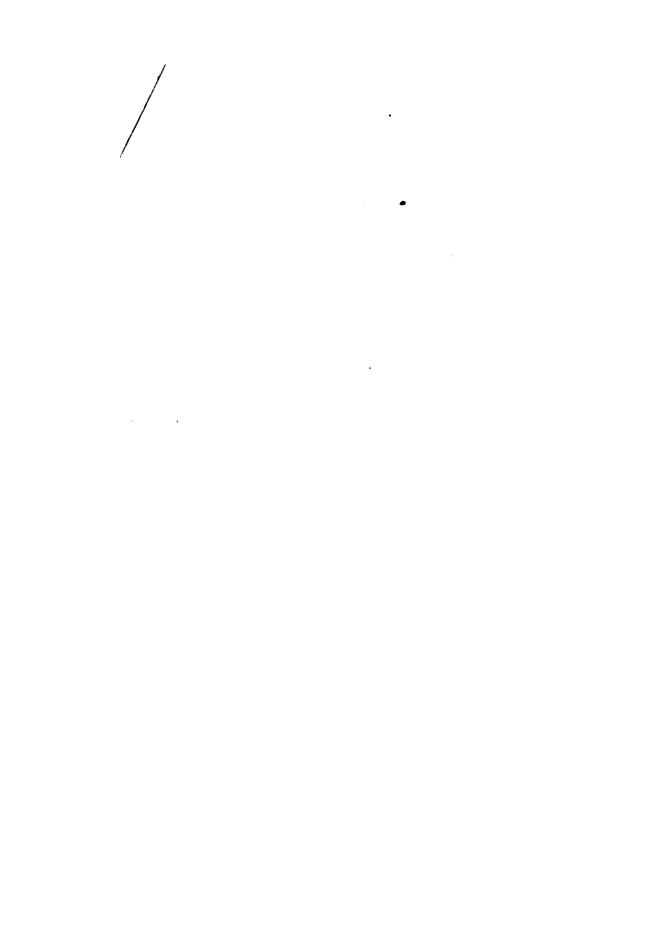

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | · |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

